

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>







•



|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

|   |   | · |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | · |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |

# Hellas und Rom.

Populäre Parllellung

des öffentlichen und häuslichen Lebeus

Der

Griechen und Kömer

ron

Dr. Albert Forbiger,

Conrector ein bes Nicolai Gamnafiams zu Leipzig.

3weite Abtheilung:

Hiellas.

2021

1. Band.

L'eipzig.

Gnes's Bertag ill. Meistanbi.

1-76.

|   | • |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Die

## ATTISCHEN NÄCHTE

de

#### **AULUS GELLIUS**

zum erstenmale vollständig übersetzt und mit Anmerkungen versehen

von

#### FRITZ WEISS.

Erster Band. (I.—VIII. Buch.) 1875. Preis M. 8.

Der sweite Band erscheint noch im November dieses Jahres.

Eine in mehrfacher Hinsicht sehr interessante philologische Arbeit; die Frucht eines bewundernswürdigen Nebenstundensleisses des Verfassers, der als geschätzter Hofopernsänger und Hofschauspieler zu Dresden angestellt, zugleich eine gediegene, nicht dilettantische Liebe zu den Alten und tüchtige philologische Kenntnisse sich bewahrt hat. Er siel auf diesen über griechisches und römisches Alterthum reichen Aufschluss gebenden Collectaneenschriftsteller aus der noch immer so guten Zeit der Antonine, und wagte es, der Erste in deutscher Sprache, eine vollständige Uebertragung der "Attischen Nächte" zu liesern. Es ist dies ein um so löblicheres Unternehmen, als einmal grosse der Sache innewohnende Schwierigkeiten unstreitig die Uebersetzung des Werkes bis jetzt verhindert haben, dann aber auch des Buches Wichtigkeit für Erkenntniss antiker Cultur in neuester Zeit immer mehr erkannt worden ist. Das Beste ist jedoch die ungemein gewissenhafte und treufleissige Ausführung dieser Verdeutschung, bei deren Gelungenheit es uns nicht in Verwunderung setzen darf, was Ref. vernommen: dass den Verfasser die präcise Wiedergabe gewisser schwieriger Stellen einigemal monatelang beschäftigt hat. — Der Charakter des für uns so werthvollen Inhalts "der Attischen Nächte" lässt sich kaum wol anders angeben, denn als ein liebevoll und, in Bezug auf römisches Wesen, patriotisch ausgeführtes Sammelwerk über alte Geschichte, Wissenschaft, Sprache und Literatur, mit der bewussten Absieht, den zeitgenössischen Land-leuten das Grosse ihrer Vergangenheit wie Gegenwart recht zum Bewusstsein zu bringen; weshalb denn auch — dem Gellius freilich unbewusst — das so lebhaft Ueberlieferte, gleichsam umweht von der der Secle des Gellius entströmenden antiken Luft, auf uns, die spätere Nachkommenschaft, so anziehend und belehrend noch fortwirken konnte.

(None freie Presse Nr. 3939.)

|       | • |    |   |
|-------|---|----|---|
|       |   |    |   |
| 1 -   |   | _  |   |
| verla | n | 70 | • |

Aulus Gellius attische Nächte, übers. von weiss. Band I. u. II.

Ort:

Name:

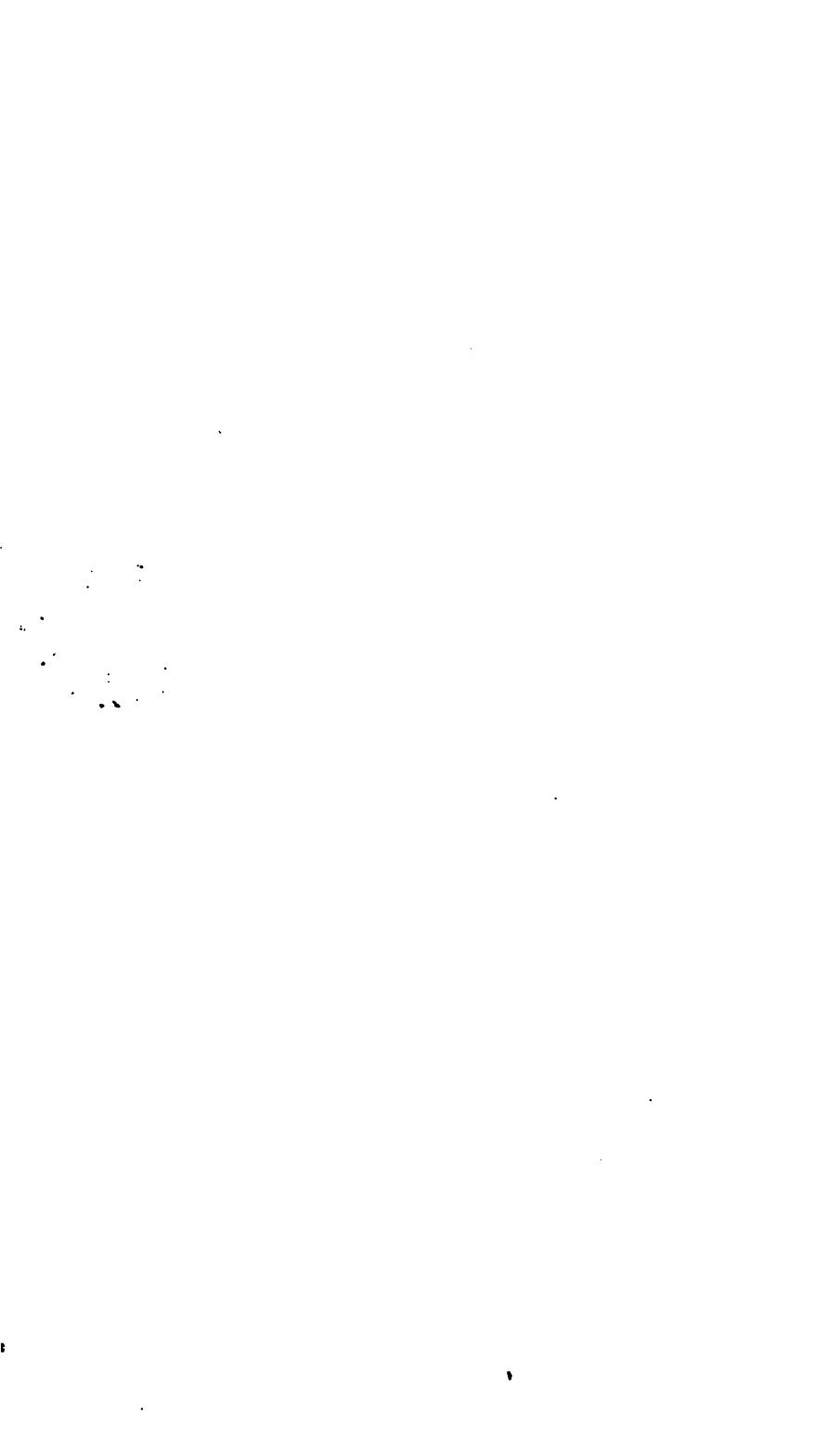

# Hellas und Rom.

### Populäre Darstellung

des öffentlichen und häuslichen Lebens

ber

## Griechen und Römer

nod

Dr. Albert Forbiger, Conrector om. des Ricolai-Cymnasiums zu Leipzig.

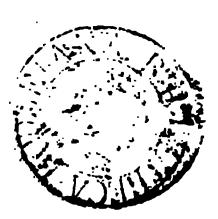

3meite Abtheilung:

Griechenland im Zeitalter des Perikles.

1. Band (oder des ganzen Werkes 4. Band.)

**Leipzig**, Fues's Verlag (R. Reisland). 1876.

221. e. 578



#### Vorwort.

Ha ich mich schon im 2. und 3. Bande der ersten Abtheilung durch die darin behandelten Materien von der roman= artigen Einkleidung des 1. Bandes mehr und mehr abzugehen genöthigt sah, bei dieser zweiten Abtheilung aber, welche das griechische Leben zur Zeit seiner höchsten Blüthe unter Perikles darstellen soll, eine ähnliche Form mit noch größeren Schwierig= keiten verknüpft gewesen wäre, so zog ich es vor, mehr nach Art eines Lehrbuchs eine systematische, jedoch populäre Schilde= rung des Lebens der Griechen zu liefern, den gelehrten Apparat aber auch hier in die Noten zu verweisen. Denn hätte ich auch hier den im 1. Bande befolgten Plan beibehalten wollen, so hätte ich entweder als Barthélemy's Nachtreter einen reisenden Barbaren seinen Aufenthalt in Griechenland beschreiben lassen muffen, was aber für Perikles' Zeiten kaum zu rechtfertigen gewesen wäre und wobei vieles Wichtige gar nicht hätte erwähnt werden kön= nen, oder ich wäre genöthigt gewesen, mit Becker in seinem Charikles gerade das Wesentlichste der Darstellung blos in langen Noten und Excursen an wirkliche Romanscenen anzuknüpsen, womit dem Leser gewiß wenig gedient gewesen wäre. Uebrigens ift die Einrichtung, namentlich in Bezug auf Text und Noten, die= selbe geblieben, wie bei der ersten Abtheilung. Da aber beide Abtheilungen dieses Werks auch einzeln abgelassen werden sollen, so mußten Sitten und Einrichtungen, die sich bei Griechen und Römern glichen, obgleich sie schon in der ersten Abtheilung genau erörtert worden sind, auch hier kurz wiederholt werden, während Anderes, was dort nur kurz berührt werden konnte, hier weitläufiger darzustellen war; immer nämlich bleibt zu be= rūcfichtigen, daß beide Abtheilungen eigentlich ein zusammen= hängendes Ganze bilden und daher einander gegenseitig ergänzen. Weil dieser 4. Band gleichzeitig mit der neuen Auflage des ersten gedruckt wurde, konnte ich bei den zahlreichen Verweisungen auf jenen nur theilweise die ganz veränderten neuen Seiten= zahlen angeben, da ich jedoch in der neuen Auflage die alten Seitenzahlen am obern Kande in Klammern beigefügt und auch bei veränderten Notenziffern die alten Zahlen in Parenthese hinzugesetzt habe, werden auch blose Verweisungen auf die erste Auflage für Räufer der neuen nichts Störendes haben.

Dresben, im November 1875.

Der Berfasser.

## Inhalt.

1. Rapitel. Bollszahl. Bollscharafter. Familienleben. Zahlenverschältniß der Bevölkerung. Gesundheitszustand. Hohes Lebensalter. Körperschlung. Geistige Eigenschaften im Allgemeinen und Charafterunterschied der einzelnen Stämme. Familienverhältnisse. Häusliches Leben. Zeit u. Tagesseintheilung. Marktstunde. Lebensweise der Männer und der Frauen. Stelslung der Kinder. Aussehung und Verlauf derselben. Staatssund und ihre Verhältnisse. (Zahl, Preise und Geschäfte derselben. Staatssund Tempelsstlaven.) Freilassung. Leibeigene. (Heloten und Penesten.) Ehen und ehesliche Verhältnisse. Concubinat. Mitgift und Verlobungscontract. Hochseitgebräuche. Scheschung. Schebruch und Strasen besselben. Kindererzeugung. Riederkunft und Gebräuche dabei.

4" 8"

- 2. Kapitel. Erziehung und Unterricht. Ammen. Kinderwärterinnen. Kinderwiege, stlapper. Beaufsichtigung und Erziehung durch den Pädagogen. Unterricht in der Grammatik, Musik und Symnastik. Lesen. Schreiben. Rechnen. Singen zur Laute und Cither. Flötenspiel. Späterer enkyklischer Unterricht. Lehrer. Schulen. Schulgeld. Unterricht in der Philosophie und Rhetorik. Lehrerhonorare. Kinderspiele. Puppen. Schaukelpferde. Balls, Reisens und Kreiselspiel. Schaukeln. Stelzenlaufen. Anschlagen. Topfsiel. Blindekuh und andere Gesellschaftsspiele.
- 3. Rapitel. Die Bohnung. Anlegung und Einrichtung der Städte, besonders des Marktplates. Athens Beschaffenheit. Straßen und Pläte. Wohnhäuser und Einrichtung der größeren. (Prothyron. Paraphragma. Phlorion. Thyroreion. Peristylion. Andronitis. Mesaulos. Gynäsonitis. Thalamos und Amphithalamos.) Aleinere und Niethhäuser. Gemeinschafteliche Bestandtheile aller Häuser: Däcker. Rauchfänge. Fenster. Thüren. Rüche. Abtritte. Ausschmückung der besseren Häuser: Wandmalerei. Deckenzgetäsel. Mosaiksusdohen. Hausrath von Holz: Tische, Stühle. Betten und Ruhelager. Laden und Risten (statt der Schränke); von Thon: Trinkzund Küchengeschirre; von Metall: Dreifüße, Tische und Trinkzeschirre. Rüchengeräth. Badewannen u. s. w. Toilettengegenstände. Spiegel.

- 4. Rapitel. Reidung und haartracht. Mannertleiber: Unterfleid (Chiton). Oberkleid ober Mantel (Himation). Besondere Kleibungsstücke: Exomis. Chlamps. Chlana. Diphthera. Sispra. Enkomboma. Haartracht. Bart. Ropfbebedung: Petasos. Raufia. Pilos. Ryne. Fußbelleidung: Sohlen. Schuhe. Halbstiefel. (Embabes. Latonitä. Amp Claides. Blauta. Karbatina. Pelopetibes. Enbromibes. Embata. -idat. Ledergamaschen. Filzschuhe und Filzsocken. — Frauenkleiber: tratides.) Untergewand (Chitonion). Obergewand (Chiton). Mantel ober Peplos. Besondre Rleidungsstücke. (Enkyklon. Arokota. Apstis. Ephestris.) Stoff und Farbe ber Gemanber. Gürtel. Bruftbinbe. Fußbetleibung: (San= Tyrrhenifa. Rothurne. Baufides. Sityonia. Peribaribes.) Haardalen. tracht (Rorymbos). Haartouren. Ropfbanber. Haarnege und Haarface. Ropftuch. Schleier. Strobbute. — Toilettengegenstände: Schminke. Fächer. Sonnenschirme. Geschmeibe. (Ringe. Ohrgehänge. Restnabeln. Arm: spangen. Halsketten. Diabeme.)
- 5. Kapitel. Nahrung und Körperpflege. Begetabilische Nahrungss mittel: Getreibe. (Dreschen. Mahlen. Baden.) Gerstenbrei. Brot und Sorten besselben. Auchengebäck. Hülsenfrüchte. Küchengewächse. Obst. Anis malische Nahrungsmittel: Schlachtvieh. Wild. Geslügel. Fische. Schaalsthiere. Getränke: Milch und Wein. Mahlzeiten. Gastmahle und Herzgang dabei. (Kottabos.) Körperpflege: Häusiges Baden. Bäder. (Schwißsbäder.) Chmnastische Uebungen. Chmnasien (Ringsoder Turnpläße) und ihre Einrichtung.
- 6. Kapitel. Gesundheitszustand. Aerzte. Leichenbestattung. Große Rücksicht auf Diätetik. Aerzte. (Aeskulappriester und etempel.) Staatsarzte. Quacksalber. Receptbücher. Oeffentliche Heilzimmer. Leichengebräuche und Leichenbestattung. (Ausstellen der Leiche. Leichenbegängniß. Begraben und Verbrennen der Leichen. Gräber. (Erbbegräbnisse. Grabsteine. Grabstulen.) Leichenmahl. Tobtenopfer. Trauerzeit.
- 7. Kapitel. Beschäftigungen und Erwerbszweige. A. Landbau und Aderbau (Geschent ber Göttin Demeter.) Blüthe besselben. Bichzucht. Betreibung beffelben. Düngen. Pflügen. (Pflüge und beren Bestandtheile.) Dreichen. (Dreichwagen. Ausjaat. (Eggen.) Jäten. Ernte. ichleife.) — Gartenbau. Weinban. (Anpflanzung. Pfropfen. Pflanzschule. Anpfählen. Breche. Schneibelung. Bestäubung. Lese.) Cultur bes Delbaums und Delbereitung. Obstbaumzucht. (Pfropfen. Gin= Oculiren. pflasterung. Verseten. Beschneiben.) Walbeultur. (Kohlenbrennerei.) Gemufebau. Blumenzucht. Garten. — Viehzucht. Weiben. (Stallfütterung.) Zucht von Schafen, Ziegen, Schweinen, Rinbern. Pferbe. Maulthiere. Geflügelzucht. (Streithähne. Vogelhäuser.) Bienenzucht. Hunde. Gel. Jagd. Fischfang. Fang von Austern, Purpurschneden und andern Schaalthieren.
- 8. Kapitel. Beschäftigungen und Erwerbszweige. B. Handwerke. und Industrie. Handwerkerstand. Fabrikunternehmungen. Gewerbebetrieb. Zimmerleute. Schiffbauer. Tischler. Stellmacher und Wagenbauer. Drechsler.

- Holz: und Elfenbeinschnißer. Schlosser. Schmiebe. Schwertseger. Messer: schmiebe. Aupserschmiebe. Bronzegießer. (Korinthisches Erz.) Gold: und Silberarbeiter. Goldschläger. Steinhauer und Maurer. Gerber. (Leimssiederei.) Schuhmacher. Schildmacher. Riemer. (Sattler.) Töpfer. (Ziesgelstreicher. Lampenmacher.) Weber. Färber. Walker. Schneiber. Hutsmacher und Filzarbeiter. Seiler. Müller. Bäcker. Schlächter. Fischer. Barbiere. Salben: und Arzeneibereiter. Handarbeiter und Tagelöhner.
- 9. Kapitel. Beschäftigungen und Erwerbszweige. C. Der Handel. Großhandel. Sees und Landhandel. (Handelsstraßen zur See. Rauffahrteisschiffe.) Landhandel. (Handelsstraßen und Transportmittel.) Gang des Großhandels. Aussuhr und Einsuhr und Gegenstände derselben. Kleins und Detailhandel. Messen. Krams und Markthandel. Buchhandel. Geldhandel. Wechslergeschäft. Pfandleiher. Bankiergeschäft. (Anweisungen. Handelszinsen und Jinsfuß.)
- 10. Kapitel. Beschäftigungen und Erwerbszweige. D. Künste und Bissenschaften. Künste: Baumeister. Bildhauer. Maler. (Zeichenlehrer.) Musiker. Schauspieler. (Citharöben und Tänzer.) Wissenschaften: Dichter und Rhapsoben. Redner. (Sykophanten.) Philosophen. (Sophisten.) Aerzte. (s. Kap. 6). Lehrer. Schriftsteller. (Bezahlungen und Honorare dieser versichiebenen Arten von Jüngern der Knust und Wissenschaft.)
- 11. Rapitel. Gemeine und unsittliche Erwerbsarten. Wahrsager und Traumdeuter. Gautler aller Art. (Seiltänzer. Kunstreiter. Aequilisbristen. Hertulesse. Taschenspieler. Puppenspieler. Thierbändiger u. s. w.) Gast- und Schankwirthschaften gemeiner Art. Hetärenwesen und Bordelle. Anabenliebe.
- 12. Kapitel. Münzen, Waße und Gewichte. Aeginetischer und attischer Münzfuß. Gold-, Silber-, Kupfer- und Eisenmünzen (ihre Namen und ihr Werth). Waße. Flächenmaß. Längenmaße. (Stadion.) Hohl- maße für slüssige und trockene Gegenstände. (Netretes, Nedimnos u. s. w.) Gewichte. Anhang: Preise der wichtigsten Lebensbedürfnisse (des Grund und Bodens und der Landgüter, der Häuser, der Stlaven, des Fleisches, der Fische und des Gestügels, des Getreides und Brotes, des Käse, der Gemüse, des Weins, des Dels, des Honigs, des Holzes, des Salzes, der Kleidung, der Luxusgegenstände und der Kunstwerke.
- 13. Rapitel. Gesellschaftsspiele. Schauspiele. Rampspiele. Brettsspiele. (Städtespiel. Diagrammismos. Pentagramma.) Würselspiel. (Astrasgalissund Aybeia.) Ballspiel oder Sphäristik. (Fangball. Ballon. Trisgon.) Riemenstechen. Kottabos. Hahnens und Wachtelkämpse. Schausspiel. Theatergebäude. (Zuschauerraum, Orchestra und Bühne.) Decorationen. Maschinerie. Costum. Tragödie, Komödie und Satyrspiel. Olympische, pythische, isthmische und nemeische Kampsspiele. Stadion. Hippodrom. Arten und Hergang der Spiele: Wettlauf, Kings und Faustamps, Panstration, Pentathlon (Wettkamps im Springen, Lanzens und Discuswersen.) Wettrennen zu Wagen und zu Pferd.

## Inhalt der ersten Abtheilung. Rom im Zeitalter der Antonine.

#### Erfter Band.

- 1. Kap. Reise nach Rom und erster Aufenthalt daselbst. Reise von Brundisium über Capua nach Rom. Zollbeamte. Landstraßen. Wirthse hauser. Fuhrwerke und Sanften. Lohnkutscher. Luxuriöse Art zu reisen. Ankunft in Rom. Erster Eindruck der Weltstadt auf den Fremden. Straßen und Hauser. Empfang im Hause des vornehmen und reichen Gastfreundes. Wahlzeit. Rachtwächter. Sklavenwesen: verschiedene Klassen und Beschäfzigungen der Sklaven. Beginnendes Straßenleben. Morgenbesuch der Clienzten. Buchläden, Buchhandel und Art und Weise Schriftwerke zu vervielzsältigen. Bücherrollen. Marktpläße. Rausläden und ihre Waaren. Sklavenmarkt. Bolksmenge. Straßengewühl und leichtsertiges Treiben um den Circus her. Garküchen und Tabernen. Buden der Geldwechsler. Barbierstuben. Bäder, sowohl die gemeineren Badehäuser, als die prachtvollen und luxuriösen Thermen. Gespräch über die allgemeinen Verhältnisse der Bevölkerung. Patrone und Clienten. Patricier und Plebejer. Aerztliche Zustände in Rom.
- 2. Kap. Weitere in Hom gemachte Erfahrungen. Freilassung eines Stlaven. Zeitungen oder Tageblätter. Besuch mehrerer Werkstätten und Runftlerateliers. Beschreibung der Manipulation der Handwerker und Künstler und der von ihnen gelieferten Arbeiten: Walker, Töpfer, Riemer und Lederarbeiter, Erzgießer und Metallarbeiter, auch Gold= und Silberarbeiter, Kunst= tischler, Stellmacher und Wagenbauer, Ebelsteinschneider, Kunststiderinnen und Runftweber, Glasarbeiter und Elfenbeinschniger, Bildhauer. Handel. Besuch eines Kleidermagazins. Vollständige Beschreibung aller Kleidungsstücke ber Komer und Römerinnen. Auch Schuhwerk, Fächer, Sonnenschirme. Besuch einer Waffenhandlung und eines faiserlichen Zeughauses. Bollständige Beichreibung der Kriegs- und Fechterwaffen ber Römer. Deffentliche Erscheinung Beschreibung eines feierlichen Begrabnisses und ber Grabstätten Ein Stlave wird zur Kreuzigung geführt. Maueranschläge und der Römer. Mauerichriften. Ein apicisches Gastmahl und Gelag mit den dabei gebotenen Genuffen: Beschreibung bes Speisesaals. Raffinement ber Bewirthung und der Unterhaltung: Märchenerzähler, Fechter, Cquilibriftinnen, Tanzerinnen. Gesundheit trinken. Würfelspiel. Hazardspiele. Wetten. (In den Anmertungen: Beschreibung ber musikalischen Instrumente: Flöten, Trompeten,

Hörner, Lyra, Cither, Harfe u. s. w. Uhren. Wein= und Marmorsorten, Malerei und Anderes.)

- 3. Rap. Das römische Saus und seine Gerathschaften. Unterschied zwischen ben Palais ber Vornehmen und ben gewöhnlichen Bürgerhausern. Dacher. Genaue Beschreibung eines hauses ber ersteren Art. Bestibulum. Peristyl mit Atrium mit den Alä. Tablinum. Bibliothet und Pinakothek. Marmorbafin, Springbrunnen und Viridarium. Triclinien. Wohn= und Gesellschaftszimmer. Speisesaal. Haustapelle mit Lararium. Badezimmer. Rüche. Backerei mit Mühle. Speise-, Wein-, Del- und andere Vorrathekammern. Sklavenwohnungen. Latrina. Garten mit Springbrunnen. räthschaften: der Lectus oder das gepolsterte Lager, Lehnstühle und andre Seffel, Tische, Dreifüße, Schränke und Riften, Spiegel, Canbelaber, Leuchter und Lampen. Tafels und Trinkgeschirr: Schüffeln, Schaalen und Rapfe, Auftragebretter, Löffel u. f. w. Weingefäße: Thonfässer, Aruge, Dischgefäße, Seihgefäß, Rühlgefäß, Schöpftelle, vielerlei Trintbecher und Trintschaalen, Flaschen. Rochgeschirr: Ressel, Topfe, Pfannen, Berd mit Rost, Dreifüßen und Bratipieß. Rochofen, Rohlenbeden, Rohlenschaufeln, Feuerzangen, Durch= ichläge, Trichter, Mörfer u. f. w. Wasser- und Schnellwaage. Waschgefaße: Waffereimer und :tannen, Benteltopfe, Waschbeden, Gießtannen u. f. w. Sandmühlen.
- 4. Kap. Die Villa. Das Landleben und die Landwirthschaft. Aussitug nach der Villa des Gastfreundes. Beschreibung derselben sund ihres prächtigen Gartens mit Hippodrom u. s. w. Wirthschaftsgebäude: Taubensschlag, Ställe und Wagenschuppen, Bäckerei mit Mühle, Weins und Oelpresse nebst Veschreibung der Weins und Delbereitung. Hühnerhof, Bienenhaus Fischteiche, Wildpark. Der Verwalter und die ländliche Sklavensamilie. Verschiedene Klassen derselben. Ackergeräth: Verschiedene Arten von Pflügen, Eggen, Karsten, Hacken und Aexten. Der Dreschwagen und der Treschschlitten. Die Tenne. Schauseln, Siebe u. s. w. Das Leben auf dem Lande und Verzgnügung durch verschiedene Arten von Ballspiel 2c. Beschreibung eines römisschen Dorfs, seiner Bewohner und ihrer Verhältnisse.
- 5. Kap. Familienleben. Frauen und Kinder. Seltenheit eines glücklichen Familienlebens. Eheschen. Mangel an ehelicher Treue und häufige Shescheibungen. Unsittlichkeit der Frauen und ihre Ursachen. Kindererziehung. Häuslicher Unterricht. Schulen und ihre Mangelhaftigkeit. Schwierigkeit des Rechenunterrichts bei sehlenden einfachen Jahlzeichen. Künstlich construirte Rechentasel. Höherer Unterricht durch Grammatiker und Rhetoren. Gymnastische Uedungen. Sheverhältnisse: Verlodung. Verschiedene Arten Shen zu schließen. Gebräuche bei und nach der Geburt von Kindern. Arten der Chescheidung. Ausstührliche Beschreibung einer Hochzeit und der Gebräuche dabei. Besuch einer Hetäre bei ihrer Toilette. Ihre Stlavinnen und ihr Putz. Schönheitsmittel: Gelsmilch, Schminken, Färben der Haare. Künstlich ausgethürmte Frisuren. Haarnehe. Parfümerien, Haardle und Pomaden. Zahnpulver. Schmudkästichen und ihr Inhalt: Nestnadeln, Agrassen, Diademe, Halsketten, Ohrgehänge, Armspangen, Kinge. Anlegen der Kleider. Ein Lupanar in der Suburra. Prostitution.

6. Kap. Die Schauspiele. Beschreibung best Circus maximus. Die große Circusprocession. Circusspiele in Gegenwart bes Hofs: Wettrennen zu Wagen. Wettlauf. Ringkampf der Athleten. — Theatralische Vorstellungen. Beschreibung des Theatrum Pompeii. Schauspieler, ihre Stellung und Gesbalte. Masten, Dekorationen und Costume. Vorstellung eines Trauers und eines Lustspiels, einer Atellana, einer Pantomime und einer Pyrrhicha oder eines Ballets. — Beschreibung des Amphitheatrum Flavium. Ein großes Fechterspiel und eine Thierhetze in demselben. Fechterschulen. Verschiedene Rlassen der Fechter: Samnitae, Thraces, retiarii, secutores, myrmillones, destiarii. — Vorstellung von Equilibristen, Gaustern und Taschenspielern. — Ein Concert im Odeum Domitiani in Anwesenheit des Hoss.

#### Bweiter Band.

- 7. Kap. Der kniserliche Hof. Schilberung des Raisers Marcus Aurelins. Die höheren Hofbeamten, die Procuratores a rationibus, a libellis und ab epistulis und der cubicularius. (Ihre Geschäfte, ihr Ansehen und ihre bedeutenden Gehalte.) Die niedrigern Hofbeamten, Rassirer, Rechnungsführer, Schreiber, Kämmerlinge u. s. w. Leibärzte und Erzieher der kaiserlichen Prinzen. Die Hospienerschaft. Die amici und comites des Kaisers und versichene Klassen derselben. Audienzen und Gastmähler.
- 8. Rap.' Der Triumph und die Consecration. Beschreibung des bom Marcus Aurelius und Lucius Verus gehaltenen Triumphes. Historisches über den Triumph und die Ovation. Beschreibung der Consecration des Verus. Daran geknüpfte historische Notizen.
- 9. Kap. Der Gottesdienst. Staatsreligion. Alte italische Gottheiten (indigetes und novensiles). Die durch die sibyllinischen Bücher erfolgte Berschmelzung des altitalischen und griechischen Eultus und die neuen griechischen Götter. (Geschichte der sibyllinischen Bücher. XV viri sacris saciundis.) Supplicatio. Lectisternium. Beschreibung eines großen Bittsestes und einer seierlichen Opferhandlung. Verschiedene Arten von Opfern. Einsührung asiatischer und ägyptischer Eulte. (Magna mater, Isis, sprische Göttin, Mithras.) Die der Gottesverehrung geweihten Orte. Tempelbau der Römer. Verschiedene Arten von Tempeln und Kapellen. Beschreibung eines Prachttempels. Die Priesterschaft und die verschiedenen Collegien derselben (mit ihrer Organisation, ihren Functionen, Vorrechten, Insignien u. s. w.). Pontifices und Pontifex maximus. Rex sacrificulus und Regina. Flamines (besonders der Flamen Dialis und die Flaminica). Virgines Vestales. Septemviri Epulones. Augures. (Haruspices.) Salii. Fetiales. Curiones. Luperci. (Sodales Titii.) Fratres Arvales. Sodales Augustales.
- 10. Kap. Die Festtage und die religiösen Feste. (Einrichtung des Ralenders und Unterschied der Feier: und Werkeltage.) Der Neujahrstag und Amtsantritt der Consuln. Schilderung der einheimischen Feste: Lupercalia. Matronalia (Fest der Hausfrauen). Quinquatrus (Fest der Handwerker, Nerzte, Künstler und Schulkinder) mit dem Tubilustrium. Fest der Mater magna und Megalensia. (Dendrophorie. Bluttag. Hilaria. Lavatio Magnas

- Matris. Galli. Als Episobe das Treiben der Galli der sprischen Göttin.) Floralia. (Als Episode Bacchanalia.) Palilia oder Parilia (Hirtenfest). Fest der Arvalen. Vestalia. Quinquatrus minores (Fest der zum Opserdtenst bestimmten Flötenbläser). Saturnalia. (Sigillaria. Der Aehnlichseit der Sigilla und Argei wegen als Episode das Argeeropser und die Larentalia.) Ausländische Feste (außer den schon erwähnten der Mater magna): Fest der Comanischen Göttin (Bestona). Viithrascultus und Taurobolium (Bluttause). Fisscultus und Beschreibung eines Isissestes. Ludi-saeculares.
- 11. Kap. Der Aberglaube. Die Divination. Opferschau (haruspicina). Auspicien oder Augurien ex coelo, oder Weissaung aus den Bliten u. s. w., ex avidus, oder aus dem Fluge und den Stimmen der Bögel, (ex quadrupedidus, ex diris) und ex tripudio, oder aus dem Fraß der Hühner, und Hergang dabei. Deutung und Sühnung der Wunderzeichen (prodigia, portenta). Sühnung und Begraben der Blite. Deutung und Annahme oder Ablehnung der Borbedeutungen (omina). Traumdeutung. Astrologie (Chaldaei). Loosoratel. Arithmomantie. Datthliomantie. Prophezeihungen aus den Gesichtszügen, den Lineamenten der Hände u. s. w. Zauberei. Zauberzgottheiten (Hetate oder Brimo) und Dämonen und Sputgeister (Empusa, Mormo, Mania, Larvae und Lemures). Menschliche Zauberer. Gegenstände und Mittel ihrer Wirtsamteit. Zaubertränte, Sprüche, Kreisel, Sürtel, Minge u. s. w. Fascination. Beschreiung. Amulete gegen Zauberei. Sympathetische Zaubermittel um Gebrechen und Krankheiten herbeizusühren oder sie zu bannen und abzuwenden.
- 12. Rap. Die drei Stände: 1) Senatoren. Rurze Geschichte bes Stanbes. Seine gegenwärtigen Beftandtheile. Sein Reichthum und die Art ihn anzuwenden (zur Erwerbung großer Landereien, zur Gründung von Fabriken, ju Handelsspeculationen, zu Wuchergeschäften). Auch weniger Bemittelte haben Gelegenheit zu gut besoldeten Staatsamtern und Militärstellen zu gelangen ober fich als Gerichtsredner ein ansehnliches Einkommen zu ver= ichaffen. (Titelsucht. Berleihung ber blosen Insignien der höchsten Staats= ämter.) 2) Ritterstand. Berschiedene Alassen ber Ritter: Equites illustres (senatorische Ritter), equites equo publico (Staatsritter, Ritter mit dem Staatsroß) und gewöhnliche Ritter, oft von fehr gemeiner Herkunft, auch blose Titularritter. Zu diesem Stande gehören fast alle Zollpächter, Lieferan= ten, Banquiers, Großhändler, Besiter großer Fabriken und Leiter gewinn= bringenber Unternehmungen. Auch gelangen fie leicht zu einträglichen Procurator: und Officierstellen. 3) Der Bürgerstand. Sehr verschiedene Bermögensverhältnisse besselben. (Zum größern Theile gang unbemittelt.) Erwerbsmittel beffelben: Rleinhandel; Buchhandel; Gelbwecheler=, Mätler= und Pfandleihgeschäfte; Schankwirthschaften u. f. w., besonders aber Bandwerte. (Berichiebene Bunfte ber Handwerter. Gemeingeift derfelben. Begrabniggesellschaften und Sterbecassenvereine. Volksfest ber Unna Perenna.) Rächstem Anstellungen als untere Hofbeamte, Schreiber und Amtsbiener ber Magistrate und Briestercollegien, als Lictoren, Ausrufer, Auctionatoren u. f. w. Sobere Erwerbezweige burch Betreibung von Kunften und Wiffenichaften; in ersterer Beziehung besonders als Baumeister, Citharoben, Schau-

spieler und Ballettänzer oft sehr gut bezahlt, in letzterer als Elementarlehrer, Grammatiker und Rhetoren, als Abvocaten (Gerichtsredner), Rechtsgelehrte und Aerzte beschäftigt.

- 13. Kap. Kunfte und Wiffenschaften. 1) Künfte. Bautunft. (Prachtgebände der Raiserzeit.) Stulptur. Menge der Standbilber Buften undandner plastischer Arbeiten aus Erz und Marmor. Malerei. Freskomalerei und Malerei mit Leimfarben auf Holztafeln. Portraitmalerei. Die Künstler und Art ihrer Thätigkeit. (Arbeitstheilung.) Baumeister. Bilbhauer. Maler Runstsammlungen. Wenige wahre Runstkenner. (auch Malerinnen). Gesang. (Eitelkeit, Anmaßung und großer Lohn ber Citharoben.) Instrumentalmufik (besonders Cither= und Flotenspiel). Ausartung derselben. Concerte. Capitolinischer Wettkampf in Dichtkunst und Musik. Dilettantismus in den Künsten überhaupt, besonders in der Musik. 2) Wissenschaften. losophie (jett Modewissenschaft, besonders der Stoicismus, da ihm der Kaiser huldigt, während der Charakter der Römer sich mehr zu Spikurs Lehre hin-Sof= und Hausphilosophen und neigt). Cyniker und Bettelphilosophen. Treiben in den Philosophenschulen. Lehrer der Philosophie. Unterricht der Jugend darin. Jest die älteren Dichter mehr bevorzugt, als bie klassischen bes Augusteischen Zeitalters. Mangel an guten Dichtern. Dilettanten in der Dichtfunft. Rhetorik. legenheitsbichter. Rheiorenschulen Barode und geund hergang in ihnen. Declamationen und Controversen. suchte Themata berselben. Entartung ber Berebtsamkeit. Bemühung der Cophisten, fie wieder zu heben und zu veredeln. (Bon der Betreibung der Rechte und Arzneiwissenschaft ist schon vorher gehandelt worden.)
- pandel und Industrie. Der Handel ist meistens Import-14. Kav. handel zur See. Handelshafen bei Oftia. Der Tiberfluß Haupthandelsstraße. Emporium (Landungs- und Verladungsplaß) in Rom und Waarenspeicher an ihm und sonst in der Stadt. Großhandel, zuerst mit Nahrungsmitteln. Getreidehandel (besonders mit Weizen und Spelt), Viehhandel (hauptsächlich mit Schweinen, Schinken, Speck, Pokelfleisch. Rinder weniger zur Nahrung als zu den Opfern, der Wilch und ber Rasebereitung wegen gehalten. handel. Handel mit Wildpret, Federvich und Fischen, besonders Seefischen (Fiichteiche), mit marinirten Fischen und Fischbrühen. Handel mit Honig und Wachs, mit Gemüsen, Rüchengewächsen und Obst, mit Wein, Del, Salz, mit Holz und Steinen, mit Schafwolle und Ziegenhaar, mit Häuten, Leder und Pelzwert, mit Flachs, mit Hanf und Spartum, mit Gewürzen, Wohlgerüchen und Heilkräutern. handel mit Gold, Gilber, Gifen, Aupfer, Binn, Blei und Quedfilber, mit Ebelfteinen, Arnstall und Glas, Bernstein, Gpps, Arsenik, Asphalt, Asbest, Farbemaaren und Elsenbein. handel mit Pferben, Maulthieren, Gfeln, Jagbhunben, Schooshundchen und Fabritation von Wollen=, Linnen=, Byffus=, Industrie. Baumwollen= und Seibenwaaren, von Filg=, Geiler= und Lederwaaren, ron Pergament= und Papier, von Metallmaaren aus Gold und Silber, Bronze, Gifen und Stahl (besonders Waffen und Geräthichaften), von Thonwaaren, Glasmaaren, von Salben, Delen, Effenzen und Debicamenten und Banbel bamit (überall mit Angabe ber Lander und Stabte, von wo bie

Inhalt.

Producte bezogen und wo die in den Handel kommenden Waaren fabricirt werden).

#### Dritter Band.

- 15. Rap. Münzen, Maße und Gewichte. Münzen. Münzreduction. Schweres und leichtes Aupfergeld. Einführung des Silbergeldes. Münzstätte im Tempel der Juno Moneta. Münzmeister. Münzrecht. Verschlechterung des Silbergeldes. Einführung der Goldmünzen. Jezige römische Gold-, Silber- und Aupsermünzen und ihr Verhältniß zu einander (sowie ihr heutiger Werth). In Kom coursirende ausländische Münzen. Naße. Längenmaße. Wegmaße. Flächenmaße. Hohlmaße für flüssige und trodne Gegenstände. Gewichte.
- 16. Rap. Geldverhältnisse und Geldverkehr. Geldverhältnisse und Geldwerth. Haushalt und Haushaltungsbücher gewöhnlicher Bürger. Eine nahme und Ausgabe berselben. Preise der verschiedenen Nahrungsmittel und Kleidungsstücke, des Brennmaterials und andrer Lebensbedürfnisse. Wohlsfeilheit derselben. Arbeitslöhne. Dagegen theure Preise von Luxusgegensständen. Verschwenderischer Aufwand reicher Römer. Geldverkehr. Zinsfuß und Wucher. Banquiers und Geldwechsler. Handels: und Cassabücher.
- 17. Rap. Der Staatshaushalt. Ginnahmen des Staats. Allgemeine Steuern: Grundsteuer. (Census.) Ropfsteuer. Bermögens- und Gewerbsteuer. Besondre Steuern: Erbichaftssteuer. Abgabe bei Versteigerungen und Freilaffungen. Ertrag ber Staatsländereien, der Berg- und Salzwerke und der Münze. Handelsabgaben. Gin: und Ausfuhrzölle. (Verpachtung biefer Abgaben an publicani, und ganze Gesellschaften berselben.) Marktabgaben. Strafgelber. Güterconfiscationen. Herkömmliche Geschenke an ben Raiser. Staatsausgaben: Für den Gottesdienst, religiöse Festlichkeiten und Spiele; für öffentliche Bauten; für bie üblichen Getreidespenden und Schenkungen an das Bolt, sowie für Wohlthätigkeitsanstalten zum Unterhalt armer Rinder. Rosten des Heeres (Sold) und der Hofhaltung. Gehalte der Hosbeamten und ber Berwaltungsbeamten im ganzen Reiche (befonders der zahlreichen Steuerbeamten und der die Getreibevertheilung leitenden Personen). Rosten der Staatspost und Aufwand für Gesandtichaften. Berwaltung ber Ginnahmen und Ausgaben bes Staats. Staatsichat (aerarium) nebst dem geheimen Staatsschat für außerorbentliche Nothfälle (aerarium sanctius) und kaiserliche Raffe (fiscus) sowie Vertheilung ber Staatseinnahmen zwischen sie. Der Unterschied zwischen Beiben im Laufe ber Zeit immer mehr verschwunden.
- 18. Rap. Die Staatsversassung. Rücklick auf die Zeiten der Republik und Volkssouveränität. Comitien oder Bolksversammlungen. (Centuriatzund Tributcomitien. Eintheilung des Volks in Rlassen, Centurien und Tribus. Wandelung dieser Institution im Laufe der Zeit.) Die Comitien des stehen zum Theil noch fort, haben aber ihre Bedeutung verloren. Beschreisbung solcher Comitien zu der (illusorischen) Consulwahl. Der Senat. Seine frühere Bedeutung und seine Verhältnisse, Rechte und Thätigkeit in der Raiserzeit. Senatsversammlungen und Hergang dabei. (Art der Abstimmung.) Staatsämter oder Magistrate, aus den Zeiten der Republik beibehalten. Die

Inhalt. XIII

Consuln und ihre Wirksamkeit in der Raiserzeit. Die Prätoren (Praetor urdanus und peregrinus) und ihre (jett sehr beschränkte) Jurisdiction. Die Aedilen und ihr Geschäftskreis. Die dem Namen nach auch noch bestehenden Bollskribunen. Die Quastoren. Hierzu kommen die in der Kaiserzeit neu geschaffenen Staatsämter. Der Praekectus urbi mit seinen Unterbeamten, dem Praekectus vigilum und dem Praekectus annonae; sodann die Praekecti praetorio. Umfangreicher Wirkungskreis, große Vorrechte und Machtbesugnis dieser kaiserlichen Beamten. Die ganze Staatsgewalt gipfelt zuletzt in der Person des Kaisers selbst. Seine Norrechte und Herrschergewalt.

- 19. Rap. Berwaltung Staliens und der Provinzen. Verhältnisse Italiens und seine Vorrechte vor ben Provinzen. Berschiedene Arten größerer und fleinerer Ortschaften. Colonien (römische Bürgercolonien und lateinische Colonien; Ius Latii), Municipien und Prafecturen. Deren Unterschied, Bejen und Berfaffung. (Berfchmelzung biefer brei Rlaffen und Wegfall ber Prafecturen im Laufe der Zeit.) Der Senat (Decurionen) in ben Colonien und Runicipien und die an seiner Spite stehenden Magistrate (Duumviri ober Quatuorviri iuri dicundo unb aediliciae potestatis, Quinquennales u. f. w.). Ihn Bürgerschaft mit einer Art von Ritterstand (Augustales). Die Provingen. Eintheilung des Reichs in 47 Provinzen, theils kaiferliche, theils senatorische. Berwaltung der ersteren durch kaiserliche Legaten, der Letzteren durch Proconjuln und Propratoren. Andere Beamte berjelben, Legaten, Quaftoren und Procuratoren, und vom Staate angestelltes Dienstpersonal (cohors praetoria). Ihr Religionswesen und ihre die Nationalitäten berücksichtigende Berfaffung. Einheimische Obrigkeiten (Decurionen). Abgabenwesen. Berichiebene Arten von Städten. Colonien (Militaircolonien), Municipien, verbundete und (steuer)freie Städte, gewöhnliche Provinzialstädte. (Conventftabte.) Ginwohner, theils Romer, theils Gingeborne.
- 20. Rap. Das Gerichtswesen. Rudblid auf bas mangelhafte Gerichts: wesen der Republik. Umgestaltung und Regelung desselben in der Kaiserzeit. Theilweiser Uebergang der Jurisdiction vom Volke und Senate an den Raiser und die neuen faiserlichen Prafecten. Drei Instanzen. Collegialische Ginrichtung, Deffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerichte. Art, wie die Richtercollegien als Geschworene constituirt werden. Zeit und Ort der Gerichtsverhandlungen. Unterschied zwischen öffentlichen Verbrechen und Privatbelicten, zwischen stehenden und außerorbentlichen Gerichten, zwischen Criminal= und hergang bei den in den stehenden Gerichten (quaestiones perpetuae) zu Rom verhandelten Criminalprocessen. Conftituirung bes Gerichtshofs ber Geschwornen. Anklage und Bertheibigung. (Advocati, patroni.) Zeugenverhör. Abstimmung und Urtheilsspruch. Appellation dagegen und Um= gehung ber quaestiones perpetuae durch unmittelbares Anbringen ber Sache bei dem Raiser. Senatsgerichte und Gerichte bes Pontifex Maximus. Criminal= processe in den Provinzen. Untersuchungshaft und Criminalstrafen. Todesstrafe: Arten ber Hinrichtungen. Berurtheilung zum Glabiatorendienst und zur Arbeit in den Bergwerken. Berbannung. Kerkerstrafe. Civilprocesse. Gerichtehöfe. Staatsgerichtshof der Decemviri und Centumviri. Geschwornengerichte. gang bei einem Civilprocesse. Formularproceg vor einem Geschwornengerichte. Berfahren in iure und in iudicio. Vorladung durch manus iniectio. Vadi-

monium. Litis contestatio u. f. w.) Rechtshülfe extra ordinem burch einen Einzelnrichter. Execution bes Richterspruchs. Eröffnung eines Concurses. Popularklagen.

- Scer- und Rriegswesen. Umfaffender Rudblid auf 21. **Ra**v. Heeresverfassung in den Zeiten ber Republik. Das Beer ber Raiserzeit. Die Legionen, ihre Eintheilung und ihre Officiere. Die Pratorianer. Die cohortes urbanae. Die cohortes vigilum. Die Augiliartruppen. Reiterei. Equites singulares Augusti. Vexilla veteranorum. Die Nichtcombattanten. Spielleute. Handwerkercohorten. Angestellte.) (Nahnenträger. Kleidung Aushebung, Bereibigung, Golb, Dienstzeit. Das Gin= und Bewaffnung. exerciren. Berpflegung ber Truppen. Disciplin. Strafen und Belohnungen. (Darunter Decorationen und coronae.) Marschordnung. (Colonnenmarsch. Triplex acies. Agmen quadratum. Orbis. Globus. Testudo.) Sepad ber Soldaten. (Mulus Marianus.) Lagerordnung. Anlegung und Einrichtung eines Lagers. (Wall und Graben. Thore. Strafen. Marktpläte. Zelte. Praetorium. Quaestorium u. f. w.) Lagerbienst und Lagerleben. (Bermendung der Truppen zu andern Arbeiten.) Schlachtordnung. Siebenfache Art derfelben (barunter der cuneus). Verschiedene Arten der Aufstellung. (Frühere Phalanx und Manipularstellung. Jetige Cohortenstellung.) Angriffsarten und Rudjug. Festungstrieg und Belagerungsapparat: Sturmleitern Minen. Mauerbrecher ober aries. Mauerbohrer. Mauersichel. Schußdächer ober testudines. Belagerungsthürme mit Fallbrücken (sambucae). Krahn (tolleno). Geschütz oder Schuße und Wurfmaschinen (tormenta). Ihre Construction und ihre verschiedenen Arten. (Catapultae oder scorpiones und ballistae.) Bertheibigungsmittel ber Belagerten. (Furcae, forfices ober lupi, ericii u. f. w.)
- 22. Rap. Schifffahrt, Bandelsflotte und Kriegsmarine. Seewesen. Gründung ber römischen Seemacht. Die jetigen Kriegeflotten zu Difenum, Ravenna (Forum Julii und Byzantium), und auf ben Strömen Rhein und Lonau. Handelsflotte, besonders die alexandrinische und afrikanische. Beichreibung bes romischen Schiffes in allen feinen Theilen, mit feinem gefammten Gerath und feiner Ausschmüdung. Maste, Segel, Tauwert, Anter, Steuerruber, die andern Ruber. (Näheres über bie Ginrichtung der Ruderschiffe, beren Größe und Namen sich nach ber Zahl ber Ruberreihen richtet: Quin= que-, Quadri-, Tri- und Biremen ober Liburnae naves.) Aplustre, cheniscus, parasemon, tutela. Charafteristische Merkmale ber Rriegeschiffe. Schiffeichnäbel (rostra), Enterhaken (manus ferreae, harpagones, corvi), Schiffssicheln, Thurme und Wurfgeschüt. Abmiralschiff. Andre Arten von Schiffen: Transport: und Lastichiffe, Späherschiffe, Postschiffe ober Pacetbote, schnell= segelnde Jachten und Secräuberschiffe (celoces, phaseli, myoparones, hemiolae u. f. w.), kleinere Bote, Nachen und Kähne (lembi, scaphae, cymbae, lintres u. f. w.). Bemannung ber Schiffe: Ruberer, Matrosen und Marinesolbaten Officiere, Steuermanner und andre erwähnenswerthe und ihre Beschäfte. Personen der Schiffsmannichaft. Art und Weise bes Seetampfes. Auslaufen und Lustration der Flotte. Marschordnung. Aufstellung zum Kampfe und Beschrei= bung bes Kampfes felbst. (Anwendung der rostra, Enterhaken, Kriegsmaschinen u. f. w.) Endlich noch Belohnungen und Strafen ber Schiffsmannschaft.

#### 1. Kapitel.

### Volkszahl, Volkscharakter und Familienleben.

[Ranner. Frauen. Kinder. Stlaven. Chen und Hochzeitgebrauche. Geburten und Gebrauche babei.]

Das herrliche Hellas oder Griechenland hatte zwar nur den kleinen Umfang von etwa 1000 🗆 Meilen, war aber in einzelnen Theilen so ftark bevölkert, daß man die Gesammtzahl seiner Bewohner füglich zu 4,500,000 Köpfen anschlagen kann. 1) Unter allen Staaten des durch Geistesbildung und Feinheit der Sitten alle andern Länder des Alterthums weit überragenden Hellas war aber keiner bevölkerter, mächtiger und berühmter, als Attika mit seiner prächtigen Hauptstadt Athen, und ihn werde ich daher auch in meiner Schilderung hauptsächlich in's Auge fassen. Auch in Griechenland zerfiel die Bevölkerung, wie in Rom und den meisten Staaten des Alterthums, in zwei Hauptklassen, Freie und Sklaven, von welchen Letztere, deren Verhältniß zu Ersteren meistens = 3:1 war, bei Weitem den größten Theil ausmachten, so daß z. B. in Attika auf 150,000 Freie 400,000 Sklaven kamen. 2) Unter den freien Einwohnern aber sind wieder die eigentlichen Bürger und die nur als Schutzgenoffen (Metoiken) unter ihnen lebenden Fremden zu untericheiden. In Athen, der bevölkertsten unter allen griechischen Städten, mag zur Zeit des Perikles die Zahl der Bürger mit ihren Frauen und Kindern etwa 60-64,000, die der Schutz= genoffen 30-32,000 und die der Sklaven wenigstens 200,000 Köpfe betragen haben. 3) Diese Annahme gründet sich freilich auf keine uns bekannte Volkszählung; da wir aber wissen, daß Bellas. 1. Band.

damals 14,240 unbemitteltere Bürger die Getreidespende emspfingen, 4) und dieß weder bei den Begüterten, noch bei den Bürgern unter 18 Jahren der Fall war, so läßt sich die Zahl sämmtlicher Bürger wohl zu 15—16,000 annehmen 5) und darauf die obige Berechnung basiren. Im Allgemeinen jedoch waren die griechischen Städte in der von uns geschilderten Zeit weder groß noch volkreich. Ein Umfang von 43 Stadien 6) (d. h. etwa einer deutschen Meile), wie ihn Athen und Theben hatten, 7) und eine größere Bürgerzahl als 10,000 gaben ihnen schon den Charakter einer Großstadt.

Was nun die körperliche und geistige Beschaffenheit der Bewohner des Landes betrifft, so waren die Griechen ein kräftiger, wohlgestalteter Menschenschlag, der sich, begünstigt durch das herrliche, weder zu kalte, noch zu heiße Klima und die regelmäßigen Windzüge, so wie in Folge seiner einfachen, naturgemäßen und von frühefter Jugend an bis in das späteste Alter hinauf besonnen geregelten Lebensweise im Ganzen einer trefflichen Gesundheit und oft eines sehr hohen Lebensalters er= freute, so daß Greise von 80, 90, ja 100 Jahren nicht gerade zu den Seltenheiten gehörten. 8) Die Schönheit der Körper= form aber war eine so allgemeine, daß Bildhauer und Maler nach Modellen zu ihren herrlichen Kunftwerken, die uns männ= liche und weibliche Schönheit in ihrer höchsten Vollendung zeigen, nicht weit zu suchen brauchten. 9) Als charakteristische Merkmale der Körperbildung des griechischen Volks werden die weiße Hautfarbe, das dunkelblonde, etwas gelockte Haar, die feingeformten Lippen, die gerade Nase und besonders das feurige, seelenvolle Auge mit seinen langen Wimpern und schön ge= schwungenen Brauen, nächstdem aber das feste, kernige Fleisch und das harmonische Ebenmaß aller Glieder gerühmt. 10) Zu biefen körperlichen Vorzügen gesellten sich nun auch die aus= gezeichnetsten geistigen Eigenschaften, die schnelle Fassungsgabe, die Schärfe des Urtheils, 11) die regste, durch ein sehr gutes Ge= dächtniß unterstützte Lernbegierde, die lebendigste Empfänglich= keit für alles Große und Schöne, daher auch der ausgeprägteste Runft= und Schönheitsfinn, 12) und die Vorliebe für Musik und Poefie, und dieß Alles in einem Grade, wie wir ihn bei keinem andern Volke des Alterthums wiederfinden. Nehmen wir dazu noch den trot aller Tiefe des Gemüths mit dem stets hellen,

tiefblauen und wolkenlosen Himmel in Einklang stehenden hei= tern Sinn und die mit voller Hingabe an jeden Lebensgenuß verbundene freie und harmlose Lebensanschauung und eine große, ein edles Selbstgefühl keineswegs ausschließende Anspruchslofig= keit und Arglosigkeit, so können wir der harmonischen Ver= schmelzung so großer körperlicher und geiftiger Vorzüge unfre größte Bewunderung nicht versagen. Dennoch aber dürfen wir auch nicht blind sein für die damit verbundenen mancherlei Schwächen und Fehler des griechischen Volkscharakters. dem Vorwurfe der Hinterlift und Unredlichkeit, 13) die sich nicht selten zu Ablegung falschen Zeugnisses verleiten ließ, 14) der Selbstfucht und des Eigennutzes, 15) der Bestechlichkeit, 16) des Mißtrauens 17) und in späterer Zeit, wo ein ungezügeltes Streben nach finnlichem Lebensgenuß immer allgemeiner wurde, auch der Weichlichkeit, Schwelgerei 18) und Unzüchtigkeit, können wir - die Griechen nicht freisprechen und dürfen uns daher auch nicht wundern, daß zur Zeit der römischen Herrschaft über Griechen= land der Leichtsinn, die Charakter= und Sittenlofigkeit seiner Bewohner bei den Kömern fast zum Sprüchwort geworden war. 19) Bei keinem der nach Sitten, Denk- und Mundart allerdings sehr verschiedenen 20) Stämme der Griechen aber traten alle diese Vorzüge und Fehler so ausgeprägt hervor, als bei den Bewohnern von Attika, deren Hauptstadt als Bildungs= stätte und Muster für ganz Griechenland und später auch für Rom galt, 21) und mit denen wir es deshalb hier zunächst zu thun haben werden.

Fragen wir nun nach den Familienverhältnissen und dem häuslichen Leben der Griechen, so war dieses von dem der Römer namentlich in Bezug auf die Stellung der Frauen und Kinder wesentlich verschieden, während das mehr der Oeffentslichteit, als der Häuslichteit gewidmete Leben der Männer dem der Römer in der Hauptsache glich. Um darstellen zu können, wie der in der Stadt lebende Grieche gewöhnlich seinen Tag hindrachte, muß erst Einiges über die Zeiteintheilung der Griechen vorausgeschicht werden, die im Ganzen der römischen gleich kam. Die Zeit von einem Sonnenaufgange zum andern wurde als ein aus Tag und Nacht bestehendes Ganzes betrachtet, Tag aber hieß die Zeit vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne und Nacht die von Letzteren bis zum Ersteren. Der Tag, dem

man zwölf Stunden gab, deren durch die Sonnenuhr angezeigte 22) Länge sich nach der Jahreszeit richtete und daher sehr verschie= den war, zerfiel nach den verschiedenen Handlungen des Tagewerks in vier, 23) die Nacht aber, deren Stunden man in man= chen Häusern durch eine Wasseruhr (Klepspora) bestimmen ließ, 24) (denn andre, als diese beiden Arten von Uhren kannten die Griechen eben so wenig, als die Römer), in drei Abschnitte. 25) Der Grieche stand gewöhnlich schon mit Tagesanbruch auf 26) und nahm, nachdem er sich gewaschen hatte, 27) einen Morgen= imbiß von Brod und ungemischtem Weine zu sich; 28) dann widmete er die ersten Morgenstunden entweder Besuchen bei Bekannten 29) ober Leibesübungen, 30) und damit endigte der erste Abschnitt des Tags. Den zweiten oder die sogenannte Markt= ftunde 31) brachte er, wenn er nicht als Krämer ober Hand= werker, der sich keine Sklaven als kundige Gehülfen bei seinem Geschäft halten konnte, durch Arbeit an's Haus gefesselt war, was als Mißgeschick betrachtet wurde, 32) auf dem Markte, dem allgemeinen Sammelplate, zu,33) entweder um den Volks= versammlungen beizuwohnen, oder um Bekannte zu sprechen und Geschäfte abzuschließen. 34) Mit der Mittagszeit begann der dritte Abschnitt 35) und in diesem sehen wir unsern Griechen im Sommer, um sich vor der brennenden Mittagssonne zu schützen, im Winter aber, um sich zu erwärmen 36) und bis zur Effenszeit mit seines Gleichen zu unterhalten, als ehrsamen Bürger in einer Barbierstube 37) oder offnen Werkstatt am Markte, 38) als leichtfertigen Müßiggänger aber in einem Spieloder Trinkhause verweilen. 89) Daß Manchen dabei auch der Schlummer überfiel, 40) war wohl sehr erklärlich; Mittagsruhe zu Hause zu halten aber war in Griechenland, wenigstens in der guten, alten Zeit, nicht üblich, 41) und einen bei Tage schla= fenden Mann nannte man einen Nachtdieb. 42) Erft wenn gegen Sonnenuntergang die Stunde der Mahlzeit herannahte, kehrte der Grieche in sein Haus zurück, das er überhaupt nur als ein Obdach für die nächtliche Ruhezeit betrachtete. 43) Griechen nämlich hielten gleich den Römern täglich nur eine Mahlzeit zu der eben angegebenen Tageszeit, 44) deren Stunde freilich nicht in allen Haushaltungen dieselbe, im Allgemeinen aber eine etwas spätere, als in Rom war, und sie bildete als der vierte Abschnitt den Schluß des ganzen Tagewerks. Wohlhabendere jedoch pflegten vor dieser Hauptmahlzeit gegen Mittag nach beendigten Vormittagsgeschäften noch ein dem römischen prandium entsprechendes 45) Frühstück einzunehmen 46) (das wohl zuweilen auch aus warmen Speisen bestand), 47) und kehrten da= her schon dazu nach Hause zurück, Schlemmer aber ließen auf die Hauptmahlzeit auch noch Trinkgelage und nächtliche Schwär= mereien folgen, 48) da am Tage zu trinken für eine tadels= werthe Ausschweifung galt; 49) der sleißige Gelehrte da= gegen pflegte die ersten Stunden der Nacht noch seinen Stu= dien zu widmen. 50)

Ich gehe nun zu dem Leben der Hausfrauen über, die, wenn sie auch nicht in den knechtischen Verhältnissen der Frauen des Orients standen, sondern eine etwas geachtetere Stellung einnahmen, 51) doch im Ganzen von den Männern mit wenig Rüchicht und Zartgefühl behandelt wurden, 52) weit beschränkter als die Römerinnen lebten, und blos auf die Verwaltung des Hauses angewiesen, von der Außenwelt aber und dem Verkehr mit Männern so gut als abgeschlossen waren; denn das Frauengemach (die Synaikonitis) oder die den weiblichen Mitgliedern des hauses angewiesenen und von den Gemächern der Männer völlig getrennten Räume desselben wurden als eine Art Heilig= thum betrachtet, das nur den nächsten männlichen Angehörigen zu betreten erlaubt war. 53) Im Hause war die Frau völlige Gebieterin, 54) außerhalb besselben aber durften sich wenigstens die Frauen der höheren Stände nie ohne Vorwissen des Gatten 56) und ohne Begleitung einer Sklavin, 57) auch nur unter gewissen Beschränkungen zeigen, 58) ja es galt in Bezug auf sie sogar für unweiblich, die Schwelle des Hauses zu überschreiten, 59) außer etwa um am Leichenbegängniß eines nahen Verwandten Theil zu nehmen, 60) und die unverheiratheten Töchter durften nicht einmal die gewöhnlich verschlossene Thüre in der Mitte des Ganges (Mesaulos) passiren, welcher die Räume der Män= ner mit denen der Frauen verband. 61) Eine Ausnahme fand nur dann statt, wenn sie bei gottesdienstlichen Festen im Chore zu fingen und zu tanzen hatten, 62) die einzige Veranlassung, die sie auch mit der männlichen Jugend in Berührung brachte. Daher darf man sich über die züchtige Verschämtheit, große Schüchternheit und fast an Einfalt grenzende Blödigkeit der attischen Mädchen nicht wundern, 63) die selbst noch als ver=

heirathete Frauen sich erröthend vom Fenster zurückzogen, wenn fie der Blick eines Vorübergehenden traf. 64) (Anders freilich in Sparta, wo die Jungfrauen weit weniger eingeschränkt lebten, als die Frauen, und sogar gleich der männlichen Jugend öffentlich gymnastische Uebungen hielten, 65) weshalb ihnen eine gewisse kecke Dreistigkeit eigen war.) Während so der Anstand den Frauen der höheren Stände verbot, sich öfters außer dem Hause sehen zu lassen, war dieß bei den ärmeren Bürgerinnen allerdings nicht der Fall, denen es Niemand verargte, wenn sie einander besuchten, zum Brunnen oder auf den Markt gingen, um einzukaufen oder zu verkaufen, 66) und so auch mit Männern zu verkehren hatten; doch waren sie der Aufsicht eigens dazu angestellter obrigkeitlicher Personen 67) unterworfen. den Symposien oder Gelagen der Männer Theil zu nehmen war keiner ehrbaren Frau gestattet, 68) und auch das Theater zu besuchen erlaubte sich, wie wir bei andrer Gelegenheit sehen werden, keine, wenn eine der meistens sehr lasciven Komödien aufgeführt wurde; einer Tragödie jedoch beizuwohnen galt nicht für unanständig. Bei den Festspielen zu Olympia u. s. w. erschienen Frauen nicht, 69) während es, merkwürdig genug, Jungfrauen nicht verwehrt war zuzuschauen. 70) Daß alles dieses auf Sklavinnen und Hetären ober Buhlbirnen keinen Bezug hatte, versteht sich wohl von selbst. Handelt es sich nun um die Geschäfte der Hausfrauen, so bestanden dieselben in der Aufsicht über die Vorräthe des Hauses, in der Sorge für die Mahlzeit und Kleidung der Hausgenoffen, in Beaufsichtigung der Sklaven und Pflege der Kranken, 71) in fleißiger Arbeit am Webestuhle, 72) wobei sie standen, 78) nicht, wie die Aegypterinnen, saßen 74) und von ihren Sklavinnen durch Zupfen, Kämmen und Spinnen der Wolle unterstützt wurden, 75) und endlich in der Erziehung der Kinder, die aber bei den Mädchen, die blos zu Hause von der Mutter im Lesen und Schreiben und höchstens noch in der Mufik unterwiesen wurden, in Bezug auf den Unterricht nur eine sehr mangelhafte sein konnte, 76) da es keine Unterrichtsanftalten für Mädchen gab und bei der oben erwähnten Isolirung derselben von der Männerwelt auch von Privatlehrern nicht die Rede sein konnte, der Bater aber, der überhaupt weit mehr außer dem Hause, als in demselben, lebte und die Gynäkonitis nur selten betrat, ohne allen Ginfluß auf die Ausbildung

der Töchter blieb. Was endlich noch die Rechtsverhältnisse der Frauen betrifft, so hatten sie eigentlich gar keine Rechte, ermangelten jeder juristischen Selbständigkeit und wurden zeitzlebens als unmündig angesehen.

Die Stellung der Kinder war bei den Griechen gleichfalls eine ganz andre, als bei den Kömern, und die Rechte des Va= ters über sie waren von der patria potestas der Römer 77) himmelweit verschieden. 78) Das Aussetzen und der Verkauf von Kindem war zwar durch kein besonderes Gesetz verboten, 79) kam aber doch nur selten vor, da die öffentliche Meinung Beides misbilligte. 80) Nur in Theben war der Verkauf von Kindern gesetlich gestattet, 81) in Athen aber nur dann, wenn ein Bater seine Tochter freiwilliger Prostitution überführen konnte. 82) Immerhin jedoch war ein solcher durch große Anzahl von Kin= dern zu entschuldigender Verkauf derselben noch wenschlicher, als das Aussetzen, welches sie dem Tode oder einem ungewissen Schickal preisgab. 88) Auch die Verstoßung und Enterbung der Kinder und zunächft der Söhne, die zwar wohl gleichfalls nicht gesetzlich verboten war, 84) aber durch einen Herold öffentlich bekannt gemacht 85) und somit der Beurtheilung des Volks unterworfen wurde, scheint nur dann die Billigung desselben gefunden zu haben, wenn Kinder ihre Pflichten gegen die Eltern, wie Pflege im Alter und in Krankheiten, Verweigerung des Beistandes vor Gericht und in anderen Nöthen u. j. w. 86) ver= absäumt hatten; und selbst jener Pflichten gegen die Eltern waren die Kinder enthoben, wenn Jene sie durch schlechte Er= ziehung verwahrlost 87) oder der Prostitution Preis gegeben hat= ten. 88) Erwachsenen Söhnen war es sogar gesetzlich gestattet eine Klage gegen den Vater anzustellen und ihn der Verwal= tung des Familienvermögens entheben zu lassen, wenn er derselben aus Geistesschwäche nicht mehr gewachsen schien. 89) Wie für die Erziehung und den Unterricht der Kindet gesorgt wurde, werden wir im nächsten Kapitel sehen.

Fragen wir endlich noch nach dem Verhältniß der Sklaven, <sup>90</sup>) die dem Griechen bei seiner Scheu vor Dienstbarkeit und niedriger Arbeit ganz unentbehrlich schienen, <sup>91</sup>) da ohne sie ein vollskändiger Hausstand gar nicht denkbar sei, <sup>92</sup>) so war dieses im Ganzen dasselbe, wie in Rom. <sup>93</sup>) Auch in Griechenland galt der Sklav nur als sachliches Eigenthum, worüber

der Besitzer nach Willfür verfügen konnte, 94) und seine Lage war daher, blos durch den Charakter des Herrn bedingt, bald eine erträglichere, bald eine traurigere, je nachdem Dieser von seinem vollen Eigenthumsrechte über ihn Gebrauch machen wollte, da ihm gesetzlich nur die Tödtung des Sklaven verboten war, die blos durch Richterspruch erfolgen konnte, 95) sonst aber jede Art von Züchtigung desselben frei ftand, 96) und der Sklav kein Mittel hatte sich gegen Mißhandlungen und Grausamkeit des Herrn zu schützen, als zum Altar einer Gottheit zu flüchten, worauf der Herr gezwungen werden konnte ihn zu verkaufen. 97) jelbst wenn einem Sklaven von einem Fremden eine Unbill widerfahren war, hatte nicht er selbst, sondern nur sein Herr das Recht eine Klage darüber anzustellen. 98) Eben so konnten die Sklaven durch die Folter zu Aussagen vor Gericht gezwungen werden, 99) während einer solchen ohne Folter gar kein Werth beigelegt wurde. 100) Trot dieser Rechtlosigkeit scheint doch im Allgemeinen die größere Humanität des griechischen Bolks, nament= lich der Athenienser, auch eine bessere Behandlung der Sklaven, als bei den Römern, zur Folge gehabt zu haben. Als Beweis dieser humanität kann schon der eine Gebrauch dienen, daß der neu gekaufte Sklav an den Hausaltar geführt und vom Herrn oder der Herrin mit Naschwerk, Feigen, Datteln, Nüssen u. s. w. überschüttet wurde, die man dann seinen Mitsklaven Preis gab. 101) In Folge dieser Behandlungsart scheint auch ein vertraulicheres Verhältniß zwischen Herren und Sklaven, denen man auch ein freies Wort vergönnte, 102) nicht selten gewesen zu sein. Freilich kam dabei sehr viel auf den Bildungsgrad der Sklaven und die Att an, wie sie erworben worden waren. Denn die im Hause gebornen und erzogenen Sklaven 103) genossen gewiß ein größeres Vertrauen des Herrn 104) und wurden daher auch besser und rücksichtsvoller behandelt, als die durch Gefangennahme im Ariege 105) ober durch Kauf auf dem Sklaven= markte erworbenen. Der Sklavenhandel nämlich war schon seit den ältesten Zeiten in Griechenland üblich 106) und späterhin gab es in jeder größeren Stadt einen Sklavenmarkt, 107) der besonders zur Zeit des Neumonds abgehalten wurde. 108) nahm auch die Zahl der Sklaven in den einzelnen Familien immer mehr zu, wenn wir auch in Griechenland keine solchen Heere von Sklaven finden, wie in den häusern vornehmer und

richer Römer. Immerhin aber war die Zahl der Sklaven in wohlhabenderen Häusern bedeutend genug, und wenn einzelne herren ihre Landgrundstücke selbst bewirthschafteten oder sich auf Fabrikunternehmungen einließen, so stieg die Zahl der dazu benutten Sklaven wohl über Tausend. 109) Für den häuslichen Dienst aber genügten, obgleich auch von funfzigen die Rede ift, 110) vielleicht zehn bis zwanzig; denn nur sieben Sklaven zu besitzen, galt schon als ein Zeichen sehr beschränkter Vermögensumftände, 111) und einen wenigstens suchte sich auch der mittel= loseste Grieche zu verschaffen, 112) um sich bei jedem Ausgange von ihm begleiten und ihm tragen zu lassen, was er etwa von Hause mitnahm oder unterwegs einkaufte; 113) und erlaubten ihm seine Vermögensumstände auch das nicht, so miethete er sich wenigstens zu solchen Ausgängen einen Lohndiener, 114) der seinen Sklaven vorstellen mußte. Denn es gab auch genug freie Leute der niedern Klasse, die sich zu einzelnen Dienstleistungen vermietheten. 115) Reiche aber ließen sich, auch auf Reisen, gewöhnlich von vielen Sklaven begleiten 116) und prunkten dabei gern mit theuer erkauften Mohren, 117) unter denen sich öfters auch Eunuchen fanden, 118) die für besonders treu gehalten wurden. 119) Alle Sklaven waren nämlich in der Regel nur Ausländer 120) oder Barbaren, wie die Griechen diese nannten; denn Griechen durften nur dann als Sklaven ver= tauft werden, wenn sie sich eines Verbrechens schuldig gemacht hatten, 121) und nach solchen war natürlich kein großes Ver-Ueberhaupt verschmähte man es Leute griechischen Stammes zu Sklaven zu haben, 122) und auch die in Kriegen der einzelnen Stämme mit einander gemachten Gefangenen wurden gewöhnlich gegen ein Lösegeld frei gegeben. 123) Jene Barbaren aber, die größtentheils aus despotisch regierten Ländern stammten 124) und daher schon an eine Art von Sklaverei ge= wöhnt waren, fanden sich leicht in ihr Schicksal und zweifelten nicht an dem durch den gezahlten Kaufpreis über sie erworbenen Rechte ihrer Herren. 125) Auf dem Sklavenmarkte hatte man gewöhnlich die Wahl unter den verschiedensten Nationalitäten, man vermied es aber in einem Hause mehrere Sklaven deffelben Bolks oder Staats zu haben, um nicht Meutereien unter ihnen ausgesetzt zu sein. 126) Denn allerdings gab es unter den Skla= ben auch Biele von gemeiner und schlechter Sinnesart, 127) gegen welche die Herren immer auf ihrer Hut sein und die sie namentlich am Entlaufen hindern mußten. 128) In vielen Fällen aber waren wohl auch die Herren jelbst an der Schlechtigkeit der Sklaven schuld und nicht mit Unrecht schloß man aus dem Charafter der Sklaven auch auf den des Herrn. 129) Die Preise ber Stlaven waren natürlich nach Geschlecht, Alter, Geschicklichteit und Brauchbarkeit sehr verschieden. Der gewöhnliche Preis betrug zwei bis vier Minen, 130) stieg aber bei besonders geschickten und höher gebildeten bis zu 30, ja bis zu 100 Minen, während die gemeinsten, blos zur Feldarbeit oder in den Mühlen brauchbaren, und Kinder schon für eine, ja selbst für eine halbe Mine zu haben waren. 131) Auch in Griechenland zerfielen die Sklaven in Bezug auf Geschäfte und Behandlung in verschiedene Klassen; cs gab Staats= und Privatsklaven und Lettere theilten sich wieder in städtische und ländliche. 132) Die Staatsstlaven waren öffentliche Diener von Städten und Tempeln. 133) Die öffentlichen Stlaven der Städte wurden beson= ders zu Diensten benutzt, zu denen sich nicht leicht ein freier Bürger verstanden haben würde, wie in Athen als Polizeidiener, 184) Scythen oder Bogenschützen genannt, 135) deren an= fangs nur 300, später aber 1000 bis 1200 waren, 136) als Nach= richter oder Folterknechte 137) u. s. w.; doch übertrug man An= deren derselben auch minder gehässige Posten, z. B. von Rech= nungsführern der Feldherren und Zahlmeistern im Heere. 138) Sie unterschieden sich von den Privatsklaven namentlich dadurch, daß sie ihre eigne Wohnung hatten, 139) eine kleine Besoldung empfingen 140) und sich einer größerer Selbständigkeit erfreuten, so daß ihre Lage von dem Leben der Schutzverwandten oder Metoiken wenig verschieden gewesen sein mag. Die Tempelsklaven oder Hierodulen 141) standen unter Aufsicht der Priefter, wohnten beim Tempel, von dem sie auch ihren Lebensunterhalt empfingen, und wurden zu niederen Tempeldiensten, die weiblichen aber in manchen Städten, z. B. in Korinth, 142) als Tempeldienerinnen der Aphrodite oder Benus auch zu einem höchst unanständigen Erwerbe im Interesse des Tempelvermögens verwendet. Im Ganzen war die Lage der Hierodulen eine günftige und wenig brückende, 145) übrigens aber wohl ziemlich dieselbe, wie die der Privatsklaven. Von den städtischen Privatsklaven wurden die Befähigteren und daher auch Bevorzugten als Aufseher der

Nebrigen, als Haushofmeifter und Schaffner 144) ober zur Besorgung wichtiger Geschäfte, die Andern aber zu häuslichen Arbeiten, 145) zu Einkäufen auf dem Markte, 146) zur Bedienung bei Tische u. s. w., auch als Gehülfen der Handwerker und Kaufleute verwendet; 147) auch benutten nicht selten die Herren ihre zahl= wichen Sklaven zur fabrikartigen, von Werkmeistern 148) geleite= ten Verfertigung von allerlei Gegenständen, mit denen sie dann einen einträglichen Handel trieben, 149) oder vermietheten sie auch an Andre, die ein solches Fabrikgeschäft auf eigne Rechnung führten und ihnen von jedem übernommenen Sklaven eine bestimmte Abgabe entrichteten, besonders aber auch an Grubenbesitzer zur Arbeit in den Bergwerken, 150) so daß für sie die Sklaven ein Zinsen tragendes Capital wurden. 151) herren gestatteten jedoch auch den Sklaven auf eigne Hand zu arbeiten, wenn sie ihnen nur einen bestimmten Theil ihres Erwerbs abgaben, 152) und solche Sklaven mußten sich natürlich selbst beköftigen und kleiden. Gelehrte Sklaven aber, die zu wissenschaftlichen Zwecken ober zum Unterrichte der Kinder benutt wurden, wie in Rom, gab es in Griechenland nicht, und ebenso finden sich auch dem Vergnügen dienende und als Musiker, Tänzer u. s. w. im Hause gehaltene Sklaven erst in den spätern römischen Zeiten. 153) Die ländlichen Sklaven und Skla= vinnen besorgten die beim Ackerbau und der Viehzucht nöthigen Arbeiten 154) und standen gleichsalls unter besondern Aufsehern. 155) Die weiblichen Sklaven in den Städten aber, deren Zahl kleiner war, als die der männlichen Sklaven, und die ebenfalls unter eignen Aufseherinnen oder Schaffnerinnen aus ihrer Mitte standen, 156) verrichteten die häuslichen Geschäfte, das Brodbacken und Be= reiten der Speisen, die Reinigung des Hauses u. s. w. 157) und standen, wie wir schon oben sahen, der Hausfrau beim Weben bei, oder dienten zu ihrer Bedienung beim Ankleiden, Frisiren u. s. w., wobei gewöhnlich eine Lieblingssklavin (die sogenannte Habra) 158) die Hauptrolle spielte, und wurden endlich, wie sich unten zeigen wird, auch als Ammen und Wärterinnen der Kinder gebraucht. Manche Herren benutzten auch wohl ihre Stlavinnen, um als Flöten= und Zitherspielerinnen, Tänzerinnen und Buhldirnen Geld für fie zu verdienen (wie die Hierodulen für den Tempel), obgleich der größte Theil dieser Klasse von Madchen aus Freigelaffenen bestand. Daß endlich sowohl männ=

liche als weibliche Sklaven auch zur Begleitung der Herren und Herrinnen bei ihren Ausgängen verwendet wurden, haben wir schon oben gesehen. An allen Opfern und Festen des Hauses nahmen auch die Sklaven Theil 159) und bei öffentlichen Fest= lichkeiten wurde gleichfalls zwischen Freien und Sklaven kein Unterschied gemacht. 160) Auch ehelichen Berbindungen der Skla= ven wurde Nichts in den Weg gelegt, 161) dieselben vielmehr auf alle Weise begünstigt, um dieselben so mehr an's Haus zu fesseln und im Hause geborne Sklaven zu erhalten, die man nicht zu erkaufen brauchte, 162) deren Zahl aber selbstverständ= lich nicht groß sein konnte. Welchen Namen der Sklav führen sollte, hing ganz von dem Willen des Herrn ab. Meistens bezeichneten dieselben ihre Herkunft (wie Lydas, Syrus, Phryx, Japyr) 163) oder entsprachen bei ihnen einheimischen Ramen (wie Manes, Midas, Tibios), 164) auch bezogen sich dieselben oft auf die Art ihrer Geschäfte und Dienstverrichtungen, 165) oder stimmten auch mit Namen freier Griechen, 166) besonders be= rühmter Dichter und Künstler, ja selbst mit den Namen grie= chischer Götter überein. 167) Alle Sklaven, mit Ausnahme der oben genannten, empfingen Nahrung und Kleidung vom Herrn und ihre Kost war im Allgemeinen gut, reichlich und kräftig, 168) da den Herren an der Gesundheit und Körperstärke derselben Alles gelegen sein mußte, um ihren Besit möglichst auszunüten, ja es wurde ihnen selbst Wein verabreicht, 169) was uns freilich bei dem Weinreichthum Griechenlands nicht befremden kann. In der äußern Erscheinung unterschieden sie sich nur durch verschnittenes Haar 170) und einfachere Aleidung aus geringerem Stoff, vielleicht auch von größerer Kürze, 171) von den Freien, so daß die Tracht der ärmeren und niedrigeren Klasse der freien Bürger von der ihrigen kaum verschieden gewesen sein mag. 172) Endlich ift noch zu erwähnen, daß, wie in Rom, auch eine stets vor Zeugen und mit einer gewissen Oeffentlichkeit vorgenommene 173) Freilassung der Sklaven statt fand, theils wenn sie dem Herrn den für fie gezahlten Kaufpreis zurückerstatteten oder sich mit ihm über eine andre für ihre Freiheit zu zahlende Summe durch einen im Namen eines Gottes, dem fie scheinbar verkauft wurden (besonders des delphischen Apollo), abgeschlossenen Vertrag verständigten, 174) theils wenn sie vom Herrn aus eignem Antriebe und Wohlwollen ohne eine Entschädigung frei gegeben

wurden. Freigelassene der letztern Art aber blieben stets in einer gewissen Abhängigkeit von ihrem frühern Herrn, den sie als ihren Patron verehrten, 175) und obgleich sie nun zu den Schutverwandten oder Metoiken gehörten, 176) blieben fie doch noch oft im Dienste ihrer Herren, 177) und konnten auch wieder als Sklaven verkauft werden', wenn sie die ihnen gesetzlich obs liegenden Verpflichtungen nicht erfüllten. 178) Anders freilich gestaltete sich das Verhältniß Derer, die zur Belohnung für dem Gemeinwesen geleiftete Dienste durch tapfre Kriegsthaten ober durch Entdeckung schwerer Verbrechen, Verhütung großen Un= heils u. s. w. unter Entschädigung ihrer Herren 179) vom Staate ihm Freiheit erhielten, wie solche natürlich auch den Staats= Maven zu Theil werden konnte. Von den wirklichen Sklaven aber find die in einigen griechischen Staaten vorkommenden Leibeigenen wohl zu unterscheiden (wie die Heloten in Sparta, die Penesten in Thessalien u. s. w.), d. h. eine Menschen= llasse, die ihre Stellung zwischen den Freien und den Sklaven einnahm, 180) indem sie nicht ein unmittelbares Eigenthum des herm bilbeten, sondern mit dem Grund und Boden, auf dem sie lebten, zusammengehörten, so daß der Herr über sie nur mit jenem zugleich verfügen konnte, und deren Verhältniß zum Herrn sich gewöhnlich auf einen mit ihm abgeschloffenen Vertrag gründete, der ihnen auch gewisse Rechte verlieh, die, wie wir oben jahen, den Sklaven völlig abgingen. Ihr Ursprung ist in der Unterwerfung der einheimischen Bevölkerung durch ein= dringende fremde Bölkerschaften zu suchen. Die Heloten in Sparta waren Eigenthum des Staats, 181) der sie den einzelnen Grundstücken und somit bestimmten Herren zuertheilte, die sie aber weder verkaufen, noch freilassen durften, und Aufgabe war, die spartanischen Ländereien zu bebauen, von deren Extrage sie eine bestimmte Abgabe zu entrichten hatten, 182) während der Ueberschuß ihr unbestrittenes Eigenthum blieb, so daß sie sich öfters selbst eines gewissen Wohlstandes erfreuten. 188) Außerdem waren sie auch dem Herrn zu persönlichen Dienst= leistungen verpflichtet, 184) so wie sie auch denselben als Waffen= träger in den Krieg begleiten 185) und am Kampfe Theil nehmen, 186) später aber auch als Matrosen auf der Flotte dienen mußten. 187) Als ihnen aber auch die unterworfenen Messenier zugesellt worden waren, wurde freilich in Folge mehrerer

Versuche derselben sich zu befreien, ihre Lage eine gedrücktere und traurigere. Aehnlich waren auch die Verhältnisse der Penesten in Thessalien (die auch theils das Land bestellten und den Herren eine bestimmte Abgabe entrichteten, <sup>188</sup>) theils zu Dienstleistungen im Hause verwendet wurden, <sup>189</sup>) auch gleich den Heloten mit in den Krieg ziehen <sup>190</sup>) und als Matrosen auf der Flotte dienen mußten), <sup>191</sup>) so wie der übrigen weniger bekannten Leibeigenen in andern Staaten.

Nachdem wir so die verschiedenen Bestandtheile der Familie und ihr häusliches Leben kennen gelernt haben, wollen wir nun die ehelichen Verhältnisse in's Auge fassen. Im Allgemeinen stand die Che bei den Griechen in keinem großen Ansehen und wurde fast nur als ein zur Gründung eines Haushalts und zur Fortpflanzung der Familie 192) nothwendiges Uebel betrachtet, 193) weshalb auch das Concubinat und der Umgang mit Buhlerinnen sehr mild beurtheilt wurde und ziemlich allgemein war, ja die Concubinen sogar gleich rechtmäßigen Gattinnen von ihren Eltern eine Mitgift erhielten, 194) und wenn sie von freier Herkunft waren, Jenen fast gleichgestellt wurden, 195) auch Ehe= frauen ihren Männern den vertrauteren Umgang mit Sklavinnen leicht verziehen, 196) da wahre Liebe zwischen Chegatten nur eine seltene Erscheinung war und die Frauen wußten, daß ihnen die Gesetze keinen Schutz gegen die häufige Untreue ihrer Männer gewährten, während Verletzung der Treue von ihrer Seite als schweres Verbrechen beträchtet wurde und ihre so= fortige Verstoßung rechtfertigte. 197) Dennoch wünschte der Staat schon der Erhaltung der bürgerlichen Gesellschaft wegen den Abschluß von Chebündnissen, da uneheliche Kinder von allen bürgerlichen und familienrechtlichen Vortheilen ehelicher Nach= kommen ausgeschlossen waren, 198) weshalb es auch in manchen Staaten, namentlich in Sparta, 199) förmliche Gesetze gegen Hagestolze gab, und Heirathen zwischen den nächsten Verwandtschaftsgraden, ja selbst zwischen Stiefgeschwistern, wenn sie verschiedne Mütter hatten, kein Gesetz im Wege stand, 200) wovon die Folge war, daß zahlreiche Ehen eingegangen wurden und alte Jungfrauen in Griechenland eine Seltenheit waren, deren Loos sogar als ein Unglück betrachtet wurde. 201) Dennoch war auch die Zahl der Hagestolze keine geringe, 202) an deren Chescheu die Bemühungen gewisser Frauen scheiterten, welche ein eignes

Geschäft daraus machten Chen zu stiften, 203) deren Treiben jedoch, da es leicht zum Deckmantel schändlicher Kuppelei dienen knnte, nicht eben im besten Rufe stand. 204) Fast niemals aber wurden Chen aus wirklicher Zuneigung geschlossen, 205) da schon die häusliche Abgeschiedenheit, in welcher die Mädchen lebten, eine Annäherung beider Geschlechter und eine vorherige Bekannt= schaft unmöglich machte. 206) Die Jungfrau empfing vielmehr ihren Gatten aus der Hand der Eltern und wurde nicht um ihre Einwilligung gefragt, ja selbst die Söhne erhielten zu= weilen von ihren Vätern den Befehl ein bestimmtes Mädchen zu heirathen. 207) Man berücksichtigte überhaupt bei einer Braut= werbung weit mehr die Familie und die Mitgift des Mädchens, als die persönlichen Eigenschaften desselben, 208) und sah vor Allem auf Gleichheit der äußern Verhältnisse beider Fami= lien. 209) Haupterforderniß aber war in Attika, daß auch die Braut einer attischen Bürgerfamilie angehörte; benn eine mit einer Fremden geschlossene Che, die allerdings nicht selten vor= gekommen sein mag, 210) galt juristisch betrachtet nur als Con= cubinat und die ihr entsprossenen Kinder nur als uneheliche. 211) Daß unter solchen Verhältnissen von einem innigen und traulichen Verhältnisse der Chegatten nur in sehr seltenen Fällen die Rede sein konnte, versteht sich wohl von selbst. In früheren Zeiten hatte der Freier seine Braut den Eltern förmlich abgetauft 212) und diese höchstens einen Theil des Kaufpreises als Ausstattung erhalten, 213) später aber wurde der Braut stets von den Eltern eine Mitgift gegeben, 214) die kaum weniger als den zehnten Theil des väterlichen Vermögens betragen durfte, 215) und, wenn Kinder erzeugt wurden, gewöhnlich eine Verdoppe= lung erfuhr, 216) zu der aber außer baarem Gelde auch Kleider, Schmuck und Hausgeräth, 217) selbst Sklaven gehörten. 218) Diese Mitgift war eigentlich die Hauptsache im Verlobungs= contracte, ohne welchen keine She rechtsgültige Kraft hatte. Eine Che ohne Mitgift wurde fast dem Concubinate gleichge= stellt, 219) und konnte ohne alle Umstände wieder aufgelöst wer= Daher vereinigten sich auch öfters wohlhabende Bürger, um Töchter oder Schwestern Unbemittelter auf eigne Koften auszustatten, 220) und Töchter berühmter, aber ohne Hinter= lassung von Vermögen verstorbener Männer empfingen von Staats wegen eine Mitgift, 221) um sie so vor Willfür ihres

Chemannes sicher zu stellen. So wie nun früher der Raufpreis von den Eltern der Frau hatte zurückverlangt werden können, wenn dieselbe im Chebruche ertappt worden war, 222) so fiel auch später bei einer Chescheidung, die nichts Seltenes war und ohne alle Förmlichkeit erfolgen konnte, 223) die Mitgift an den Vater der Frau zurück, und es wurde daher gleich im Verlobungscontracte die Art festgesetzt, wie es in diesem Falle gehalten werden sollte. 224) Deshalb pflegte auch gift hypothekarisch versichert zu werden und der Empfänger mußte sie mit Achtzehn vom Hundert verzinsen. 226) gegen machte der neue Gatte seiner jungen Frau gleich nach der Vermählung 226) kleine Geschenke. 227) Zur Hochzeit wählte man am liebsten die Zeit des Vollmonds 228) und häufiger im Winter, als im Sommer. 229) Das gewöhnliche Alter, in welchem man sich verheirathete, war bei den Männern das dreißigste, bei den Mädchen das achtzehnte bis zwanzigste Jahr, 280) bisweilen aber heiratheten Erstere auch schon nach zurückgelegtem zwanzigsten und Letztere im funfzehnten oder sechzehnten Jahre, 281) immer jedoch sah man darauf, daß die Braut viel jünger war, als der Bräutigam, weil das weibliche Geschlecht schneller verblühte. 232) Die Männer wählten in der Regel ein Mädchen gleichen Standes und freiten nicht leicht über ihren Stand hinaus, 283) damit nicht eine Disharmonie in der Ehe die Folge sei, und pflegten, wenn ihre Frau gestorben war, nur selten eine zweite Ehe einzugehen, 234) wäh= rend dieß bei Wittmen, wenigstens in späterer Zeit, sehr ge= wöhnlich war, 235) nachdem man es in früheren Zeiten stets gemißbilligt hatte; 286) auch kam es zuweilen vor, daß eine Frau vom Manne im Falle seines Todes schon bei Lebzeiten an einen Andern abgetreten wurde. 237) — Wir kommen nun au den mit dem Abschluß eines Chebundnisses verbundenen feier= lichen Gebräuchen; denn jeder Chevertrag bedurfte einer religiösen Weihe, 288) wobei jedoch die Theilnahme eines Priesters nicht nothwendige Bedingung war, sondern nur in besondern Fällen stattfand. 239) Nachdem Waschungen mit fließendem Wasser 240) und zwar aus einer bestimmten Quelle oder einem bestimmten Flusse (in Athen aus der Quelle Kallirrhoe) 241) vorgenom= men <sup>242</sup>) und den Schutgöttern des Chestandes <sup>243</sup>) Weihge= schenke gespendet worden waren, 244) erfolgte das feierliche Weih=

opfer, 246) eine gegenseitige eidliche Verpflichtung des Brautpaars, 246) und der Hochzeitschmaus 247) im Hause der Braut, an welchem auch diese in der Mitte der Frauen, 248) jedoch verschleiert, Theil nahm, 249) und wobei die Zahl der Gäste in früherer Zeit gewöhnlich zwanzig, 250) in späterer aber dreißig betrug. 251) Es pflegten dabei Lieder gesungen 252) und der aus gerösteten und zerstoßenen Sesamkörnern mit Honig bereitete Hochzeitkuchen vertheilt zu werden, der sich auf die zu hoffende Fruchtbarkeit der Che bezogen zu haben scheint. 2 ;3) War der Hochzeitschmaus mit Libationen und Segenswünschen beendigt, jo folgte die feierliche Heimführung der Braut oder der Hochzeitzug. 254) Dieselbe wurde gegen Abend vom Bräutigam abgeholt und zwar in vornehmen Häusern steis zu Wagen. 265) Sie erschien gesalbt und bekränzt, 256) meistens in purpurrothem Gewande, 257) gewöhnlich ein Sieb 258) ober ein Röftgeschirr 259) in der Hand haltend, wodurch ihre künftige häusliche Thätigteit angedeutet werden sollte, und saß zwischen dem gleichfalls betränzten und in bunte Gewänder gekleideten Bräutigam und einem vertrauten Freunde desselben (dem Paranymphios oder Parochos), 260) der auch die Zügel des Gespanns führte. 261) Ihr folgten hinter dem Wagen herschreitend ihre Mutter 262) mit Facteln, welche am Hausheerd im Andron 263) angezündet worden waren, 264) und ihre weibliche Dienerschaft. 265) Nur wenn sich ein Mann zum zweiten Male verheirathete, mußte er sich beim Hochzeitzuge von einem Freunde (dem Nymphagögos) vertreten laffen. 266) So bewegte sich der Hochzeitzug, an welchem natürlich auch noch andre Personen, Verwandte und Freunde des Brautpaars und die Sklaven des Bräutigams Theil nahmen, unter Cither= und Flötenbegleitung 266 b) und Gejang des Hymenäus ober Hochzeitliedes 267) nach dem gleich dem Brauthause reich mit Blumen geschmückten 268) Hause des Bräutigams, vor welchem die Mutter der Braut (oder, wenn teine solche mehr da war, eine nahe Anverwandte als Stellvertreterin derselben), gleichfalls mit Fackeln in den Händen, das Brautpaar erwartete und die neue Schwiegertochter, die beim Eintritt in's Haus auch allerlei Raschwerk (Datteln, Rüsse, Feigen, Mandeln u. s. w.) als Willkomm und Vorbedeutung bes tünftigen Ueberflusses gespendet bekam 269) (welchen Gebrauch wir auch beim Eintritt eines neu erworbenen Sklaven in's Bellas. 1. Banb.

Haus kennen gelernt haben), in's Brautgemach geleitete, 270) worin dieselbe außer dem mit Blumen bestreuten Chebette 271) auch noch ihr eigenes Bett vorfand, 272) und nach ihrem Eintritt einen Quittenapfel verzehren mußte, 278) was wohl der vielen Kerne des Apfels wegen auch eine Anspielung, auf den erwarteten Chesegen war. Vor dem Gemache wurden nun heitre Lieder gesungen 274) und dann dasselbe verschlossen, die Thüre aber von einem Freunde des jungen Chemanns bewacht, 275) während draußen ein Mädchenchor das Epithalamium fang 276) und die Hochzeitbegleiter durch Stampfen und Klopfen an die Thüre allerlei Scherz und Kurzweil trieben. 277) einer uns zugekommenen Nachricht 278) pflegte sich der junge Shemann uach der Brautnacht auf einen Tag von seiner Frau zu trennen und sich in's Haus der Schwiegereltern zu begeben, worauf ihm Jene ein Gewand als Geschenk übersendete; gleichsam um dadurch seine Rückkehr zu erkaufen. Erst wenn diese erfolgt war, zeigte sich die Neuvermählte und empfing die Glückwünsche und Geschenke von Verwandten und Freunden, 279) zu denen sich auch noch Liebesgaben ihres Baters gesellten; 280) der junge Chemann aber gab seinen näheren Bekannten gewöhnlich noch einen kleinen Schmaus. 281)

Ward nun die neue Ehe mit Kindern gesegnet, so führte dieß wieder zur Beobachtung mancher stehender Gebräuche. Ghe wir jedoch von diesen handeln, wollen wir einige allgemeine Bemerkungen über die Zeugung von Kindern bei den Griechen vorausschicken. Im Ganzen wurden in Griechenland in Folge des dort herr= schenden Concubinats und Hetärenwesens verhältnigmäßig nur eine geringe Zahl ehelicher und daher aller familienrechtlichen Vortheile genießender 282) Kinder geboren, so daß in Sparta schon ein Vater von drei oder vier Söhnen durch Erlassung aller Abgaben belohnt und ausgezeichnet wurde, 288) in Athen aber bei Familien, in denen sich blos Töchter fanden, sogar die Obrigkeit durch Verordnungen einschritt, um den Fortbe= stand des Hauses durch männliche Sprößlinge zu erzielen, 284) während im Falle von Kinderlosigkeit auch das Unterschieben fremder Kinder nichts Seltenes war. 285) Bei einer Niederkunft leisteten der Wöchnerin blos die weiblichen Hausgenoffen Hulfe, denn besondere Hebammen gab es, wenigstens in frühern Zeiten, in Griechenland nicht. 286) War glücklich eine Geburt erfolgt,

so wurden die Thürpfosten, wenn es ein Knabe war, mit Del= zweigen, war es aber ein Mädchen, mit wollnen Binden um= wunden, 287) um Nachbarn und Bekannten das frohe Ereigniß zu verkünden, das Kind aber in Oel (in Sparta in Wein) 288) gebadet. 289) Dann erfolgte, da jede Niederkunft als ein Act der Berunreinigung galt, 290) am fünften oder siebenten Tage 291) nach der Entbindung die feierliche Luftration oder Reinigung aller dabei Betheiligten durch einen Umgang um den Haus= altar, wobei das Kind voran getragen wurde. 292) Nun kam es auf den Willen der Eltern an, ob daffelbe aufgezogen oder ausgesetzt werden sollte, 293) was besonders bei mißgestalteten Kindern, aber auch bei sonst wohlgebildeten Mädchen selbst in wohlhabenden Familien gar nicht selten vorkam. 294) Fiel aber der Entschluß der Eltern zu Gunften des Kindes aus, so fand am siebenten 295) oder wenigstens am zehnten Tage 296) nach der Beburt ein feierliches Opfer statt, bei welchem auch das Kind seinen Namen erhielt, den in der Regel der Bater bestimmte. 297) Derselbe wurde meistens von nahen Anverwandten, 298) be= sonders dem Großvater 299) oder der Großmutter, 300) aber auch von Freunden, 301) namentlich Gaftfreunden, 302) oder von Städten und Bölkern, 303) Göttern und Herven 304) entlehnt, oder bezog sich auf merkwürdige Lebenserinnerungen, 305) auch wohl auf die künftige Bestimmung des Kindes. 306) Dabei fehlte es gewöhnlich nicht an einer Schmauserei und an Geschenken, die dem Neugebornen dargebracht wurden 307) und besonders in allerlei kleinen Spielereien (Halbmonden, Ringen, Schwer= tern, Beilen von Gold mit dem Namen des Vaters ober der Mutter) bestanden. 308) Der vierzigste Tag wurde als Ende des Wochenbettes betrachtet und gleichfalls festlich begangen; 309) eine sich jährlich wiederholende Geburtstagsfeier aber, wie bei den Römern, war in den Zeiten des Perikles in Griechenland noch nicht üblich, und wurde erst im macedonischen Zeitalter 3:0) und unter römischer Herrschaft auch dort zur Sitte. 311)

## Unmerkungen zum 1. Kapitel.

1) Bgl. Hermann's Griech. Privatalterth. 2. Aufl. (Heibelberg 1870.) I. S. 3. mit den in Note 5 angeführten Stellen andrer neuerer Alterthumsforscher.

2) So wenigstens noch zu den Zeiten des Demetrius Poliorketes.

Bgl. Athen. VI, 103. p. 272. c.

3) Bgl. Curt Wachsmuth's Athen. (Leipzig 1874.) I. S. 564 ff.

4) Schol. zu Aristoph. Vesp. 718. Plutarch Pericl. 37.

5) In den späteren Jahren des peloponnesischen Kriegs soll nach Herod. V, 97. Aristoph. Eccles. 1124. Plato Symp. p. 175 e. und Axioch. p. 369 a. die Zahl der athenischen Bürger 30,000 betragen haben.

6) Das Stadion war das größte griech. Längenmaß und betrug 600 griech. Fuß ober 570 Fuß 3 Zoll 4 Lin. Pariser Maßes, so daß 40 Stadien auf die deutsche Meile kommen. Vgl. mein

Handbuch d. alten Geogr. I. S 551 ff.

- 7) Bgl. Dion. Hal. IV, 13. u. IX, 68, wo der Umfang Athens dem des servianischen Koms gleichgestellt wird, u. Eurtius Festrede am Geburtstage des Königs. Berl. 1869. S. 8. Nimmt man freilich noch den durch die langen Schenkelmauern mit der Stadt verbundenen Peiraieus oder die Hasenstadt hinzu, so betrug der Umsfang der ganzen lang gedehnten Besestigungsmauer wohl an 180 Stadien. (Vgl. Wachsmuth Athen I. S. 562.)
- 8) Plut. Solon 30. Ages. 40. Phoc. 24. Theophr. Char. Procem. Phlegon Macrob. p. 200. West. Plin. VII, 48, 49. §. 154 u. 156.

9) An einzelnen Beispielen von Häßlichkeit (wie schon den Thersites Homers II. II, 216 ff.) wird es freilich auch nicht gesehlt haben.

10) Bgl. Adamant. Physiogn. II. 24. Lucian. Imag. c. 6. Achill. Tat. I, 4.

- 11) lleber die intellectuellen Fähigkeiten der Griechen, namentlich der Athenienser, vgl. Herod. I, 60. Demosth. Olynth. III. §. 15. Aeschines Timarch. §. 178. Isocr. negè ávrið. §. 312. Plat. Protag. p. 319. d. Diod. Sic. XVIII, 19. Pausan. IV, 35, 3.
  - 18) Ueber den Kunstfinn vgl. besonders Jsocr. Paneg.. §. 46,

auch Plat. Laches p. 183 b.

- 15) Plut. de malign. Her. 15.
- 14) Cic. pro Flacco 4, 9. vgl. Herod. I, 153. Demosthc. Mid. §. 139. pro Phan. §. 21. Focr. Trapez. §. 54.
- 15) Pausan. IV, 4, 5. Jsocr. Trapez. §. 33. Diogen. Prov. III, 12. vgl. Zenob. Prov. VI, 43. u. Schol. zu Pind. Isthm. II, 9. Ueber die Habsucht und Uebervortheilung beim Verkauf vgl. Ansteil. Eth. Nicom. IV, 1, 40. Plat. Leg. I. p. 644. Polyb. VI, 46. Dio Chrys. Or. VII. §. 110 f. XXXI. §. 37. Diog. L. I, 104. u. daß Graeca side mercari bei Plaut. Asin. I, 3, 50.
- <sup>16</sup>) Plat. Rep. III. p. 390. e. Demosth. c. Aristocr. §. 201. pro cor. §. 61. Paus. VII. 10. Polyb. XVIII, 17. Diog. Prov. IV, 21. 39. 221. 264.
- <sup>17</sup>) Wo bei den Kömern Manneswort genügte, verlangten die Griechen immer schriftliche Sicherheit. Bgl. Plaut. Asin. I, S, 47. Polyb. VI, 56. Nonius v. occupatus p. 354. Plat. Rep. VIII. p. 556. a. Stob. Serm. XLIV, 21. p. 204.
- 18) Daher bei den Römern die Ausdrücke. graecari (Hor. Sat. II, 2, 11.) u. pergraecari (Plaut. Most. I, 1, 21.), Graecorum more dibere (Cic. Verr. II, 1, 26.) u. j. w.
- 19) Plin. XV, 4, 5. §. 19. Cic. ad. Qu. fr. I, 1, 16. Sallust. de ord. rep. II, 9. Juven. III, 100. X, 174.
- 20) Das Besondere und Eigenthümliche im Charakter der einzelnen Stämme bes hellenischen Volks tritt erft seit ben Wanderungen der Dorier mit größerer Bestimmtheit hervor. Von den beiden Hauptstämmen, welche stets dieselben Wohnsige behielten und beren Wesen daher für den Grundtypus des hellenischen Volkscharakters gelten kann, den Arkadiern und Athenern, waren Erstere einfach, ternhaft und fräftig, aber wenig gebildet und ohne seinere Sitten, auch nicht frei von Trunksucht, aber doch große Freunde der Musik. (Theocr. VII, 106. Athen X, 59. p. 442. b. Philostr. Vit. Apoll. VIII, 7, 12. Bei Herod. I, 66. Pauf. VIII, 1. u. Philostr. a. a. O. heißen sie Eichelesser.) Lettere aber ursprünglich (benn später tann bei ihnen kaum noch von Charaktereigenheiten die Rede sein) frugal und nüchtern (Athen IV, 14. p. 137 f.), gutmüthig, arglos und daher etwas leichtgläubig (Plat. Leg. I. p. 642. d. Diogenian. II, 80. Herob. I, 60.), Freunde des Landlebens (Thuc. II, 14. 16. Polyb. IV, 73.) und der Sittlichkeit (Plat. Leg. I. p. 642. c. Plut. Dion. 58.) und von jeher burch Geistesbildung vor andern Stämmen ausgezeichnet, (Herod. a. a. D. Demosth. Olynth. III. §. 45. Aefchin. Timarch. §. 178. Jocr. Antid. §. 312.

Philo p. 886. b. u. f. w.), dabei kunftfinnig (Jocr. Paneg. §. 46. Plat. Lach. p. 183. b. Alciphr. Ep. III, 65.) u. gottesfürchtig (Pauf. I, 17. Antipho de Choreut. §. 51. Ronnus Dion. XXXVIII 53.) Von den Stämmen, welche in Folge der dorischen Wande rung ihre ursprüngliche Heimath verließen, hatten die Achaer bie meiste Aehnlichkeit mit den Athenern u. Arkadiern. Sie warer einfach, friedsertig und fern von aller Schwelgerei, in Freisinnigkei und Liebe zu bem Bestehenden den Akarnanen ähnlich (Polyb. IV 30.), die sich übrigens auch durch Ehrliebe und Treue auszeichneter (Polyb. a. a. O. Liv. XXXIII, 16.), sich aber doch auch zur Räuberei verleiten ließen. (Thuc. I, 5.) Dagegen waren die Aetolie verwildert, roh, tropig, räuberisch und alle sittliche Rücksichten ver achtend (Polyb. I, 49. II, 45. 46. IV, 3. 67. XVII, 4. 5. XVIII 18. Max. Tyr. XXIII, 2. Athen. XII, 33. p. 527. b.), und bie größte Aehnlichkeit mit ihnen zeigten die ozolischen Lokrer (Thuc I, 5.), die sich später auch zu ihnen rechneten (Pauf. X, 28, 1.) während die beiden andern Stämme der Lokrer nichts besonderi Die Aeolier waren ein kernhafter unt Eigenthümliches hatten. fräftiger, aber auch grobsinnlicher Stamm. (Athen. XIV, 19. p 624. e.) Die Böotier galten im Allgemeinen für roh und ungebildet rauflustig, dabei schwelgerisch und unsittlich (Isocr. negi artic. §. 248. Demosth. de pace §. 15. de cor. §. 35. 43. in Lept. §. 109. Plut de daem. Locr. 1. Athen V, 3. p. 186. f. VIII, 42. p. 350. a II. p. 418 ff. Polyb. VI, 23. XX, 4. Dio Chryf. LXIV, 13 Dicäarch. p. 142 f. Fuhr.), ja unnatürliche Wollust war bei ihner selbst durch Gesetze begünstigt (Plat. Symp. p. 182. b. vgl. Aft zu Plat. Leg. p. 407. Meineke Qu. Scen. II. p. 18. u. Hermann Staatsalt. §. 181. Note 2.) Gleichwohl waren fie nicht unempfänge lich für die Reize der Musik und besonders tüchtige Flötenbläfer (Die Chrys. Or. VII. p. 263. R.) Ihnen ähnlich waren die Eleer (Plat. Symp p. 182. b. Athen. VIII, 42. p. 350. a. X, 59. p. 442. e.), Freund des Landlebens (Polyb. IV, 73.), aber durch Trunk und Lüger (Athen X, 59. p. 442. e.) Die Thessalier zeigten fic in Folge ihres Wohlstandes verschwenderisch, luxuriös und aus schweisenb (Athen. IV, 14. p. 137. d. X, 12. p. 418. d. XII 33. p. 527. a. XIV, 83. p. 662. f. Plat. Crit. p. 53. d. Mem. I, 2, 24. Philostr. Vit. Soph. I, 16. Schol. zu Eurip Phoen. 1408. u. zu Aristoph. Plut. 521.), dabei treulos (Eurip Fragm. inc. 194. Demosth. Olynth. I. §. 15. in Aristocr. §. 112. Zenob IV, 29.) und höchft abergläubig (Schol. zu Aristoph. Nub. 746 Anth. Gr. III, 172. Br. Die Dorier überhaupt und namentlic die Spartaner waren ein besonders fraftiger, ternhafter, friegerische und sittlich strenger Volksstamm, mit regem Sinn für Ordnung und Zucht und Liebe zur Einfachheit und Wahrheit (Thuc. I, 84 Ariftot. Oec. I, 5. Plut. Lysand. 5.) Den vollständigften Gegen satz zu ben Spartanern zeigten die entarteten Korinther, bei bener

in Folge des Fremdenverkehrs und Reichthums frühzeitig Verweich= lichung und Sittenverderbniß einriß (Plat. Rep. III. p. 404. Athen. XIII, 32. p. 573. c. Strab. VIII, 5, 20. p. 378. Diod. Sic. IV, 14.) und das Hetärenwesen in höchster Blüthe stand; während ihre Rachbarn, die Sicyonier, den Ruhm ruhigen, heitern und nachgiebigen Sinnes und großer Vorliebe für die bildenden und zeichnenden Künste genoffen. (Plin. XXXV, 11, 40. §. 40. XXXVI, 4, 4. §. 9.) Die Argiver theilten mit den Spartanern das Bestreben in möglichster Kürze zu reden (Stob. Serm. LXXXIV, 28. Schol. zu Pind. Isth. V, 68.) und waren als fehr lachlustig (Athen. X, 59. p. 442. d. VI, 79. p. 261. d.), aber auch als streitsüchtig (Diogen. II, 76.) und den Trunk liebend (Athen. X, 59. p. 442. d. Aelian. Var. Hist. III, 15.) bekannt. Die Megarenser endlich waren ihres Frevelmuthes, ihres lächerlichen Dünkels, ihres Krämergeiftes und ihrer arglistigen Knauserei wegen verrufen. (Theognis 39. Plut. Qu. Gr. VII, 183. 213. Theorr. XIV, 48.)

- <sup>21</sup>) Plat. Protag. p. 337. e. Hocr. de bigis §. 27. Diob. Sic. XIII, 27. Athen. V, 12. p. 187. d. Aelian. V. H. IV, 6. Anth. Pal. VII, 15.
- 22) Lucian. Cronos 17. Aristoph. Eccl. 652. Athen. V, 42. p. 207. f. Pollux IX, 46. (Vgl. Band I. S. 179. Die neuere Literatur über die Sonnenuhren der Alten s. in Stark's Zusätzen zu Hermann's Privatalt. 2. Aufl. S. 114. Note 6. Vgl. die Abbild. in Overbeck's Pompeji Fig. 276.
- a. a. D. S. 115. Note 8.
- Aristot. IV, 75. p. 174. c. Aristot. Probl. XVI, 8. Simplic. Ju Aristot. de coelo p. 127. b. Lucian. Hipp. 8. Schol. zu Aristoph. Acharn. 693. Vesp. 93. u. Av. 1695. Ueber ihre Einzichtung vgl. 1. Abth. Band I. S. 179. und über die neuere Literatur darüber Stark a. a. O. Note 7.
  - 25) Vgl. Hermann Privatalt. 2. Aufl. Seite 115. Note 8.
- <sup>26</sup>) Hom Od. II, 2. Plat. Charm. p. 155. b. Aristoph. Av. 1287.
  - <sup>27</sup>) Plat. Symp. p. 223. d. Pollug X, 46.
- <sup>28</sup>) Suidas I. p. 534. Aristoph. Av. 1285. Athen. I. 19. p. 11. vgl. Plut. Qu. Symp! VIII, 6, 4. Dionys. de comp. c. 2. u. Schol. zu Theocr. I. 51.
- <sup>29</sup>) Plat. Crat. p. 396. d. Laches p. 201. b. vgl. mit Protag. p. 311. u. Xen. Oec. 11, 14.
- 30) Xen. Mem. I. 1, 10. vgl. mit Symp. II, 19. u. Plat. Phaedr. p. 227.
  - 31) Euidas I. p. 34. vgl. mit III. p. 931.
- 32) Xen. Oec. 4, 2. Mem. IV, 2, 22. Plat. Rep. VI. p. 495. IX. p. 590. Aristot. Pol. VIII, 2.
  - 98) Stob. Serm. LXXXV. 21.

- 84) Demosth. Aristog. I. §. 51. Xen. Mem. I, 1, 10.
- 85) Herob. III, 104. IV, 181. Dio Chryf. LXVII, 5.
- Alciphr. I, 23. Auch die Leschen (Pauf. X, 25. u. Hespich. II. p. 454.), d. h. wahrscheinlich eine Art von Bolksherbergen sür Aermere (die als Heimathlose und Bettler wohl auch zuweilen darin übernachteten: vgl. Hom. Od. XVIII, 328.), deren sich nach dem Schol. zu Hesiod. p. 351. Gaiss. in Athen nicht weniger als 360 gesunden haben sollen, scheinen diesem Zwecke gedient zu haben. (Vgl. Hesiod. a. a. O. Eustath. zu Homer p. 1849. ed. Rom., auch Start zu Hermann's Privatalt. 2. Aust. S. 118. Note 23.) Früher aber waren sie auch Sammelplätze der Philosophen und ihrer Schüler (Suid. v. Δέσχη. II. p. 431. Küst.) u. Apollo, der daher den Beinamen Leschenorios führte (Suid. a. a. O. v. Harpocr. v. Λέσχη. p. 185.) ihr Patron. Vgl. Zell Ferienschr. 1. Sammlung S. 11 ff.
- 37) Lysias de invalido §. 60. u. c. Phorm. §. 14. Aristoph. Plut. 337. Plut. de garrul. c. 7. Ueber diese Barbierstuben vgl. Band I. S. 140. Böttger's Sabina II. S. 59. u. Hermann zu Lucian. de hist. scrib. p. 156. (Badestuben, die bei den Römern demselben Zwecke dienten, gab es in Griechenland erst in späterer Zeit: vgl. Athen. I, 32. p. 18. b.)
- 88) Lysias de inval. a. a. O. Demosth. c. Phorm. §. 14. u. Aristog. I. §. 52. Plut. Timol. 14. Isocr. Areop. §. 15.

39) Hocr. περί ἀντιδ. §. 287. vgl. mit Areop. §. 48.

40) Plat. Phaedr. p. 259. a.

- <sup>41</sup>) Stob. Serm. VI, 55. vgl. mit Plato a. a. O. Theocr. I, 26. u. Plut. Most. III, 2, 8. (697.)
  - 42) Hestob. O. et D. 605. Oppian. Hal. II, 408.

48) Stob. Serm. LXXXV, 21.

44) Hom. II. XI, 86. u. H in Cer. 128. Lyfias caed. Eratosth. §. 26. Dion. Hal. de admir. Demosth. 11. (T. VI. p. 985. Reisk.) Bgl. unten Kap. 5.

45) Plut. Qu. Symp. VIII, 6, 6.

46) Athen I, 19. p. 11. c. ff. Xen. Oec. 11, 18. Aristoph. Vesp. 605 — 612. Die strengere Diät jedoch enthielt sich dieses Frühstücks. (Vgl. Aristoph. Nub. 415. Plut. cupid. divit. 7. Diog. Laert. IX, 114.)

47) Vgl. Athen a. a. O.

48) Plut. Qu. Symp. I, 1, 2.

49) Polyb. XXIV, 5.

<sup>50</sup>) Plut. Demosth. 8. u. Qu. Symp. II, 1; 11.

<sup>51</sup>) Namentlich im frühern homerischen Zeitalter, obgleich ihnen auch da das Recht freier Rebe versagt war Gom. Od. I, 356. vgl. mit Soph. Aj. 293. u. Eurip. Heracl. 476.) In der historischen Zeit aber wurde, je mehr das öffentliche Leben der Männer an Be-

beutung gewann, die Stellung der Frauen eine immer untergeordnetere und bedeutungslosere (vgl. Aristot. Polit. I, 2. p. 1252. 5. p. 1254. u. 13. p. 1260. Plat. Leg. VI, p. 781. Meno p. 71. Stob. Serm. LXVII, 2. LXXIII, 62.), und bei solcher Vernachelässigung von Seiten der Männer auch der Grad ihrer Bildung ein immer niedrigerer.

Wenn auch übrigens die Männer den Anstand Frauen gegenüber nicht aus den Augen setzen. (Bgl. Demosth. in Euerg. §. 60. u. Lysias adv. Simon. §. 6., besonders aber Demosth. in Mid. §. 79. Plut. Apophth. regum p. 175. d. (auch Tex. Heaut. V, 4, 19.)

53) Repos Praef. §. 7. vgl. mit Lysias adv. Sim. §. 6. u.

Bollug X, 125.

54) Helydh. I. p. 920. Plut. Lycurg. 14. Plat. Leg. VII, p. 808.

(55) ist ausgefallen.)

- <sup>56</sup>) Vgl. Aristoph. Thesm. 790. u. Pax 980. Vgl. auch Lysistr. 16.
- 5°) Theophr. Char. 22. Wohlhabendere Frauen ließen sich bei ihren Ausgängen von mebreren Stlavinnen begleiten (Athen. XIII, 45. p. 582. b.) Reine einzige Stlavin zur Begleiterin zu haben, war ein Zeichen großer Dürftigkeit. (Aristoph. Eccl. 593.) Schon bei Homer begleiten stets zwei Stlavinnen die Herrin bei ihren Ausgängen. (Il. III, 143. XXII, 461. Od. I, 335. XVI, 413. XVIII, 211.)
  - 58) Plut. Solon. 21. Vgl. auch Lyfias de caed. Eratosth. §. 8.
- 59) Plat. Meno p. 71. e. Plut. daem. Socr. 32. Stob. Serm. LXIX, 17. LXXIV, 11. 61. Eurip. Troad. 642. Ja selbst in Augenblicken der ängstlichsten Neugier wagen sie sich nur bis unter die Hausthür. (Lycurg. in Leocr. §. 40.) Wie streng oft die Frauen gehütet wurden, ersieht man z. B. aus Aristoph. Thesm. 412 st. (wenn dieß nicht etwa blos Persissage aus Eurip. Danae 58. und ähnliche Stellen dieses Weiberseindes ist) u. Stob. Serm. LXXIV, 27. 33.
- Benn bei Stob. Serm. LXXIV, 62. sogl. Ter. Audr. I, 1, 90. (117.) Wenn bei Stob. Serm. LXXIV, 62. sogar von Spaziergängen der Frauen die Rede ist, so hat man dieß vielleicht nach Plat. Leg. VII. p. 789. (vgl. mit Aristot. Polit. VII, 16.) auf Schwangere zu beschränken.
- 51) Philo de leg. spec. p. 803. vgl. mit Soph. Oed. Col. 344. Eurip. Iph. Aul. 728. Androm. 932. u. Orest. 108. Phocylid. 212. (203.) Hesiod. O. et D. 515. Demosth. in Mid. §. 79. Hephäst. de metris p. 66. Lucian. Abdic. 28. u. s. w. Dagegen dursten Frauen und Kinder auch in dem vordern, nach der Straße zu abgeschlossen Hose verkehren. (Demosth. in Euerg. §. 55. p. 1155.)
  - 68) Aristoph. Lys. 640 ff.
  - 63) Bgl. Plut. Coning. praec. 29.

64) Vgl. Aristoph. Thesm. 797.

- Blut. Lycurg. 14. Xen. Rep. Lac. I. 4. Cic. Tusc. II 16, 36. Gewiß falsch aber ist die Ansicht, daß sie diese Uebunger im Symnasium mit den Jünglingen zugleich gehalten hätten, (vgl Athen. XIII, 20. p. 566. e.) was schon deshalb kaum glaublich ist weil auch sie dabei völlig entkleidet gewesen zu sein scheinen, so das Jünglingen und Männern selbst das Zuschauen schwerlich verstatte gewesen ist. Bgl. besonders Becker Charitles. 2. Aust. II. S. 172 st
- 66) Stob. Serm. LXXIV, 7. Aristoph. Eccles. 348 f. 446 f 552. Demosth. in Callicl. §. 23. Aristoph. Lysistr. 327 f. Aristoph. Ran. 1348 f. Vesp. 497. Thesm. 390.

67) Der γυναικονόμοι oder γυναικοκόσμοι: Pollug VIII 112. Ariftot. Polit. IV, 12, 9. VI, 5, 13. Athen. XII, 20. p. 521. b

Verr. II, 1, 26. Repos Praef. §. 7. Pjeudo-Demosth. in Neaer. §. 24

69) Menand. περὶ ἐπιδεικτ. III, 2. (Rhet. Gr. ed. Walz XI. p. 205.)

<sup>70</sup>) Paufan. VI, 20, 6.

- 71) Aufsicht über die Vorräthe des Hauses: Xen. Oec. 3 15. 9, 11. Aristoph. Eccl. 212. Lysistr. 495. Aristot. Polit. III. 2, 10. Hesph. II. p. 276.; Sorge sür die Mahlzeit: Plat. Rep V. p. 455. Thuc. II, 78.; Beaussichtigung der Stlaven: Xen. Oec. 7, 6. 33. vgl. Plat. Leg. VII. p. 808.; Arankenpslege: Xen. Oec. 7, 37. Pseudo-Demosth. in Neaer. §. 56.
- <sup>72</sup>) Hom. Il. VI, 491. Od. I, 356. Plat. Alcib. I. p. 127. e. Xen. Oec. 7, 6. vgl. Aristoph. Lysistr. 535.
- 73) Hom. Od. V, 62. X, 222. Eustath. zu Il. I, 31. Pollug VII, 28. X, 125. Ronnus Dion. VI, 146. XXIV, 254.

<sup>74</sup>) Etym. M. p. 367, 30. **Bgl.** jedoch auch Artemidor. Oneirocrit. III, 36.

- 75) Hom. Od. XXIII, 422. Lucian. Fugit. c. 12. Plaut. Menaechm. V, 2, 46. Die ganze Manipulation bei Berarbeitung der Wolle beschreibt Aristoph. Lysistr. 573—586.
  - <sup>76</sup>) Xen. Oec. 3, 13. 7, 5. Im Allgemeinen vgl. über die Thätigkeit der Frauen Aristoph. Lysistr. 17 ff.

77) Vgl. 1. Abth. Band I. S. 279 f.

<sup>78</sup>) Dion. Hal. II, 26. vgl. mit Dio Chrys. XV, 20. u. Justin. II, 9.

<sup>79</sup>) Plut. Solon. 13.

- <sup>80</sup>) Øgl. Plut. de amor. prol. c. 5. Philo de leg. spec. p. 794. u. Ariftot. Polit. VII, 14, 10.
  - 81) Aelian. V. H. II, 7.
  - 82) Plut. Solon 23.
- 83) Eine große Anzahl der Hetären scheint aus solchen ausgesetzten Mädchen bestanden zu haben. (Lgl. Pseudo-Demosth. in Neaer. §. 18. u. Jäus de Philoctem. her. §. 19.

- 84) Bgl. Hermann Privatalt. 2. Aufl. S. 75. Note 12.
- 85) Plat. de Leg. XI. p. 928. d. Plut. Them. 2. Lucian. Abdic. 5 f.
- 86) Polluz III, 12. vgl. mit Häus de Ciron. her. §. 32. u. Demosth. Timocr. §. 107.
  - 87) Bitrub. Praef. l. VI.
  - 88) Aeschines in Timarch. §. 13.
- 89) Xen. Mem. I, 2, 49. Aristoph. Nub. 844. Räheres hierüber in dem Kapitel vom Gerichtswesen.
- 90) Von dem Sklavenwesen der Griechen handelt ausführlich Bichsenschütz, Besitz und Erwerd im griech. Alterthum. (Halle 1869.) 5. 104—208.
- 91) Selbst Philosophen, wie Aristoteles Polit. I, 1 ff. (Vgl. besonders L. Schiller, Die Lehre des Aristoteles von der Sklaverei, Erlangen 1847, u. Uhde, Aristoteles quid senserit de servis et liberis minibu. Berol. 1856.)
  - <sup>98</sup>) Bgl. Aristot. a. a. O. c. 2.
  - 98) Bgl. 1. Abth. I. Band. S. 278.
- 94) Aristot. a. a. O. c. 4. 5. Eth. ad Nicom. I, 5. VIII, 11. 13. u. s. w. Bgl. Aeschines in Timarch. §. 16. Demosth. in Androt. §. 55. u. A.
- 95) Eurip. Hecuba 291. Demosth. in Mid. §. 46. Aeschin. in Timarch. §. 17. Antipho de caed. Herod. §. 48.
- 36) Peitschenhiebe (Aristoph. Equ. 1224. Plat. Gorg. p. 524 c.) Fesselung, die auch blos als Sicherungsmaßregel gegen das Entlausen angewendet wurde (Xen. Oec. 3, 4. Mem. II, 1, 16. Athen. VI, 104. p. 272. e. Demosth. in Timocr. §. 105. Lysias in Theomn. I. §. 16. Harpocr. p. 246. vgl. Plut. Nic. 4.), Einspannen in den Holzblock (Aristoph. Equ. 367. 702. 1049. Ran. 716. Lysistr. 680. vgl. auch den xλοιός oder χυφών, in den nur Hals und Hände gespannt wurden: Len. Hell. III, 3, 11. Lucian. Tox. 29. de merc. cond. 1. Lexiph. 10. Schol. zu Aristoph. Plut. 476.), Brandmarkung, wenn ein Estav entlausen war und wieder eingesangen wurde (Aristoph. Av. 760. Lysistr. 331. Xen. Hell. V, 3, 24. Athen. VI, 6. p. 225. b.) u. s. w. Bgl. dieselben Strasen bei den Römern 1. Abth. Bd. I. S. 68. Rote 197. Wenn bei Xen. Rep. Ath. I, 10. von einem Berbote, die Stlaven zu schlagen, die Rede ist, so kann sich dieß nur aus stende Stlaven, nicht aus die eigenen, beziehen.
- 97) Eurip. Suppl. 268. Plut. de superst. 4. Etym. M. p. 316, 52. Aeschines in Timarch. 60. Aristoph. Equ. 1312. Plut. Thes. §. 6. Stob. Serm. V, 67. Pollux VII, 13. Lucian. Dial. deor. XXIV, 2. Wyttenb. zu Plut. a. a. O. p. 1010. u. Hemsterh. zu Lucian. a. a. O. p. 277.
  - 98) Demosth. in Pantaen. §. 51. in Callicl. §. 31. in Nicostr. §. 21.
- 99) Demosth. in Onetor. I. §. 37. in Timoth. §. 55. Häus de Ciron. her. §. 12.

100) Antiph. Tetral. I, 2. §. 7.

- 101) Schol. zu Aristoph. Plut. 768. Demosth. in Steph. I §. 74. Polluz III, 77. Harpocr. u. Suid. v. κατασχίσματα Bekkeri Anecd. Gr. p. 269, 9.
  - 102) Demosth. Phil. III. §. 3. vgl. Plat. Rep. VIII

p. 563. b.

103) Οἰκογενεῖς: Plat. Meno p. 82. b. oder οἰκότριβες Suid. v. οἰκότριψ u. Ammon. de diff. voc. p. 101. (Bgl. aud Hom. Od. XVIII, 322. u. Soph. Oed. Tyr. 1109.)

104) Bgl. Schol. zu Aristoph. Equ. 2. n. Philo p. 673.

105) Hom. II. XI, 589. XX, 193. Eurip. Troad. 30. Paul IV, 7, 4. Xen. Cyr. VII, 5, 73. Hell. I, 6, 14. Mem. II, 2, 2 Thuc. III, 68. Polyb. II, 58, 9. Demosth. F. Leg. §. 305 Diod. Sic. XVII, 14. Sen. Contr. V, 34.

106) Bgl. Hom. Od. XIV, 297. XV, 427. 483. Ein förm licher Sklavenmarkt scheint zuerst in Chios abgehalten worden zu

fein. (Ugl. Athen. VI, 88. p. 265. b.)

- 107) Polluz VII, 11. Harpocr. p. 180. Der Hergang auf den griech. Sklavenmarkte (vgl. Lucian Eunuch. 12. Polluz III, 78 Plat. Leg. XI. p. 916. Dio Chrys. Or. X, 14.) war übrigens der selbe, wie in Rom. Bgl. daher 1. Abth. I. Band. S. 27 s.
- 108) Aristoph. Equ. 43. mit d. Schol. Von diesem Kauftag wurde auch Sklaven der Name Numenios gegeben: Alciphr. Ep III, 38.
- Plut. Nicias 4. Bei einer unter Demetrius Phaler. im J. 30! v. Chr. vorgenommenen Volkstählung betrug die Zahl der Sklaven in Attika 400,000 (Athen. a. a. O.), wovon nach Hyperides be Suid. mehr als 150,000 auf dem Lande und in Bergwerken be schäftigt waren. In einzelnen Fabriken waren 12 (Aeschines in Tim. §. 97.), 50 (Demosth. in Aphod. I. §. 9.), 120 (Lysias in Eratosth. §. 19.), ja sogar mehr als 1000 (Isas dei Athen. VI 103. p. 272. b.) Sklaven beschäftigt.
- 110) Plat. Rep. IX. p. 578. Demosth. in Aphob. I. §. 31 Wenn aber schon Homer Od. VII, 103: u. XXII, 421. von 50 Sklaven und eben so vielen Sklavinnen spricht, so ist das woh dichterische Uebertreibung.

111) Aeschines Epist. 12. (Bgl. Diog. Laert. III, 42. V

55. 63. 72.)

112) Aristoph. Plut. in. Dio Chrys. X, 7. vgl. mit Plut

Apophth. regum p. 175. d.

- 113) Plat. Rep. II. p. 371. Aristot. Polit. I, 11. vgl. mi Pollux VII, 132. u. Harpocr. u. Suid. v. κολωνίτης, wo einer Ar von Eckenstehern Erwähnung geschieht.
  - 114) Jäus de Dicaeog. her. §. 39. Theophy. Char. 22.
  - 115) Plat. Meno p. 82. a. Plut. Phoc. 19. Thuc. VI, 28

Aristoph. Eccl. 593. Demosth. pro Phorm. §. 45. u. adv. Mid.

§. 158. Xen. Mem. I, 7, 2. Repos Cim. 4.

116) Lucian. Imag. 2. u. Plut. Rhet. praec. 15. Auch Birtwosen ließen sich in der Regel von vielen Sklaven begleiten (Xen. Mem. I, 7, 2.), ja selbst Hetären zeigten sich später gewöhnlich von vier Sklaven gesolgt. (Athen. XIII, 45. p. 582.)

117) Theophr. Char. 21.

118) Lucian. Imag. 2. Plat. Protag. p. 314.

119) Bgl. Plut. Demetr. 25. mit Herod. VIII, 105. Xen.

Cyrop. VII, 5, 58 ff. u. Heliod. Aethiop. VIII, 17.

120) Bgl. Xen. Hell. I, 6; 14. Mem. II, 7, 6. Demosth. in Mid. §. 48. Betrachten sich doch die Griechen als die natürlichen herren aller Barbaren. (Demosth. Olynth. III. §. 24. Eurip. Iph. Aul. 1397. Hecub. 477. Aristot. Pol. I, 1, 51.) Die meisten Stlaven lieserten die vorderasiatischen Länder (Strab. VII, 3, 12. p. 304.) und die Gegenden am schwarzen Meere (Polyb. IV, 38, 4.) Bgl. Büchsenschüß S. 118 s.

191) Vor Solons Gesetzebung hatten in Athen selbst zahlungsunsähige Schuldner vom Gläubiger als Sklaven verkauft werden dürsen und in manchen andern griech. Staaten dauerte dieß Recht

auch später noch fort. (Diod. Sic. I, 79.)

- 122) Bgl. Philostr. Vit. Apoll. VIII, 7. 12. (Einzelne Fälle, wie bei Plut. Nic. 29. u. Aelian. Var. Hist. II, 9. kommen hier nicht in Betrachtung.) Nur Sparta machte eine Ausnahme, indem es die unterworfenen Heloten als Leibeigene behandelte. In Athen war vor Solon, der dieß aushob (Plut. Sol. 15.), auch ein Schuldener, der nicht bezahlen konnte, der Sklav seines Gläubigers geworzben und auch später war dieß wenigstens in einem Falle noch üblich. Vgl. Note 123.
- 123) Herod. V, 77. Wenn ein Kriegsgefangener das ihm vorsgeschossene Lösegeld nicht zurückzahlen konnte, hatte auch in Athen der Gläubiger das Recht ihn zu seinem Sklaven zu machen (Demosth. in Nicostr. 11.)
- 124) Ex nationibus natis servituti, wie Cicero de Prov. cons. 5. in. jagt. Uebrigens vgl. Plat. Rep. V. p. 469. Leg. VI. p. 777. Ien. Mem. II, 7, 6.
  - 125) Bgl. Plaut. Rud. I, 2, 11. u. Trin. IV, 3, 54.
- 126) Plat. de Leg. VI. p. 777. d. Rep. IX. p. 578. Aristot. Pol. VII, 9, 9. u. Oec. I, 5. Stlavenausstände werden östers er-wähnt. Bgl. Plat. Leg. VI. p. 777. u. Athen. VI, 89. p. 265. f. VI. 104. p. 272. f. vgl. mit Plat. Rep. IX. p. 578.

127) Bgl. Ariftoph. Ran. 745 ff. Plut. non posse suav.

viv. 8. u. f. w.

128) Plat. Protag. p. 310. Xen. Mem. II, 10, 16. Oec. 3, 4. Plut. Comp. Nic. et Crassi 1. Athen. VI, 104. p. 272. e. vgl. mit Theophr. Char. 18.

129) Bgl. Plat. Leg. VI. p. 777. a. u. Xen. Oec. 3, 4

Mem. III, 13, 4.

1811) Zwei Minen, d. h. etwa 50 Thaler ober 150 Reichsmark bei Xen. Mem. II, 5, 2.; drei und vier Minen ist der Durchschnitts preis in den delphischen Verträgen. (Vgl. Note 174.)

181) Xen. a. a. O. Demosth. in Spud. §. 8. in Aphob. I §. 9. Plat. Amat. p. 135. Plut. de educ. 7. (Bgl. Böck) Staatshaushalt I. S. 95 f. u. Büchsenschütz S. 200 ff. Ueber der Preis der Stlaven in Rom vgl. 1. Abth. I. Band. S. 81. Note 289

132) Aristot. Pol. III, 2, 8.

133) Aeschines adv. Timarch. §. 54. Aristot. Pol. IV, 12, 3 Bekkeri Anecd. Gr. s. v. δημόσιος p. 234, 15.

134) Polluz VIII, 131.

135) Τοξόται: Schol. zu Aristoph. Acharn. 54. Bekkeri Anecd a. a. D. Phot. Lex. v. Τοξόται.

136) Aeschines de Legat. §. 173. Andocid. de pace 5, 7.

137) Pollux VIII, 71. Etym. M. p. 265, 23. Plat. Theag p. 129. a. vgl. mit Leg. IX. p. 872. b. Phot. Bibl. p. 975 Bekkeri Anecd. Gr. p. 236, 8. Der Henter galt für unrei (Athen. X, 15. p. 420. b.) und mußte deswegen außerhalb de Stadt wohnen. (Pollux IX, 10. vgl. mit Dio Chryf. XXXI, 82.

188) Demosth. de Chers. §. 47. in Androt. §. 70. Schol. 31

Demosth. Olynth. II. §. 19.

139) Aeschines in Timarch. §. 50. Schol. zu Aristoph. Acharn. 54

- 140) Vgl. Böck Staatshaush. I. S. 293. Daß sie zuweiler selbst wohlhabend waren, ersieht man aus Aeschines in Timarch §. 54.
  - 141) Vgl. besonders Hirt, Die Hierodulen. Berlin 1818.
- 142) Wo sich nach Strab. VIII, 5, 20. p. 378. (vgl. mit VI2, 5. p. 272.) nicht weniger als 1000 solcher Mädchen befanden die der Göttin von Männern und Frauen als Weihgeschent dar gebracht worden waren und das Gewerbe öffentlicher Dirnen be trieben, von dessen Ertrage sie unstreitig dem Tempel einen Thei abgeben mußten.

143) Bgl. Plut. Amat. 21, 15.

144) Aristot. Pol. I, 2, 23. Oec. I, 5. Xen. Oec. 22 si Plut. de nobil. c. 20. Aristoph. Vesp. 612. Equ. 947 sf. Diog Laert. II, 8, 74.

145) Ueber die verschiedenen Arten derselben vgl. Plutarch a. a. O. Lucian. Vit. auct. 7. Plut. Apophth. regum p. 182. c Xen. Mem. I, 5, 2. u. 1. Abth. Band I. S. 17 f.

146) Pollug III, 126. Athen. IV, 70. p. 171. a. Xen. Mem.

5, 2. Oec. 8, 22. Theophr. Char. 18.

147) Dinarch. in Demosth. 23. Lucian. Vit. auct. 11.- Fugil 28. Plut. de educ. 7.; selbst von Aersten: Plat. Leg. IV p. 720. e. Diog. Laert. VI, 2, 30. Inscr. Delph. n. 462. 148) Die selbst Stlaven oder Freigelassene waren: Aristot. Pol. I, 2, 23. Demosth. in Aphob. I. §. 19. Aeschines in Timarch. §. 97.

149) Bgl. Demosth. in Aphob. I. §. 18 ff.

150) In Fabriken: Aeschines in Tim. §. 97. vgl. Demosth. a. a. O. §. 19. u. 22.; in Bergwerken: Xen. de vect. 4, 14. Athen. VI, 103. p. 272. c. Plut. Nic. 4.

151) Bgl. Häus de Ciron. her. §. 35. Demosth. in Aphob. I. §. 9. iu Olympiod. §. 12. Xen. Mem. II, 7, 6. III, 11, 4.

Athen. VI, 103. p. 272. b. Vit. X orat. p. 836. u. s. w.

152) Aristot. Polit. III, 4. Jäus de Ciron. her. §. 35. Stob. Serm. XCV, 21. Aeschines in Timarch. §. 97. Xen. Rep. Ath. 1, 11. 17. Theophr. Char. 30. Bgl. Böckh Staats-haush. I. S. 281.

155) Lucian. Amor. 10.

154) Hom. Od. XVII, 299. Hefiod. O. et D. 406. 420. Stob. 8erm. XLIII, 95. Plut. a. a. D. Häus de Philoct. her. 33.

155) Xen. Oec. 1, 5. 12, 2. Aristot. Polit. I, 7.

156) Xen. Oec. 9, 11.

<sup>157</sup>) Xen. Oec. 10, 10. Cyr. VIII, 5, 3, 8, 20. Thuc. II,

78. Plat. Gorg. p. 517. d. Eurip. Hecuba 359.

<sup>158</sup>) Aristoph. Eccl. 737. Plat. Rep. II. p. 373. c. Polluz IV, 154. Suidas, Hesph. u. Etym. M. s. v. άβρα. Eustath. zu hom. Od. XIX, 28. p. 1854, 15. Anecd. Gr. Bekkeri p. 322.

159) Pseudo = Demosth. in Neaer. §. 85. Aristot. Oec. I, 5. Aristopl. Agam. 1007. (995.) Schol. zu Aristoph. Plut. 21.

160) Athen. IV, 31. p. 149. d. Pseudo-Demosth. a. a. O.

161) Xen. Oec. 9, 5. vgl. mit Plut. Amat. 4. p. 751.

- 162) Aristot. Oec. I, 5. Da die Herren nicht selten ihre Stla= binnen als Beischläserinnen benutzten, gehörten auch die von solchen gebornen Kinder zu dieser Klasse der odnozeveig dovdot. (Bgl. Plat. Leg. XI. p. 930. d. Aristot. Pol. III, 3. p. 80.)
- <sup>163</sup>) Schol. zu Aristoph. Vesp. 433. Strab. VII, 3, 12. p. 304. Athen. X, 22. p. 423. d. Helladius in Phot. Bibl. p. 532, 36. Bekk.
- <sup>164</sup>) Strab. a. a. O. vgl. mit XII, 2, 25. p. 553. Athen. XIII, 41. p. 578. b. Inscr. Delph. 31. 55. 134. 189.

Pastor. IV, 5.)

<sup>166</sup>) Bgl. Leutsch im Philol. I. S. 466. Curtius Anecd. Delph. p. 35. Start in Eos. I. 1864. S. 634.

167) Diog. Laert. III, 42. So Artemis: Inscr. Delph. n. 74.

Aphrodifia: ebend. n. 52. 102. 139. 150. 193.

. 168) Ihre Hauptnahrung bestand aus Gerstenbrei, wozu Jedem täglich ein Choenix (b. h. etwa der 48. Theil eines preußischen

Scheffels) verabreicht wurde. (Hespid. v. Xócrezeg. Bgl. Herod. VII, 187. u. Thuc. IV, 16.) Fleisch erhielten sie nicht regelmäßig.

169) Plat. Leg. II. p. 674. Aristot. Oec. I, 5. Demosth. in Lacr. §. 32. Plut. Comp. Aristid. et Catonis 4.

170) Aristoph. Av. 911. Lucian. Tim. 22. Olympiod. zu Plat. Alcib. I. p. 120. b. Bgl. Hemsterh. zu Lucian. a. a. O. u.

Ruhnken zu Timäus Lex. Plat. p. 36.

- 171) Wenigstens erwähnt Aristoph. Pac. 1002. die χλανισκίδια μικρά der Sklaven. Sie trugen nämlich nicht den der römischen Toga entsprechenden Mantel der freien Bürger (oder daß hymation), sondern nur den Chiton (d. h. die römische Tunica) oder ein Mittelding zwischen beiden Kleidungsstücken, die Exomis, wie wir im 4. Kapitel sehen werden.
- 178) Xen. Rep. Athen. I, 10. Nach Polluz VII, 107. hätten zwar die Sklaven nur Kleider mit einem Aermel gehabt, allein dieß steht im Widerspruch mit Aristoph. Vesp. 444. Vgl. Creuzer Schriften zur röm. Sesch. u. Alterthumskunde S. 45 ff. Uebrigens vgl. im Allgemeinen, was über die ganz ähnlichen Verhältnisse der römischen Sklaven in 1. Abth. I. Band. S. 17 ff. mitgetheilt worden ist.
- 173) Wenigstens wurde sie an zahlreich besuchten Orten öffentlich bekannt gemacht. (Aeschines in Ctesiph. §. 41. u. Fragm. Isaei

in Oratt. Att. ed Bekker III. p. 143.

- Noß Inscr. ined. I. p. 4. n. 9. u. Inscr. rec. à Delphes. (Paris 1863.) n. 19—-450. (Ueber diese noch so zahlreich vorhandenen Verträge vgl. Büchsenschütz S. 174 ff.) Daß es auch sehr wohlbabende Stlaven gab, die sich leicht loskaufen konnten, ersieht man aus Xen. Rep. Ath. 1, 11.
- 175) Athen. VI, 93. p. 267. b. vgl. mit Plat. Leg. XI. p.

915. a. u. Harpocr. p. 40.

176) Vgl. Böch Staatsh. I. S. 354 ff.

177) Bgl. Häus de Philoctem. her. §. 20.

178) Demosth. in Aristog. I. §. 65. Polluz VIII, 99. Dieg. Laert. IV, 46.

179) Bgl. Plat. Leg. XI. p. 914.

- 180) Pollux III, 83. Dennoch werden auch sie gewöhnlich doödot genannt. (Bgl. Thuc. V, 23. Athen. VI, 84. p. 263. f. u. s. w.
  - <sup>181</sup>) Strab. VIII, 5, 4. p. 365. Paujan. III, 20, 6.
  - 182) Plut. Lycurg. 24. Athen. XIV, 74. p. 657. d.

183) Bgl. Plut. Cleom. 23.

184) Blut. Comp. Numae et Lyc. 2.

- 185) Herod. VII, 229. (wohl auch Xen. Hell. IV, 5, 14. u. 8, 39.)
  - 186) Thuc. VII, 19. IV, 80. V, 34. Bgl. Xen. Hell. VI, 5,

- 28. u. Diod. Sic. XII, 67. In der Schlacht bei Platää kamen auf jeden Spartaner sieben Heloten.
  - 187) Xen. Hell. VII, 1, 12. Athen. VI, 102. p. 271. f.

188) Athen. VI, 85. p. 264. a.

189) Theoer. XVI, 34.

190) Bgl. Demosth. περί συντάξ. §. 23.

191) Xen. Hell. VI, 1, 11. Ueber die Leibeigenen andrer

Staaten vgl. Büchsenschütz S. 127 ff.

Demosth, in Neaeram §. 122. Stob. Serm. LXVII, 20. Xen. Mem. II, 2, 4. Plat. Symp. p. 207. u. Leg. IV. p. 721. Ramentlich aber galt in Sparta blos das Kinderzeugen als Zweck der Ehe. (Plut. Lycurg. 15. u. Comp. Lyc. et Numae 4. Xen. Rep. Lac. 1, 8.

193) Antipater bei Stob. Serm. LXVII, 25. p. 18. (u. LXVIII.

LXXIII.) Theophr. bei Jovian. I, 48.

194) Jaus de Pyrrh. hered. §. 39.

- 195) Demosth. in Aristocr. §. 53. Jäus de Pyrrh. hered. 40. **Ihr Erhalter hatte** sogar das Recht, einen bei ihr ertappten Buhlen **zu töbten**, wie bei einer Untreue der wirklichen Gattin. (Lysias in Eratosth. 35. 36.)
- 196) Plut. Praecept. conj. 16. vgl. mit Aristoph. Pax 1140. u. Eccl. 721.
- 197) Vgl. Plaut. Merc. IV, 6, 2 ff. u. Jocr. in Nicocl. §. 40. Wenn Ariftot. Polit. VII, 16. auch untreue Männer als ehrlos betrachtet wissen will, so ist das blos individuelle Ansicht. Ein Mann, der seine Frau im Chebruche ertappte, hatte das Recht ihren Buhlen sofort zu tödten (Lysias de caed. Eratosth. §. 30. Plut. Solon 23. Xen. Hiero 3, 3. Plat. Leg. IX. p. 874.) ober wenigstens hart zu züchtigen (Aristoph. Nub. 1083. Lucian. Peregr. 9. Schol. zu Aristoph. Plut. 168.) und gerichtlich zu belangen (Lyfias de caed. Eratosth. §. 66.), wenn er sich nicht mit einer Lostaufung abfinden ließ. (Lyfias ebend. §. 25. Pseudo = Demosth. in Neaer. §. 65.); die Frau aber mußte er verstoßen, wenn er nicht selbst der Ehrlosigkeit verfallen wollte; nur fie zu tödten, war ihm nicht erlaubt. Gleichwohl sehlte es nicht an treulosen Gattinnen, benen sowohl ihre Sklavinnen (Lyfias a. a. D. §. 20. Athen. XIII, 24. p. 569.), als das Gewerbe der Kuppler (προαγωγοί: Aeschines in Timarch. §. 184. Xen. Symp. 4, 61 ff. Plat. Theaet. p. 150. vgl. Pollux VII, 201. IX, 48.) Gelegenheit zu unerlaubtem Umgang zu verschaffen wußten.

de Ciron. her. §. 19. pro Euphil. §. 9. Aristoph. Av. 1660.

199) Plut. Lycurg. 15. Stob. Serm. LXVII, 16. Doch auch in Athen und andern Staaten. (Plut. Amator. prol. c. 2. Pollur VIII, 40. Plat. Symp. p. 192. a. vgl. mit Leg. IV. p. 721. u. VI. p. 774. was Becker Charifles III. S. 282. ohne Grund bezweiselt.) Hellas. 1. Band.

- Plut. Themist. 32. u. Qu. gr. 105. Demosth. in Eubul. §. 21. Repos Cim. 1. Achill. Tat. 1, 3. Philo de leg. spec. p. 602. Solche Geschwisterehen scheinen jedoch vom Volke gemißbilligt worden zu sein; auch gedenkt ihrer Plato Leg. XI. p. 925. mit keiner Sylbe.
- <sup>201</sup>) Soph. Oed. Tyr. 1492 f. Eurip. Helena 291. Aristoph. Lysistr. 593.
  - 202) Bgl. Diog. Laert. I, 26. Stob. LXVII, 17. LXVIII, 87.

205) Xen. Mem. II, 6, 36. Polluz III, 31.

- 204) Plat. Theaet. p. 150. vgl. mit Xen. Symp. 4, 61 f.
- 205) Doch gab es allerdings auch Ausnahmen (vgl. Plut. Cim. 4. u. Demosth. adv. Boeot. de dote §. 26.) und auch die Komödien des Terenz sprechen für solche aus Liebe geschlossene Ehen. Doch ist dabei freilich nur an sinnliche Liebe zu denken, da die Griechen nur eine solche zwischen beiden Geschlechtern kannten. (Pgl. Xen. Symp. 9, 6. Plut. Amat. 4. u. Plat. Symp. p. 181.)
- vgl. Sophocl. fr. Terei bei Stob. Serm. LXVIII, 19. Daher verlangt Plat. Leg. VI. p. 771., man solle den jungen Leuten beiderlei Geschlechts Gelegenheit geben, einander öfters zu sehen.

<sup>207</sup>) Ter. Andr. I, 5, 19. Bgl. Achill. Tat. I, 8.

208) Blat. Rep. III. p. 310.

209) Plut. de educ. puer. 19. vgl. mit Diog. Laert. I, 80.

210) Bgl. Dio Chryj. Or. XV, 3.

211) Polluz III, 21.

<sup>212</sup>) Hom. Od. VIII, 318.

213) Hom. Il. XXII, 51. vgl. mit XIII, 382.

- Mitgist ganz aufgehoben (Plut. Solon 20.), welches Gesetz jedoch bald in Bergessenheit kam, und auch Plato Leg. VI. p. 774. wollte sie auf ein Minimum beschränkt wissen.
- 11. S. 49. (Neber die schwierige Stelle bei Plut. Solon. 20. und einen angenommenen Unterschied zwischen προίξ u. φερνή vgl. Beder Char. III. S. 295. u. Hermann Privatalt. §. 30. Note 14.)

<sup>216</sup>) Plut. Alcib. 8.

<sup>217</sup>) **Ögl.** Plut. Solon 20.

- <sup>218</sup>) Eurip. Iph. Aul. 46. Diog. Laert. V, 13. Plaut. Asin. I. 1. 72.
- Dio Chryj. XV, 4.

220) Lysias bon. Aristoph. §. 59.

<sup>221</sup>) Plut. Aristid. 27. Diod. Sic. XX, 84.

222) Bgl. Hom. Od. II, 132.

Weiteres fortschicken, und diese konnte zwar, wenn sie keinen triftigen

Grund dazu gegeben hatte, den Mann verklagen, der jedoch nicht genöthigt werden konnte sie wieder auszunehmen, wohl aber sür ihren Lebensunterhalt zu sorgen hatte. (Pseudo-Demosth, in Neaer. p. 1362.) Eine Frau aber, die geschieden sein wollte, mußte eine schriftliche Klage persönlich beim Archon einreichen (Plut. Alcid. 8. Pseudo-Andoc. in Alc. 117.)

<sup>224</sup>) Dio Chrys. VII, 80.

325) Hier sind die Worte ausgefallen "bei säumiger Zurückzahlung". Bgl. Demosth. adv. Neaer. §. 52. adv. Onetor. I. §. 18. u. II. §. 1. vgl. Jfäus de Pyrrhi her. §. 35. u. Harpocr. p. 42.

- 226) Rach Hefych. I. p. 325. nämlich am dritten Tage nach der Hochzeit; nach dem Lexikon in Becker's Anecd. p. 380. aber schon beim Hochzeitmahle. Sie hießen nämlich 'οπτήρια u., was minder wahrscheinlich ift, ἀνακαλυπτήρια, weil sie gegeben wurden, wenn der Bräutigam die Braut zum ersten Male unverschleiert erblickt hatte, was beim Hochzeitmahle wohl noch nicht der Fall war.
- Pollux II, 59. vgl. mit III, 36. Möris p. 288. Sie scheinen besonders in zierlich gemalten Thongefäßen (kleinen Basen mit Salben und Wohlgerüchen) bestanden zu haben. Bgl. Hermann Privatalt. S. 236. Note 23. mit dem, was Stark gegen O. Jahn bemerkt hat.

228) Eurip. Iph. Aul. 717. Dio Chrys. VII, 70. vgl. Lobeck

Aglaoph. p. 433.

<sup>229</sup>) Aristot. Pol. VII, 14, 7. Hespch. I. p. 798.

<sup>230</sup>) Hefiob. O. et D. 695. Plat. Rep. V. p. 460. e. Leg. IV. p. 721. b. VI. p. 785. b. Ariftot. Rhet. II, 14, 4. Pol. VII, 14, 6.

231) Xen. Oec. 7, 5. Demosth. adv. Boeot. de dote §. 4. Pausan. IV, 19, 4.

<sup>232</sup>) Eurip. bei Stob. Serm. LXXI, 3. vgl. mit Aristoph. Lysistr. 595.

<sup>283</sup>) Diog. L. I, 80. vgl. mit 92. Aejchyl. Prom. 890. Stob. Serm. LXXXV. 18.

<sup>234</sup>) Athen. XIII, 8. p. 559. b. vgl. Diod. Sic. XII, 12. 14. Stob. Serm. XLIV, 40.

<sup>235</sup>) Pauf. X, 38, 6. vgl. mit II, 34. extr. u. Demosth. adv. Onetor. I. §. 33. u. Plut. Amat. 2.

236) Pauf. II, 21, 8. Eurip. Troad. 669.

237) Demosth. adv. Aphob. I. §. 5. u. pro Phorm. §. 8. in Steph. I. §. 28. Jäuß de Philoctem. her. §. 51. de Cir. her. §. 31. Xen. Rep. Lac. I, 7. Polyb. XII, 6.

238) Plat. Leg. VIII. p. 841. d. vgl. mit Schol. zu Eurip.

Alcest. 1001.

339) Plut. Praec. conj. p. 138. b. Zonar. p. 77. Andre Zeugnisse dafür liegen nicht vor. Bgl. Lobeck Aglaoph. p. 650.

240) Eurip. Phoen. 347. mit d. Schol.

241) Polluz III, 43. Thuchd. II, 15. Hespch. s. v. dout co-

φόρος. Bon dem Bade der Braut (λοῦτρον νυμφικόν) spricht auch Aristoph. Pax 843. u. Lysistr. 377.

242) Harpocr. p. 189. Vollux III, 43. Schon. zu Eurip

Phoen. 349.

nennen) Jupiter, Juno, Benus, Minerva und Suada oder die Göt tin der Ueberredung (Plut. Qu. Rom. c. 2.), ferner die Rymphen (Plut. Narr. amat. c. 1. Schol. zu Pind. Pyth. IV, 104.), di Parzen (Pollux III, 38.) u. Cölum u. Terra (Proclus zu Plat Tim. p. 293. c. Bgl. Hermann Privatalt. S. 241. Note 3. Diod. Sic. V, 73. läßt dieses Opser nur dem Jupiter und de Juno, Pollux III, 38. aber auch der Diana bringen, und daß aud dieser wirklich dabei geopsert worden sei, sucht Becker Char. III S. 299. darzuthun, der selbst bei Phot. Lex. p. 464. nicht au Minerva, sondern an Diana gedacht wissen will. Auch Böttige Kunst-Mythol. II. S. 256. rechnet mit Berusung auf Hespich. s. v  $\Gamma \acute{\alpha} \mu \omega \nu \, \check{e} \, \mathcal{I} \eta$  p. 799, 4. die Diana (vermuthlich als Jlithyia?) unte die Schukgötter des Chestandes. Bgl. auch Eurip. Iph. Aul. 1113

<sup>244</sup>) Polluz III, 38. Hespich. I. p. 799. Aristoph. Lysistr 378. vgl. Herod. IV, 34. Paus. I, 43, 4. u. Stat. Theb. II, 255

- 245) Polluz a. a. D. Hespith. II. p. 1056. vgl. Plut. adv Colot. c. 22. Eurip. Iph. Aul. 1113. (1117.) Schol. zu Aristoph Thesm. 973. Bal. Flacc. VIII, 245.
- 247) Plut. Qu. Symp. IV., 3. Lucian. Conviv. c. 8. u. 47 vgl. Hom. Od. I, 226. Pind. Pyth. III, 16. u. Athen. XIV., 78 p. 659. d. Daß derselbe nicht erst nach der Heimsührung de Braut im Hause des Bräutigams stattsand, wie srüher, auch nod von Becker Charitles III. S. 309., angenommen wurde, zeigt Her mann Privatalt. 2. Aust. S. 243. Note 11. Jene Annahme be ruht wohl auf einer Verwechselung des eigentlichen Hochzeitmahle mit einem Schmause, den gewöhnlich der Vater des jungen Che manns oder dieser selbst seinen Freunden nach der Hochzeit gat (Isaus VIII, 18. Pollux III, 42. Hespich. s. v. yaunden vgl mit Alciphr. Ep. III, 49.) Vgl. Start zur anges. Stelle.
- Theil nahmen (Plat. Leg. VI. p. 775. 784.), nach Lucian Conv. 8. jedoch an einem besondern Tische. Bgl. Note 251.

<sup>249</sup>) Lucian. Conviv. c. 8.

<sup>250</sup>) Rämlich je 5 Verwandte und 5 Freunde oder Freundinne: des Bräutigams sowohl als der Braut. (Plat. Leg. VI. p. 775.

251) Athen. VI, 45. p. 245. a. Rach Euangelus bei Athen XIV, 52. p. 644. d. speisten die Männer an 6, die Frauen abe an 4 Tischen. Die γυναικονόμοι, die überhaupt beim Hochzeit mahle eine Aufsicht sührten, hatten darüber zu wachen, daß di Zahl der Gäste nicht 30 überstieg (Athen. VI, 45. p. 245. a. b.

252) Plut. Qu. Symp. IV, 3, 2. u. Athen. I, 9. p. 6. a.

253) Phot. Lex. p. 510. Aristoph. Av. 160. u. Schol. zu bessen Pax 869. Diefer Ruchen wurde von einer eignen Schaffnecin (δημιουργός) gebacken. Polluz III, 41. Hespich. T. I.

p. 930, 15. Athen. IV, 72. p. 172. b.

254) Nur in Sparta erfolgte kein solcher, sondern die Braut wurde, wie in alter Zeit, so auch noch späterhin vom Bräutigam scheinbar aus dem Hause ihrer Eltern geraubt und die Che noch eine Zeit lang geheim gehalten. (Plut. Lycurg. c. 15. val. mit Apophth. Lac. p. 228. Xen. Rep. Lac. I, 5. u. Dion. Hal.II, 30., nach welchem diese Sitte früher in Griechenland allgemein geherricht hätte.

<sup>258</sup>) **Phot**. Lex. p. 52. u. 304. Lucian. Aetion c. 5. vgl. Pollux III, 41. X, 33. In Bootien wurde dann die Achse des Bagens verbrannt, gleichsam um der Braut den Rückweg in's Elternhans abzuschneiben. (Plut. Qu. Rom. c. 29.) Daß (ärmere) Bräute

dabei auch zu Fuß gingen, sagt Pollux II, 195.

256) Aristoph. Plut. 529. Xen. Symp. 2, 3. Bion Epitaph. Adon. 98. Polluz III, 43. vgl. Plut. Praec. conj. c. 2.

257) Vgl. Achill Tat. II, 11. Auch der Bräutigam trug bunte Gewänder. (Suid. v.  $\beta \alpha r r r lpha$  u. Schol. zu Aristoph. Plut. 530.)

258) Pollur III, 37.

259) Polluz I, 246.

260) Phot. Lex. p. 52. Pollur III, 40. X. 33. Schol. zu

Anistoph. Aves 1735.

261) Aristoph. Av. 1737. Das Gespann bestand gewöhnlich aus Maulthieren (Phot. Lex. p. 52.), doch auch aus Pferden (Curip. Hel. 723.) oder Ochsen (vgl. Paufan. IX, 3, 1.) Uebrigens war auch dieser Paranymphios gleich dem Bräutigant selbst (Plut. Amat. 26.) und wahrscheinlich allen Theilnehmern am Zuge (vgl. Lucian. Dial. meretr. 11, 3.) befränzt.

<sup>262</sup>) Schol. zu Eurip. Troad. 315. vgl. mit Iph. Aul. 739.

263) Bgl. unten Kap. 3.

<sup>264</sup>) Jamblich. Vit. Protag. §. 82. Eurip. 344. Phoen. lph. Aul. 722. u. Schol. zu Eurip. Troad. 315.

265) Pollux III, 41. Hespich. II. p. 692. Möris p. 269. Thom. Mag. p. 634.

266) Polluz III, 40. Helych. s. v. νυμφαγωγός.

266 b) Hom. Il. XVIII, 494. Hefiod. Scut. 280. Plut. Amat. c. 10. p. 755. a. Polluz IV, 80. Terent. Adelph. V, 7, 7.

267) Phot. Bibl. c. 239. p. 321. Aristoph. Pax. 1332.

1720. Lucian. Dial. meretr. II, 3.

268) Plut. Amat. c. 10. Lucian. a. a. D. §. 4. Stob. Serm. LXVII, 24. p. 14. Appul. Met. IV, 26.

269) Theopomp. in den Schol. zu Aristoph. Plut. 768. Phot.

Lex. p. 145. Bgl. Ariftoph. Aves 159. u. Liban. Or. XXXV p. 325. R.

<sup>270</sup>) Eurip. Phoen. 346. mit d. Schol. u. Iph. Aul. 732.

<sup>271</sup>) Ueber die αλίνη γαμική ober das Chebett vgl. Li cian. Aetion c. 5. Aristoph. Aves 1756. Apoll. Rhod. IV, 114: n. s. w.

272) Polluz III, 43. Harpoer. p. 232.

- <sup>273</sup>) Plut. Praec. conj. c. 1. Qu. Rom c. 65. u. Solon c. 26 Vgl. Böttiger Kunst-Mythol. II. S. 249 ff., der aber vom Grana apfel spricht, während die Alten hier das κυδώνιον μηλον nennes
- Prom. 558. Theorr. XVIII, 2. u. Apoll. Rhod. Arg. IV, 1160.

Pollux III, 42. vgl. Theocr. XV, 77. u. Hespch. s.

θυρωρός.

- 276) Schol. zu Theocr. Id. XVIII., wo sich ein solches Ep thalamium findet.
  - 277) Heinch. II. p. 561.

278) Bei Pollux III, 39.

<sup>279</sup>) Hespch. I. p. 23. 325. u. 1316.

- 280) Paufan. bei Eustath. zu Hom. Il. XXIV, 29. odi Suid. I. p. 789.
  - 281) Bgl. oben Note 247.

282) Bgl. oben Note 198.

283) Aristot. Pol. II, 6, 13. Aelian. V. Hist. VI, 16.

- Plutarch Blutarch Solon 20. Lucian. Amator. 23. u. Pollux VII 55. (Ugl. auch Jäus de Apollod. her. c. 30.) Aus demselben Grund war auch die Abtreibung der Leibesfrucht in manchen Staaten bischwerer Strase verboten (Stob. Serm. LXXIV, 61. LXXV, 15. während sie von Plato Rep. V. p. 461. c. u. Aristot. Pol. VI. 14, 10. unter Umständen nicht gemißbilligt wird.
- <sup>285</sup>) Dio Chryf. XV, 8. p. 237. vgl. Demosth. in Mic §. 149. u. Aristoph. Thesm. 511.
- <sup>286</sup>) Vgl. Hygin Fab. 274. Erst später finden sich auch heil kundige Frauen, die bei Frauenkrankheiten zu Rathe gezogen wur den und bei schweren Entbindungen Hülse leisteten. (Hellad. b. Phot. Bibl. p. 531.) Vgl. Böttiger über die Geburtshülse bei de Alten in seinen kleinen Schristen III. S. 3 ff.
  - 287) Hespch. II. p. 1261. Athen. IX, 10. p. 370. c.

288) Plut. Lycurg. 16.

- 289) Callim. H. in Jov. 17. vgl. Hefych. II. p. 1569. 1 1266. Galen. Simpl. med. II, 25. Apoll. Rhod. IV, 1311. 1 Nonnus Dion. XLI, 172.
- <sup>290</sup>) Eurip. Iph. Taur. 381. vgl. Diog. L. VIII, 33. u. Hen mann Privatalt. S. 251. Note 6.

<sup>191</sup>) Nach Suidas v. Αμφιδοόμια I. p. 150. am 5., nach

heshius aber s. v. δεομιάμφιον ήμας am 7. Tage.

<sup>292</sup>) Athen. II, 79. p. 65. c., IX, 10. p. 370. d. Aristoph. Lysistr. 757. Plat. Theaet. p. 160. Harpocr. p. 15, 7. Bekk. Etym. M. v. αμφιδοόμια. Heipth. a. a. O.

p. 138. Schol. zu Aristoph. Vesp. 299. Helpch. s. v. dynutgiletu.

Vgl. oben S. 7.

294) Stob. Serm. LXXVII, 7. 8. vgl. mit LXXV, 14. u. LXXXIV, 21. Aristoph. Ran. 1214. In Sparta war das Aussichen mißgeborner Kinder gesetzlich geboten (Plut. Lycurg. 16. Aristot. Polit. VII, 16.), in Theben aber alles Aussichen verboten, (Aelian. Var. Hist. II, 7.), das auch anderwärts nicht zur Ehre gewichte.

<sup>295</sup>) Harpocr. p. 92. Aristot. Hist. anim. VII, 11.

- <sup>296</sup>) Eurip. Electr. 1180. Aristoph. Av. 403. 922. Häus de Pyrrh. her. §. 70. Demosth. adv. Boeot. de nom. §. 22. Athen. XV, 7. p. 668. d.
- Namen.

  Natistoph. Av. 922. Demosth. adv. Boeot. de nom. §. 30. vgl. Eurip. Jon. 800. u. Plat. Theag. p. 122. d. Auß-nahmsweise aber bestimmte auch die Mutter (Hom. Od. XVIII, 5. u. daselbst Eustath. vgl. Eurip. Phoen. 58. u. Aristoph. Nub. 62.), ja selbst ein naher Berwandter (Polyan. Strat. VI, 1, 6.) den Ramen.
  - 298) Schol. zu Aristid. p. 915. ed. Dind. Plut. Demetr. 2.
- 299) Lucian. Char. 17. Demosth. adv. Boeot. de nom. §. 27. Plut. Cim. 4. Eustath. zu Hom. Il. X, 645. p. 581, 4.
  - 300) Jaus de Pyrrhi her. §. 30.
  - 301) Pauf. V, 4, 4. Lucian. Tim. 52.
  - 302) Plut. Pelop. 10. Thuc. VIII, 6.
  - 303) Herod. III, 55. Pauf. VIII, 5, 5. Plut. Cim. 16.
  - 304) Plut. de def. orac. 21. Lucian. pro imag. 27.
- 305) Polyb. IV, 1. Pauf. III, 16. Plut. de malign. Her. 39. u. Them. 32.
- Wommsen in d. Zeitschr. s. d. Alterth. W. 1846. S. 113. sf. u. Hermann Privatalt. §. 32. Rote 21. Uebrigens mag hier bemerkt sein; daß die Griechen nur einen einzigen Namen führten, und da diesen Mehrere sühren konnten, gewöhnlich noch den Namen des Vaters hinzusetzten (Xen. Oec. 7, 3.) Auch pflegte das Volk den Ramen zur Unterscheidung zuweilen noch einen Spitznamen beizusügen. (Vgl. Aeschines in Timarch. §. 126. 131. Aristoph. Av. 1291 sf. Acharn. 138. Thesm. 170. Xen. Hell. II, 3, 31. Lucian. Symp. 6. Eustath. zu Hom. II. XXI, 393. p. 1243.
- <sup>307</sup>) Eurip. Ion. 653. Lucian. Hermot. 11. u. Gallus 9. Ler. Phorm. I, 1, 13.

- 308) Plant. Rud. IV, 4, 110. Epid. IV, 4, 110. (al.

1, 33.)

\*\*\* Soon Cenforin. de die nat. 11.

\*\*\* Sion Diog. L. IV, 41. Helpch. I. p. 1631.

\*\*\* Anton. 73. Lucian. Macrob. 2. 311) Plut. Anton. 73. Lucian. Macrob. 2. Anth. Pal. 261. Achill. Tat. V, 3. Selbst der Geburtstag Verstorbener wu später zuweilen noch geseiert. (Plut. Qu. Symp. VIII, 1.)

## 2. Kapitel.

## Erziehung und Unterricht.

(Ammen und Wärterinnen. Pädagogen. Schulen und Lehrer. Unterrichts=
gegenstände. Kinderspiele.)

Dis zu der Zeit, wo bei den Knaben der Unterricht begann, d. h. bis nach zurückgelegtem sechsten Lebensjahre, 1) lebten die Kinder, Knaben wie Mädchen, noch im Frauengemache unter den Augen der Mutter und der Wärterin, 2) die oft auch ihre Amme gewesen war, 8) da Frauen der höhern Stände ihre Kin= der nur selten selbst stillten; 4) denn Ammen waren leicht zu sinden und es gaben sich zuweilen selbst ärmere Bürgerfrauen für Lohn dazu her. 5) Vornehme und wohlhabende Athenienser aber suchten sich am liebsten eine kräftige Spartanerin als Amme ihrer Kinder. 6) Die Wärterin, meistens eine schon ältere Person, 7) bewachte das schlafende Kind und schaukelte es, Wiegenlieder fingend, 8) in einer unsre Wiege vertretenden und an Striden hangenden Korbschwinge9) oder trug es singend und schaukelnd auf den Armen herum; 10) sie wickelte 11) und tränkte es, wenn es nicht an der Bruft aufgezogen wurde, mit Milch, die sie mit Honig versüßte, wobei sie sich eines Töpschens und Schwammes bediente, aus welchem das Kind saugen mußte; 12) wenn es aber festere Nahrung vertragen konnte, fütterte sie es, indem fie ihm dieselbe vorkaute; 13) sie beruhigte das schreiende Kind durch eine mit Steinchen oder Metallftückchen gefüllte, rasselnde Klapper, 14) und betrieb es auch wohl, daß ihm ein Amulet angehängt wurde, 14b) um es vor bösem Zauber zu be-

wahren. Später aber erzählte sie ihnen anmuthige Geschichtchen, Fabeln und Märchen 15) und betheiligte sich an ihren kindlichen Spielen, von denen wir weiter unten handeln werden. ihre liebevolle Pflege erwarb sie sich meistens auch eine solche Zuneigung der Kinder, daß diese sie gleich ihrer Mutter liebten und auch später, zu Männern und Frauen herangewachsen, die einftigen Wärterinnen ihrer Kindheit noch über das Grab hinaus zu ehren und auszuzeichnen pflegten. 16) Der ersten Pflege entwachsen, wurden die Kinder in Kleidung und Nahrungsmitteln nichts weniger als verweichlicht, sondern vielmehr ziemlich streng gehalten, wie überhaupt die ganze, eine harmonische Ausbildung aller geistigen und körperlichen Kräfte bezweckende Erziehung 17) auf dem Grundsatze der Strenge be= ruhte, und namentlich die Knaben schon frühzeitig durch Furcht, die man nicht blos in Sparta, sondern in ganz Griechenland als die Stütze jeder gesellschaftlichen Ordnung betrachtete, 18) an Selbstverläugnung, pünktlichen Gehorsam und willige, bescheidene Unterordnung unter den Willen der Eltern, Erzieher und Lehrer, an Sittsamkeit und Anstand gewöhnt wurden. 19) Schon die kleinen Kinder wurden durch Erwähnung gewisser Sputgestalten, wie der Mormo und Lamia, der Akto und Alphito u. s. w.20) in Furcht und Schrecken gesetht; wenn fie aber mehr herangewachsen waren, wurde Androhung von Strafen angewendet und wenn auch diese nicht fruchtete, gegen Widerspenstige und Ungehorsame mit großer Härte verfahren. 21) Denn sowohl der Pantoffel der Mutter, 22) als der Riemen oder Rohrstock 23) des Vaters wurden als Züchtigungsmittel oft genug in Bewegung gesetht; und nicht allein Eltern und Lehrer hatten ein unbeschränktes Recht zu solchen Züchtigungen, sondern selbst diejenigen Sklaven, die als ältere und bewährte Diener des Hauses<sup>21</sup>) den Knaben (denn von den in's Frauen= gemach gebannten Mädchen kann hier nicht die Rede sein) als Aufseher und Führer (Pädagogen) beigegeben wurden, 25) um fie beständig zu überwachen. nie aus den Augen zu lassen und bei jedem Ausgange, selbst in die Schule, zu begleiten,28) die aber durchaus nicht mit den Lehrern zu verwechseln und nament= lich nicht für Hauslehrer zu halten sind, 27) die es bei den Griechen in der von uns geschilderten Zeit überhaupt noch gar nicht gab. 28) Erft im römischen Zeitalter, wo auch häuslicher

Unterricht nicht selten an die Stelle des öffentlichen trat, waren die Bädagogen öfters auch Lehrer und daher mehr wissenschaft= lich gebildete, aber doch immer dem Sklavenstande angehörige Manner. 29) Sie mußten die Anaben mit Strenge30) an Gehorfam, Sittsamkeit und Bescheidenheit gewöhnen und sie anhalten, auf der Straße ruhig, anständig und gesenkten Hauptes einherzu= geben, 31) angesehenen Männern, die ihnen begegneten, aus dem Wege zu gehen und fie ehrerbietig zu grüßen u. s. w., 32) und auch zu Hause, namentlich bei der Mahlzeit, 33) stets ein an= ständiges Betragen zu beobachten. Wie lange diese Aufsicht des Pädagogen dauern sollte, hing natürlich von dem Willen der Eltern und der früher oder später erlangten Charakter= festigkeit der Anaben ab, sie scheint aber gewöhnlich bis zum funfzehnten oder siebzehnten Jahre ausgedehnt worden zu sein. 34) Trot des auch diesen Bädagogen eingeräumten Strafrechts zeigten doch die Griechen gegen diese Führer ihrer Kindheit später dieselbe Pietät, wie gegen ihre ersten Wärterinnen. 35) Dieser steten Ueberwachung aber, so wie dem Verbote, sich im Marktgewühl herum zu treiben, 86) verdankten auch die griechi= ichen Jünglinge der guten, alten Zeit die ihnen eigene Sittsamteit und fast mädchenhafte Zurückhaltung und Bescheiben= beit, 37) die sich erft später und besonders unter römischer Herr= schaft immer mehr verlor.

Was nun den Unterricht der Anaben betrifft, so war dafür in Athen hinreichend gesorgt, während in andern griechischen Staaten, namentlich in Sparta, wo eine engere Berknüpfung der Erziehung mit dem gesammten mehr auf physische als auf geiftige Kraft basirten Staatsorganismus stattsand, als dort, und dieselbe daher auch eine durchaus öffentliche und vom Staate beaufsichtigte war, die Bildung des Geistes vernach= läffigt 38) und mehr Werth auf körperliche Uebungen gelegt wurde, 39) die man aber auch in Athen keineswegs hintenan= setzte, sondern mit der geistigen Ausbildung Hand in Hand gehen ließ. Der erste Untericht der Anaben (denn von dem sehr mangelhaften Unterricht der Mädchen ist schon oben die Rede gewesen) 40) begann gewöhnlich im siebenten Jahre, 41) und umfaßte drei Hauptgegenstände, Grammatik, Musik und Sym= nastik. 42) Der grammatische Unterricht erstreckte sich eigent= lich nur auf Lesen und Schreiben, und schloß sogar das Rechnen •

aus. 43) Beim Lesen wurde mit dem Buchstabiren begonnen, 44) beim Schreiben aber schrieb der Lehrer die Buchstaben vor und ließ sie von den Schülern auf ihren Schreibtafeln 45) nach= malen, 46) oder führte ihnen auch dabei die Hand; 47) später aber lernten sie wohl ein Dictat niederschreiben, 48) wobei auch die Orthographie in's Auge gefaßt wurde. Auf Schönheit der Handschrift ward weniger gesehen. 49) Da nun aber in den Lesestunden die geseiertsten Dichter der Nation, besonders Homer, 50) als Lesestoff benutzt und die Verse derselben, namentlich auch die Sittensprücke des Hesiodus, 51) Simonides, 52) Theognis und Solon, 58) dem Gedächtniß der Schüler durch Dictiren und öfteres Vorsprechen eingeprägt wurden, 54) so gewannen sie dadurch auch einen ziemlich reichen Schatz von Kenntnissen und Lebensregeln und eine sittlich edle, mit der religiösen eng verbundene Richtung des Gemüths. Der Unterricht in der Musik, der später, als der grammatische, etwa vom 13. Jahre an 55) begann, beschränkte sich gewöhnlich auf Gesang und Cither- oder Lautenspiel, 56) wozu sich jedoch mitunter auch Alötenspiel gesellte, 57) doch war es dabei nicht auf Er= werbung großer technischer Fertigkeit, sondern nur auf eine ethische Wirkung und angenehme Beschäftigung in den Stunden der Erholung abgesehen. 58) Da man nun aber zum Gesange natürlich die beliebtesten Liederdichter wählte, 60) so wurden die Knaben, nachdem sie durch den grammatischen Unterricht bereits die epische Literatur kennen gelernt hatten, nun auch mit der lprischen vertraut und lernten sie, je öfter sie ihren Eltern zu Hause schöne Lieder vorsingen mußten, 61) immer mehr lieben. Bei dem fortgesetzten Lesen der Dichter begann wohl auch der erste Unterricht in der Prosodie und Metrik. Der gymnastische Unterricht endlich, der in der Palästra oder Ringschule ertheilt wurde, (2) die vom Gymnasium oder dem allgemeinen Turn= plate für Knaben und Erwachsene 68) wohl zu unterscheiden 64) ift, aber, wie die gleich zu erwähnenden andern Schulen, ebenfalls nur eine auf Risico des Lehrers (oder Pädotriben) betriebene Privatunternehmung war, 65) erstreckte sich nicht blos auf die Ringkunft, sondern auf alle Arten der Leibesübung, Springen, Laufen u. s. w., und war nur darauf berechnet, den Körper zu kräftigen, behend und geschmeidig zu machen, und darf daher nicht mit der berufsmäßigen Ausbildung der eigent=

lichen, in den öffentlichen Festspielen auftretenden Athleten verwechselt werden. 66) (Später aber übten allerdings die zu Jünglingen oder Epheben herangewachsenen Anaben das in der Balastra Erlernte auch unter den Erwachsenen in dem blos der Uebung, nicht dem Unterrichte gewidmeten Gymnasium. wurden die Uebungen nicht von Lehrern geleitet, sondern nur von der Obrigkeit durch die Symnasiarchen überwacht, 67) doch icheinen, wie auf unsern Turnplätzen, auch hier die älteren und geübteren Turner den jüngeren und ungeübteren durch Rath und Unterweisung beigestanden zu haben.) 68) Zu diesem ersten oder Elementarunterrichte, dessen Dauer von dem Willen und den Mitteln der Eltern abhing, (19) gesellte sich nun, wenn die Anaben zu Jünglingen ober Epheben herangewachsen waren, 70) in wohlhabenderen Familien der höhere Unterricht in der Mathematik, Rhetorik und Philosophie, und so bildete sich denn der Cursus der encyklischen Ausbildung in den sieben freien Künsten, der (höhern) Grammatik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie (mit Einschluß der Zeichenkunft 71) und der Geographie), 72) Aftronomie und Musik. 73) Reine von fammtlichen Schulen aber, den niederen sowohl als den höheren, war Staatsanftalt, sondern alle blos reine Privatunterneh= mungen einzelner Lehrer, und den Eltern war es völlig freigestellt, sich für ihre Kinder einen beliebigen Lehrer zu suchen und aus eignen Mitteln zu bezahlen. Nur in höchst seltenen Fällen wurden die Koften des Unterrichts von den Gemeinden bestritten 74) und der Staat dachte nicht einmal an eine Beauf= fictigung derselben, wenn nur die Lehrer gewissen polizeilichen Vorschriften (die Schule nicht vor frühem Morgen zu öffnen und vor Abend zu schließen, keinen Erwachsenen eintreten zu lassen u. j. w.) pünktlich nachkamen. 7.3) Gewöhnlich aber ver= einigten sich die Bewohner eines Bezirks, um ihre Kinder von einem Lehrer gemeinschaftlich unterrichten zu lassen, 76) und so bildeten sich denn verschiedene Privatschulen, deren Schüler= zahl (und folglich auch deren Ertrag) sich ganz nach der Ge= schicklichkeit und dem Rufe des Lehrers richtete, 77) zuweklen aber eine sehr ansehnliche war. Die Lehrer, deren Einnahme sonach blos von dem Ermessen der Eltern abhing, betrachteten daher ihre Thätigkeit meistens nur als ein Gewerbe und stan= den auch deshalb, wie alle Gewerbtreibende, nur in sehr ge=

ringem Ansehen, was namentlich von den Elementarlehrern gilt, deren Bildungsstufe gewöhnlich eine sehr niedrige war 78) und nicht über die Kenntnisse jedes einigermaßen gebilbeteren Bürgers hinausreichte. Ja bisweilen hatten sie nicht einmal ein eigenes Schullocal, sondern unterrichteten die Anaben unter freiem Himmel und auf offner Straße. 79) Da auch die griechischen Anaben angehalten wurden mit den Bätern zugleich bei Tagesanbruch aufzustehen, 80) begann der Unterricht schon in den ersten Morgenftunden, 81) wurde auch Nachmittags fortgesett 82) und erst mit Sonnenuntergang beendigt, `\*) höchst wahrscheinlich aber von Unterrichtsftunden in der Ringschule unterbrochen, oder es scheint vielmehr in der Zeit abgewechselt und einmal früh mit dem grammatischen, ein andermal mit dem gymnastischen Unterrichte begonnen worden zu sein; denn schwerlich würde man die erft in der Schule, dann in der Palästra beschäftigten Anaben Nachmittags vom Turnen ermüdet noch einmal in die Schule haben zurücktehren laffen. An den zahlreichen gottesdienstlichen Festtagen fiel der Unterricht aus, wenn aber außerdem der Lehrer einmal verhindert war Schule zu halten, so zeigte er es durch einen Anschlag an der Hausthüre an. 84) Das Schulgeld, welches wahrscheinlich monatlich entrichtet wurde, 8.3) betrug im ganzen Jahre gewöhnlich nur ein Goldstück oder 20 Drachmen (= etwa 14 Mark), 86) so daß die Lage solcher Elementarlehrer, besonders wenn sie nur eine geringe Schülerzahl hatten, eine sehr kümmerliche war. Für die Zahl der Schüler scheint übrigens ein Maximum festgesett gewesen zu sein, 87) und eine Schule mit 50—60 Schülern gehörte wohl schon zu den Seltenheiten. 88) Da nun der Elementarunterricht meistens so mangelhaft und ungenügend war, so kam balb, um auch etwas höheren Anforderungen zu genügen, eine neue Klaffe von Lehrern auf, die sogenannten Kritiker ober Grammatiker, 89) welche den in den Elementarschulen ertheilten grammatischen Unterricht weiter fortführten und auf eine höhere Stufe erhoben, so daß die Anaben durch ihren Unterricht in den Stand gesetzt wurden, später den Vorträgen der Rhetoren, Mathematiker und Philosophen mit Nugen beiwohnen zu können. Diese Lehrer standen natürlich gleich den Musik- und Turnlehrern, so wie den nun öfters noch hinzukommenden Fecht= 9") und Reit= meistern, 91) auch in größerer Achtung, als die blos Lese und

Schreibunterricht ertheilenden Elementarlehrer, und wurden auch besser bezahlt, so daß z. B. ein Pädotribe für einen ganzen Cursus in der Symnastik eine Mine oder 100 Drachmen em= pfing. 92) Ganz verschieden von der Lage und Beschäftigung der bisher geschilderten Lehrer war die der Lehrer der Philoso= phie und Ahetorit, die seit dem turz vor Perikles' Zeiten erfolgtem Auftreten der von Sokrates und seinen Schülern Plato und Kenophon bitter getadelten Sophisten 93) öffentliche Borträge über ihre Wiffenschaften zu halten begannen, zu denen fich die Epheben wohlhabender Familien, welche das hohe Honorar bezahlen konnten, 94) nach Vollendung ihres Schulkursus aus Drang nach höherem Wiffen begierig drängten, so daß Mehrere von Jenen ein sehr zahlreiches Auditorium um sich versammelt sahen. Daß aber bei der Verschiedenheit sowohl der Kenntnisse und Lehrgabe der einzelnen Lehrer, als des Na= turells ihrer Schüler auch die Früchte dieses Unterrichts sehr verschieden waren und in der einen Schule weit mehr geleiftet wurde, als in der andern, versteht sich wohl von selbst, obgleich im Sanzen der Geift der griechischen Jünglinge, wenigstens in früherer Zeit, gewiß ein befferer war, als bei den die Vorträge griechischer Rhetoren und Philosophen in Rom besuchenden Jugend, 96) da sie von jeher gewohnt waren den Unterricht nicht blos als eine nothwendige Vorbereitung für den praktischen Gebrauch, sondern als ein Mittel zu betrachten, sich geiftig über das Treiben des alltäglichen Lebens zu erheben und ihrem eigenen Leben eine höhere Weihe zu geben. Uebrigens ließen sich, nachdem früher die Philosophen (z. B. Sokrates) von ein= zelnen Schülern, die sie unterrichteten, höchstens freiwillige Geschenke angenommen hatten, 96) diese späteren Lehrer der Be= redtsamkeit und Philosophie für ihren Unterricht eine bestimmte Summe zahlen, 97) die Anfangs sehr hoch gegriffen wurde (meistens 100 Minen oder 1000 Drachmen, d. h. etwa 25 Tha= ler ober 75 Mark für den ganzen Cursus), 98) später aber, je größer die Zahl folder Rhetoren= und Philosophenschulen wurde, immer mehr herunterging, so daß sie zulett gewöhnlich nur noch drei bis fünf Minen betrug, 94) während allerdings Leh= rern von großem Ruf noch immer ein bedeutend höheres Hono= rar gezahlt wurde. 100) Manche ließen sich auch nicht einen

ganzen Cursus, sondern nur einzelne Vorträge mit einer bis vier Drachmen honoriren. 101)

So war denn durch diese verschiedenen Arten von Schulen besonders in Athen für Bildung des Geiftes, wie für Kräftigung des Körpers hinreichend gesorgt. Doch fehlte es neben der geiftigen Beschäftigung der Jugend und neben dem Bergnugen der Palästra auch nicht an Erholung und Belustigung durch aller lei Spiele. Wie schon im frühesten Kindesalter die Madcher mit ihren Puppen aus bemaltem Thon, Gpps oder Wachs 102 (jedoch zuweilen auch mit beweglichen Armen und Beinen), 105 beide Geschlechter aber mit kleinen, mitunter selbstgefertigten 104 Thierfiguren aus demselben Material 105) gespielt hatten, se vergnügten sich später die Knaben, dem Steckenpferd 106) entsagend, mit Ball=, 107) Reifen=108) und Kreiselspiel 100, oder auf der Schaukel. 110) Doch gab es daneben, wenigstens in späterer Zeit, auch stillere und zugleich belehrende Spiele namentlich Zusammensetzespiele, wobei mit mehreren vierund dreieckigen Steinen verschiedene geometrische Figuren 112 oder mit öfters durcheinander gemischten Buchftaben von Elfenbein ober Buchsbaum verschiedene Wörter zusammengesett wur ben. 112) Dazu kamen noch verschiedene Gesellschaftsspiele, bie von den Mädchen nur im Hofe, von den Knaben aber auch auf der Straße und auf öffentlichen Plätzen getrieben wurden. Hierher gehört das mit Scherben ober Münzen getriebene Unwerfen oder Anschlagen, wo Einer die ausgesetzte Scherbe oder Münze des Andern mit der seinigen zu treffen oder ihr wenigftens möglichst nahe zu kommen suchte, 118) und ein ähnliches Wurfspiel, wobei Nüsse und andre rundliche Gegenstände in der Art geworfen wurden, daß sie innerhalb eines gezogenen Kreises zu liegen kommen mußten; 114, ferner das Scherbenspiel, wobei zwei durch eine in der Mitte gezogene Linie getrennte Parteien (die Tag= und Nachtpartei) Scherben warfen, die auf der einen Seite weiß (Tag), auf der andern mit Pech bestrichen waren (Nacht), und diejenige Partei, deren Farbe bei den meisten Scherben oben auf zu liegen kam, Siegerin blieb und die andre haichen durfte, der Ergriffene aber Efel hieß und fich auf den Boden setzen mußte; 115) das Topfspiel, bei welchem ein in der Mitte Sizender und der Topf Genannter (vielleicht auch einen Top über dem Kopfe haltend) sich rasch umdrehen und Einen der

ihn Umhüpfenden und Neckenden haschen mußte; 116) das ganz unserm "Sieh Dich nicht um, mein Knötchen geht 'rum" ent= sprechende Plumpsackspiel 117) und das ihm verwandte, wo Einer mit verbundenen Augen zu errathen hatte, wer ihn geschlagen habe; 118) auch eine ganz unserm Blindekuhspiel ähnliche Belustigung; 119) ferner das Königsspiel, wobei ein Knabe zum King erwählt wurde, der dann den Andern als seinen Sol= dien und Dienern allerlei Befehle ertheilte, welche diese pünktlich ausführen mußten, wenn sie nicht bestraft sein wollten; 120) sodann das mit in der Hand versteckt gehaltenen Rüssen, Mandeln, Münzen u. j. w. getriebene Rathen auf Gerade und Ungerade 121) ober auch auf eine bestimmte Zahl, 122) das Fingerspiel, wobei Einer die geballte Hand blitschnell öffnete und wieder schloß und der Andre die Zahl der dabei ausgestreckten Finger errathen mußte; 123) das unserm Teller= drehen analoge Drehen von Mänzen, die vor dem Niederfallen durch Berührung mit dem Finger angehalten und zum Stehen gebracht werden mußten; 124) das Bohnenschnellen, wobei Boh= nen (glatte Steinchen u. dergl.) in die Linke genommen und mit der Rechten taktmäßig emporgeschleubert oder fortgeschneUt wurden; 125: dann allerlei Spiele mit Würfeln, die auch die Stelle von Schussern oder Marken vertraten; 126) z. B. das Spiel, wobei man fünf Würsel (Steinchen oder Scherben) auf die innere Fläche der Hand legte, sie dann in die Höhe warf und mit der äußern Fläche wieder aufzufangen suchte, welches besonders von Mädchen getrieben wurde; 127) und endlich ver= ichiedene den Turnübungen ähnliche Spiele, nämlich außer dem Stelzenlaufen 128) das Stehen auf den Zehen, wobei es galt unter Bewegen der über den Ropf gestreckten Hände das Gleich= gewicht zu behaupten: 129) das Hüpfen auf einem Beine, namentlich das Schlauchhüpfen, bei welchem man auf einem rings mit Del oder Fett bestrichenen Weinschlauche mit einem Beine stehen, hüpfende Bewegungen machen und versuchen mußte, das Herabgleiten zu vermeiden; :40) das Aufhucken und Reiten auf dem Rücken ober den Achseln; 131) das Seil= ziehen, wobei ein Seil durch einen mannshohen Pfahl gezogen wurde, deisen Enden zwei Anaben, einander den Rücken kehrend, faßten und nun versuchten, welcher den Andern emporziehen und

dadurch Sieger werden könne; <sup>132</sup>) das Herüber= und Hin= überziehen, wo sich zwei Parteien bildeten und jede die ihr gegenüberstehende zu sich herüberzuziehen suchte, <sup>133</sup>) u. s. w. (Man sieht hieraus, daß fast alle bei uns üblichen Kinderspiele auch schon der griechischen Jugend bekannt waren.)

## Unmerkungen zum 2. Kapitel.

1) Blat. Leg. VII. p. 794.

2) Ariftot. Polit. VII, 17. p. 1336.

- 5) Hom. Od. VII, 7 ff. Lucian. Anachars. 20. vgl. Aeschyl. Choeph. 745 ff. u. Plat. Protag. p. 325. Schon bei Homer werzben die Kinder nur von Ammen gestillt. (Il. VI, 399. 467. Od. XIX, 401.
- 4) Plut. de educ. puer. 5. Gellius XII, 1, 5 ff. Aristot. Polit. VIII, 6. Diogenian. II, 98. Stob. Serm. XCVIII, 72.

5) Demosth. adv. Eubulid. §. 25. u. 45.

6) Plut. Lycurg. 16. Alcib. 7. Welche Bedeutung die Ammen in Sparta hatten, ersehen wir aus Athen. IV, 16. p. 139. a. b.

7) Bgl. Plat. Hipp. Maj. p. 286.

s) Athen. XIV, 10. p. 618. e. Suidas p. 970. Bernh. Hejych. I. p. 709. Theophr. Char. VII, 5. Möris p. 102. Piers. Beispiele bei Theocr. XXIV. u. Simonides fr. 37.

") Aixvov: H. in Merc. 21. (Vgl. Abbild. in Panosta Bild. antiten Lebens I, 1. u. Gerhard's arch. Zeit. 1844. S. 324.) Ob auch die  $\sigma \varkappa \acute{a} q r_i$  oder Mulde (Athen. XIII, 85. p. 606. f. Aelian. Hist. anim. XI, 14.) als Wiege benutzt wurde, bleibt ungewiß, ist aber sehr wahrscheinlich. Eigentliche Wiegen kannte erst die spätere Zeit. (Plut. Fragm. in Hesiod. 45. p. 800. Wyttenb.)

10) Blat. Leg. VII. p. 790. d. e.

<sup>11</sup>) Gewöhnlich bis in's zweite Jahr: Plat. Leg. VII. p. 789. Lyturg aber wollte die Kinder gar nicht gewickelt haben, um sie ihon von der Geburt an abzuhärten. (Plut. Lycurg. 16.)

12) Vgl. Böck zu Pindar Ol. VI. 46. Spanh. zu Callim. H. in Jov. 49. Jacobs De'ect. epigr. p. 400. u. Hermann

Privatalt. §. 33. Note 9.

13) Theophr. Char. 20. Aristoph. Equ. 717. vgl. mit Thesm. 692. Lysistr. 692. Aristot. Rhet. III. 4, 4. u. Sert. Empir. adv. Math. II. 42.

- 14) Vgl. Ravul-Rochette Monum. ined. p. 155. 197.
- 14b) Plut. Qu. Symp. V, 7, 3. Bgl. 1. Abth. Band I. S. 296. Note 41. u. Band II. S. 216.
- 15) Plat. Theaet. p. 176. Gorg. p. 527. Rep. I. p. 350. Lucian. Philops. 9. Strab. I, 2, 18. p. 19. Philostr. Vit. Apoll. V, 15. Hermogenes Progymn. c. 1. (Rhet. Gr. ed. Walz. I. p. 1.) Ueber die dabei nöthige Vorsicht in der Wahl der Fabeln u. Märchen vgl. Plat. Rep. II. p. 377 ff., übrigens aber Becker's Charitles II. S. 17 ff. mit Hermann's Zusätzen.
- 16) Dieß bezeugen mehrere ihnen gewidmete Grabmäler. **Bgl.** Lebas Inser. V. p. 205. (citirt von Hermann Privatalt. S. 260. Note 10.)
- 17) Ngl. über sie Krause Gesch. d. Erziehung, des Unterrichts und der Bildung bei den Griechen, Etrustern und Kömern. Halle 1851. und besonders Grasberger Erziehung und Unterricht im klassischen Alterth. I. Band. 1. u. 2. Abth. Würzb. 1864. u. 1866. u. 2. Band. 1875. Die Hauptstelle der Alten ist Plat. Protag. p. 15.
- 18) Herod. VII, 104. Plut. Cleom. 9. Thuc. II, 37. **Lyfias** c. Alc. 1. § 15. Demosth. c. Mid. §. 96. Lept. §. 158. Diod. Sic. I, 14.
- <sup>19</sup>) Xen. Rep. Lac. II, 2. Plat. Leg. IX. p. 879. Diog. Lacrt. V, 82. Aristoph. Nub. 964.
- 20) Diod. Sic. XX, 41. Theocr. XV, 40. Eustath. zu Hom. O.l. XIII, 240. Strab. I. 2, 8. p. 17. Plut. de Stoic. repugn. 15. u. s. w. Ugl. 1. Abth. 2. Band. S. 211. u. Hermann's Privatalt. S. 260. Note 13. mit Start's Zusätzen.
- Plat. Protag. p. 325. Aristoph. Nub. 972. Stob. Serm. XCVIII, 72. Dio Chrys. XV, 19. Lucian. Nigrin. c. 27. Später findet man allerdings auch Tadel dieser Strenge. (Vgl. Sen. de clem. I, 16. Quinct. Inst. I, 3, 14. u. Plut. de educ. c. 12.)
- V, 169. 22) Lucian. Dial. deor. XI, 1. Philops. 28. u. Persius
- <sup>23</sup>) Schol. zu Eurip. Orest. 1481. Vgl. Martial. X, 60, 2. u. Plaut. Bacch. III, 3, 40.
- Plat. Alcib. I. p. 122. b. Leg. III. p. 709. Stob. Serm. XLIII, 95. u. Florileg. IV. p. 209. ed. Meinek. Plut. de educ. 7. Aristid. de rhet. II. p. 127. ed. Dind. Geizige und gewissenlose Läter freilich machten wohl auch einen Stlaven, den sie wegen Altersschwäche und Gebrechlichkeit nicht weiter brauchen konnten, zum Pädagogen. (Plut. de educ. puer. 7.) Eine sorgsfältige Wahl dieser Pädagogen (so wie der Lehrer) war der in Griechenland herrschenden Knabenliebe wegen doppelt nöthig. (Vgl. Plat. Symp. p. 183. c. mit Lucian Vit. auct. 15. und Aristoph. Aves 139 fs.) In Sparta gab es keine Pädagogen sür einzelne

Familien, sondern, da die Erziehung eine gemeinsame war, nur einen Pädagogen aller Anaben der Stadt.

25) Xen. Rep. Lac. II, 1. Plat. Leg. VII. p. 808. Hocr. Areop. §. 37. Herod. VIII, 75. Plut. Dem. 5. Lucian. Amor.

44. Epictet. fr. 97. Plaut. Bacch. III, 3, 17.

phines in Timarch. §. 10. Sie blieben auch während des Unterrichts in der Schule (Demosth, de cor. §. 258.) jedoch wohl nicht in der Schulstube selbst (wie man aus Pollux IV. 19. schließen könnte), sondern in einem besondern Wartezimmer. Vgl. Hermann zu Becker's Char. II. S. 21.

<sup>27</sup>) Barro bei Nonius p. 447, 33.

- 28) Was Cramer in Gesch. d. Erzieh. u. d. Unterr. im Alterth. I. S. 275. aus Plat. Protag. p. 320. fälschlich geschlossen hat.
- 29) Quinct. Inst. I, 1, 8. Diog. L. VI, 30. Pollur IV, 19. IX, 41. Auch bei Martial. X, 60, 2. sind paedagogi ludimagistri.
- 30) Ueber das Strafrecht des Pädagogen vgl. Liban. T. III. p. 135. u. 256. IV. p. 863. Reisk. Aphthon. Progymn. 3. u. Stob. Serm. XCVIII, 72.

31) Plut. Virt. doceri posse 2.

32) Lgl. Aelian. Var. Hist. III, 21.

33) Plut. Virt. doceri posse 2.

34) Bis der Knabe nicht mehr μειράχιον war (Plut. de educ. puer. 15. Xen. Rep. Lac. III, 1.) Das μειραχίζεσθαι (Arrian. IV, 13, 4.) oder das Treten aus dem Knaben= in's Jünglingsalter war die Grenzlinie der Aufsicht des Pädagogen. Lgl. Note 70.

35) Vgl. oben Note 16. u. Grabschr. bei Visconti Oeuvres II.

p. 91. u. Reil Inscr. Boeot. p. 173.

- 36) Jjocr. Areop. §. 49. Ken. Mem. IV, 2, 1. Jjäus de Cleonym. her. §. 1. Schon zu Perikles' Zeiten jedoch fing sich dieß zu ändern an und die Knaben wohnten nun nicht selten auch den Gerichtsverhandlungen bei. (Andocid. in Alcid. §. 23. vgl. mit Plut. Demosth. 5.)
- 37) Xen. Rep. Lac. III, 5. Symp. 3, 12. Plut. de sanit. tuend. 18. Lucian. Amor. 44.
  - 38) Aelian. V. His. XII, 50. Aristot. Pol. VIII, 4, 6.

39) Aristot. Pol. VIII, 3, 3.

- 40) Plat. Leg. VI. p. 764. verlangt zwar auch für die Mäd= den Unterrichtsanstalten, die aber bei der uns oben bekannt gewor= denen Erziehung derselben ganz unmöglich gewesen wären.
- Cuinct. Inst. I, 1, 15. Pseudo-Plat. Axioch. p. 366. u. Soranus Art. obstetr. 92. Plat. Leg. VII. p. 794. will den eigentlichen Schulunterricht erst mit dem 10. Jahre begonnen und bis dahin die Knaben blos im Gymnasium mit Turnübungen besichtigt wissen, und auch nach Aristot. Polit. VII. 17. u. VIII, 3.

foll der gymnastische Unterricht dem grammatischen vorausgehen; was jedoch schwerlich in Wirklichkeit der Fall gewesen ist.

- <sup>42</sup>) Aristot. a. a. C. Xen. Rep. Lac. II. 1. Aristoph. Ran. 741. Plat. Theag. p. 122. Protag. p. 312. b. Alcib. I. p. 106. c. Crito p. 40. Tio Chrys. XIII. 17. Ter. Eun. III. 2, 23. Sie bilbeten zusammen die εγκύκλια μαθήματα. (Schol. zu Aristoph. Equ. 188.)
- Leg. VII. p. 819. üna yeannach Plat. Leg. VII. p. 819. üna yeannach gelehrt werden; es sindet sich aber keine Andeutung, daß dieß wirklich geschehen sei. Man scheint es vielmehr blos dem Leben überlassen zu haben, den Knaben die sür das praktische Bedürsniß nöthigste Kenntniß desselben zu verschassen. Anders freilich später, wenn der Ephebe auch mathematischen Unterricht bekam. Uedrigens bediente man sich zum Rechnen theils der Finger (Herod. II, 63. Aristoph. Vesp. 656. Theophr. Char. 14. 23. 24. Plut. Des. orac. 36. u. Apophth. regum p. 174. c. Alciphr. Epist. 26. vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 303. Note 68.), theils der Rechenskeine (Herod. und Aristoph. a. a. C.), die nach ihrer Stellung auf der Rechentasel verschiedene Geltung hatten. (Polyb. V. 26. Diog. Laert. 1. 59. Plut. a. a. C.)
- <sup>44</sup>) Athen. X, 79. p. 453. u. dazu Welcker im Rhein. Mus. 1. Jahrg. 1833. S. 137 ff.) vgl. Dion. Hal. de adm. vi dic. in Dem. c. 32.
- 15) lleber die zum Schreiben gebrauchten Utenfilien, die Schreibtasel mit einem Wachsüberzuge und erhöhtem Rande (von denen zuweilen auch zwei dis vier durch ein Charnier verbunden wurden: Pollux X, 57. 58. vgl. Hom. II. VI, 169. u. Plut. adv. Colot. 25.) u. den Schreibgriffel vgl. Pollux X, 59. u. 1. Abth. Band 1. S. 46.; über die zum Lesen nöthigen Paphrusrollen aber Lucian. adv. indoct. 16. u. 1. Abth. 1. Band. S. 76 s.; daß man aber auch schon mit einer aus Sepia bereiteten Tinte und einer Art von Rohrseder schrieb, ergiebt sich aus Demosth. pro cor. §. 258. Vgl. Pers. III, 12. u. Auson. Epp. IV, 74. VII, 54.
  - 46) Plat. Protag. p. 326. d. Charmid. p. 159. b.

47) Pollug IV, 18. vgl. Seneca Epist. 94.

48) Dief läßt sich aus Lucian. Amor. 44. schließen, wo 100körrtozoi (Schreibebücher mit mehreren Blättern) erwähnt werden.

49) Plat. Leg. VII. p. 810. b. c.

- 50) Xenophon bei Draco Strat. de metris p. 33. u. im Symp. III, 5. u. IV, 6. Plat. Ion p. 531. b. Dio Chryj. XI, 4.
- <sup>51</sup>) Plat. Protag. p. 325. e. Aeschines c. Ctesiph. §. 135. Lucian. Anach. c. 21.

<sup>52</sup>) Vgl. Aristoph. Nub. 1362.

- 53) Im Allgemeinen vgl. Aeschines in Ctesiph. §. 135. und Strab. I, 1, 8. p. 19 f.
- 54) Plat. Eathyd. p. 276. c. Leg. VII. p. 810. u. Protag.
  p. 326. Ariftot. Soph. elench. IV, 3. Strab. I, 2, 3. p. 15 j.
  56) Plat. Leg. VII. p. 809.

- <sup>56</sup>) Die λύρα in den Händen von Knaben wird von Aristoph. Nub. 1355. Plat. Leg. VII. p. 809. Alcid. I. p. 107. Lys. p. 209. Phaed. p. 73. Xen. Oec. 3, 13. erwähnt. Daß sie auch die von der Eyra verschiedene Cither spielen lernten, ist wahrscheinlich, läßt sich aber nicht beweisen, da \*19αρίζειν auch von der λύρα gebraucht wird.
- Besonders in Böotien. Bgl. Aristot. Pol. VIII, 6, 6. Athen. IV, 84. p. 184. d. Dio Chrys. VII, 28. u. Böttiger Kl. Schr. I. S. 14. Ueber die mehr unsrer Clarinette gleichenden Flöten der Alten vgl. 1. Abth. 1. Band S. 171. und über die Cither und andre Saiteninstrumente ebendas. S. 299.
  - 58) Vgl. Ariftot. Polit. VIII, 3, 2. 4, 3.
  - <sup>59</sup>) jällt aus.
- <sup>60</sup>) Plat. Protag. p. 326. a. Aristot. Pol. VIII, 4, 3. Strab. 1, 2, 3. p. 15 f.
- <sup>61</sup>) Plat. Lys. p. 209. Aristoph. Nub. 1359. Athen. XV. 49. p. 694. a.
- 12) In Sparta jedoch gab es keine besondre Palästra, sondern nur einen allgemeinen Turnplatz oder ein Gymnasion (Plut. Qu. Symp. II. 5, 2. u. Apophth. Lac. 25.), auf welchem nicht besondre Pädotriben oder Turnlehrer, sondern die Bürger selbst die Jugend unterwiesen.
- 63) Xen. Mem. I. 1, 10. Plat. Crito p. 117. c. u. Leg. VI. p. 764. c.
- <sup>64</sup>) Bgl. Lucian. de Paras. §. 51. u. Hermann zu Becker's Charifles 2. Aufl. II. S. 186.
- 15) Diese Palästren wurden daher blos durch den Ramen des Eigenthümers unterschieden. (Lgl. Plat. Lysis p. 204. Charmid. p. 153. Theorr. II. 8. Plut. Alcib. 3. Vita X orat. p. 837. u. Hermann Privatalt. S. 294. Note 18.
- "6) Von welcher hier nicht weiter gehandelt zu werden braucht, da sie sich von der bei den Römern üblichen nicht unterschied. Lgl. daher 1. Abth. 1. Band. S. 343 s.
  - "7) Aristot. Pol. VI, 5, 13.
  - 64) Das Nähere hierüber siche unten im 5. Kapitel.
- <sup>69</sup>) Plat. Protag. p. 326. Derselbe rechnet Leg. VII. p. 809. auf den grammatischen Unterricht eines zehnjährigen Knaben drei Jahre, dann eben so viele auf den musikalischen und endlich weitere drei Jahre auf den höheren Unterricht, wonach also erst im 19. Jahre der gesammte Unterricht beendigt gewesen wäre. Nach Note 34. aber würde er schon mit dem 16. Jahre geendigt haben. (Uebrigens vgl. auch Soranus Art. obstetr. 92.)
- 70) Die bürgerliche Ephebie begann erst mit dem 18. Jahre (Pollux VIII, 105. vgl. Lycurg. c. Leocr. §. 76.), im gemeinen Leben aber wurden junge Leute vom 15. bis 20. Jahre Epheben genannt. (Xen. Cyr. I, 2, 8. u. Schol. zu Lucian. Catapl. c. 1.)

71) Die Zeichenkunst wurde wenigstens später im 4. Jahrh. v. Chr. ein wesentlicher Theil des Jugendunterrichts. (Aristot. Pol. VIII, 3. Athen. VII, 37. p. 291. d. Stob. Serm. XCVIII, 72. u. besonders Plin. XXXV, 10, 36. §. 77. u. Vitzuv. I, 1.)

72) Sen. Epist. 91, 17. Bgl. Aristoph. Nub. 206 ff. Daß Landkarten, freilich noch sehr unvollkommene, im Zeitalter des Perikles bereits vorhanden waren, ersehen wir aus Herod. V, 49.

vgl. mit Aristoph. a. a. O. u. Aelian. Var. Hist. III, 28.

73) Ueber die Art, wie dieser Unterricht ertheilt wurde, die in Griechenland und Rom sast ganz dieselbe war, verweise ich auf 1. Abth. 2. Band. S. 294--301.

- 74) Diod. Sic. XII, 12. Aristot. Pol. VIII, 1. Plut. Them. 19. Sertor. 14. Wenn wir aber auch hier Lehrer sinden, die vom Staate bezahlt wurden, so blieben sie darum doch nur Privatlehrer und auf Staatsanstalten sür den Unterricht darf man aus solchen Stellen nicht schließen. Bei den Spartanern war die Erziehung allerdings eine öffentliche, der Unterricht aber wurde nicht von bezahlten Lehrern, sondern von den Bürgern selbst ertheilt.
- 75) Aeschines c. Timarch. §. 8—12., aus welcher Stelle man ersieht, daß es andern Personen, als nahen Verwandten des Lehrers, bei Todesstrase verboten war, die Schule während des Ilnterrichts zu betreten. Dieß war aber eine bei dem unsittlichen Hange der Griechen zur Anabenliebe sehr nöthige Vorsichtsmaßregel. Die Veranten, welche diese sittliche Aussicht führten, waren wohl die σω-φρονισταί bei Plat. Achioch. p. 367., die παιδονόμοι bei Aristot. Polit. IV. 15. u. die επιμηλεταί τῶν εφήδων bei Dinarch. c. Philocl. §. 15. Gine Art von Controle des Unterrichts durch gesmeinschaftliche Prüsungen der Schüler sindet sich erst unter der römischen Kaiserherrschaft. (Plut. Qu. Symp. IX. 1.)

<sup>76</sup>) Athen. VIII. 50. p. 354. c. Aristoph. Nub. 166. Xen. Hell. II. 4, 20. Symp. 4, 23. Plat. Euthyd. p. 272. d. Phaedr. p. 255. a.

77) Lgl. Thuc. VII, 29. u. Aeschines in Timarch. S. 9.

- <sup>78</sup>) Stob. Serm. IV. 70. vgl. mit Demosth. de falsa leg. §. 249. u. Lucian. Necyom. 17. Wie es in manchen Schulen herging und zu welchen niedrigen Diensten die Knaben zuweilen verwendet wurden, ersehen wir aus Demosth. de cor. §. 258.
- <sup>79</sup>) Lucian. de hist. conscr. p. 118. Dio Chryf. XX. 9. Justin. XXI, 5.

80) Ngl. oben S. 4.

81) Plat. Leg. VII. p. 808. Aeschines in Timarch. §. 12.

82) Lucian. de parasito 61.

83) Aeschines a. a. D.

84) Lucian. Hermot. 11.

85) Wenigstens bezeichnet es Theophr. Char. 30. als schmuzigen Geiz, wenn Eltern, salls ihr Kind wegen Krankheit einige Zeit hat in der Schule sehlen müssen oder viele Feste in einen Monat ge-

fallen find, Etwas vom monatlichen Schulgelbe abziehen wollen. Bal. auch Palladas Epigr. 46. (Anth. Gr. Jacobsi III. p. 124.)

<sup>86</sup>) Palladas a. a. O.

87) Bgl. Aeschines in Timarch. §. 9.

38) Sechzig Schüler hatte eine Schule in Aftypaläa bei Paufan. VI, 9, 3., gar hundertundzwanzig eine Schule in Chios bei

Herod. VI, 27.

89) Plat. Axioch. p. 366. e. Dio Chrhj. LIII, 5. Vgl. Plat. Hipp. Maj. p. 285. d. Der γραμματικός ist wohl zu unterscheiden von dem γραμματίστης oder γραμματοδιδάσκαλος (Athen. XIII, 53. p. 588. b.), d. h. bem Elementarlehrer. Die dritte Stufe bildeten dann die oomiorai oder die Lehrer der Philosophie, der Beredtsamkeit und überhaupt der höhern Wissenschaft.

90) Ueber den Unterricht im Gebrauche der Waffen vgl. Plat. Leg. VIII. p. 833. e. Laches p. 181 f. Gorg. p. 456. e. Athen. IV, 41. p. 154. d. e. u. Hermann Privatalt. §. 35. Note 23.

91) Ueber den Reitunterricht vgl. Xen. negi innexis, Pollux I, 181 ff. Xen. Ephej. I, 1. u. Hermann ebendaj. Note 25.

92) Athen. XIII, 47. p. 584. c.

- 95) Plat. Rep. VII. p. 524. Aristot. Eth. ad Nicom. IX, 1. Themist. Logior. XXIII. p. 350. Dind.
  - 94) Bgl. Vita X orat. c. 4. u. über die hohen Honorare oben

**S**. 47.

- 95) Vgl. darüber 1. Abth. 2. Band. S. 258. u. 295.
- 96) Xen. Mem. I, 6, 3. 11. Diog. L. II, 8, 74. Quinct. Inst. XII. 7, 10. Später ließen sich allerdings auch die Sofratiker bezahlen. Diog. L. II, 62. 65. vgl. Cic. N. D. I, 26, 72.)

97) Plat. Protag. p. 349. a. Diog. L. IX, 52. Philostr. Vit. Soph. I. 10. Xen. Mem. I. 6, 11. Suidas s. v. Howrayógas.

98) Quinct. Inst. III. 1, 10. Diod. Sic. XII. 53. Suidas s. v. Togyiag. Reiche Leute machten auch außerbem den Sophisten noch große Geschenke (Xen. Symp. 1. 5. 4, 62. Plat. Apol. p. 20. a. Protag. p. 316. b. Aristoph. Nub. 874 ff. Athen. X, 49. p. 437. d.), so daß der Reichthum der Sophisten zum Sprüchwort wurde. (Bgl. Plat. Hipp. Maj. p. 282. b. u. Athen. III, 80. p. 113. e.)

99) Jjocr. c. Sophist. §. 9. Plat. Apol. p. 20. b. erhielt noch 10 Minen: Diog. L. II, 72. Plut. de puer. educ. 7.)

- 100) So erhielt 3. B. Fokrates für einen Cursus der Rhetorik noch 1000 Drachmen oder 100 Minen. (Vitae X oratt. p. 837. d. Plut. Demosth. 5. Demosth. c. Lacr. §. 16. u. 42.
- <sup>101</sup>) Plat. Axioch. p. 366. a. Cratyl. p. 384. b. vgl. Aristot. Rhet. III, 14. (p. 1415. b.)
- 102) Mit Unrecht wird Böttiger (Sabina I. S. 275. u. Kl. Schr. II. S. 98.) von Beder Char. II. S. 13. getabelt, daß er auch von Wachspuppen spricht. Ogl. vielmehr Plotin. Ennead.

- III, 8. p. 344. Harpocr. u. Suid. v. zygozthástai. Phot. Lex. p. 431. Schol. zu Clem. Alex. l'rotrept. p. 51. (bei Bast Epist. crit. p. 196.) Ruhns. zu Timäus Lex. Plat. p. 165. u. Hermann's Jusak zu Beder a. a. C.
  - 103) Bgl. Stark zu Hermann's Privatalt. S. 264. Rote 27.
- 104) Lucian. Somn. c. 2. vgl. mit Plut. Dion. 9. u. Plato Leg. 1. p. 643. c. Aber andres, von den Kindern selbst gesertige tes Spielzeug aus Leder, Granatapielschalen u. s. vgl. Aristoph. Nub. 877 j.
- 105) Vgl. Stark ebendas. u. Becker Charikles 2. Aufl. II. S. 13.
- 106) Plut. Ages. 25. Apophth. Lal. 70. Aelian. Var. Hist. XII, 15.
- jetrieben: Od. VI, 100. lleber das auch noch von Mädchen getrieben: Od. VI, 100. lleber das auch noch von Erwachsenen häufig geübte Ballspiel, sowohl mit dem Fangball, als mit dem Ballon vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 246. mit den Note 111 ff. ansgesührten Stellen u. Hermann's Privatalt. mit Stark's Zusätzen S. 262. Note 19.
- 106) Artemid. I. 55. vgl. mit Ovid. Trist. (II, 486.) III, 12, 20. Prop. IV, 13. (III, 14,) 6. Mart. XI. 21, 2. XIV, 169. u. Acron. zu Hor. Od. III, 24, 57. Man brauchte dazu Reisen von Metall oder mit Metallringen besetzt, die, mit einem Stabe getrieben, klapperten (daher bei den römischen Dichtern trochus argutus, gariulus). Egl. 1. Abth. 1. Band. S. 300. Rote 53.
- 109) Sowohl mit dem einsachen als mit dem Brummkreisel, beide gewöhnlich von Buchsbaumholz (Verg. Aen. VII, 382. **Per-** sius III, 51.) Vgl. Hom. II. XIV, 413. Plat. Rep. IV. p. 436. Aristoph. Av. 1461 st. Lucian. Asin. c. 42. Plut. Lysand. c. 12. Anth. Gr. Jaeobsi I. p. 289. Suidas I. p. 429. Tibull. I, 5, 3. u. A. Vgl. auch 1. Abth. a. a. O.
- 110) Theophr. de vectig. c. 7. Pollur IV, 131. Paufan. X, 29, 2. Ugl. Abbild. bei Panosta Bilder antiken Lebens. Tas. XVIII. n. 2. u. Griechinnen u. Griechen S. 6. mit Fig. 7.
  - 111) Auson. Idyll. XII.
- <sup>112</sup>) Quinct. Inst. I, 1. Hieron. Epist. ad fam. II, 15. (Vol. I, p. 675.)
  - 115) Bollux IX, 117.
- 114) Pollur IX, 102. Hespich. v. ωμιλλα. Bgl. das Gedicht Nux v. 73—86.
- 115) Pollug IX. 111. Suid. v. δστράκου περιστροφή u. Apostolius in Paroemiogr. Gr. II. p. 570. ed. Leutsch et Schneidew.
  - 116) Polluz IX, 113. 114. Helych. v. χυτρίνδα.
  - 117) Pollur IX, 117.
  - <sup>118</sup>) Polluz IX, 120. (πολλαβίζειν.)

119) Pollug IX, 123. Stob. Serm. LXXVIII, 6. Eustath. zu Hom. Il. XXI, 394. p. 1243, 29. Es hieß χαλκή μυῖα, die eherne Fliege, wahrscheinlich weil das Gebahren derer, welche sich haschen ließen und den Haschenben neckten, mit der lästigen Judringslichkeit der doch schwer zu fangenden Fliegen verglichen wurde.

120) Herod. I, 144. Hefych. I. p. 791. Euftath. zu hom. Od.

I, 395. Procop. Hist. arc. 26. p. 143.

Plat. Lysis p. 206. e. Aristoph. Plut. 807. 1058. Hefnch. v. xalxizeir. Ueber das ihm entsprechende Par impar bei den Römern vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 190.

122) Aristoph. Plut. 1056. mit Gloss. Paris. Vesp. 295. Plato Lysis p. 207. Pollug VI, 137. Aristot. a. a. O. Schol. zu

Aristoph. Plut. 816.

- 193) Pollux IX, 129. Nonnus Dion. XXXIII, 77. Ueber bas gleiche Spiel (micare digitis) bei den Römern vgl. 1. Abth. ebendaselbst.
- 124) Polluz IX. 118. Eustath. zu Hom. Od. I, 185. p. 1409, 17. u. zu Il. XIV, 291. p. 986, 43.

125) Pollux IX. 114. Helych. v. quyirda.

- 126) Pauf. VI. 24, 5. Aristoph. Vesp. 305. Plato Lysis p. 206. e. Plut. Lysand. 8. Lucian. Dial. deor. V, 2. Pollug VI, 137. Apoll. Rh. III, 117.
- 137. Apoll. Rh. III, 117.

  127) Pollug IX, 126. Bgl. Abbild. in Antich. d'Ercol. I. Jav. I. Mus. Borbon. V. 33. u. Panosta Bilder antiken Lebens XIX, 7. Neber das eigentliche, mehr von Erwachsenen getriebene Würselspiel vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 159. mit Note 262 ff.
- 128) Artemid. Oneirocr. III, 15. p. 269. Reiff. Bei den Mösmern hießen die Stelzen grallae (Nonius p. 115, 19.) und der Stelzensäufer grallator. (Plaut. Poen. III, 1, 27. Barro L. L. VII, 94. p. 350. Speng.)

129) Galen. de san. tuend. II, 10. p. 144. Kühn.

136) Polluz IX, 121. Eustath. zu Hom. Od. X, 47. p. 1646, 22. Plat. Symp. p. 190. d. Aristoph. Plut. 1129. mit d. Schol. Etym. M. u. Suidas v. ἀσκωλίζω. (Vgl. Verg. Geo. II, 383.)

131) Polluz IX, 122. Helych. I. p. 1542. vgl. Athen. XI, 57. p. 479. a. Zenob. III, 60. (in Paroemiogr. Gr. I. p. 71. ed. Leutsch et Schneidew.) Eustath. zu Hom. II. V, 306. oder XVII, 494. Suid. v. ἀναβάδην. Egl. Böttiger Kl. Schr. I. S. 373.

132) Polluz IX, 116. Eustath. zu Hom. Il. XVII, 389. p.

1111, 22. φείμφ, ν. σκαπέρδα.

138) Polluz IX, 112.

## 3. Kapitel.

## Die Wohnung.

[Städte. Deffentliche Gebäube. Wohnhäuser und ihre Geräthschaften.]

Die zahlreichen Städte Griechenlands zeichneten sich meistens durch reizende oder für ihren Verkehr zweckmäßigste Lage und große Festigkeit, die größeren darunter aber, besonders Athen, Korinth u. s. w., auch durch die Pracht ihrer öffentlichen Gebäude aus, mit welchen fie im Laufe der Zeit immer mehr verschönert wurden, während die Wohnhäuser im auffallendsten Gegensate zu ihnen äußerft einfach und bescheiden waren, wor= über man sich nicht wundern wird, wenn man berücksichtigt, was schon oben bemerkt wurde, daß der Grieche eigentlich nur den Abend und die Nacht im Hause zubrachte, so daß eine ge= räumige und schöne Wohnnng kein Bedürfniß für ihn war. — Bei Anlegung der Städte faßte man zuerst den Markt (die Agora) in's Auge, der gewöhnlich im Mittelpunkte der Stadt gelegen, 1) viereckig und mit Säulenhallen umgeben, 21 oft auch mit Baumpflanzungen geschmückt war, 3) wie z. B. in Athen, deffen Marktplat nach der Zerstörung der Stadt durch die Perfer geräumiger und schöner wiederhergestellt und durch Cimon mit Säulenhallen geschmückt und mit Platanen bepflanzt, 4) auch im Laufe der Zeit durch eine Menge von Tempeln, Pracht= gebäuden des Staats, Denkmälern und Statuen berühmter Männer immer mehr verschönert wurde. 5) Er diente namentlich zu den (später allerdings in's Theater verlegten ") Volksversamm= lungen, weshalb sich an ihm auch das Rathhaus (Prytaneum), 7) andere Amtsgebäude (Buleuteria) 8) und das Bürgergefängniß 9)

Dem Handelsverkehr waren nur einzelne Theile desselben für verschiedene Waarengattungen angewiesen; 10) später aber, als jene Verlegung stattgefunden hatte, zog sich der Hanbel mehr nach ihm hin und er wurde zu diesem Zwecke mit be= bedten Hallen umgeben, 11) in denen man Kaufläden einrichtete, die an die Stelle der sonft üblichen, zeitweilig auf offnem Markte aufgeschlagenen und leicht wieder zu beseitigenden Buden 12) traten, und wo überhaupt ein lebhafter Handelsverkehr statt= fand. Von dem Markte aus liefen nun die Straßen von sehr ungleicher Länge und Breite nach verschiedenen Richtungen und ihre Anlage wurde besonders durch den Lauf der Mauern und Festungswerke und die davon abhangende Lage der Thore be= dingt. In Athen, das nach der oben erwähnten Katastrophe fehr eilig und ohne festen Plan wieder aufgebaut wurde, waren fie meistens sehr unregelmäßig, eng, krumm und winkelig, 13) (was jedoch auch in andern alten Städten, z. B. Argos 14) und Pla= tää, 15) der Fall war). Da nun auch die oberen Geschosse der nicht einmal in gleicher Fronte gebauten Häuser nicht selten über die untern hervortraten, welchen llebelstand auch wieder= holte Verordnungen 16) und die Aufsicht der Baupolizei 17) nie völlig zu beseitigen vermochten, und da sich überdieß wohl auch die Thüren mancher Privathäuser gleich denen der Tempel nach Außen öffneten 18) und manche Häuser noch besondre Einfrie= digungen und außen angebrachte Treppen hatten, so war nicht nur der Anblick der Straßen gerade kein angenehmer, sondern auch die Passage in ihnen eine sehr gehemmte und unbequeme. Für die meistens sehr starken und mit Thürmen versehenen Mauern, 19) so wie für Häfen und Schiffswerfte, 20) Zeughäuser, 21) Magazine, 22) Chmnasien mit Säulengängen und Parkan= lagen, 23) Stadien (Rennbahnen), Hippodrome (Reitbahnen), Theater und andre Prachtbaue, namentlich für prachtvolle Tempel, war besonders in Athen seit Cimon und Perikles bestens gesorgt, dagegen fehlte es vor der römischen Zeit an Pflaste= rung der Straßen und öffentlichen Plätze, 24) so daß diese bei übler Witterung sehr unsauber und schmutzig waren, 25) und eben so entbehrten die meisten Städte Griechenlands guter Wasserleitungen, die erft nachdem Perikles Athen mit Wasser versorgt hatte, 26) nach und nach auch in andern Städten an= gelegt wurden, 37) jedoch den berühmten römischen Bauten dieser

Art weit nachstanden, da die Griechen von Bogengewölben überhaupt wenig Gebrauch machten und keine große Erfahrung im Bau derselben hatten, 28) weshalb früher ihre Wasserleitungen nur in unterirdischen Kanälen beftanden. 29) Auch an Straßenbeleuchtung war nicht zu denken. 30) — Was nun die Wohn= häuser betrifft, 31) deren Zahl in Athen sich nirgends angegeben findet, 52) so waren sie, wie schon gesagt, äußerst einfach, und selbst die der Reichen und Vornehmen 33) ungleich unscheinbarer, als in Rom, da es sogar durch Gesetze verboten war Privathäuser mit architektonischem Schmuck zu versehen, damit die Tempel als Wohnung der Götter stets einen wesentlichen Vorzug vor ihnen behaupten sollten. 34) Nur in den Landhäusern der Athener, in denen sie sich bis zum peloponnesischen Kriege weit lieber aufhielten, als in ihren Häusern in der Stadt, 35) wo sie durch die Sitte zu einem einfachern und eingeschränkteren Leben genöthigt waren, entfaltete sich ein größerer Lugus. 36) In Folge dieser Beschaffenheit der Wohnhäuser in der Stadt und der Straßen Athens, wie wir sie oben kennen gelernt haben, kann man sich nicht wundern, wenn Fremde bei ihrem ersten Eintritt in die Stadt und ehe sie die öffentlichen Prachtgebäude, besonders auf der Akropolis oder Burg 87) erblickten, kaum glauben wollten, daß dieß das berühmte, prächtige Athen sei. 38) Die Häuser waren Wand an Wand gebaut, so daß immer je zwei eine gemeinschaftliche Brandmauer hatten, 311) bestanden aber außer einem Fundamente von Bruchsteinen nur aus Fach= werk von Holz und Ziegelsteinen, 40) das bei besseren Häusern mit einem Kalk- oder Stuckbewurf bekleidet wurde, 41) der dann einen einfarbigen Anstrich erhielt, während die gleich zu erwähnende Eingangshalle meiftens mit einer buntfarbig gemalten Decoration geschmückt wurde. 12) Bei solcher Beschaffenheit hatten denn auch die Häuser, da Grund und Boden und Baumaterial sehr billig zu haben war, auch nur einen nach unsern Begriffen fabelhaft geringen Werth, so daß selbst in Athen, wo doch gewiß der Preis der Häuser der höchste in ganz Griechen= land war, ein kleines Haus schon für 3 bis 10 Minen (d. h. etwa 75-250 Thaler), größere aber für 20, 30, 40, 50, 100Minen zu kaufen waren. 43) Sie zerfielen aber, wie in Rom, in Wohnhäuser einer einzigen Familie und in Miethhäuser, 14) in denen mehrere Familien gegen einen an den Hausbesitzer ge=

zahlten Miethzins zusammenwohnten. 46) Lettere, deren an= fangs nur sehr wenige, fpater aber ungemein viele waren, 46) hatten in der Regel zwei bis drei gleichmäßig eingerichtete 47) Stodwerke und wurden gewöhnlich vom Eigenthümer an einen Unternehmer 48) verpachtet, der die einzelnen Wohnungen an Aftermiether, meistens Schutgenossen (Metöken), die keinen eignen Grundbesit haben durften, abließ; alle aber hatten in der Hauptsache gleiche Bauart. Die von einzelnen Familien bewohnten Häuser dagegen hatten gewöhnlich nur ein Stockwerk und unterschieden sich von den römischen Wohnhäusern namentlich dadurch, daß sie kein Atrium hatten und daß in ihnen die Räume für die Frauen von denen für die Männer völlig getrennt waren, während sie in ihrer sonstigen Einrich= tung den römischen größtentheils glichen. Auch sie erstreckten sich weit mehr in die Tiefe, als in die Breite, und alle Räume mit Ausnahme etwaiger nach der Straße zu sich öffnender Raufläden hatten Zugang und Licht nur vom Hofe her. Wohnzimmer aber waren sehr klein, da die Häuser gewöhnlich nur ein Erdgeschoß hatten und daher der Raum sehr eingetheilt werden mußte, so daß es schwer ist zu begreifen, wie die Grie= den in so engen Gemächern, die kaum den fünften Theil unsrer gewöhnlichen Wohnstuben einnahmen, 19) existiren konnten. Uebrigens kehrte man die Hauptseite der Häuser, damit sie im Winter so viel, im Sommer aber so wenig als möglich Sonne hätten, am liebsten dem Mittag zu, oder baute wenigstens die Säulenhallen auf dieser Seite höher, als auf den andern. 50) Die Einrichtung der Häuser aber war folgende: In den größern und besseren Häusern, mit denen wir es hier zunächst zu thun haben, betrat man von der Straße aus zuerst das dem Besti= bulum der Römer entsprechende Prothyron 51) oder die Ein= gangshalle, die, wie die Häuser selbst, bald größer, bald kleiner, bald einfacher, bald etwas verzierter war. (Nur bei ärmlichen Häusern trat man gleich von der Straße aus in die Hausflur ein, so daß, wie wir oben sahen, das Deffnen nach Außen auf= schlagender Hausthuren den Straßenverkehr beeinträchtigen Manche Häuser hatten wohl auch eine besondre Um= fonnte.) zäunung oder Einfriedigung (ein Prophragma). 52) Bei an= schnlichern Häusern befand sich auf der einen Seite des Prothyron die Zelle des Thürhüters (das Pylorion), 53) in welche

man aber erst nach Passirung der Hausthüre von der Hausslur aus gelangte. Der Thürhüter, dessen Stelle meistens ein Rubeposten für alte, treue Stlaven war, 54) hatte nicht blos ben Einlaß Begehrenden zu öffnen, sondern überhaupt das Haus zu bewachen 56) und hielt sich deswegen gewöhnlich einen Hund; 56) wenn dieß aber nicht der Fall war, zeigte sich wenigstens ein folder auf dem Fußboden der Hausflur in Mosaik dargestellt oder an die Wand gemalt. 57) In Häusern, wo Pferde ge= halten wurden, befand sich auf der andern Seite der Hausflur der Stall derselben. 55) Reben dem Prothyron aber zeigten sich meistens noch Kaufläden, die ihren Eingang von der Straße her hatten, und an der äußern Wand des Hauses die Statuen oder wenigstens die Bilder des Apollo und der Hekate als Hausheiligthümer. 59) Aus dem Prothpron flieg man gewöhnlich auf ein paar Stufen zur Hausthür 60) hinan, die für ge= wöhnlich verschlossen war 61) und über welcher oder auf deren Schwelle sich (wie in Rom ein Salve) eine den Eintretenden begrüßende Inschrift zeigte. 62) Niemand aber, der sich durch Klopfen mittelst des Thürklopfers "") oder Rufen oder durch Beides zugleich angemeldet hatte, 64) trat, die Schwelle stets mit dem rechten Fuße zuerst überschreitend, "5) ein, als bis der Thürhüter die Erlaubniß dazu vom Hausherrn zurückgebracht hatte. 66) Durch die Hausthür betrat man nun, da den griedischen Häusern ein Atrium fehlte, die schmale Hausflur (Thy= roreion), 67) in welcher zum Schute gegen Diebe eine Bildfäule des Hermes Strophäos (d. h. des thürhütenden Mercurs) ftand, 6-) und zu deren beiden Seiten sich bei Raufleuten Rieder= lagen, bei Handwerkern Werkstätten, bei Landwirthen Ställe und Wagenschuppen befanden, die aber alle ihren Eingang nicht vom Thyroreion, sondern vom Hofe aus hatten. (19) Aus ihr gelangte man durch eine zweite Thure?") in den auf allen vier Seiten 71) von Säulenhallen zum Promeniren umgebenen Hof (das Peristylion), 72) der den Männern zu Zusammenkünften, 78) der männlichen Jugend aber als Tummelplatz diente, 74) und in welchem ein Altar des Zeus Herkeios (d. h. des Jupiter als Schutgott des Hauses) stand, den der Staat im Hause eines jeden Bürgers verlangte. 75) Diesen Hof nun umgaben die Gemächer der Männer, auch der männlichen Sklaven (ober die Andronitis), 7") jowohl Wohn = als Schlafzimmer, 77) die statt

der Thüren oft nur durch Vorhänge (Parapetasmata) getrennt waren, 78) dergleichen sich auch zwischen den Säulen des Peri= styls befanden, 79) so wie die Vorrathskammern für die zu den Symposien der Männer nöthigen Weine und Delikatessen, 80) während die Vorrathsräume für Küche und Hauswirthschaft in dem Bezirk der Frauen lagen. Diese den Männern gewidmeten Räume waren durch einen Mittelgang (Mesaulos) von den da= hinter liegenden Gemächern der Frauen getrennt. 8:) diesem Gange aber befand sich rechts in der Mitte des ganzen Hauswesens der Speisesaal der Männer (der Andron), 82) der auch überhaupt als Gesellschaftsraum derselben betrachtet wurde und in dessen Mitte der vom Kochherde in der Rüche wohl zu unterscheidende 83) Hausherd, d. h. der runde Opferherd und Altar der Herdgöttin (Heftia), stand, 84) welcher für den wichtigsten Plat und den Mittelpunkt des ganzen Hauses galt, 83) an welchem alle feierlichen Familienhandlungen vorgenommen wurden 86) und zu dem alle Schutzlehenden ihre Zuslucht nah= men. 87) Um ihn her wurden die Speisetafeln aufgestellt, 88) für deren Besetzung die auf der linken Seite jenes Ganges be= findliche Küche sorgte. 80) Aus dem Gange, in dessen Mitte sich eine für gewöhnlich verschlossene Thüre 90) fand, welche die eigentliche Grenze zwischen dem Bezirk der Männer und Frauen bildete, gelangte man in einen zweiten, auf drei Seiten von Säulenhallen eingeschlossenen Hof, den die Gemächer der Frauen (mit Einschluß der Stlavinnen) umgaben, und der den Mäd= den zum Spielplat diente. Der hinterste Theil desselben hieß Prostas "1) und bildete eine offne Halle zwischen dem ehelichen Schlafgemach (Thalamos) und dem vermuthlich als Schlaf= zimmer der erwachsenen Töchter dienenden Amphithalamos oder Nebenschlafgemach. 92) Ersteres enthielt auch die geweihten Stätten der Hochzeitgötter und der Götter der Zeugung und diente zugleich als Schatkammer für die werthvollsten Kleino= dien des Hauses. 93) Hinter diesen beiden Schlafgemächern lagen der große Arbeitssaal für die Wollbereitung und Weberei, worin die Hausfrau mit ihren Töchtern und Stlavinnen geschäftig zu jein pflegte, und neben ihm ein paar Gemächer, die als Lager= räume für die Wolle, die Gespinnste und fertigen Gewebe dien= Aus diesem Saale trat man endlich wieder durch eine Thüre in den Garten, dessen Einrichtung sich von der solcher Bellas. 1. Banb.

kleinen Lustgärten an den Häusern in Rom nicht unterschied, die meine Leser schon kennen. 94) Hatte bas Haus keinen Garten, so bildete eben jener Arbeitssaal den hintersten Theil desselben. Unter dem ganzen Hause aber oder wenigstens unter einem Theile desselben befanden sich die Keller (Hypogäa). 95) Dieß war die eigentlich nur auf den praktischen Ruten für die Wirthschaft berechnete Einrichtung der ansehnlicheren Wohnhäuser in der Blüthenzeit von Hellas unter Perikles. In der spätern macedonischen und römischen Periode erfuhr dieselbe allerdings vielfache Aenderungen und wurde weit luxuriöser. Nun durften in der Andronitis auch besondre Gesellschafts = und Fremden= zimmer, 96) ein großer und prächtiger Speisesaal, ein Bibliothetzimmer, ein Gemäldesaal (Pinakothek) u. s. w. nicht fehlen, kurz solche Häuser zeigten sich dann, die Trennung Männer= und Frauenbezirks abgerechnet, von den in Rom kennen gelernten 97) wenig verschieden. 98) Die ärmlicheren Bürger= und Miethhäuser waren natürlich anders eingerichtet. Sie hatten meistens nur einen, wohl auch nicht von Säulengängen (oder höchstens mit hölzernen Säulen) umgebenen Hof, 99) (in welchem sich auch die Frau mit den Kindern aufhielt, die sich erft, wenn ein Fremder eingelassen sein wollte, in ihre Gemächer zurud= 30g), 100) und bann gewöhnlich noch ein zweites Stockwerk, zu welchem eine Treppe vom Hofe aus hinaufführte 101) und worin, während die Männer ihren Aufenthalt im Erdgeschoffe hatten, die Frauen 102) und Sklaven 103) wohnten, das aber auch zur Beherbergung von Gästen benutt wurde. 104) Zuweilen jedoch hatte auch nur ein Theil des Erdgeschosses ein zweites Stockwerk, das dann seines Aussehens wegen Thurm (Pyrgos) genannt wurde. 105) In ganz kleinen Häusern aber und auf dem Lande war in der Regel nur ein gemeinsames Wohnzimmer vorhanden, in welchem der Hausherd stand, neben welchem man gewöhnlich als Heiligthum des Hauses ein Gemälde der Haus und Herd beschützenden Genien in Geftalt von Schlangen anbrachte. 106) — Ich komme nun zu der Beschaffenheit der einzelnen Bestandtheile des Hauses und seiner Ausschmückung. Die Dächer waren flach, so daß man auf ihnen umhergehen, 107) die kühlen Abendstunden zubringen und feierlichen Aufzügen u. f. w. von ihnen aus zuschauen konnte. Denn Giebeldächer wurden früher nur als ein Vorrecht der Tempel betrachtet 108) und waren nur bei dem auf dem Lande üblichen Holzbaue geftattet. In der späteren Zeit jedoch, wo die Verehrung des Heiligen immer mehr schwand und die Religion fast alle Geltung verlor, wurde die Giebel- oder Adlerform der Dächer von den Tempeln auch auf die städtischen Wohnhäuser übergetragen. 109) Anfangs bestanden die Dächer nur aus Stroh und Rohr, 110) in späterer Zeit aber aus gebrannten Lehmziegeln, 111) die meistens so auf= gelegt wurden, daß man die Fuge von zwei flachen Ziegeln mit einem Hohlziegel bedeckte, obgleich auch Dächer von bloßen Hohlziegeln vorkamen. Die luguriösen späteren Jahrhunderte ließen an die Stelle der Lehmziegel selbst Marmorplatten treten, wie fie früher nur bei Tempeln üblich waren. Röhrenartige Rauchjange 112) gab es wohl blos in den Rüchen, 13) da zur Erwärmung der Wohnräume, die bei dem milden Klima überhaupt nur selten nöthig war, blos Kohlenbecken 114) ober trag= bare Oefen 115) dienten, deren geringer Rauch durch eine Oeff= nung in der Decke 116) oder durch Fenster 117) und Thüren seinen Abzug fand. Die Fenster, 118) die sich gewöhnlich nur im oberen Geschoß, 119) mitunter auch im Dache 20) befanden, waren in den frühesten Zeiten nur kleine, vierectige Luftlöcher ohne allen durchsichtigen Verschluß, die blos in der Nacht mit einem hölzernen Laden geschlossen wurden; später aber füllte man sie mit einem Gitter von Holz, 121) auch mit Delpapier oder Scheiben von Horn und Speckstein aus, die eigentlich nur zum Schutz gegen Wind und Regen dienten, ein Hindurchsehen aber nicht gestatteten. Fenster von Frauenglas oder wirklichem Glas aber kommen erst in der römischen Kaiserzeit vor. 122) Thüren fanden fich außer der Hausthüre, der des vordern Peri= styls, des Mesaulos und der Gartenthüre eigentlich nur an den Vorrathsräumen und am ehelichen Schlafgemach, da, wie wir ichon gesehen haben, die Wohn= und übrigen Schlafzimmer blos durch Vorhänge von einander getrennt wurden. Sie waren iehr einfach aus starkem Holze zusammengefügt und drehten sich in Zapfen, die oben in den Thürsturz und unten in die Schwelle eingelassen waren, 123) bestanden jedoch zuweilen auch aus Doppel = oder Flügelthüren 124) und öffneten sich, die Tempel= thüren ausgenommen, 125) in der Regel nach Innen. 125) Verschluß erfolgte, wie bei den Römern, durch einen inwendig vorgeschobenen Riegel, der auch von Außen mit einer Art von Schlüssel, d. h. einem hölzernen oder eisernen Bolzen, gehoben und zurückgeschoben werden konnte, weil ohne einen solchen Mechanismus stets Jemand zum Oeffnen der Thüre hätte zu Hause bleiben müssen. 127) Zuweilen hatten die Thüren sogar doppelte Schlösser, deren eines nur von Innen, das andre aber nur von Außen geöffnet werden konnte. 128) (Wirkliche Schlösser und Schlüssel kannte erst das spätere römische Zeitalter.) Endelich ist noch der Abtritte 129) zu gedenken, die sich gewöhnlich neben der Küche befanden, damit für beide nur ein gemeinsschaftlicher Abzugskanal nöthig wurde. 130)

Nachdem wir so von den nothwendigen Bestandtheilen der Häuser gehandelt haben, gehen wir nun zu der Ausschmückung derfelben über, von der bis zu den Zeiten des peloponnesischen Krieges noch so gut als gar nicht die Rede war. Kalkbewurf der Wände höchstens einen einfarbigen Anstrich hatte, so waren die Säulen der Periftyle blos von Holz, die Decken nur verschaalt und der Fußboden bestand nur aus Estrich. 131) Seit Perikles aber begann ein größerer Eiser in Ausschmückung der Häuser, der sich im Laufe der Zeit, nament= lich seit man den Luxus orientalischer Paläste kennen gelernt hatte, immer mehr steigerte. Nun fing man an die Wände mit Malerei zu schmücken, 132) oder mit Marmor zu bekleiden, die hölzernen Säulen verwandelten sich in granitene und marmorne, die Decken wurden mit kostbarem Getäfel, 133) selbst unter Anwendung von Gold und Elfenbein, 134) oder mit Ge= mälden, 135) der Fußboden, der schon früher zuweilen aus bemaltem Estrich bestanden hatte, mit schöner Mosaik 136) ver= ziert, kurz was früher nur eine seltne Ausnahme gewesen war, 137) wurde nun in den Häusern der wohlhabenderen Griechen zur Regel und dieselben glichen jett, die Größe abgerechnet, die nie den Umfang der römischen Paläste erreichte, fast völlig den früher geschilderten Häusern vornehmer Römer.

Diesem späteren Schmucke der Häuser aber entsprach nun auch die Kostbarkeit und der Glanz der Geräthschaften darin, mit denen schon vor Perikles' Zeiten ein ziemlicher Luxus getrieben wurde, da der Grieche von früher Zeit an in der Fülle und Schönheit des Hausraths einen Ersat für die Einsachheit und Kärglichkeit der Behausung zu suchen pslegte, der Staat aber (Sparta ausgenommen) sich jeder Einmischung in diesen

Theil des Hauswesens enthielt. (In Sparta freilich, wo alles Besitzthum edeln Metalls untersagt war, konnte auch daraus verfertigten Geräthschaften nicht die Rede sein.) allen diesen Utenfilien aber (bei deren Beschreibung ich mich hier kürzer fassen kann, da die meisten derselben sich in Griechen= land und Rom völlig glichen und daher bereits in der 1. Ab= theilung ausführlicher besprochen worden sind), 138) selbst den unbedeutendsten, bewährte sich der den Griechen eigene Schönheitsfinn. Was zuerft die hölzernen Mobilien betrifft, die be= sonders von Sparta in vorzüglicher Arbeit geliefert wurden, so waren sie in Bezug auf das Material noch zu Perikles' Zeiten sehr einfach und Verwendung kostbaren Holzes, Elfenbeins und edler Metalle dabei beschränkte sich vor der macedonischen Periode nur auf die Ausstattung öffentlicher Gebäude; durch zierliche Formen aber zeichneten sie sich auch schon früher aus. Die außer in Rausläden, Wechslerbuden u. s. w. eigentlich nur bei der Mahlzeit benutzten Tische zerfielen in Eß= 139) und Credenztische, 140) und waren sämmtlich viel niedriger, meistens auch kleiner, als unsre Tische. Sie erreichten nämlich kaum die Höhe des von den Speisenden benutzten Lagers, vor welches sie gestellt wurden, und da in der Regel nicht mehr, als höchstens 6 Personen an einem Tische speisten, brauchten sie auch nicht groß zu Sie bestanden aus einer einfachen, gewöhnlich abzuheben= den, bald viereckigen, bald runden oder ovalrunden Platte, meistens von Ahornholz, 141) die auf vier oder drei Füßen ruhte. Die vierectigen Tische hatten vier glatte und gerade, die runden und ovalen aber drei geschweifte und zierlich geformte Füße, benen man gern die Gestalt von Thierbeinen gab, was nament= lich bei den später sehr in Gebrauch gekommenen ehernen Tischen der Fall war. Schreibtische kannten die Griechen nicht, sondern schrieben in liegender Stellung, entweder auf den Knien 142) oder auf der Lehne des Lagers. Unter den verschiedenen, nur von Frauen, von Männern aber blos, wo es sich nicht anders thun ließ, 143) benutten Stühlen hat man hohe Lehnsessel, niedrigere Stühle ohne Lehne (Tabourets) und Klappstühle zu unterscheiden. Die zu Ehrensitzen bestimmten hohen Lehnsessel, 144) vor welche gewöhnlich noch ein Fußbänkchen gesetzt wurde, hat= ten entweder gleich dem alten homerischen Thronos nur eine bis zum halben Rücken, auch bis zur Kopfhöhe gerade an=

steigende Rücklehne, oder zugleich auch Armlehnen und gerade Füße und waren meistens reich verziert; die zum gewöhnlichen Gebrauch bestimmten niedrigern und zierlichern Lehnsessel ohne Armlehnen 145) und mit gebogenen Füßen glichen fast ganz den bei uns gewöhnlichen Stühlen mit ausgeschweiften Lehnen. Auch die lehnenlosen Tabourets 146) waren den unfrigen ähnlich und hatten gewöhnlich gekrümmte und gekreuzte Füße; gerade Rüße fanden sich bei ihnen nur selten. Die sägebockförmigen Klappstühle 147) endlich hatten einen Sitz von Riemengeflecht und pflegten den Herren von Sklaven nachgetragen zu werden. Alle Arten von Stühlen aber hatten kein festes Polster, sondern wurden erst beim Gebrauch mit einem solchen oder mit Decken be-Daß man sich vielfach auch der Bänke bediente, die von Aermeren und sonst im Nothfall auch als Lagerstatt benutt wurden, 148) braucht wohl kaum besonders bemerkt zu werden. Dagegen mag erwähnt sein, daß der Gebrauch von Fußbantchen, theils kleineren, auch vor niedrigeren Sesseln, theils größeren, trittartigen vor den Auhebetten ein ziemlich allgemeiner war. 14") Da der Grieche zu Hause eigentlich nur ein Sophaleben führte, wird man sich auch über den allgemeinen Gebrauch von Ruhebetten in allerlei Formen und zu fast jeder Verrichtung, zum Lesen, Schreiben, Essen und Schlafen, nicht wundern. In der Hauptsache glichen sie einander alle, nur daß die für den Tagesgebrauch bestimmten Ruhelager meistens einen größeren Schmuck von plastischem Bildwerk ober eingelegten Zierrathen von edlen Metallen, Elfenbein, Bernstein und seltenen, farbigen Hölzern, zum Theil auch Füße von Elfenbein oder Silber hatten, 150) in späterer Zeit auch ganz aus Bronze bestanden, während das oblonge Holzgestell der eigentlichen Betten viel einfacher war und deshalb nicht selten ganz ver= hängt wurde, 151) bei Wohlhabenderen jedoch aus besserem Holze, Ahorn oder Buchsbaum bestand, 152) oder wenigstens damit fournirt war. 153) Es wurde nur von vier in einander ge= zapften und auf eben so vielen Füßen ruhenden Pfosten gebildet, hatte gewöhnlich nur am Kopfende, 154) ausnahmsweise jedoch auch am untern Ende, 155) eine Lehne und einen Gurtboden, 156) auf welchen eine mit Wollflocken oder Federn ge= ftopfte Matrake 157) mit einem Ueberzug von Leinwand ober Leder 158) gelegt wurde, die man dann mit wollenen Tüchern

und Teppichen bedeckte, 159) mit denen oft ein großer Luxus ge= trieben wurde. (Aermere bespannten das sehr roh gearbeitete und sich kaum über den Boden erhebende Gestell 160) blos mit Stricken 161) und breiteten, wie in der homerischen Zeit, 162) nur Decken oder Schafpelze darüber.) 163) Zu der Matrațe kam dann noch bei den eigentlichen Betten ein rundes, eben so, wie jene, gestopstes Kopfkissen, 164) bei den Ruhebetten oder Sopha's aber gewöhnlich ein vierectiges Rückenkissen, das zugleich zum Aufftüten des linken Arms diente. Auch wurden weilen zwei solche Kissen benutt. 165) Die Ueberzüge derselben waren bunt und geftreift 166) und gleichfalls oft sehr pracht= voll. 167) Deckbetten gab es nicht, sondern man hüllte sich nur in die über die Matrate gebreiteten Decken, im Winter aber auch in Pelze, 168) besonders Ziegenfelle. 169) Das Lager der Stlaven und der niedrigsten Volksklasse bestand oft blos in Fellen und Baftmatten ohne alles Geftell oder in einer Streu von Binsen und Rohr. 170) Zu den Holzmobilien gehörten end= lich noch die Stelle unster Schränke vertretende 171) und zur Aufbewahrung von Kleidern, Kostbarkeiten u. s. w. dienende tragbare Laden und kistenartige Behältnisse 172) mit beweglichen und verschließbaren Deckeln, 173) so wie dergleichen kleinere Käst= den zur Aufnahme von Schmuckjachen, Salbenbüchsen, Essenzen= fläschen und dergleichen Gegenständen. Der Verschluß daran jand durch eine Bindfadenverknotung 174) oder später gewöhn= lich durch Bersiegelung 175) statt. — Größere Kunst und feinerer Geschmack, als in diesen hölzernen Utensilien ließ sich in der großen Menge der verschiedenartigsten Gefäße von Thon und Metall entwickeln, deren Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit unfre volle Bewunderung erregen muß. Die Töpferei, welche nament= lich in Athen (wo die Töpfer ein eigenes Quartier, den Kera= meikos, bewohnten), nächstdem aber auch in Korinth und Sa= mos blühte, erhob sich zu einem förmlichen Kunftzweige und lieferte die ausgezeichnetsten Arbeiten. 176) Schon der einfache Wasserkrug 177) mit Henkeln hatte eine gefällige Form 178) und mehr noch war dieß bei den verschiedenen Amphoren mit ihren beiden, meift sehr hohen und zierlich geformten Henkeln 179) und den großen Mischgefäßen 180) der Fall. Am glänzendsten aber bewährte sich der Geschmack und die Kunftsertigkeit der grie= cischen Thonbildner in den verschiedenen, die mannigfaltigsten

Formen zeigenden Trinkbechern, Trinkschalen und Trinkhörnern, 181) von den kleinsten bis zu den großen bacchischen Pokalen, 182) in den eine fast noch größere Mannigfaltigkeit der Formen dar= bietenden Lampen und Candelabern 183) und in den prachtvollen bemalten Vasen, 184) während sich freilich bei der größten Art von Thongefäßen, den Oel= und Weinfässern, 185) die nicht selten über fünf Fuß hoch waren und größerer Haltbarkeit wegen in= wendig ausgepicht und außen mit einem Anstrich versehen wur= den, und bei den zur Versendung des Weins in kleineren Quantitäten 186) benutten und eine schlanke Eiform zeigenden Fla= schen, 187) so wie bei dem einfachen Küchengeschirr (Töpfen, Schüsseln, Näpfen u. s. w.) ein feinerer Kunftgeschmack nicht geltend machen konnte. Das Klichengeschirr aber, das vorzugsweise aus Erz gefertigt wurde, führt uns nun zu den Metallarbeiten, die, hier ganz abgesehen von den Schmucksachen aus edleren Metallen, 188) gleichfalls aus höchst zierlichen Trinkgefäßen und Lampen bestanden, wozu noch die sehr üblichen, zum Einhängen von Kesseln ober, mit Tischplatten versehen, zum Aufsetzen von allerlei Gegenständen bestimmten Dreifüße, 189) die tragbaren Altäre zum Verbrennen des Weihrauchs, 190) die Ressel, Pfannen, Tiegel und andres Küchengeschirr, 191) namentlich auch die zum Warmhalten der Speisen dienenden Kohlen= pfannen, 192) die Auftragbreter, Schüsseln, Schalen, Schöpf= und Gießgefäße, Salzfässer, Löffel und andres Tischgeräth, 198) die Badewannen und Badebecken 194) u. f. w. gehören. Auch dürfen die aus zierlichem Flechtwerk von edleren Metallen, selbst von Gold, bestehenden Körbchen aller Art für Früchte, Blumen u. dergl., 195) so wie die kleineren Geräthschaften von Alabaster, Bernstein, Krystall u. s. w., wie Oelfläschen, 196) allerlei an= dere Fläschen und Büchsen zu den Salben, Wohlgerüchen und Toilettengegenständen 197) nicht unerwähnt bleiben. haben wir auch noch eines andern nothwendigen Requisits der Damentoilette zu gedenken, des Spiegels, den die Griechen nur als Handspiegel oder als tragbare, gewöhnlich runde Platte von hellpolirtem Metall kannten, 198) die jedoch auch auf einem Posta= ment aufgestellt werden konnte. 199)

## Unmerkungen zum 3. Kapitel.

1) Aristoph. Av. 1004. Nur in Seestädten wurde er gewöhn-

lich in der Rähe des Hafens angelegt. (Vitruv. I, 7.)

\*) Bitruv. V, 1. Dicäarch. p. 145. Plut. Cim. 4. Pauf. XV, 1 ff. Ueber solche die Marktplätze umgebende Säulenhallen vgl. Krause Deinokrates 1. Abth. §. 25. S. 171.

3) Plut. Cim. 13. Dicäarch. a. a. O.

4) Ögl. Plut. u. Pauf. a. a. O.

- 5) Vgl. Pauf. I, 3, 1 ff. VII, 9, 3 ff. Arrian. Exp. Alex. II, 16. u. s. w. Krause Deinokrates 1. Abth. §. 25. S. 177. u. Wachsmuth Athen. I. S. 152 ff.
- 9) Plut. Marc. 20. Dion 38. Arat. 23. Dion. Hal. XVII, 7. Cic. pro Flacco 7, 16. Tac. Hist. II, 80. Juden. X, 128.
  7) Herod. III, 57. Pollug IX, 40. u. j. w.
- 9) Plut. Lycurg. 6. Aristot. Pol. VII, 11, 1. Paus. VIII, 30, 3.

9) Plat. Leg. X. p. 908. a.

- 10) Schol. zu Aeschines in Tim. §. 65. Pollug VI, 38. IX, 47. X, 19. Schol. zu Aristoph. Equ. 1375.
- <sup>11</sup>) Bgl. Pausan. VI, 24, 2. u. Hermann Privatalt. S. 126. Rote 17.
- 12) Γέρρα oder σχηναί. Bgl. Schol. zu Aristoph. Acharn. 22. mit Demosth. pro cor. §. 169. Eustath. zu Hom. Od. XXII, 184. u. Harpocr. p. 269.
- 13) Dicäarch. p. 140. vgl. mit Thuc. I, 81. Plut. Them. 19. u. Philostr. Vit. Apoll. II, 23. Nur die, welche durch das Hauptsthor, Dipplon, auß= und einführten, waren breit. Bgl. Krause Deinokrates 1. Abth. §. 24. S. 157. u. 2. Abth. §. 2. S. 361.
  - 14) Plut. Pyrrh. 32.

15) Thuc. II, 2. 4.

16) Polluz I, 81. Aristot. Oec. II, 5. Polyän. III, 3, 30.

<sup>17</sup>) Der ἀστύνομοι. (Plat. Leg. VI. p. 763. **Bgl. auch** Aristot. Polit. VI, 5. u. Heraclid. Polit. I, 10.)

18) Vgl. unten Note 126.

19) Pauf. IV, 31, 5. X, 36, 2. Herod. I, 163. u. Dio Chryf. VII, 22. Ueber die reichlich mit Thürmen versehenen Mauern Athens vgl. Thuc. II, 17. Plut. Sulla 12 ff. u. Krause Deinokrates 1. Abth. §. 21. S. 125.

20) Bgl. Böck Urkunden des attischen Seewesens S. 64 j.

<sup>21</sup>) Phot. Lex. p. 518. Aeschines c. Ctesiph. §. 25. Strab. IX, 1, 15. p. 395. XIV, 2, 5. p. 653.

<sup>22</sup>) Strab. a. a. O.

- <sup>23</sup>) Bgl. unten Kapitel 5. (Ueberhaupt wird über dergleichen öffentliche Gebäude [Tempel, Theater, Odeen, Hippodrome u. f. w.] in den Kapiteln gehandelt werden, worin von ihrer Benutung die Rede ist.)
- 24) Daher rühmt Strabo XIV, 1, 37. p. 646. an Smyrna ausdrücklich, daß es gepflastert sei. Ueber den Mangel des Pflasters val. Becker Charitles II. S. 144 f.

25) Thuchd. II, 4. Lucian. Tragop. 226 ff.

26) Schol. zu Aristoph. Av. 997. (oder Suidas v. Mércov.)

Vgl. Wachsmuth Athen. I. S. 572.

- <sup>27</sup>) Øgl. die von Hermann Privatalt. §. 18. Note 22. citirten neueren Archäologen. Die jüngeren Städte Griechenlands hatten treffliche Cisternen, Schwimmbassins und Wasserleitungen durch Ka-näle u. s. w.
- <sup>28</sup>) Bgl. Pauf. VIII, 30, 2. Diob. Sic. XIII, 79. Longus I, 1. Strab. X, 1, 8. p. 447. u. Stark zu Hermann a. a. O. Note 25.
  <sup>29</sup>) Bgl. Kraufe Deinokrates 1. Abth. §. 26. S. 193.

Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 144.

- der Helden welche besonders Arthur Windler, Die Wohnhäuser der Hellenen. (Berlin 1868.) S. 61 ff. zu vergleichen ist, außerdem aber Beder Charikles II. S. 70 ff. mit Hermann's Zusätzen und Hermann selbst Privatalterth. §. 19. (S. 131 ff.) Arause Deinotrates S. 488 ff. u. s. w. Die Hauptstelle der alten Autoren sindet sich bei Vitruv. VI, 7., enthält aber manche Irrthümer. (Ueber die mit dichterischer Verschwendung ausgestatteten, in ihrer ganzen Anlage aber von den späteren Wohnhäusern nur wenig verschiedenen Paläste der homerischen Fürsten vgl. II. VI, 244. IX, 479. XI, 774. XX, 316. XXIV, 640. Od. I, 103. 425. III, 413. XVI, 165. 413. XVIII, 266. XIX, 37. XX, 354. XXII, 494. XXIII, 20. 41. u. s. w. auch Windler S. 14 ff. u. Krause a. a. O.)
- 32) Böckh Staatshaush. I. S. 48 ff. u. mit ihm Krause Deinokr. 3. Abth. §. 2. S. 515. u. A. geben freilich mit Berusung auf Xen. Mem. III, 6, 14. (benn die Stelle Oec. 8, 22. paßt vollends nicht hierher) die Häuserzahl zu 10,000 an; allein Xeno-

phon spricht offenbar nicht von Häusern, sondern von Haushaltungen oder Hausständen. (Bgl. Wachsmuth Athen. I. S. 564. Note 2.)

33) Demosth. Olynth. III, 2. §. 26. p. 35. u. in Aristocr.

§. 207.

34) Bgl. Stob. Serm. XLIV, 40. (T. II. p. 183. Meinek.) und Plut. Lycurg. 13. mit Diod. Sic. VIII, 9. Dio Caff. XXXVIII, 17. XXXIX, 11. u. Plut. Cic. 33.

35) Thuc. II, 14. 65. Polyb. IV, 73.

- 36) Foct. Areop. §. 52. ober c. 18. p. 62. Bens. Thuc. II, 65.
- 37) Eine solche, gewöhnlich auf einem isolirten Hügel ober steilen Felsen angelegte Burg hatten die meisten größeren Städte Briechenlands, Theben, Megara, Argos, Sichon u. s. w. Vgl. Krause Deinokrates §. 19. S. 105.

35) Bgl. Dicäarch. p. 140.

- II, 3. Häus de Philoct. her. §. 39. (p. 60, 17.) Demosth. in Androt. §. 53. Plut. de genio Socr. 33. vgl. mit Plaut. Mil. glor. II, 1, 63. (v. 142.) u. Donat. zu Ter. Eun. Prol. 9.
- 40) Thuc. II, 3. 14. Xen. Mem. III, 1, 7. Plut. Demosth. 11. u. Conv. VII sap. 12. Plin. XXXV, 14, 49. §. 172. Ueber Holzhäuser in Sparta vgl. Plut. Lycurg. 13. Apophth. Lac. 6. Qu. Rom. 87. u. Xen. Ages. 19.

<sup>41</sup>) Demosth. περὶ συντάξ. §. 30. (p. 175.) Bgl. Plut.

Comp. Arist. et Cat. 4. Pollug VII; 125.

42) Dicäarch. p. 142. Pollug VII, 122. X, 25. Euseb. Vit.

Const. III, 3. IV, 15.

- 43) Für 3 Minen (Jäus de Menecl. her. 35.), für 5 in Eleufis (Jäus de Hag. her. 42.), für 7 (Pseudo-Demosth. in Neaer. 39.), für 10 (Demosth. in Spud. 5. 16. 19.), für 13 (Jäus de Ciron. her. 35.), für 20 (Demosth. in Onetor. II. §. 1. Aeschin. in Timarch. 98. Jäus de Hagn. her. 44. de Ciron. her. 35.), für 30 (Demosth. in Aphob. I, 10. Jäus de Hagn. her. 42.), für 40 (Jäus de Dicaeog. her. 26. vgl. mit Plaut. Trin. I, 2, 89. (v. 126.), für 50 (Lyfias pro Aristoph. testam. 29. vgl. mit Jäus de Dicaeog. her. 29.) für 100 (Demosth. in Steph. I. §. 28.) Vgl. Büchsenschüt Besitz u. Erwerb S. 84 ff. u. Böch Staatshaush. I. S. 94 f. (auch Krause Deinotr. 2. Abth. §. 2. S. 374.)
- 44) Συνοικίαι, die insulae der Römer. Lgl. 1. Abth. 1. Bd. S. 12. u. 55. Note 100.
- 45) Aeschines in Timocr. §. 124. (p. 137.) Aeschyl. Suppl. 267. Eumen. 916. Aristoph. Thesm. 273. Equ. 996. Desmosth. pro Phorm. §. 6. (p. 946.) Athen. XII, 60. p. 542 j. Stob. Serm. XCI, 13. Der Miethzins stand im Verhältniß zu dem geringen Werthe der Häuser. So trugen z. B. nach Jäus de Hagn. her. 42. zwei zusammen auf 35 Minen geschätzte Häuser einen Niethzins von 3 Minen ein. Daß Hausbesitzer in das von

ihnen selbst bewohnte Haus noch Aftermiether aufnahmen, war nicht üblich.

- 46) Denn zur Zeit seiner Blüthe wohnten in Athen gegen

45,000 Metoiten.

47) Lyfias de caed. Eratosth. §. 12.

18) Ναυκλήρος: Harpocr. p. 130, 24. Hefych. h. v. Bekkeri Anecd. Gr. p. 282, 12. Zuweilen aber bezeichnet ναυκλήgog auch nur den Aufseher und Verwalter, ja selbst den Eigen-

thümer des Hauses.

49) In Pompeji enthalten blos aus einem Erdgeschoß bestehende Wohnhäuser bei einer Front von 100 Fuß und einer Tiese von 200 Fuß 50 und noch mehr einzelne Gemächer Vgl. die zahlreichen Häuserpläne in Overbeck's Pompeji Fig. 166. 173—179. 182. 183. 185. 187. 189. 191. 193. 194. 196. 199. 212.

5") Xen. Oec. 9, 4. Mem. III, 8. 9. Aristot. Oec. I. 6.

Vitruv. VI, 7.

51) Außer Vitruv. a. a. D. vgl. Hom. Od. I, 103. Plat. Symp. p. 175. a. Herod. VI, 35. Pollux I. 77. Becker Char. II. S. 95. spricht dem griech. Hause dieses Prothyron mit Unrecht ab, wenn wir auch nach Hom. a. a. D. vgl. mit Plat. Protag. p. 314. zugeben müssen, daß es nicht mit zum Eigenthume des Hausherrn, sons dern zum Straßengebiet gehörte.

52) Aristot. Oec. I, 6. p. 1347. Bekk. (vgl. Heraclit. Polit. 1.

u. Xen. Rep. Athen. 3, 4.

- Pollur I, 77. Hermann S. 136. Note 13. verwechselt dieses Pylorion mit dem gleich zu erwähnenden Thyroreion u. auch Krause Deinotr. 3. Abth. §. 2. S. 517 j. erklärt sich widersprechend das Ivocopecov erst richtig für die Hausslur, dann aber fälschlich für die Zelle des Thürhüters, der allerdings auch Thyröros, sonst aber Pyloros heißt. Uebrigens vgl. Note 54.
- <sup>54</sup>) Aristot. Oec. I, 6. p. 1345. Vgl. auch Pollux X, 24. 28. Eurip. Hec. 363. Plut. de curios. 3. Plat. Protag. p. 314. c. (die Hauptstelle über das Wesen und Treiben dieser Thürhüter) Phileb. p. 62. c. Bei Plaut. Curc. I, 1, 76. sindet sich auch eine Thürhüterin.

<sup>55</sup>) Ariftot. Oec. I, 6. p. 1345.

<sup>56</sup>) Athen. I, 4. p. 3. c. Aristoph. Lys. 1212. vgl. mit Equ. 1025. Thesm. 416. u. Theocr. XV, 43.

<sup>57</sup>) Bgl. dieselbe Sitte bei den Römern in 1. Abth. 1. Band. S. 64. Note 172.

<sup>58</sup>) Vitruv. VI, 7, 1.

<sup>59</sup>) Aristoph. Vesp. 804.

60) Sie hieß αὐλειος (αὐλιος) ober αύλεία (αὐλία) Ιύρα (Theophr. Char. 18. Pind. Nem. I, 19. Menand. bei Stob. Serm. LXXIV, 11.), auß welchem Namen man nicht auf eine Hofthüreschließen darf, da Harpocr. p. 55. außbrücklich sagt αὐλειος, ή ἀπὸ

της όδοῦ πρώτη θύρα της οίκίας. Bgl. auch Eustath. zu Hom. II. XXII, 66. p. 1257, 17. Siehe auch Becker II. S. 79. u. Hermann §. 19. Note 14.

81) Bgl. Aeschyl. Choeph. 870. u. Eurip. Iph. Taur. 1255. 1278. (Stellen wie Plat. Symp. p. 174. u. Demosth. in Euerg. §. 38. betreffen nur Ausnahmsfälle.) Becker II. S. 109. glaubt aus Plut. Pelop. 11. schließen zu dürsen, daß die Thüre nur in der Racht wirklich verschlossen gewesen sei.

62) 3. B. άγαθῖ, τύχη ober άγαθιῷ δαίμονι. Bgl. Julian.

Orat. VI. p. 200. u. Diog. L. VI, 39.

63) Pollug VII, 16. X, 23. Uebrigens vgl. Aristid. XXVII. T. I. p. 535. Dind.

64) Plut. Inst. Laced. 31. u. de curios. 3. Eurip. Phoen. 1067. Iphig. T. 1267. Hel. 435.

65) Petron. 30. Vitruv. III, 4, 4.

66) Plut. de curios. 5.

67) Vitruv. a. a. O. Plat. Protag. p. 319. Xen. Symp. 1, 11. Es hatte unstreitig seinen Namen daher, weil man aus ihm die Zelle des Thyroros oder Thürhüters betrat. (Pollux I, 77. nennt diesen Raum πυλών oder Đυρών.)

68) Aristoph. Plut. 1153.

- 59) So modificirt sich die schiefe Ansicht von Becker II. S. 80. Das Pernstil bleibt nur durch eine Wand vom Vorderhause (dem Thyroreion u. s. w.) geschieden und doch sinden sich auch auf dieser Seite Gemächer, deren Thüren nach dem Pernstil gehen.
- Wenigstens nach Vitruv. VI, 7., der das Ivoωρείον einen locus intra duas ianuas nennt. Aus andern Stellen der Alten läßt sich diese Hosthür nicht nachweisen, weshalb sie Becker II. S. 97. u. Hermann §. 19. Note 14. nicht sür nothwendig und nur selten vorgekommen halten. Daß sie nicht durch αύλειος Ιύρα bezeichnet wird, haben wir in Note 60. gesehen.
- Wenn Vitruv. a. a. D. diesem Hose nur auf drei Seiten Säulenhallen giebt, so hat dieß seinen Grund in dem Note 76. angegebenen großen Irrthume desselben. Der Hos der Gynäkonitis nämlich hatte allerdings nur auf drei Seiten dergleichen Hallen, an der hintern aber die unten erwähnte Prostas.
- 72) Auch αὐλή genannt. (Plat. Symp. p. 212. Protag. p. 311. Plut. de Gen. Socr. 32. Demosth. in Euerg. §. 55. Pollug I. 77. u. s. w.
  - 73) Athen. V, 14. p. 189. b.

74) Plat. Symp. p. 212.

<sup>75</sup>) Harpocr. p. 85. Bekker. Uebrigens vgl. Hom. Od. XXII, 335. Plat. Rep. I. p. 328. Athen. V, 15. p. 189. f. Verg. Aen. II, 512.

der Andronitis gelegen habe, ist sicherlich salsch und widerstreitet

der ganzen Anschauungsweise der Griechen. Bgl. Winckler S. 104 ff.

- fragm. in Tisid. §. 4. Achill. Tat. II, 19.), auch δωμάτια (Lysfiaß de caed. Eratosth. §. 24. in Eratosth. §. 10. Aristoph. Eccl. 8.) u. κοτώνες (Pollux I, 79.) Beder II. S. 100. sucht unter ihnen auch Speisesäle ober ανδρώνες. (Vgl. Xen. Symp. 1, 4. 13. Aristoph. Eccl. 676.) Ich aber nehme mit Windler S. 124. nur einen großen, den Altar der Herdgöttin umgebenden Andron in der Ptitte des Hauses zwischen den beiden Peristylen an.
  - <sup>78</sup>) Plut. Alex. 51. Pollug IV, 122. X, 32.
- <sup>79</sup>) Aristoph. Vesp. 1215. Eurip. Ion 1158. Athen. V, 6. p. 179. b.
  - 80) Aristoph. Eccl. 14.
- Bitruv. VI, 7, 5. spricht von Mittelgängen im Plural, und ich habe daher in der Beschreibung des römischen Hauses (1. Abth. Band 1. S. 197.) zwei solche Gänge (kauces) zu beiden Seiten angenommen. Nach Schneider aber (dem Winckler S. 133. beipslichtet) soll jene Stelle verdorben sein und sich auf Gänge beziehen, welche die Peristylia mit den Gastwohnungen verbanden, während doch Letztere gewiß nur in sehr großen und luxuriöß eingerichteten Häusern anzunehmen sind. Daß aber nur ein solcher Gang zwischen Andronitis und Synäkonitis vorhanden war, nehmen auch Stieglig, Beder, Overbed, Petersen und Winckler an. Ich seize ihn übrigens mit Winckler an die linke Seite der Andronitis zwischen Andron und Küche; Beder, der auf seinem Plane S. 99. gar kein besondres Andron hinter dem Hose der Andronitis ansetz, rückt ihn ganz in die Mitte des Hauses der Hausthür gegenüber.
- 82) Polluz I, 79. Vitruv. VI, 7, 5. vgl. Xen. Symp. 1, 4. 13. Aristoph. Eccl. 876. u. Plut. Alex. 51.
- 83) Nach Hermann zu Becker's Charikles II. S. 74. war ursprünglich dieser heilige Herb allerdings auch Zubereitungsstätte für die Speisen der Familie.
- S4) Die im griechischen Cultus nächst dem Zeus die wichtigste Stelle einnahm. (Vgl. Windler S. 124. Pote \*) Sie entspricht der römischen Vesta.)
- 85) Daher nennt ihn Aeschylus Agam. 1026. μεσόμφαλος έστία, weil auch der nabelsörmige, runde Stein beim heiligen Herbe des Apollotempels zu Delphi sür den Mittelpunkt oder Nabel der ganzen Erde galt. Lgl. Pind. Pyth. IV, 74. VI, 3. VIII, 62. XI, 10. Nem. VII, 33. Aeschyl. Eumen. 40. 159. Soph. Oed. T. 899. Eurip. Med. 668.
- 86) Aristoph. Lysistr. 757. vgl. mit Suid., Harpocr. u. Etym. M. v. ἀμφιδούμια u. Jambl. Vit. Pythag. §. 82. (Vgl. oben S. 19. u. 39. Note 291.)
  - 87) Vgl. Eurip. Rhes. 345. Herc. fur. 715. Herod. 1, 35. 43.

- Thuchd. I, 136. Plut. Coriol. 23. u. Lyfias de caede Eratosth. §. 27.
  - 88) Bgl. darüber unten Kap. 5.

Wo sich in Häusern, die keinen besondern Andron mit dem Altare der Hestia hatten, außer dem eigentlichen Kochherde auch

noch diefer bestand.

- 90) Aristoph. Thesm. 414 ff. (vgl. mit Plat. Leg. XII. p. 954.), nach welcher Stelle eifersüchtige Männer diese Thüre obendrein noch verfiegelten. Xen. Oec. c. 9. §. 5. giebt eine doppelte Ursache dieses Verschlusses an, theils damit von den Vorräthen der Synäkonitis Nichts verschleppt, theils damit dem sonst kaum zu verhütenden unerlaubten Umgang zwischen Sklaven und Sklavinnen gesteuert werden sollte. Daß auch die Töchter des Hauses diese Thüre nicht passiren durften, haben wir schon oben S. 5. gesehen. Sie hieß Abrigens µέσανλος (attisch µέτανλος) Ιύρα: Möris Att. p. 204. vgl. Eustath. zum Hom. Il. XI, 547. p. 862, 7.) u. bei Ken. Oec. 9, 5. *Ivea palarwróg* (nach Gottfr. Hermann's Emend.: vgl. Beder II. S. 86.) Beder S. 87. nimmt nicht blos eine bialektische Berschiebenheit des Namens, sondern einen wirklichen Unterschied zwischen μέσαυλος θύρα (bei Suid. v. μεσαύλιον, Schol. zu Apoll. Rhod. III, 335. u. j. w.) u. μέταυλος Θύρα (bei Lyfias de caed. Eratosth. §. 17. Plut. Qu. Symp. VII, 1. u. anderw.) an und halt lettere für eine Thure, die in alteren, noch nicht mit einem doppelten Hofe versehenen Häusern aus ber Andronitis in die Gynäkonitis geführt und ihren Namen davon erhalten habe; weil sie der akleiog Ivoa gegenüber u. hinter (µετά) der aidi, gewesen sei, was vielleicht richtig sein mag. (Wgl. auch Göll in Ersch's und Gruber's Encykl. LXXXIII. S. 118. Note 5. Windler S. 134. u. Hermann Privatalt. §. 19. Note 15.)
- 91) Herod. II, 48. 161. Athen. V, 38. p. 205. a. Vitrub. VI, 7, 1. u. das. Schneid. Becker II. S. 103. hält sie sür den passendsten Platz zu dem in der Brautnacht vor dem Thalamos aufgesührten Reigen. (Vgl. Theocr. VIII, 3.)
- 92) Die Ansichten über den nur von Vitruv. VI, 7, 2. erwähnten Amphithalamos gehen sehr aus einander. Winckler S. 139. nimmt mit Overbeck u. Guhl-Koner die obige Bestimmung desselben an. Krause aber Deinokr. 3. Abth. §. 2. S. 522. hält ihn nur für eine zum Thalamos gehörige Seitenkammer, die eben zur Ausbewahrung der Werthsachen gedient habe.
  - 95) Xen. Oec. c. 9. §. 5.
- 94) Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 203., auch Nicephorus in Rhet. Gr. Vol. I. p. 522 ff. Walz. Ueber die erwähnte Gartensthüre (die  $\text{Figa} \ \text{Appaia}$ ) vgl. Pollux I, 76., auch Demosth. in Euerg. §. 53. Lysias in Eratosth. §. 15. u. Plaut. Most. V, 1, 4.
  - 95) Schol. zu Aristoph. Eccles. 154. Vitruv. VI, 8, 1.
    96) Vitruv. a. a. O. u. dazu Schneider T. II. p. 487. Vgl.

auch den zercor der tragischen Bühne (Polluz IV, 125. u. Eurip. Alcest. 546.

97) Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 193 ff.

98) Bgl. Lucian. περί τοῦ οἴχου c. 6. u. 7.

99) Bgl. Plut. de curios 3.

- 100) Daß auch kleinere Bürgerhäuser eine αὐλή hatten, ersehen wir z. B. aus Plat. Protag. p. 311. a. Lucian. Navig. 20. u. Dozopater in Rhet. Gr. II. p. 530. Walz.
- 101) Doch führten auch zuweilen die Treppen von der Straße aus hinauf (vgl. Aristot. Oec. II, 5.), gegen welchen Uebelstand, wie gegen die vortretenden Obergeschosse und Erker wiederholt Vervordnungen erlassen wurden. Vgl. oben Note 16.

102) Lyfias de caed. Eratosth. §. 9. Ariftot. Eccl. 961. (viel-

leicht auch Thesm. 482.) u. Plut. Pelop. 35.

103) Demosth. in Euerg. §. 56. (p. 1156.)

104) Antiphon adv. noverc. §. 14. vgl. Lucian. Tox. 61. Bei Anwesenheit vieler Fremden wurden selbst Speicher und Vorzathsräume zu Gastwohnungen eingerichtet. (Plat. Protag. p. 315. d.)

105) Aristoph. Plut. 180. mit d. Schol. Vgl. Demosth. in Mid. 158. u. in Euerg. 56. (leber solche Thürme auf den Villen der Römer vgl. Plin. Ep. II, 17, 12. V, 6, 20. Tibull. I, 7, 19. u. 1. Abth. 1. Band. S. 236.)

106) Ögl. Mus. Burbon. IX, 20. Overbeck Pompeji. 2. Aufl. I. S. 289. u. Berichte d. Kgl. Sächj. Gesellschaft d. Wissensch.

1864. **S.** 161.

107) Vgl. Lyfias adv. Simon. §. 11. Aristoph. Lys. 389. Plaut. Mil. glor. II, 2, 3.

108) Anecd. Gr. Bekkeri p. 361. vgl. mit Aristoph. Av. 1111.

109) Pollux I, 81. Galen. ad Hippocr. de artic. III, 22. Vgl. Böttiger Kl. Schr. I. S. 286 f. u. Stark zu Hermann's Privatalt. §. 19. Note 28.

110) Hom. Il. XXIV, 451. Plin. XVI, 36, 64. §. 156.

<sup>111</sup>) Thuc. III, 22. Ariftoph. Vesp. 205. **Xen. Hell. VI**, 5, 9. Pollug X, 157. Plin. XXXV, 12, 43. §. 151.

112) Herod. VIII, 137. Athen. IX, 35. p. 386. b. Ueber die

Röhrenform vgl. Schol. zu Aristoph. Vesp. 139.

- 113) Wgl. Athen. a. a. D. Ueber diesen noch keineswegs zu endgültiger Entscheidung gebrachten Gegenstand vgl. besonders Beckmann Beitr. zur Gesch. der Ersind. II. S. 391 ff. Hermann zu Becker II. S. 112. u. Privatalt. §. 19. Note 25. mit Stark's Zusätzen u. Winckler S. 181 ff.
- pom. Od. XIX, 63.) Abbild. bei Overbeck Pompeji Fig. 255.
- 115) Pollug VII, 110. X, 100. Bgl. Overbeck Fig. 257. Dergleichen kleine Oesen brauchte man auch in der Kliche zum Kösten des Getreides, Backen des Brodes und Braten des Fleisches.

(Galen. περὶ ἀντιδ. T. IV. p. 17. Kühn. Aristoph. Acharn. 86. Vesp. 1153. Athen. III, 75. p. 110. c.) Ueber die später bei den Römern übliche Lustheizung durch Hypotausta vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 32.

<sup>116</sup>) Bgl. Herod. IV, 103. VIII, 137. mit Vitruv. VII, 3, 4. u. Eustath. zu Hom. Od. I, 320. p. 1419, 23.

117) Bgl. Anthol. Gr. T. III. p. 40. Jacobs. (Anal. Brunck.

II, 32. p. 229.)

- 118) Oroidez genannt: Aristoph. Thesm. 790 ff. Eccl. 884 ff. Plut. de curios. 12. u. Dion 56. Athen. XV, 54. p. 697. c. Anth. Pal. V, 123. Joseph. Ant. VI, 11, 4. und so stets in der LXX. (z. B. 1. Sam. 19, 12. Pred. Sal. 12, 3. Spr. Sal. 6, 6. u. s. w.) Fenster erwähnt auch Bitruv. V, 6, 9. VI, 6, 2. 6.
- 119) Vgl. Hespich. I. p. 997. Alb. Auf alten Kunstwerken sieht man östers Frauen, die aus den Fenstern des oberen Gesichosses herunterschauen. (Bgl. Stark zu Hermann's Privatalt. S. 138. Note 23.)
- \* 120) Wenigstens haben sich in Pompeji zahlreiche Ziegelsteine mit runden Ceffnungen gesunden, die, wahrscheinlich mit durchssichtigen Horn- oder Glasplatten ausgesüllt, dazu gedient zu haben scheinen, durch's Dach Licht in die darunter befindlichen Räume zu bringen. Bgl. Overbeck Pompeji 2. Ausl. I. S. 242. u. Winckler S. 176 s.
- 121) Vgl. Anth. Pal. II, 1. p. 215. u. daselbst Jacobs. Winckler jedoch, S. 178., versteht hier unter den ecreptor Freides durchlöcherte Stein= oder Thonplatten, wie sich gleichsalls in Pompeji gesunden haben.
  - <sup>122</sup>) Ugl. 1. Abth. 1. Band. S. 149. Note 91.
- 123) Vgl. besonders Mazois Ruines de Pompei II. p. 41. Iai. 7. u. Overbeck Pompeji II. S. 126.
  - 121) Achill. Tatius II, 19. p. 75.
  - 125) Denn nur von solchen spricht Bitruv. IV, 6, 6.
- bei Aristot. Oec. II, 2, 4., auß Plut. Poplic. 20. Helladius bei Phot. Bibl. p. 535. b. (26. Bekk.) u. der eben anges. Stelle Vitruvs, daß sich alle Hausthüren der Griechen nach Außen aufgeschlagen hätten, und auch Hermann Privatalt. S. 19. Note 14. u. Krause Deinokr. 3. Abth. S. 2. S. 517. solgen noch dieser Ansicht, die aber schwerlich richtig ist. Bgl. was Becker I. S. 104. u. II. S. 108. u. Winckeler S. 93 s. mit Grund dagegen bemerkt haben. Die Maßregel des Hippias bezog sich gewiß nur auf einzelne Fälle.
- Deffnung findet sich bei Homer Od. XXI. 46 ff. Bgl. was Bötztiger Kl. Schr. III. S. 136 ff. jur Erklärung dieser etwas dunkeln Stelle bemerkt hat. Ueber die Art, wie in der von uns geschilderten Zeit die Thüren von Außen geöffnet wurden, äußert sich Winkler S. 96.

also: "Man stedte einen eisernen eichelsörmigen, wie die Schraubenmutter ausgehöhlten Bolzen (ή βάλανος) durch den vorgeschobenen Riegel in eine im Thürpsosten befindliche Höhlung (βαλανοδόχη) und drehte nun beim Deffnen um den Bolzen einen schraubensörmigen Schlüssel (ή βαλανάγρα). Bgl. Pollur I. 77." Complicirter war freilich der Mechanismus bei Flügelthüren. Bgl. das 1. Abth. 1. Band. S. 217. Note 25. darüber Mitgetheilte.

- 128) Achill. Tat. II, 19. Lysias de caed. Eratosth. §. 13. Bgl. Beder II. S. 109 f. Daß die Thüren, besonders die der Borrathstammern, auch noch versiegelt wurden, sehen wir aus Plat. Leg. XII. p. 954. Aristoph. Thesm. 414 ff. Lys. 1199. u. Lucian. Lexiph. 13. Bgl. Beder a. a. O. Daher auch die Entstehung der sich in Antikensammlungen in großer Menge sindenden Ringsschlüssel, d. h. Schlüssel, an deren Ring eine Art von Petschaft angebracht war, und über welche Böttiger Kl. Schr. III. S. 140. zu vergleichen ist.
- 12") Aristoph. Pax 99. Thesm. 491. Demosth. Aristog. I. §. 49. Theophr. Char. 25. Plut. Stoic. repugn. c. 21. Polltr V, 91. X, 44. (wohl auch Eurip. Orest. 1431., wo gewiß έν ξόραισι. was der Schol. durch έν οίχοις τοῦ ἀποπάτου erklärt, die richtigere Leseart statt έν έξέδραις ist. Lgl. Plaut. Curc. II. 3, 83. (v. 362.) Suet. Tib. 58. Senec. Ep. 70, 17. Doch werden auch tragbare Nachtstühle erwähnt. (Hespith. II. p. 429. Martial. XII, 78.)
- <sup>130</sup>) Vgl. Aristoph. Pax 99. Barro L. L. V, 118. Colum. X, 85. u. 1. Abth. 1. Band. S. 201.
  - 131) Hom. Od. XXIII, 46 j. Lucian. Tragodopod. §. 223.
- Denn Plinius XXXV, 10, 37. §. 116 ff. irrt, wenn er diese Wandmalerei erst von der Zeit des Augustus an datirt. Bgl. Plat. Rep. VII, 10. p. 429. Critias p. 107. c. Xen. Mem. III. 8, 10. u. Oec. 9, 2. Lucian. Amor. 34. u. de hist. conser. 29. Plut. Alcid. 16. Antocid. in Alcid. §. 17. Bekker. Demosth. in Mid. §. 147. Pelian. V. Hist. XIV, 17. Pollux VII, 112. X. 25. (Xenophon Oec. 9, 2. tadelt solchen Schmuck der Häuser durch Malerei, Plato aber Rep. II. p. 372. billigt ihn.) Ueber die Wandmalerei der Alten vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 180 ff. Rote 409. u. Windler S. 158 ff.
  - 133) Plut. Vit. Luciani 13. u. Apopth. Lac. p. 227. c.
- 134) Plat. Rep. II. p. 373. Hipp. mai. p. 298. a. Bgl. Hor. Od. II, 18, 2. Plin. XXXIII. 3, 18. §. 57. Stob. Serm. I, 84. (I. p. 38. Meinek.) Dio Chrhf. VII, 117. u. schon Hom. Od. IV, 72 ff. VII, 85 ff.
- 135) Auch hier irrt Plinius XXXV. 11, 40. §. 124., wenn er die Erfindung der Deckenmalerei erst dem Pausias zuschreibt; er wollte wohl nur sagen, Pausias sei der Erste gewesen, der gewölbte Decken gemalt habe. Die von Plato in den vorigen Stellen und

Xen. Mem. III, 8, 10. u. Oec. 9, 2. erwähnten noixiliai u. noixiluara jedoch waren wohl nicht Deckengemälde, wie Winckler S. 158. annimmt, noch viel weniger aber Stuccaturarbeit, wie Becker Charitles II. S. 107. glaubt, sondern wahrscheinlich buntzestickte ober gewebte Teppiche und Vorhänge. Vgl. Start zu Herzmann §. 19. S. 141. Note 32.

136) Die an die Stelle farbigen Estrichs trat. Bgl. Plin. XXXVI, 25, 60. §. 184. Ueber diese Mosaiksußböden vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 144. Note 43., wo S. 195 ff. überhaupt von der dekorativen Ausstattung vornehmer Häuser gehandelt worden ist.

137) In Bezug auf Wandmalerei vgl. z. B. Galen. Protrept. 8. (T. I. p. 19. Kühn.) u. die auf Alcibiades bezüglichen Stellen in Note 132., in Bezug auf Mosaik aber ders. Galenus a. a. O.

<sup>188</sup>) Bgl. 1. Band. S. 204—213. mit den Noten dazu S.

224-234.

- 139) Τράπεζαι u. μαγίδες: Aristoph. Vesp. 1215. Athen. II. 32. p. 49. a. Pollug VI, 83. X, 69. 80. u. s. W. Man unerschied Τράπεζαι τετράποδες, τρίποδες u. μονόποδες. Bgl. die Abbild. bei Weiß Fig. 344. u. Guhl u. Koner Fig. 193.
  - t<sup>140</sup>) Τραπεζοφόροι: Pollux VI, 83 ff. X, 69. Artemid.

I. 76.

<sup>141</sup>) Athen. II, 32. p. 49. a.

- 142) Indem sie die Schriftrolle auf dem einen, durch Einsbiegung des Fußes gehobenen Schenkel ruhen ließen. Bgl. Galen. de usu part. III, p. 214. Kühn. Böttiger Kl. Schr. III. S. 121. u. Sabina I. S. 35. u. Becker Gallus II. S. 250.
- 143) 3. B. bei der Repräsentation, im Garten, oder in den Werkstätten der Handwerker, die daher von den Römern verächtlich sellarii oder Schemelsitzende genannt wurden.
- 144) Goóvoi: Athen. V. 20. p. 192. e. Eustath. zu Hom. II. VIII, 442. XXIV, 597. vgl. Abbild. bei Weiß Kostümkunde II. Fig. 338. u. 339. u. Guhl u. Koner Fig. 188.
- 145) Kliouoi oder zlioiai. Bgl. dieselben Stellen und die Abbild. bei Overbeck Pompeji Fig. 244. u. 247. Weiß Fig. 274. u. 340. Guhl u. Koner Fig. 187.

146) Ligeoi: Athen. V, 20. p. 192. f.

147) Ozdadiai digeoi: Aelian. V. Hist. IV, 22. Athen. XII. 5. p. 512. c. Schol. zu Aristoph. Equ. 1389. Agl. Abbild. bei Weiß Fig. 341. a.

148) Photius Lex. p. 271. Vit. X oratt. p. 842.

149) Sie hießen βάθρα, χαμαίζηλοι, auch σχίμποδες (Aristoph. Nub. 255. Liban. Or. I. p. 96. Lysl. Abbild. bei Weiß Fig. (77. 138. 161. 195.) 338. 339. 341. Guhl u. Koner Fig. 190.

150) Füße von Silber und Elsenbein erwähnen Pollug X. 34. Athen. VI, 67. p. 255. e. u. II, 30. p. 48. b. In den spätern lururiösen

Zeiten werden ganze Bettstellen von Elsenbein erwähnt. (Pollug X, 35. Aelian. V. Hist. XII. 29. Dio Chrys. Or. XIII, 34. Uebrigens val. die Abbild. bei Weiß Fig. 342.

151) Bgl. Panoika Bilber antiken Lebens Taf. XII. Fig. 3.

15%) Pollug X, 34. 35. Daß überhaupt kein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Arten von Ruhelagern statt fand, ersehen wir aus Plat. Symp. p. 217. d.

153) Pollur X, 36. (xauevr, παράκολλος?) Bgl. Beder

Charifles III. S. 64.

154) Diese Lehne hieß ανακλιντρον oder επίκλιντρον: Ati-

stoph. Ecc. 907. Pollug VI, 9. X, 34. Phrynich. p. 130.

155) Pollug X. 36. (?), wenn hier nicht mit Becker Charikles III. S. 63. statt xlivi, augunvégallog zu lesen ist augunégalog. (Vgl. Etym. M. p. 90, 30. u. Phot. Lex. p. 171, 6.)

156) Pollur a. a. O. Vgl. Aristoph. Lysistr. 923.

167) Κνέφαλλον: Herodian. π. μον. λέξ. p. 137. Lehrs. Pollur VI. 10. vgl. mit Suid. I. p. 487. Clem. Alex. Paedag. II, 9. u. Lobect zu Phryn. p. 173. f.

158) Pollur X, 39. 40.

- 159) Polluz VI, 9. 10. X, 38. Aristoph. Nub. 10. Plat.
   Protag. p. 315. d. vgl. Hom. II. X, 657. XXIV, 645. Od. III, 349. Stob. Serm. LXXXV. 21. u. Phryn. p. 130.
  - 160) Während es bei den gewöhnlichen Betten αλίνη hieß, jührte es in dieser dürztigen Gestalt die Namen σχίμπους (Plat. Protag. p. 310. Aristoph. Nub. 709. Pollug X, 35. Eustath. zu Hom. II. XVI, 608. p. 1077, 64.), ἀσχάντης (Aristoph. Nub. 633. Pollug X. 35. Eustath. zu Hom. Od. XXIII, 184. p. 1944, 18.) u. χράββατος (Eustath. ebendas.), wohl auch χαμεύνη oder χαμεύνισον (Pollug X. 35. Liban. Or. XXXVII. T. IV. p. 634.), was eigentlich steilich eine Streu bedeutet. (Theocr. XIII, 33. vgl. mit Pollug X. 43. u. Plut. Lycurg. 16.)
    - 161) Aristoph. Aves 815. mit d. Schol.

162) Vgl. Il. XXIV, 644. Od. IV. 297.

163) Lgs. Vit. X orat. p. 842. d. u. 844. e. Ueber das elende Lager der ärmeren Klasse vgl. besonders die (freilich übertreibende) Schilderung bei Aristoph. Plut. 540 ff.

164) Hooveschiller. Ueber die Füllung vgl. Pollur X, 38.

u. Hermann zu Beder's Charifles III. S. 66.

Vases I, 69. u. Weiß Fig. 342.

166) Pgl. 3. B. Mon. dell' Inst. arch. I, 33. III, 12. u. f. w.

- 167) Athen. IV, 20. p. 142. a. u. Vit. X orat. p. 839. a. (Trop dieser Beschaffenheit des griech. Bettes sprachen doch die Persfer den Griechen die Kunft ab ein gutes Bett herzurichten. Bgl. Plut. Pelop. 70.)
  - 168) Plat. Protag. p. 315. vgl. mit Pollur VII, 16.

<sup>169</sup>) Aristoph. Nub. 10. Eccl. 347. 421. Aves 122. Lysistr. 933.

170) Pollur X, 43. Aristoph. Plut. 541. Plut. Lycurg. 16.

Theocr. XXI, 7.

171) Wirkliche Schränke kamen erst in der römischen Zeit auf. (Aelian. Var. Hist. IX, 13.) Doch waren sreilich die sast mannshohen avopiozoi bei Artemid. Oneirocr. I, 76. von Schränken wenig verschieden.

172) Xyloi u. láqvaxeg: Hom. Od. VIII, 438. Eustath. zu Il. XVI, 221. Bgl. Abbild. bei Millingen Mon. ined. 35. u.

Weiß Fig. 345.

173) Bgl. Abbild. bei Weiß ebendas.

174) Hom. Od. VIII, 447. Herod. III, 123.

175) Demosth. in Aristog. I. §. 61. Lysias in Eratosth. §. 10. Theophr. Char. 18. Vgl. Athen. III, 26. p. 84. a. u. Valcken. zu Theocr. XV, 33. p. 333.

Welt, besonders Krause Angeiologie. Die Gesäße der alten Welt, besonders der Griechen und Kömer. Halle 1854. u. Weiß

Kostümkunde II. S. 861—867. mit Abbild.

177) Aristoph. Lysistr. 327. 358. Soph. Oed. Col. 478.

178) Bgl. Millingen Mon. ined. I, 6. Raoul=Rochette Mon. ined. I, 45. Mon dell' Inst. arch. III, 49. IV, 54. Tischbein III, 50. Weiß Fig. 323. u. 325.

179) Aristoph. Plut. 807. Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 186. Note 432. u. Millingen Vases 14. 16. 43. Mon. dell' Inst. II, 14. III, 49. Tischbein II, 40. 48. IV, 33. 46. Weiß Fig. 321. u. 322.

180) Athen. XI, 108. p. 502. d. Fidor. Orig. XX, 5. Bgl. Mon. dell' Inst. III, 49. IV, 32. Tischbein I, 60. II, 43. Over-

bed Pompeji Fig. 268. Weiß Fig. 330.

181) Bgl. Abbild. bei Tischbein I, 36. II, 22. IV, 37. 42. Millingen Mon. ined. I, 26. 34. u. Vases 24. 38. 52. Antich. d'Ercol. V. 1. p. 79. Mon. dell' Inst. I, 34. Overbeck Fig. 269. Weiß Fig. 331. u. 332. Guhl u. Koner Fig. 200. u. 203.

182) Athen. X, 23. 38. p. 424. u. 431. Aristoph. Pax 916. Bgl. Millingen Mon. ined. I, 26. 34. u. Vases 24. 38. 52.

Tischbein I, 36. II, 22. IV, 37. u. s. w.

183) Hom. Od. XIX, 33. Aristoph. Eccl. 1. Pollux X, 115 j. Egl. Passeri Lucernae sictiles. Pesaro 1737. Antich. d'Ercol. T. VIII. Böttiger Kl. Schr. III. S. 307 sf., auch 1. Abth. 1. Band. S. 144. Note 42. u. Abbild. von Lampen bei Stackelberg Taj. LII. Overbeck Fig. 251. u. Guhl u. Koner Fig. 207. 208. u. 457., von Candelabern Overbeck Fig. 253. u. 254. u. Guhl u. Koner Fig. 458. 459.

184) Bgl. Lanzi dei vasi dipinti Flor. 1806. Inghirami degli antichi vasi fictili. Flor. 1824. Jahn Beschreib. d. Basensamml. König Ludwigs. München 1854. u. s. w. Außer den zahllosen Abbild. bei Tischbein, Gerhard, Jahn, Millingen, Millin u. s. w.

verweise ich der Kürze wegen nur auf die leicht zugänglichen Werke von Weiß Fig. 318. 319. u. Guhl u. Koner Fig. 199.

185) Hidon: Hom. Od. II. 340. XXIII. 305. u. f. w. Bgl. Böttiger Rl. Schr. III. S. 186. mit 1. Abth. 1. Band. S. 186.

Note 432. u. Abbild. bei Gerhard Vasenbilder II. S. 128.

- 186) Denn zum Transportiren größerer Quantitäten bediente man nich bockelederner Schläuche. Lgl. 1. Abth. Band 1. S. 26. mit Note 271. u. außer dem pompej. Wandgemalbe im Mus. Borb. IV. Tav. A., bei Overbed Pompeji II. S. 196. u. Buhl u. Roner Fig. 456. auch Millin Mon. ant. I. 30. Millingen Vases Coghill. 3. u. Mon. dell' Inst. IV. 10.
- 1571 Bgl. baffelbe pompej. Wandgemalbe u. Abbild. bei Weiß Fig. 320.

1881 Bgl. Kar. 4. am Ende.

u. Böttiger's Amalthea I. S. 119 ff. u. III. S. 19 ff. Abbild. bei Operbed Fig. 250.

19 5 Pellur X. 65. Herod. IV. 62.

- Bigl. Abbild, bei Overbed Gig. 261. Weiß Fig. 326. u. 327.
  - 1827 Pellur X. 29, 100, rgl. mit VI, 89, u. X. 66.

🏣 Ligt, unten Kar. 5.

144 Sem. R. X. 576. Od. III. 465. X. 361. Xen. Oec.

9, 7. Bgl. Abbild, bei Weiß Fig. 335.

Huch gumeilen aus Glienbein. Bal. Athen. IV. 28. p. 147. a. Pollur X. 91. 92. Moidus Isi. II. 37 — 60. u. Abbild. bei Weiß feig. 336.

Want Timel 15.

- 🚟 Bigl. Abbild. bei Tiftben I. 2. III. 85. 57. IV. 30. Millin Fomiteaux 13. Millingen Min. ined. I. 26. 34. u. Vases 24 38, 52 Antich. UErcel. V. 1. p. 79. Mon. dell' Inst. I, Stadelberg Zuf. I.V. Oberbed Fig. 276. u. 272.
- 100 Reichtlichen Siede Serm, XVIII. 18. Ken. Symp. 7, 8. 방법 1. 워크라, 1 원교리 등 147. 워크라 65. u. S. 207. mit Rote 14st. Nedengens ogi Addild, der Tifdbeim I. 47. II. 58. Raoul-Nadette Mon, weit, I. Bei. Mort dell Inst. IV. 18. Overbed Fig. 272 Weiß Fig. 265. g. und Gubt und Koner Fig. 229.
- Arner Fig. «72. i

### 4. Kapitel.

# Die Kleidung und Haartracht.

[Männerkleider. Kopfbebeckung. Haupthaar und Bart. Fußbekleidung. — Frauenkleider. Haartracht. Schuhwerk. Toilettengegenstände. Geschmeibe.]

Die Kleidung der Griechen war, durch das milde Klima begünstigt, sehr einfach, blieb sich in der Hauptsache sowohl dem Stoffe, als der Form nach von den älteften Zeiten an gleich, und bestand aus oblongen Geweben von Schafwolle und Lein zu hemdförmigen Unterkleidern und mantelartigen Umwürfen für beide Geschlechter. Nur der Luzus späterer Zeiten fügte zu diesen Stoffen auch noch Baumwolle und Seide; ganz neue Gattungen von Kleidungsstücken aber in Bezug auf Schnitt und Form kamen in Griechenland niemals auf. Die männ= liche Kleidung zerfiel, je nachdem sie angezogen, oder blos um= geworfen wurde, 1) in zwei Hauptgattungen von Gewändern, das Unterkleid (Chiton) und das darüber getragene Oberkleid oder den Mantel (Himation). 2) Ersteres, ein wollenes, in Athen später auch linnenes 3) Hemb, reichte früher bis auf die Füße herab 4) und hatte keine Aermel, 3) so daß das oblonge und an der Seite zusammengenähte oder zusammengewebte Stück Zeug zum Durchstecken der Arme aufgeschlitzt und auf den Achseln durch eine Spange befestigt wurde; 6) schon zu Perikles' Zetten jedoch, wo auch in Athen bereits ein Anschluß an die knappere Tracht der Spartaner stattgefunden hatte, wurde es kürzer getragen, so daß es nur bis an die Aniee reichte, 7) und war bereits seit den Perferkriegen mit Aermeln versehen, 8) die jedoch nur den halben Arm bedeckten; denn lange, bis zur Handwurzel reichende Aermel brachte erft der

spätere Luzus in Gebrauch, 9) und selbst der kurzärmelige Chiton kam in Sparta erft viel später auf, als in Athen. Der Chiton wurde übrigens auf dem bloßen Leibe getragen 10) und gewöhnlich gegürtet, so daß er den Gürtel bedeckende Falten bildete. Der darüber geworfene, den ganzen Körper einhüllende 11) ober doch wenigstens bis zum Knie herabreichende 12) Mantel war stets ein großes, viereciges Stuck Wollenzeug 13) und wurde (wie früher die römische Toga) so angelegt, daß man es zuerst über die linke Schulter warf und mit dem Arme festhielt, dann aber im Micken nach Rechts herüber und unter dem rechten Arme hinwegzog und nun wieder über die linke Schulter zurückschlug, so daß die rechte Schulter frei, der linke Arm aber ganz bebeckt blieb. 14) In der Art, wie man ihn umwarf, erkannte man feinere oder bäuerische Sitten; 15) da die Betrachtung der überall zu schauenden plastischen Kunftwerke, bei denen natürlich die Künstler auf eine geschmackvolle Anordnung der Gewänder durch Faltenwurf und Drapirung besonders bedacht waren, auch beim Volke einen gewissen Schönheitssinn erweckt und namentlich bei den gebildeteren Ständen das Bestreben hervorgerufen hatte, auch die eigene Kleidung auf eine mehr künftlerische Art zu behandeln. 16) Der Mantel, der dazu die beste Gelegenheit bot, blieb stets die städtische Tracht der Freien im Gegensatz zu der Kleidung der Sklaven und Feldarbeiter, und selbst der ärmste Bürger legte ihn nicht ab, wenn er auch schon völlig abgetragen war. 17) Sein Mangel galt faft für Ractheit, 18) während man selbst das Fehlen des Chiton eher verzieh, besonders wenn der Mantel doppelt genommen wurde, 19) der in Sparta (wo, wie in allen dorischen Staaten, auch in der äußern Erscheinung eine größere Einfachheit herrschte, als in Athen und den ionischen Staaten überhaupt) meistens allein und ohne Chiton getragen wurde 20) und zwar kürzer und von gröberem Tuch, als in Athen, da die Spartaner etwas darin suchten, 21) sich recht abgehärtet zu zeigen, weshalb auch die Nachäffer spartanischen Wesens in Athen ihnen darin folg-Später war ein jolcher unscheinbarer Mantel die gewöhnliche Philosophentracht. 23) Außer diesen beiden Kleidungsstücken aber gab es auch noch ein drittes, die Exomis, 24) d. h. ein Mittelding zwischen Chiton und Himation, das kurz, wie jener, war und gegürtet wurde, aber nur einen Aermel, den

linken, hatte und auf der rechten Schulter durch eine Agraffe festgehalten, die rechte Bruft und den rechten Arm frei ließ, 23) und daher besonders von Sklaven und der arbeitenden Klasse getragen wurde, deren Thätigkeit eine möglichst freie Bewegung des Oberkörpers nöthig machte. 26) Hierzu kamen nun noch einige Gewänder für besondere Zeiten und Fälle, die alle auf der Bruft oder der Schulter durch Spangen zusammengehalten wurden 27) und im Ganzen den vorher genannten glichen, näm= lich der kurze, auch gewöhnlich von den Epheben getragene 28) Ariegsmantel oder die Chlamys; 29) ferner die Chläna, ein Mantel aus zottigem Wollenzeug zum Schutze gegen Sturm, Regen und Kälte, 30) sonft aber der Form nach nicht vom Hima= tion verschieden; und als Gegensatz dazu die von Thessalien aus 31) nach und nach in ganz Griechenland in Gebrauch getommene, dunne und leichte Chlanis, ein auf der rechten Schulter oder der Bruft zusammengeheftelter Sommermantel aus feiner, milesischer Wolle 32) mit auf beiden Seiten herabhängenden Zipfeln; 33) denn allerdings wechselte man die Kleidung, sowohl den Chiton als den Mantel, nach den Jahreszeiten und brauchte im Sommer dünnere und leichtere, 34) im Winter aber dickere Aleider aus sowohl rechts als links zottigem Wollstoffe. 35) Der Stoff der Männerkleider war nämlich in der Regel Schafwolle in ihrer natürlichen, weißen Farbe, wie er vom Webstuhle und aus der Hand des Walkers hervorging, 36) später aber auch nicht selten bunt gefärbt; 37) und dergleichen bunte Gewänder liebten, wenn auch nicht zu täglichem Gebrauch, aber doch bei festlichen Gelegenheiten, besonders elegantere Männer der höheren Stände, jüngere von hellen Farben, wie scharlach= und purpurroth, frosch= grün u. j. w., 38) ältere aber von dunkleren, wie namentlich grau oder braun, 29) und Gewänder letterer Art fanden sich. selbst bei der arbeitenden Klasse. 40) Zu diesen wollenen Ge= wändern gesellten sich nun auch noch ordinärere Kleidungsstücke aus Fellen und Pelzwerk für Sklaven, Landleute, Hirten, Schiffer u. s. w. und auch von diesen muß noch die Rede sein. Hierher gehören die Diphthera, ein Gewand aus Fellen, 41) das auch über den Kopf gezogen werden konnte; 42) die Sispra, ein als Himation dienender Ueberwurf, entweder von Fell oder von dickem, groben Zeug; 43) die Katonake, ein Chiton von grobem Tuch mit einem Saume von Schafpelz, besondets von

Stlaven auf dem Lande getragen; 44) das Kodion, wahrscheinlich ein Schaspelz; 45) ja selbst ein Gewand von bloßen Matten
sindet sich als Tracht der Schisser. 46) Endlich ist das Entomb ma 47) oder die Kossymbe 4\*) zu erwähnen, ein schurzartiger
lleberwurf, der besonders von Stlaven über dem Chiton oder
der Exomis getragen wurde, um diese rein zu erhalten. Um
zuletzt auch noch der Tracht von Knaben zu gedenken, so trugen
diese in Athen früher blos den Chiton, von den Zeiten des
peloponnesischen Kriegs an aber auch ein Obergewand 49) und
zwar (wenigstens vom Ephebenalter an) die Chlamps, 50) in
Sparta aber den Chiton nur bis zum zwölften Jahre und von
da an den Tribon oder einen kurzen, groben Mantel als einziges Kleidungsstück für alle Jahreszeiten. 51) (Von der Kriegertracht wird im Kapitel vom Heerwesen die Rede sein.)

Was nun die Kopsbedeckung betrifft, so kann von einer jolchen im Allgemeinen nicht die Rede sein, da man in Griechenland die natürliche Zierde des Hauptes nicht durch fremdartige Bedeckung beeinträchtigt wünschte, 52) reiches und wohlgepflegtes Haar aber für eine hauptsächliche Zierde des freien Mannes hielt. Daher trug man den Kopf für gewöhnlich unbebeckt; 53) und zwar ließ man in Sparta (wenigstens früher) das Haar lang wachsen 54) und pflegte es im Kriege sorgfältig zu ordnen, 55) später aber wurde es, wenigstens in Friedenszeiten, auch hier von Zeit zu Zeit mäßig gestutt; 56) die Athener dagegen trugen immer verschnittenes Haar und ließen vor den Perserkriegen nur einen Haarschopf (Krobylos) auf dem Scheitel emporstehen, der durch eine Haarnadel mit einer gold= nen Cicade (Tettix) als Knopf zusammengehalten wurde, 57) später aber außer Gebrauch kam. Daher wurden hier den Anaben bei ihrem Eintritt in's Ephebenalter die bis dahin lang getragenen Haare abgeschnitten 58) und gewöhnlich einer Gottheit, besonders Flußgöttern, 38) feierlich geweiht, 60) Wohlhabendere aber reisten auch mit ihren Söhnen nach Delphi und weihten hier deren Haar dem Apollo. 61) Im reiferen Alter jedoch ließen sie es wieder etwas länger wachsen, und zu häufiges Verschneiden desselben galt für ein Zeichen von Eitelkeit und Gefallsucht, 62) obgleich man auch wieder an einem gar zu üppigen Haarwuchse Anstoß nahm. 63) Ganz kurz geschornes Haar trugen eigentlich nur die Athleten 64) und die Sklaven, 65)

doch suchten auch manche Philosophen, besonders die Cyniker und Stoiker, etwas darin, 66) während fich wieder Andre gerade durch langes Haar ein ehrwürdiges Ansehen zu geben suchten. 67) Wenn sich aber andre Freie das Haar so kurz scheren ließen, so galt dieß für ein Zeichen von Geiz und Gemeinheit. 68) Uebrigens war der Schnitt des Haars allerdings der Mode unterworfen; 69) im Allgemeinen aber unterschied man einen gewöhnlichen 70) und einen mehr stutzerhaften 71) Schnitt der Haare. — Dieselbe Pflege, wie dem Haupthaare, wurde auch dem Barte gewidmet, den die Griechen mit Recht als eine Zierde des Mannes betrachteten, 72) da ein dichter Vollbart als ein Zeichen männlicher Tüchtigkeit galt; 73) weshalb auch bei den Spartanern Solchen, die sich im Kampfe feig gezeigt hatten, zur Strafe das halbe Gesicht rasirt wurde. 74) Man pflegte aber gewöhnlich den Bart öfters zu stuten, und wer ihn in seiner ganzen Länge trug, wie die Natur ihn wachsen ließ, wurde verspottet; 75) ihn jedoch ganz abzuscheren, galt vor der macedonischen Periode für weichlich und verächtlich, 76) wurde aber nach Alexander zur herrschenden Gewohnheit; 77) nur die Sophisten und Stoiker blieben der alten Sitte treu. 78) Das Berschneiden der Haare wurde übrigens, so gut wie das Stuken und Scheren des Barts und das Beschneiden der Nägel, in den Barbierstuben besorgt, die wir bereits als gewöhnliche Conver= sationslokale kennen gelernt haben 79) und die mit allem Com= fort eingerichtet waren; 80) sich selbst zu rasiren aber scheint in Griechenland nicht Sitte gewesen zu sein. 81) Daß übrigens eitle Männer auch die Haare färbten, um ihr Grauwerden zu verbergen, 82) braucht wohl kaum besonders erwähnt zu werden. - Haben wir nun auch gesehen, daß für gewöhnlich die Gricden in blogem Kopfe erschienen, so gab es doch auch bei ihnen für besondre Fälle verschiedene Kopfbedeckungen zum Schutze gegen Sturm und Unwetter oder gegen die brennenden und blendenden Sonnenstrahlen. Hierher gehört zuerst der breit= trempige Reisehut (Petasos) 83) von Filz mit niedrigem, run= dem und gewölbtem Kopfe und mit verschiedener, bald abwärts, bald aufwärts gebogener Krempe, im ersteren Falle mit vier bogenförmigen Ausschnitten, so daß dadurch Ecken entstanden, von denen die eine sich gerade über der Stirne befand, 84) im letteren ohne jolche. Er wurde auch von Soldaten, 85) Jägern,

Boten 86) u. s. w. getragen und durch einen ledernen Sturmriemen auf dem Kopfe festgehalten, der auch dazu diente, ihn auf den Rücken zu hängen. 87) Sodann die ihm ähnliche Kaufia mit einem höhern, oben glatten Kopfe und einer horizontalen, oft sehr breiten Krempe; 88) ferner der Pilos, 89) ein hoher Filz in Form eines Tannenzapfens, entweder mit weichem, umgerolltem Rande, 90) oder mit heruntergeklappter, schmaler Krempe, 91) der besonders von Landleuten, 92) sonft aber nur von Greisen und Kranken 93) getragen wurde; 94) und vielleicht auch die Kyne, 95) ein aus Arkadien oder Böotien stammender, besonders von Landleuten getragener Sonnenhut mit breiter Dazu kommt noch eine, Letzterem sehr ähnliche, mützenartige Kopfbedeckung von Filz, Rindsleder oder Hundsund Wieselfell ohne Krempe oder Schirm, die in Form einer Halbkugel oder eines halben Eies den Kopf fest anschließend umgab, 96) und aus welcher der Helm hervorging.

Von der Kopfbedeckung gehe ich zur Fußbekleidung über. Denn obgleich auch barfuß zu gehen, keineswegs gegen die Sitte verstieß und zu Hause allgemein üblich war, wo man auch, wenn man in Schuhen ausgegangen war, sie doch beim Essen jedesmal wieder ablegte, während Leute der niedern Klasse und Sklaven auch außer dem Hause für gewöhnlich gar keine Fuß= bekleidung trugen, so gab es doch auch zwei Hauptklassen von Schuhwerk, theils blose Sohlen, theils wirkliche Schuhe ober Halbstiefel von sehr verschiedener Art. Die Sohlen von Rinds= leder, zuweilen auch Doppelsohlen mit einer Mittellage von Kork, 97) anfangs wohl die einzige Art von Fußbekleidung, wurden unter den Fuß gebunden 98) und gewöhnlich so an ihm befestigt, daß ein Riemen zwischen der großen und zweiten Zehe hindurch nach der Mitte des Spannes ging und hier mittelst einer Fibula oder Schnalle in Gestalt eines Herzens oder Blattes mit vier andern als Schlingen an der Sohle befestigten Riemen (zweien an jeder Seite, dem einen mehr nach den Zehen, dem andern mehr nach der Ferse zu) verbunden war, durch die er hindurch gesteckt wurde. 99) Oefters aber brauchte man auch ein reicheres, bis an die Wade hinauf reichendes Riemenzeug. 100) Arme nahmen statt der Riemen blos Bindfaden, gewöhnlich von Spartum oder Pfriemengras. 101) (Von den diesen Sohlen der Männer entsprechenden Sandalen der Frauen wird weiter unten die Rede sein.) Die von Männern wie von Frauen getragenen Schuhe, die nach Art unfrer sogenannten hohen Schuhe den oberen Fuß wenigstens zum größten Theile bedeckten, 102) aber auch bis über den Knöchel hinauf reichten und auf dem Fußblatte aufgeschlitzt waren, 108) wurden über einen Leisten 104) und für jeden Fuß besonders gearbeitet. Bei keinem Theile der Tracht aber herrschte die Mode in höherem Grade, jo daß sich die verschiedensten Arten derselben erwähnt finden. 105) Die gewöhnlichste Art der Männerschuhe waren die Embades, 106) von denen die böotischen eine besondre Gattung bildeten. 107) Ihnen ähnlich waren die sehr beliebten spartanischen Schuhe oder Lakonikae, die daher öfters mit ihnen verwechselt, 108) aber doch auch wieder von ihnen unterschieden werden. 109) bessere Sorte derselben waren vermuthlich die vorzüglich zu Amy= flae gefertigten ober daher kommenden Amyklaides. 110) elegantere Fußbekleidung werden die Blautae oder Blautiae 111) erwähnt, Halbschuhe, die mit Riemen an den Anöcheln befestigt wurden. 112) Die gemeinste, namentlich von Landleuten ge= tragene Art von Schuhen wacen die aus rohem Leder gefertigten Karbatinae, 113) und ihnen ganz ähnlich die hohen und ichweren Pelopatides (d. h. Kothtreter) 114) und Arbylae. 115) Solches gemeine Schuhwerk wurde gewöhnlich auch mit Nägeln beschlagen, 116) was jedoch für bäuerisch galt. 117) Zu diesen Schuhen kamen noch zur Reise, zur Jagd, zum Reiten u. s. w. benutte Schnürstiefeln, theils von gewöhnlicher Art, theils von größerer Zierlichkeit durch Farbe und Schmuck mit Metall= knöpfen und Fibulae. 118) Hierher gehören die Endromides, 119) hohe, vorn geschlitzte und an den Zehen offen geschnürte Jagd= stieseln, 12") oft reich verziert; 121) ferner die mit Filz gefütter= ten 122) Embatae für Reiter, 123) die gleichfalls zuweilen reichen Schmuck durch Stickerei und Verbrämung hatten; 124) die ihnen jehr ähnlichen, aus Lydien eingeführten und in veränderter Form auf die tragische Bühne übergegangenen Kothurne, 125) die auf beide Füße paßten und sehr hohe Sohlen hatten, 126) und die von Iphikrates erfundenen und nach ihm benannten Iphikratides 127) für Soldaten, die nur scheinbar geschnürt waren, da ihnen die Schnuren nur zur Verzierung dienten. 128) End= lich werden auch noch leberne Gamaschen zum Schutze der Schienbeine bei Garten = und Feldarbeit erwähnt. 129)

dieses Schuhwerk von Leber hatte in der Regel seine natürliche Farbe oder war schwarz gefärbt und wurde mit einem Schwamme gereinigt; 130) doch gab es auch bergleichen von weißer 131) und bunter Farbe, selbst bei Männern. 182) Reben ihm aber waren auch Schuhe und Halbstiefel von Filz 133, in Gebrauch, und ebenso trug man auch zuweilen Filzsocken in den Schuhen, die gewissermaßen die Stelle unsrer Strümpfe vertraten. 134) Bei ftarker Kälte umwickelte man auch die Beine mit Filz ober Pelz. 135) Neben diesen verschiedenen Stücken der Bekleidung ist nun auch noch der Schmuck der Männer durch Fingerringe zu erwähnen. Nachdem nämlich jeder freie Grieche früher 186) nur einen Siegelring, meistens von Eisen, 1:37) am vierten Fin= ger der linken Hand 138) getragen hatte, wurde es später Sitte Ringe auch zum Schmuck zu tragen 139) und eitle Männer gin= gen darin so weit, daß sie alle Finger mit der Edelsteine wegen oft sehr kostbaren Ringen bedeckten. 140) Ohrringe jedoch trugen griechische Männer nie. 141) Zu der öffentlichen Erscheinung freier Männer gehörte endlich in Sparta noch ein Stock, meistens ein einfacher, langer Stab, der jedoch auch in Athen von den Lakonisten oder Nachahmern der spartanischen Sitten getragen wurde, 142) während ihn die feinere attische Sitte für unschicklich fand. 143)

Ich komme nun zu der Kleidung der Frauen, die im Ganzen der männlichen glich und ebenfalls aus einem Unter= und Oberkleide bestand, wozu aber meistens als drittes Kleidungs= ftück auch noch ein zweites Untergewand, das Chitonion, 144) kam, d. h. ein kurzes, kaum bis auf die halben Schenkel reichen= des, ganz dünnes Hemde ohne Aermel, das noch unter dem Chiton getragen wurde, und oben sogenannte Pterpges Fittige hatte (siehe unten), durch deren Aufknöpfen auf der Schulter man die rechte Brust entblößen konnte. 145) Dieses leichte Gewand bildete zu Sparta bei Frauen im Hause, bei Mädchen aber auch außer demfelben oft die einzige Bekleidung. 146) Es fand nämlich ein Hauptunterschied zwischen dorischer (also auch spartanischer) und ionischer (mithin auch atheniensischer) Frauentracht statt, der erft in späterer Zeit nach und nach zu verschwinden begann. Der Chiton der Dorierinnen war ein kurzes, schon über den Knien endigendes 147) Untergewand von Wollenzeug ohne Aermel, das blos auf den Schul-

tern durch Spangen festgehalten, an den Seiten aber, oder doch wenigstens an einer (und zwar der rechten) Seite aufgeschlitt war, 148) so daß die beiden Stücken nur durch den Gürtel zu= sammengehalten wurden und die spartanischen Mädchen sich darin nach dem eignen Urtheil der Alten 149) fast so gut als nackt zeigten. Dieß blieb besonders der gymnastischen Uebungen wegen, die, mit solcher Vorliebe in Sparta getrieben, den Brauch freierer Nacktheit daselbst stets aufrecht erhielten, immer die Tracht der spartanischen Jungfrauen, während die älteren, verheirathe= ten Frauen sich eines anständigeren, mehr der Kleidung der Jonierinnen gleichenden Gewandes, eines rings geschlossenen und bis auf die Füße herabreichenden, faltenreichen Chiton bedienten. Um zu verstehen, wie dieser lange, ärmellose Chiton angezogen wurde, muß man wissen, daß er aus einem viereckigen, die Körperlänge überschreitenden und etwa zwei Drittel so breiten Stück Wollenzeug bestand, dessen Kanten der Länge nach zu= sammengewebt oder zusammengenäht waren, so daß es einer Art von Sack glich. Diesen raffte nun die sich damit Beklei= dende zusammen und trat mitten hinein; dann zog sie ihn bis über den Kopf hinauf und schlug den obersten Theil desselben etwa bis zu den Schultern nach Außen um, so daß er einen mantillenartigen, bis in die Gegend des Gürtels herabreichen= den Ueberschlag (das Diploidium) 150) bildete, ordnete diesen nach den Schultern zu in Falten und verband, während das übrige Gewand faltenreich am Körper herniederwallte, das Vor= der= und Rückenstück des Ueberschlags erst auf der einen, dann auf der andern Schulter durch eine Spange, wodurch die Deff= nungen für die Arme entstanden, an denen die Zipfel des 11m= ichlags (die oben erwähnten Pteryges) in Falten herabfielen. Hierauf gürtete sie das Gewand an den Hüften, 151) zog das noch auf dem Boden schleppende Ende desselben hinter dem Gurt in die Höhe und schlug es nach vorn über denselben zurück, so daß sich ein Bausch (der Kolpos) um den Leib her bildete. 152) Damit war, wenn nicht noch ein Mantel hinzukam, die ein= fache und doch malerische Kleidung vollendet. Später, als nach und nach eine Verschmelzung dorischer und ionischer Klei= dung stattfand, heftelte man wohl auch die Pternges durch mehrere Spangen um die Arme her zusammen, so daß sich eine Art von Aermeln bildeten, 153) in deren Wegfall der Haupt=

unterschied der dorischen Tracht von der ionischen bestand. Der Chiton der Jonierinnen nämlich war ein faltiges, bis auf die Füße herabreichendes Linnengewand mit bald kürzeren, am Elbogen aufhörenden, bald längeren, bis zur Handwurzel herabgehenden 164) Aermeln, die als weite, faltige Säcke herabhingen, als halbe Aermel aber zuweilen auch aufgeschlitzt und wieder zusammengeheftelt waren. 155) Einer Fibula auf den Achseln bedurfte es also bei diesen Gewändern nicht. 156) Diese wurde erft später nöthig, als auch in Athen der ärmellose dorische Chiton mit Diploidion, welches sich leicht in malerische Falten ordnen ließ, immer mehr in Gebrauch kam. 157) Zuweilen hatte der Chiton unten auch eine in Falten gelegte Fal= bel. 138) Ueber diesem Unterkleide nun trugen verheirathete Frauen auch oft noch einen Mantel (Himation oder Peplos), 159) welcher entweder eben so, wie von den Männern, umgenommen ober mehr shawlartig umgeworfen wurde und so Gelegenheit zu mannigfaltiger, geschmackvoller Drapirung gab, wodurch das Malerische der griechischen Frauentracht noch wesentlich erhöht wurde. 160) Zu diesen beiden Hauptstücken der Frauenkleidung aber kamen freilich noch manche andre, mehr zum Putz, als zur blosen Verhüllung des Körpers dienende Kleidungsstücke. Ich nenne hier zuerst eine aus dem Diploidion des Chiton hervor= gegangene selbstständige Bekleidung des Oberkörpers, die bald als wirkliches Mäntelchen, bald als flatterndes Umschlagetuch, bald als eine Art von Jäckchen, theils gegürtet, theils un= gegürtet getragen wurde, 161) wie das Enkyklon, 162) die nach ihrer safrangelben Farbe benannte Krokota (oder Krokotos), 163) die Epomis 164) u. s. w., lauter mantillen = oder shawlartige, die Arme gewöhnlich unbedeckt lassende lleberwürfe, von deren Beschaffenheit wir nicht näher unterrichtet sind; und sodann noch ein paar elegantere Gewänder, die Xystis, 165) ein bunt= farbiges, bis auf die Füße herabreichendes Prachtgewand, von dem sich auch nichts Genaueres sagen läßt, und die Ephestris, 166) ein elegantes, der Chlamys der Männer ähnliches 167) Wintergewand, das sich zu jener ebenso verhalten zu haben scheint, wie die Chläna zum himation. Was nun den Stoff und die Farbe der weiblichen Kleidung betrifft, so war ersterer in der Regel Schafwolle oder Linnen; 168) erft in späterer Zeit kamen bei steigendem Lugus auch Baumwolle 169) und Seide 170) hinzu, aus

welchen Stoffen besonders die nun sehr beliebt werdenden durch= fichtigen Gewänder 171) gefertigt wurden, unter denen die amor= gischen, koischen und tarentinischen die bekanntesten sind. auf der Insel Amorgos gefertigten Gewänder 178) bestanden aus besonders feinem, dem Byssus ähnlichem 173) Flachs, die sehr theuern von der Insel Kos 174) aber aus Seide, und die billigeren, besonders von Hetären getragenen, aus Tarent 175) vermuthlich aus Baumwolle. Die Farbe der Gewänder war gewöhnlich die weiße, die wenigstens für die sittsamste galt, namentlich für Jungfrauen; 176) doch waren auch bunte Stoffe, besonders zu Mänteln und Umwürfen, sehr beliebt, 177) und namentlich scheinen safrangelbe, 178) aber auch oliven= oder gelbgrüne, himmel= blaue, rothe, braune 179) und zur Hochzeit purpurrothe 180) jehr in Gebrauch gewesen zu sein. Außer einfarbigen Stoffen wurden aber später auch gestreifte, 181) gemusterte und karrirte, kattunartige Zeuge, 182) sowie dergleichen mit eingewebten ober aufgenähten Blumen, Sternen und andern Figuren und Arabesten 183) zu Kleidern benutt, besonders aber liebte man es, dieselben am untern Saume und am Halsausschnitte mit solchen zierlichen Stoffen zu verbrämen. 184) — Zur weiblichen Klei= dung gehörte außer dem bald unter der Brust, bald um die Hüften, zuweilen auch doppelt getragenen 185) Gürtel (Zo= nion, 186) auch Zone), 187) noch eine unter dem Chiton angelegte, bald breitere, bald schmälere Brustbinde (Strophion, 188) Tainia oder Mitra 189) von Leinwand oder weichem Leder; und selbst einer Leibbinde, um einen zu starken Leib einzuschnüren, wird -Erwähnung gethan. 190)

Ich gehe nun zu der Fußbekleidung über, die, wie bei den Männern, in zwei Hauptgattungen, Sohlen und Schuhe, zerfiel, deren es freilich sehr verschiedene Arten gab. 191) Die Sohlen (hier Sandalen genannt) unterschieden sich von denen der Männer nur durch einen über den Zehen liegenden Riemen, 192) so daß sie schon einen llebergang zu den Schuhen bildeten, wurden aber übrigens ganz so, wie jene, am Fuße besiestigt und hatten bald dünnere, bald dickere Sohlen, letztere gewöhnlich von Kork, 193) damit sie leichter wären und doch die Frauen größer erscheinen ließen; ihr Riemenzeug aber war meistens purpurroth, auch oft gestickt und mit Metallplättchen verziert oder ganz vergoldet. 194) Eine besonders elegante Art

derselben mit solchen mehrfachen Korksohlen hieß Tyrrhenika. 195) (Daß diese Sandalen von den Frauen auch als Züchtigungsinstrument gebraucht wurden, haben wir schon oben gesehen). 196) Unter den Schuhen waren die den ganzen Fuß bedeckenden Persika 197) die gewöhnlichsten. Auch die schon als männliche Fußbekleidung kennen gelernten Kothurne, Schuhe mit hohen Sohlen, die auf beide Füße paßten und also verwechselt werden konnten, 198) waren vielfach in Gebrauch. Eine elegantere Sorte von Schuhen hieß Baukides 199) und auch die Sikyonia 200) waren sehr beliebt. Eine geringere Art, die besonders von Sklavinnen getragen wurden, waren die Peribarides. 201) Bunte Schuhe fanden sich unstreitig bei Frauen weit häufiger, als bei Männern. 202) Endlich wurde von Wäscherinnen und andern in der Nässe arbeitenden Frauen auch eine hoch heraufgehende,

gamaschenartige Fußbekleidung getragen. 203)

Die Haartracht war sehr verschiedenartig und von Mode und Geschmack abhängig. 2014) Unverheirathete trugen das Haar gewöhnlich ohne jede Umhüllung, 205) und zwar wurde das meiftens lange und reiche Haar in der Regel weder geflochten, noch künstlich gekräuselt, sondern, während es vorn weit in die Stirne hereinreichte, 206) an den Schläfen und über das Ohr hin in Wellenscheitel zurückgestrichen und hinten in einen zierlichen Anoten verschlungen, oder man ließ es in Wellenlinien lang über den Rücken herabfallen, indem ein einfaches, um den Vorderkopf geschlungenes Band die Scheitelhaare mit dem Hinterhaare verband. Doch war es auch üblich, das entweder in Zöpfe geflochtene, oder auch nur so gewundene Haar spiral= förmig um den Wirbel zu wickeln und mit einer Nestnadel zu befestigen (denn der Gebrauch von Kämmen im Haar war den Griechinnen unbekannt), 2017) und diese dem Krobylos der Män= ner entsprechende Haartracht der Jungfrauen, bei welcher aus jenem Wulft oft noch ein Büschel von Haaren üppig hervor= ragte, hieß Korymbos. 208) Manche jedoch liebten es auch einen Kranz tief in den Nacken herabhängender Locken rings um das Haupt her zu tragen; 209) durch blos an den Seiten herabfallende Locken aber zeichneten sich (wenigstens auf der komischen Bühne) nur die Hetären aus. 210) Uebrigens wurden bei den Griechen sowohl von Männern als Frauen auch künstliche Haartouren getragen. 211) Weit häufiger aber, als ein ganz

bloßer Kopf, war besonders bei älteren und verheiratheten Frauen der Gebrauch eines verschieden geformten Kopfbandes, eines haubenartig um den Kopf geschlungenen Tuches und eines Haarsackes ober Haarnetes, bei deren Gebrauch das Haar stets weit hinaus nach hinten frisirt, nie hoch aufgethürmt wurde. Es wurden nämlich nicht nur schmale Bänder ganz einfach mehrmals um das Haar geschlungen, 212) sondern man bediente sich auch verschiedener besonderer Haarbinden. Unter Letzteren werden namentlich die Sphendone, d. h. ein Stirnband von Zeug oder Leder, das in Form einer Schleuder in der Mitte breit war, nach den Seiten aber schmal zulief218) und auch am Hinterkopfe getragen wurde, 214) fernerd ie Stlengis, 215) ein vergoldetes Stirnband von Leder, 216) und der Ampyr, ein be= sonders kostbares, diademartiges und mit Gold und Edelsteinen verziertes Stirnband, das fich im Nacken schloß, wo zuweilen auch noch Bänder herabflatterten, 217) erwähnt, wozu auch noch die unten als Geschmeide genannte Stephane ober ein wirkliches Diadem hinzugefügt werden mag. Aus solchen Kopfbinden, die allmählig immer breiter wurden, entstand zuerst das Ropftuch und dann der Haarsack und das Haarnetz. Das Kopftuch (Mitra) 218) war buntfarbig, bestand zuweilen auch aus gemustertem oder gewürfeltem Zeuge 219) von Wolle, Byssus und Seide, und bedeckte bald den ganzen Kopf, bald nur einen Theil desselben. Der aus denselben Stoffen, bisweilen aber auch aus Blase gefertigte Haarsack umhüllte gleichfalls entweder den ganzen Kopf, so daß er bald noch auf einen Theil des Nackens hinabreichte, 220) bald hinten offen war und nur einen Büschel Haare heraushängen ließ, oder war nur auf der Stirne zu= jammengebunden, so daß ein Theil des Kopfes frei blieb. 221) An den Zipfeln von Haarsäcken der ersten Art hingen bisweilen auch Quaften herab. 222) Die sehr häufig gebrauchten Haarnete, 223) die man nicht nur des Nachts, sondern auch am Tage trug, waren aus Wollen = oder Seiden=, zuweilen selbst aus Goldfäden 224) geflochten oder gestrickt. 225) Endlich gehörte zu dem Haarput vornehmerer Frauen noch ein florartig gewebter Schleier (Aredemnon 226) oder Kalpptra), 227) der über Nacken und Rücken herabwallte und das Gesicht bis zu den Augen, zuweilen aber auch ganz verhüllte. 228) Doch wurde manchmal auch der Mantel als Schleier über den Kopf gezogen. 229) — Die

natürliche Farbe der Haare war bei den Griechinnen die tiefsblonde oder die schwarze; <sup>230</sup>) da aber erstere für eine besondre Schönheit galt, <sup>231</sup>) so wurde sie auch durch künstliche Bleichse mittel hervorgebracht, <sup>232</sup>) oder das schwarze Haar unter einer blonden Haartour versteckt. Daß auch von den Frauen Kopfshaar, Augenbrauen und Wimpern, besonders aber graue Haare aus Eitelkeit schwarz gefärbt wurden, <sup>233</sup>) braucht wohl eben so wenig besonders bemerkt zu werden, als daß der Gebrauch von wohlriechenden Haarölen und Pomaden <sup>234</sup>) ein ziemlich allgemeiner war; wohl aber führt uns das Färben der Haare noch darauf zu erwähnen, daß man auch der Haut durch Weißsund Rothschminken eine erkünstelte Farbe gab. <sup>235</sup>)

Wir kommen endlich noch zu einigen andern Gegenständen der weiblichen Toilette. Bei Frauen der höheren Stände durf= ten auch Fächer, 236) meistens von Pfauen= oder andern bunten Redern, und Sonnenschirme 237) nicht fehlen, die aus beweglichen Stäben bestehend aufgespannt und wieder zusammengelegt werden konnten. 238) Beide Gegenstände wurden den Frauen beim Ausgehen von Sklavinnen nachgetragen. 239) Frauen der nie= bern Stände dagegen trugen zum Schutz gegen die Sonne eine Art von kuppelförmig geflochtenen Strohhüten (Tholia). 240) Augemein üblich aber war, namentlich von Seiten der Jungfrauen, 241) der Schmuck mit allerlei goldenem Geschmeide 242) und zwar nicht nur bei den höheren Ständen, so daß der da= mit getriebene Luzus nicht etwa blos in Sparta, 248) sondern auch anderwärts 244) selbst durch Gesetze beschränkt werden mußte. Am häufigsten war wohl der Gebrauch von Fingerringen 245) und nächstdem von Ohrgehängen 246) und Nestnadeln; 247) doch auch goldne Armbänder jowohl für den Ober= als Unterarm und Halsketten wurden vielfach getragen; 248) ja selbst Spangen um die Füße oberhalb der Knöchel 219) waren nicht ungebräuch= lich; und damit fast kein Theil des Körpers vom Fuße bis zum Scheitel ohne Goldschmuck bliebe, gehörte später sogar auch ein goldener Gürtel und ein früher nur von Fürstinnen und Göttinnen getragenes goldnes Diadem (die Stephane) 250) zum Schmucke vornehmer Frauen. Nicht selten aber legten auch Unbemittelte, nur um die Mode mitmachen zu können, unächten Schmuck, selbst von blos vergoldetem Holze, an. 251)

### Unmerkungen zum 4. Kapitel.

1) Vgl. Polluz VII, 50.

<sup>2</sup>) Bgl. schon Hom. II. II, 43. u. Od. XV, 60., bei welchem der Mantel pagos heißt.

3) Thuc. I, 6. Aristoph. Equ. 1330. Nub. 984.

4) Hom. Il. XIII, 685. mit Eustath. p. 954, 47. u. H. in

Apoll. 147. Paufan. I, 19, 1. Strab. X, 3, 8. p. 467.

5) Wenigstens geht dieß aus Herod. VII, 61. hervor, der die Bemerkung für nöthig hält, daß die persischen Chitones Aermel hätten. Bgl. auch d. Schol. zu Aristoph. Equ. 882.

6) Wgl. die Abbildung bei Weiß Kostümkunde II. S. 710.

Fig. 247.

7) Eustath. a. a. O. vgl. Aristoph. Equ. 1330. Nub. 984.

8) Aristoph. Equ. 892. Nach Polluz VII, 47. hatte der Chiton der Freien zwei, der der Sklaven aber nur einen Aermel. Bgl. auch Phot. Lex. p. 25. u. Hespch. s. v. έτερομάσχαλος. Doch scheint dieß wenigstens keine allgemeine Sklaventracht gewesen zu sein. Bgl. oben S. 32. Note 172.

9) Das schon von Homer Od. XXIV, 230. erwähnte Stück der Bekleidung ist wohl nur von Handschuhen zu verstehen, die der

Dornen wegen getragen wurden.

10) Denn der öfters erwähnte Chitoniskos ist keineswegs, wie man vielleicht aus Möris Attic. p. 306. schließen könnte, ein vom Chiton verschiedenes und noch unter ihm getragenes Kleidungsstück. Ein solches Unterhemd wurde blos vom weiblichen Geschlechte ge-tragen.

<sup>11</sup>) Bgl. Quinctis. XI, 3, 143.

19) Theophr. Char. 4. Athen. I, 38. p. 21. c. Später galt ein bis auf die Füße herabreichender und schleppender Mantel sür ein Zeichen hochmüthiger Ueppigkeit. (Plat. Alcib. I. p. 122. Plut. Alcib. 1. Demosth. de falsa leg. 69. §. 314. Lucian. Amor. 3.

13) Athen. V, 50. p. 213. b. Tertull. de pallio c. 1.

- 14) Bgl. Plat. Theaet. p. 175. mit Aristoph. Av. 1565. u. Artemid. III, 24. Siehe die Abbild. bei Stackelberg Gräber der Hellenen Taf. XX. XXXII. XXXVII. Weiß Kostümkunde Fig. 252. u. 253.
  - 15) Plat. a. a. O. u. Athen. I, 38. p. 21. b.

16) Bgl. Böttiger Griech. Vasengem. I. Heft 2. S. 37 ff. u.

55 ff. mit Dessen Kl. Schr. III. S. 27.

- 17) Stob. Serm. V, 67. (I. p. 127. Meinek.) Daher bezeichenete τρίβων überhaupt ein ärmliches Gewand. (Plat. Symp. p. 219. Ariftoph. Acharn. 184. 343. Vesp. 1171. Eccl. 881. Häuß de Dicaeog. her. §. 11. Aelian. V. Hist. V, 5.)
- 18) Demosth. in Mid. §. 216. vgl. mit Aristoph. Nub. 966. **Xen.** Hell. II, 1, 1. Plat. Rep. V. p. 474. a. Lucian. Hermot. 23.
- 19) Diog. Laert. VI, 13. vgl. mit Anth. Pal. XI, 158. Stob. Serm. XCVII, 31. (III. p. 215. Meinek.) Hor. Epist. I, 17, 25.
- 20) Αχίτων (Xen. Mem. I, 6, 2. Plut. Apophth. Lac. 33. (p. 210. c.) Aelian. V. Hist. VII, 13. Diod. Sic. XI, 26. Diod. Sic. XI, 26. Diod. Sic. XI, 26. Diod. Chiton, und μονοχίτων (Diod. Sic. XVII, 35. Athen. XIII, 56. p. 589. f.), wer nur den Chiton ohne Mantel trug.

<sup>21</sup>) Athen. XII, 50. p. 535. e. Plut. Lycurg. 30. Aelian.

V. Hist. VII, 34.

22) Plat. Protag. p. 342. Demosth. in Con. §. 34.

<sup>28)</sup> Plat. Symp. p. 219. Diog. Laert. VI, 13. Aristot. Eth. ad Nicom. IV, 13. p. 127. b. Arrian. Diss. Epict. IV, 8. 15. Athen. V, 55. p. 215. d.

- Hom. Il. XVIII, 595. p. 1166, 54. Pollux IV, 118. VII, 47. Etym. M. p. 349, 43. Dio Chryf. Or. LXXII, 1. mit d. Schol. p. 789. Emper. Plaut. Mil. glor. IV, 4, 44. (v. 1180.) u. die Abbild. im Mus. Pio-Clem. III, 34. u. IV, 11. (Gellius VI, 12, 3. Hertz. ift ungenau.) Becker Charikles III. S. 162. irrt, wenn er zwei verschiedene Kleidungsstücke dieses Namens annimmt. Vgl. dagegen Hermann's Zusaß S. 164 j.
- <sup>25</sup>) Doch auch zuweilen umgekehrt, so daß bald die eine, bald die andre Seite des Oberkörpers entblößt war. (Bgl. Panoska Bilber antiken Lebens Tas. 15.)
- <sup>26</sup>) Hespch. u. Phot. a. a. O. u. Schol. zu Aristoph. Equ. 882. Auch in der Komödie war die Exomis sehr in Gebrauch. (Aristoph. Lys. 662. Pollux IV, 218.)

<sup>27</sup>) Vgl. Lucian. Amor. 44. Hom. Il. X, 133. Od. XIX, 227. Theocr. XIV, 65.

<sup>28</sup>) Athen. VI, 37 p. 240. b. Pollug X, 164. Artemid. I, 56. Stob. Serm. XCVII, 31. (III. p. 215. Meinek.)

Vy) Plut. Alex. 26. Ammon. p. 146. Plin. V, 10, 11. §. 62. Vgl. Abbild. bei Tischbein Vasen I, 14. Stackelberg Tas. XLV. Suhl u. Koner S. 179. Fig. 221. u. Weiß Kostümkunde Fig. 254. a. b. (der S. 715 s. Chlamps und Chläna verwechselt) u. Guhl u. Koner Fig. 221.

80) Hom. II. XVI, 224. Od. IV, 50. XIV, 522. Pollug VII, 46. 57. X, 124. Ariftoph. Av. 493. Thesm. 178. Vesp. 788. 1132. Ran. 1459. Euftath. zu Hom. II. III, 126. p. 393, 2.

Hesph. u. Suid. v. xlaiva. Bgl. Weiß Fig. 254. c.

31) Pollux VII, 46. Diogenian. Prov. V, 20. Steph. Byz. v. Θεσσαλία.

<sup>32</sup>) Ammon. p. 145.. Aeschines in Tim. §. 131. Demosth. in Mid. §. 133. pro Phorm. §. 45. Athen. XII, 63. p. 545. a. Pollug VII, 48. Heigh. v. χλανίδες. Bgl. Plut. Alcib. 23.

35) Θετταλικά πτερά: Phot. u. Suid. u. Eustath. zu Hom. II. II, 732. p. 331, 14. Ueber die Form der Chlanis vgl. Plut.

Alex. 26. u. Tischbein I, 5. 14. II, 24.

34) Sommerkleider erwähnen Pollux VII, 48. Theocr. XV, 69. Hesph. v. Θέριστον. vgl. Aristoph. Av. 714.

35) Xen. Mem. I, 6, 6. Aristoph. Ran. 1067. Pollug VII, 57.

Plaut. Mil. glor. III, 1, 93. (v. 687.)

- 36) Bgl. Aelian. V. Hist. V, 5. Theophr. Char. X, 4. XVIII, 2. Athen. XI, 67. p. 484. a. Artemid. Oneirocr. II, 3.
- 37) Pollux IV, 119. VII, 55. Aelian. V. Hist. IX, 11. XII, 32. Athen. IX, 16. p. 374. a. XII, 62. p. 543. c. Lucian. Nigrin. 14. Bis accus. 17. vgl. Aristoph. Plut. 530. u. Stackelberg Gräber d. Hellenen Taj. XLV, 2. u. XLVIII.
- 38) Pollug VII, 55. Aristoph. Equ. 1406. Athen. XII, 62. p. 543. c.
- 39) Athen. XII, 63. p. 545. a. Pollux VII, 55. Phot. Lex. p. 637. Diog. Laert. VI, 102. Becker Charikles III. S. 195. schließt mit Recht aus dem gewöhnlichen Gebrauch solcher buntsarbigen Gewänder in der Komödie (vgl. Pollux IV, 119.), die nur das gemeine bürgerliche Leben copire, daß dergleichen Gewänder auch oft außer der Bühne getragen wurden.

40) Artemid. Oneirocr. II, 3. vgl. mit Plaut. Mil. glor.

IV, 4, 43.

41) Aristoph. Nub. 71. mit d. Schol. Vesp. 444. Plat. Crit. p. 53. Lucian. Tim. 12. Bgl. Mus. Pio-Clem. III, 34.

42) Pollug VII, 70.

43) Aristoph. Eccl. 418 ff. Lucian. Rhet. praec. 16.

44) Aristoph. Lysistr. 1151. 1155. Athen. VI, 101. p. 271. d. Pollux VII, 68. Hesph. u. Suid. v. Κατωνάχη.

45) Philostr. Vit. Apoll. I, 2. Athen. V, 62. p. 220. a.

46) Pausan. X, 29, 2. Hesph. v.  $\varphi o \varrho u o \varsigma$ . Bgl. Plaut. Rud. II, 7, 18. u. Paul. Diac. v. tegillum. p. 366, 1. Müll.

47) Polluz IV, 119.

48) Dio Chrys. Or. LXXII, 1. Etym. M. p. 349, 43. und Heihch. II. p. 327. vgl. Longus Pastor. II, 33. Beide Ausbrücke (έγκόμβωμα u. κοσσύμβη) werden wohl mit Recht von Wieseler Denkm. des Bühnenwesens S. 73. sür gleichbedeutend gehalten.

<sup>49</sup>) Aristoph. Nub. 964. u. 987.

50) Pollug X, 164. Plut. de virt. mul. 26. Athen. VI, 37. p. 240. c. Appulej. Met. X, 30. Als Festtracht der Epheben erscheint die Chlamps bei Aristoph. Lysistr. 1188 ff.

51) Plut. Lycurg. 16. vgl. mit Xen. de Rep. Lac. 2, 4.

<sup>52</sup>) Bgl. Plat. Leg. XII. p. 942.

55) Vgl. Philostr. Vit. Apoll. III, 15.

<sup>54</sup>) Plut. Lycurg. 22. Lysand. 1. Nicias 19. vgl. Xen. de Rep. Lac. 11, 3. u. Herob. 1, 82.

55) Plut. Lycurg. 22. Herob. VII, 208. 209.

- <sup>56</sup>) Herod. I, 82. Plut. Alcib. 23. de adul. 7. Lucian. Fugit. 27. Pausan. VII, 14, 2. Aristot. Rhet. I, 9, 26.
- 57) Thucyd. 1, 6. mit d. Schol. Aristoph. Equ. 1336. Nub. 984. Vesp. 1267. mit d. Schol. Aelian. V. Hist. IV, 22. Pseudo-Phocylid. 24. Auf Kunstdenkmälern zeigt sich diese Haartracht nicht. Höchstens könnte man Mus. Pio-Clem. T. V. pl. 86. hiersber ziehen.

<sup>58</sup>) Helych. II. p. 730. Phot. Lex. p. 321. Eustath. zu Hom.

Il. XII, 311. p. 907, 18. Athen. XI, 88. p. 494. f.

<sup>59</sup>) Aeschyl. Choeph. 6. Pausan. I, 37, 2. VIII, 20, 2. u. 41, 2. vgl. Hom. II. XXIII, 141.

60) Anth. Pal. VI, 242.

61) Theophr. Char. 21. vgl. mit Plut. Thes. 5. u. Athen. XIII, 83. p. 605. a.

62) Theophr. Char. 5.

- 63) Aristot. Pol. II, 5. Aristoph. Nub. 332. Lucian. Nigrin. 18.
- <sup>64</sup>) Lucian. Dial. meretr. V, 3. vgl. Philostr. Her. X, 9. p. 715.
- <sup>65</sup>) Olympiod. zu Plat. Alcib. p. 148. Bgl. Hemsterh. zu Lucian. Tim. 22. u. Ruhnk. zu Phot. Lex. p. 36.

66) Lucian. Vit. auct. 20. Diog. Laert. VI, 31. Juven. II, 15.

Hor. Epist. I, 18, 6 j.

67) Arrian. Diss. Epict. IV, 8, 4. Lucian. de morte Peregr. 15. Artemid. I, 18.

68) Theophr. Char. 10, 4.

69) Pollux II, 29. nennt viele είδη κουρας, die sich aber nicht näher bestimmen lassen.

70) Σκάφιον: Schol. zu Aristoph. Av. 806. Lucian. Lex. 5.

und Eurip. Troad. 1175. (1182.)

 $K\tilde{\eta}\pi o g$ : Schol. zu Eurip. Troad. a. a. O. Pollug IX, 2.

- 73) Lucian. Cyn. 14. Epictet. Diss. I, 16, 13.
- 73) Plut. Lycurg. 1. vgl. mit Athen. XIII, 18. p. 565. a.
- 74) Plut. Ages. 30.
- 75) Athen. XI, 120. p. 509. d.
- Plut. Cleom. 9. hätte in Sparta das Gebot bestanden den Schnurrbart abzuscheren (vgl. Müller Dorier II. S. 121. u. 125.); Göll. griech. Privatalt. S. 136. aber glaubt, daß sich das Gebot nur auf die Jugend bezogen habe, da bei Aristoph. Lys. 1072. u. Athen. IV, 21. [p. 143. a.] die Spartaner mit langen Schnauzbärten erschlenen.
- 77) Athen. XIII, 18. p. 564. f. Plaut. Thes. 5. Apophth. regum 10. p. 180. b. Aristoph. Thesm. 218. Dio Chrys. XXXIII, 63. Eustath. zu Hom. Od. XXI, 305. p. 1910, 1.
- 78) Plut. de Is. et Osir. 3. Lucian. Demon. 13. Eunuch. 9. Pisc. 11. Dio Chrhf. LXXII, 2. Arrian. Diss. Epict. I, 2, 29. III, 1, 27. Aelian. V. Hist. XI, 10. Alciphr. Epist. III, 55. Stob. Serm. VI, 62. Gellius IX, 2.
- <sup>79</sup>) Bgl. oben S. 4. mit 1. Abth. 1. Band. S. 140. Note 31. u. Opfias in Pancl. §. 3. Aristoph. Plut. 337. u. Plut. de garrul. 7.
- 80) Polluz X, 130. Alciphr. Epist. III, 66. (welche Stelle ein charakterisches Bild eines griech. Barbiers liefert). 81) Lucian. adv. indoct. 29. Diog. Laert. VI, 90.
- 81) Obgleich es Artemid. Oneirocr. I, 22. wenigstens als möglich annimmt.
- VII, 9. Es galt aber für cinädisch. (Lucian. Merc. cond. 33. u. adv. indoct. 23.)
  - 83) Pollux X, 163. Heshch. v. πέτασος.
- 84) Siehe die Abbild. bei Weiß Fig. 254. c. u. Guhl u. Koner Fig. 223. h. Außerdem vgl. Stackelberg Taf. XLVII. Millingen Mon. ined. I, 27. Gerhard Ant. Bildw. Taf. 81, 3. u. s. w.
  - 85) Plaut. Pseud. II, 4, 45.
  - 86) Cic. ad. Div. XV, 17.
  - 87) Vgl. Weiß Fig. 254. a. u. Guhl u. Koner Fig. 223. f.
  - 88) Vgl. Tischbein I, 10.
- .89) Paufan. X, 25, 4. Polyan. IV, 14. Athen. XII, 63. p. 545. a.
- <sup>90</sup>) Bgl. Panojka Bilber antiken Lebens Taj. XIV. Fig. 1. 3. 4. Taj. XV. Fig. 4. Weiß Fig. 267. c. u. Guhl u. Koner Fig. 223. c.
- <sup>91</sup>) Vgl. Weiß Fig. 267. c. u. Guhl u. Koner Fig. 223. b. (vgl. mit c.)
  - 92) Hesiod. O. et D. 546.

98) Plat. Rep. III. p. 406. d. Leg. XII. p. 942. e. De-

mosth. de fals. leg. §. 255. Plut. Solon 8.

94) Daß auch von den Griechen der Hut zu ehrerbietiger Begrüßung abgenommen wurde, ersehen wir aus Plut. Praec. polit. 12. u. Plin. XXVIII, 6, 17. §. 60. Bgl. auch Vol. Hercul. III, 2. col. 22. u. Gerhard Vasenbilder 29.

- 95) Ueber diese κυνή gehen die Ansichten auseinander. Da sie von Homer Od. XXIV, 231. (αἰγείη κυνέη) als eine Kappe von Gaissiell bezeichnet wird, halten sie Guhl u. Koner S. 183. u. Hermann Privatalt. §. 21. Note 27. für eine schirmlose Mütze. In so sern sie aber Soph. Oed. Col. 815. κυνή ήλιοστερής nennt und auch Aristoph. Nud. 269. Vesp. 445. u. Av. 1203. mit d. Schol. auf einen Schirm daran hindeutet, möchte ich sie lieber mit Böttiger Al. Schr. I. S. 263. (der nur hinsichtlich der Form der Krempe irrt, auch sälschlich πέτασος, καυσία u. κυνή identificirt), Becker Charikles III. S. 213. u. Weiß S. 722. (der sie so beschreibt, wie ich oben den Pilos) für einen der Kausia ähnelichen Hut mit Krempe halten. Vgl. auch Athen. XIV, 74. p. 657. d. und Hesph. II. p. 379.
- <sup>96</sup>) Vgl. Panojta Taj. VIII. Fig. 5. u. Taj. XIV. **Weiß** Fig. 247. u. 267. a. Guhl u. Koner Fig. 223. a.
- Dergleichen sehr dicke Sohlen waren wohl die besonders von Soldaten getragenen \*\(\omega\eta\) (Pollux VI, 77. VII, 85. 91. Plut. Alex. 40. Nic. 15. Arat. 21. Praec. pol. 31. Lucian. Amat. 16. de hist. conscr. 27. Athen. XII, 55. p. 339. c. XIV, 14. p. 621. d. Theophr. Char. 2. Heliod. Aeth. III, 7. Herodian. IV, 8, 2.), die Beder Char. III. S. 222. u. Wieseler in Gött. Stud 1847. S. 644. wohl sälschlich sür Halbschuhe oder eine schuhartige Fußbekleidung hatten. Siehe dagegen Gellius XIII, 22. (21.) 5. Hermann Privatalt. §. 21. Anm. 30. (III. S. 160.) u. Zusak zu Beder S. 223.

<sup>98</sup>) Daher υποδήματα: Pollug VII, 85.

99) Athen. XI, 120. p. 509. d. Vgl. Weiß Fig. 272. d.

100) Bgl. Millingen Peint. des Vases pl. 51. Tischbein I, 14. Mus. Borbon. VII, 19. Weiß Fig. 263. b. u. 272. e. Suhl u. Koner Fig. 225.

101) Athen. V, 62. p. 220. a.

102) Vgl. Weiß Fig. 263. a.

103) Bgl. Millingen pl. 39. Mus. Borbon. VII, 20. 23—40. Pitt. d'Ercol. I, 13—28. Weiß Fig. 263. c.

104) Polluz VII, 84. vgl. Plat. Symp. p. 191.

105) Pollux VII, 89. nennt eine ganze Menge von Namen, die

fich meistens nicht näher erklären laffen.

 $^{106}$ ) Suid. v.  $\dot{\epsilon}\mu\beta\dot{\alpha}\varsigma$  vgl. mit Pollur VII, 85. Aristoph. Eccl. 47. 314. 633. 848. Equ. 872. Vesp. 1157. Plut. 759. Jäuß de Dicaeog. her. §. 11. Diese  $\dot{\epsilon}\mu\beta\dot{\alpha}\varsigma$  ist nicht, wie es

schon im Alterthume oft geschehen ist, mit dem έμβάτης, d. h. dem tragischen Kothurn, zu verwechseln. Bgl. Wieseler in Gött. Studien 1847. S. 642 f. und Hermann zu Becker's Charikles III.
S. 225.

107) herod. I, 195.

<sup>108</sup>) Aristoph. Eccl. 314. vgl. mit 345. u. 507.

109) Aristoph. Vesp. 1157.

110) Pollug VII, 88. Hespch. v. Αμυκλαϊδες.

111) Plat. Symp. p. 174. Aristoph. Equ. 889.

- 112) Pollur VII, 87. Athen. XII, 62. p. 543. f.
- 113) Pollug VII, 88. vgl. Xen. Anab. IV, 5, 14. Lucian. Philops. 13. mit d. Schol. Longus Past. II, 3. u. Phot. Lex. p. 181.

114) Sippoct. de art. T. III. p. 239. Kühn.

- 115) Theocr. VII, 26. Bgl. Jacobs zu Anth. Gr. I, 2. p. 96.
- 116) Theophr. Char. 4. Athen. XIII, 19. p. 565. e. XV, 19. p. 565. e. Bgl. Böttiger Kl. Schr. III. S. 76. Höhere Cificiere ließen ihre Krepides jogar mit goldnen und filbernen Näsgeln beschlagen. (Bal. Max. IX, 1. ext. 4. Plin. XXXIII, 3, 14. §. 50. Aelian. Var. Hist. IX, 3.)

117) Theophr. Char. 10.

- 116) Bgl. überhaupt die Abbildungen verschiedenen Schuhwerks bei Wieseler Bilderatlas I, 2. Taj. 3. a. 32—50. Weiß Fig. 272. (vgl. mit 383. 384.) u. Guhl u. Koner Fig. 225.
- 119) Pollux III, 155. VII, 93. Galen. in Hippor. de art. T. XVIII, 1. p. 682. Kühn. Bgl. Abbild. bei Weiß Fig. 263. d. Böttiger Kl. Schr. I. S. 213. hält sie für identisch mit den zóGopvoi.
  - 120) Schol. zu Callim. in Del. 238. vgl. Polluz VII, 93.
  - 121) Bgl. Hermann Privatalt. §. 21. Note 32. (III. S. 160.)

122) Hefiod. O. et D. 541.

123) Xen. de re equ. XII, 10.

124) Athen. XII, 50. p. 535. f.

125) KóIoqvoi: Herod. I, 155. VI, 125. Lucian. de hist. conscr. 22. u. Jup. trag. 41. Schol. zu Aristoph. Eccl. 346. Pollug VII, 90. Phot. Lex. p. 176. Suidas und Hespch. v. xóIoqvos.

126) Vgl. Wieseler in Gött. Stud. 1847. S. 635.

127) Diod. Sic. XV, 44. Alciphr. III, 57. Phot. Bibl. 239. p. 321. u. 242. p. 342. Bekk.

123) Vgl. Millin Peint. de Vases II, 69.

129) Vgl. Hom. Od. XXIV, 229. u. Pollux VII, 91. Eine solche Fußbekleidung zeigt sich wohl bei Weiß Fig. 267. c.

130) Athen. VIII. 43. p. 351. a.

131) Bgl. die Abbild. bei Stackelberg Taj. XLV., wo Becker Char. III: S. 230. Filzschuhe zu erblicken glaubt.

182) Pollug VII, 88. Athen. V, 54. p. 215. c.

188) Πίλοι ober πιλίδια: Athen. XI, 120. p. 509. d. XII, 50. p. 535. f. u. 63. p. 545. a. Pollur VII, 171. vgl. mit X, 50.

134) Hefiod. O. et D. 541. u. dazu Tzehes, Lucian. Rhet.

praec. 15. Pollug VII, 91. Bgl. Note 122.

135) Plat. Symp. p. 220.

- Wenn auch noch nicht in Homer's Zeitalter (vgl. Plin. XXXIII, 1, 4. §. 9.), doch schon vor Solon. (Diog. L. I, 57.) Daß man auß Stellen, wie Pausan. I, 17, 3. X, 30, 2. Eurip. Iph. Aul. 154. Hippol. 859., mit Unrecht auf einen uralten Gebrauch des Siegelrings und der Versiegelung überhaupt schließen würde, zeigt Becker Charikles I. S. 344.
- 137) Aristot. Rhet. I, 13. 15. vgl. mit Macrob. Sat. VII, 13, 12. p. 623. Jan. u. Müller Dorier II. S. 201. Uebrigens

bgl. auch 1. Abth. 1. Band. S. 90. Note 387.

138) Gellius X, 10. Lucian. Navig. 45.

<sup>189</sup>) Vgl. Aristoph. Eccl. 632. u. Nub. 332. Dinarch. in

Demosth. §. 36. u. Diog. Laert. V, 1.

- 140) Aelian. Var. Hist. XII, 30. Lucian. Icarom. 18. Gallus
  12. Dial. meretr. IX, 2. (Bgl. auch Plin. XXXVII, 1, 3. §. 6.) Die Steine waren gewöhnlich in kunstreich sacettirte, schleubersörmige (Plat. Rep. II. p. 359. Eurip. Hippol. 857.) Reisen gesaßt. Nicht alle Ringe jedoch enthielten geschnittene Edelsteine. (Artemid. Oneirocr. II, 5. vgl. Plat. Rep. II. p. 359. u. Eurip. Hippol. 857.)
  - 141) Xen. Anab. III, 1, 31. u. Eurip. Cycl. 184. Bgl. auch Diog. Laert. II, 50. Daher spricht auch Aristot. Probl. XXXII, 7. nur von Ohrringen der Frauen.
  - 142) Athen. XI, 120. p. 509. d. XII, 63. p. 545. a. Aristoph. Av. 1283. Plut. Nic. 19. Theophr. Char. 4. Die Richter führten einen purpurrothen oder froschgrünen Stab als Amtszeichen. (Vgl. Hermann Staatsalt. §. 134. Note 16. 17.)
  - 148) Demosth. adv. Pantaen. §. 52. Bgl. übrigens Weiß Fig. 253, b. c. u. 254. b.
  - 144) Theocr. XV, 31. Athen. XIII, 59. p. 590. e. Aristoph. Lys. 48. Bgl. die Abbild. in Tischbein's Recueil I, 59. und bei Weiß Fig. 248.

145) Pollug VII, 60. Bgl. Weiß Fig. 249.

- 146) Schol. zu Eurip. Hec. 915. (wo es deswegen heißt: άζωστοι καὶ άχίτωνες ἱματίον ἔχουσαι πεπορπημένον ἐφ ἐκατερῶν τῶν ὤμων.) Athen. XIII, 56. p. 589. f. vgl. Juven. III, 94. Ueber seine Offenheit vgl. Plut. Comp. Lyc. et Numae 3.
  - 147) Clem. Alex. Paed. II, 10. p. 258. Pott.
  - 148) Eurip. Androm. 588. Plut. Comp. Lyc. et Numae 3.

Polluz VII, 55. vgl. mit II, 187. u. Böttiger Kl. Schr. II. S. 181. Vgl. Mus. Borb. IV, 21. VII, 24. (u. die Siegesgöttin bei Stackelberg Taf. LX.)

149) Aelius Dionys. bei Eustath. zu Hom. Il. XIV, 175. p.

975, 37.

- ichlag reichte, doppelt wurde. (Bgl. Mus. Borb. II, 4—7. und Antich. d'Ercol. VI, 70—76., auch Guhl u. Koner Fig. 212—215.) Hermann (Zusak zu Beder III. S. 177.) widerspricht zwar dieser Ansicht Beder's vom Diploidium, welches er vielmehr für das genestelte Obergewand der dorischen Frauen erklärt; allein wohl mit Unrecht. Auch Guhl u. Koner 175 ff. (2. Ausl. S. 182 ff.), Göll griech. Privatalt. in Ersch's u. Gruber's Enchtl. Sect. I. Band LXXVIII. S. 137. u. Start in einem Zusake zu Hermann's Privatalt. §. 22. (S. 162.) stimmen Beder bei. Späterhin entwicklte sich allerdings aus diesem Umschlage ein selbstständiges Kleidungsstück. (S. unten und vgl. die eben angeführten Stellen.) Auch Böttiger Basenerklär. II. S. 89 ff. u. Kl. Schr. III. S. 284. spricht blos von diesem selbstständigen Diploidion.
- <sup>151</sup>) Wurde der Chiton nicht gegürtet, sondern hing er lose am 'Leibe herab, so hieß er δοθοστάδιος. (Pollux VII, 48. vgl. Aristoph. Lys. 45.)

152) Bgl. besonders Weiß S. 712. Fig. 250. u. 251.

155) Vgl. Weiß S. 719. Fig. 259. und Stackelberg Taf. I. und XXXV.

154) **Vgl. Mus. Pio-Clem. T. IV. tav. 16.** 

155) Aelian. Var. Hist. I, 18. Vgl. Mus. Pio-Clem. T. I. tav. XIV ff. u. Weiß Fig. 259., auch Böttiger Kl. Schr. III. S. 25. u. 56.

156) **Vgl.** Herob. V, 87.

157) Vgl. J. B. Abbild. bei Stackelberg Taf. XIX. XXI. XXIX. XXXX. XXXI. XL. XLIII. XLIV. LIX. LXIII. und Weiß Fig. 256—258.

156) Pollug VII, 54. Bgl. Xen. Cyrop. VI, 4, 2.

159) Πέπλος hieß er nur als dorisches Gewand. (Eurip. Hec. 933. mit d. Schol. Eustath. zu Hom. Il. V, 734. p. 975, 30.

vgl. mit Sophock. Trach. 921. u. Xen. Cyrop. V, 1, 3.)

160) Bgl. Stackelberg Taj. XVIII. XXXIII. XXXV. XLIII. XLIV. XLVII. LVII. LXVI. LXIX. LXXIII. Weiß Fig. 261. u. 262. Den blosen Mantel ohne Chiton trugen Frauen wohl nie, und er erscheint so nur auf Kunstwerken, wo sich nackte weibliche Körpersormen zeigen sollen, z. B. bei Stackelberg Taj. LXI. LXII. LXIV.

161) Vgl. die Abbild. bei Weiß Fig. 260. a--d.

162) Aristoph. Lysistr. 114. Schol. zu Aristoph. Thesm. 261. Aelian. Var. Hist. VII, 9. Eustath. zu Hom. Il. XIV. 178. 163) Aristoph. Lysistr. 47. Thesm. 253. Eccl. 331. Bei Aristoph. Thesm. a. a. O. wird erst v. 253. der Arokotos und dann v. 261. das Enkyklon darüber angelegt. Abbild. solcher Ueberwürse siehe bei Weiß S. 719 s. Fig. 258. 259. a — d. 261. 262. in Gerhard's Vasenbild. 28. 75. 176. 182. u. anderw.

164) Eurip. Hecub. 553. Athen. XIII. 87. p. 608. b. Pollug

VII, 49.

165) Theocr. II, 70. mit d. Schol. Polluz VII, 49. X, 42. Schol. zu Aristoph. Nub. 70. Harpocr., Hespch. u. Photius v. Frotig.

166) Xen. Symp. 4, 38. Athen. III, 53. p. 98. a. Lucian. Dial. meretr. IX, 1. Heliod. Aethiop. III, 6. Etym. M. v.

έφεστρίς.

167) Artemid. Oneirocr. II, 3.

168) Hom. II. III, 141. XVIII, 545. Plat. Epist. XIII. p.

363. a. u. s. w.

- 169) Ueber die noch unentschiedene Frage, ob unter Byssus (mit welchem Ramen die Alten wohl verschiedene Stosse bezeichneten) Baumwolle zu verstehen sei, vgl. den Art. Byssus in Pauly's Realenchel. (1. Bd. 2. Aust. S. 2555 ff. Böttiger Kl. Schr. III. S. 261. Becer's Char. III, 185 ff. Hermann Privatalt. §. 22. Note 16. u. A., auch 1. Abth. 2. Band. S. 344. Note 124. Daß aber die Alten Baumwollenstosse kannten, unterliegt keinem Zweisel. Nach Pollux VII, 75. wurde bei den Byssusstossen die Kette von seinem Flachs, der Einschlag aber von Baumwolle gemacht. Das her wohl bei Plin. XIX, 1, 4. §. 20. linum dyssinum zu ungeheuerem Preise.
- 170) Ueber Seidenstoffe und seidne Gewänder vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 161. Rote 232. Ueber den Seidenbau vgl. Paussan. VI, 26, 4. u. über seidne Gewänder auch Herod. III, 84. VII, 116. (ἐσθητες μεδικαί) mit Procop. Pers. I, 29.
- 171) Solche durchsichtige Gewänder erwähnen Aristoph. Lysistr. 48. Lucian. Amor. 41. Dial. meretr. VII, 2. u. Rhet. praec. 15. Athen. IV, 3. p. 129. a. XIV, 16. p. 622. b. Clem. Alex. Paedag. II, 10. p. 239. u. A. Bgl. Abbild. in Mus. Borb. III, 36. VII, 38. Marm. Oxon. 5. Becker's Augusteum III, 105. Milslingen Peint. des Vases Tai. XLI. Stackelberg Taj. LXV. Weiß Fig. 272. a. Sie wurden übrigens nicht nur von Hetären, Tänserinnen u. s. w., sondern auch von vornehmen koketken Damen, wenigstens zu Hause, getragen.

172) Aristoph. Lys. 735. 737. Eustath. zu Dion. Perieg. 525. p. 205. Bernh. Pollur VII, 57. 74. Aristot. H. anim. V, 19. Bekkeri Anecd. Gr. p. 204. Etym. M. p. 86, 14. **Bgl. 1. Abth.** 

2. Band. S. 352. Note 184.

173) Eustath. a. a. D. Schol. zu Aristoph. Lys. 735. Harpocr. v. Αμοργός.

- 174) Aristot. Hist. anim. V, 19. Alciphr. Epist. I, 39. Bgl. 1. Abth. 1. Bd. S. 52. Note 72. 11. Böttiger Kl. Schr. II. S. 270.
- 175) Lucian. Rhet. praec. 15. Dial. meretr. VII, 2. Calumn. 16. Athen. XIV, 16. p. 622. b.
  - 176) Dicäarch. p. 144. Fuhr. Stob. Serm. LXXIV, 61. (III.

p. 65. Mein.) Pollug IV, 119.

- 177) Und zwar nicht blos bei Hetären und leichtsertigen Frauen, wie Böttiger Al. Schr. III. S. 44. behauptet, sich selbst widersprechend. Bgl. ebend. I. S. 293. Siehe vielmehr Artemid. Oneirocr. II, 3. vgl. mit Plin. XXXV, 9, 35. §. 58. u. Stackelberg Taj. XLIV, 2. XLV, 1. XLVI, 2.
- 178) Κοαωτός (scil. πέπλος): Aristoph. Thesm. 253. mit

d. Schol. zu v. 261. Bgl. oben Note 163.

179) Polluz VII, 55.

- 180) Achill. Tat. II, 11.
- Die vertikalen Streisen erstreckten sich theils zu beiden Seiten des Chiton längs den Nähten, theils vorn in der Mitte bis zu den Füßen, außerdem aber auch zuweilen längs den Aermeln herab. Horizontale, die harmonischen Wellenlinien der Körpersorm gleichsam zerhackende Querstreisen in den Gewändern vermied der seine Geschmack und Kunstsinn der Griechen. Vgl. Böttiger Kl. Schr. III. S. 46 s. u. die Abbild. bei Tischein Recueil I. 4. u. Millin Peint. I. pl. 38.
- Jeichnet dieß Plaut. Epid. II, 2, 40. durch vestis impluviata. Doch gehörten wohl ganz gemusterte Kleider zu den seltenen Ausnahmen. In den spätesten Zeiten, wo mit dem Sinken des guten Geschmacks eine Ueberladung des Costüms Plat ergriff, sinden sich sreilich auch solche Prachtgewänder. Vgl. Gerhard's Archäol. Zeitg. 1846. Taf. XLIV. f. Becker Kl. Schr. II. Taj. VI. und Guhl und Koner Fig. 222.

183) Plat. Rep. VIII. p. 557. Pollug VII, 55.

184) Pollug VII, 62. 64. Athen. II, 86. (p. 129. Mein.) Phot. Lex. p. 366. 405. Bgl. Böttiger Kl. Schr. III. S. 29. Millin Peint. de Vases T. I. pl. 42. T. II. pl. 67. Stackelberg Taf. XLV, 3. u. Weiß S. 706. Fig. 244.

185) Apoll. Rhod. IV, 949. Bgl. Spanhem. zu Callim. H.

in Dian. 11.

- 186) Möris Att. p. 124. Ammon. p. 65. Pollug VII, 67. Aristoph. Thesm. 139. 255. Lysistr. 72. 931.
- 187) Plut. Lycurg. 15. u. Qu. Gr. 12. Daher γυναϊκες βαθύζωνοι u. βαθύκολτοι: Hom. II. XVIII, 122. Od. III, 154. **E**ustath. ad II. IX, 586. Etym. M. p. 185, 33. (Pind. Pyth. I, 12. Isthm. V, 71.)
  - 188) Pollug VII, 65. Anacr. 20, 13.
  - 189) Anth. Pal. V, 199. Uebrigens vgl. 1. Abth. Bd. I. S. 111.

190) Pollug VII, 65. Dagegen kommt unter den Dingen, womit bei Athen. XIII. 23. p. 568. eine Kupplerin ihre **Nädchen** zu verschönern sucht, neben andern Polsterungen auch eine Art von Cul de Paris vor.

<sup>191</sup>) Bgl. Pollug VII, 92—94.

199) Aristoph. Lysistr. 416. Hespch. v. σανδάλιον, vgl. Pol-

lug VII, 81. u. Phot. Lex. p. 54.

- 193) Selbst vier solche Sohlen über einander. (Pollux IV, 92., die Erklärer zu Hespch. T. II. p. 1436. u. Böttiger Kl. Schr. III. S. 76.) Bgl. auch Strab. VI, 1, 8. p. 259.
- 194) Schon zu Homer's Zeiten waren sie so verziert. (**Vgl.** II. XIV, 175. XXIV, 341. Od. I, 97.) Vgl. Pollug VII, 93. Athen. XIII, 23. p. 568. b. Xen. Oec. 10, 2. (p. 73. Schneid.)
- 195) Pollux VII, 86. 92. Bgl. Böttiger Kl. Schr. II. S. 272 ff. u. III. S. 76 f., welcher auch zeigt, daß in Tyrrhenien, d. h. dem heut. Toscana, die Korkeiche sich im Ueberfluß findet.
- 196) Siehe oben S. 42. Lgl. auch Lucian. de hist. conscr. 10. u. Dial. deor. 11.
- 197) Aristoph. Lysistr. 229. Eccl. 319. Nub. 152. Hespich. v. Περσικά u. Steph. Byz. v. Πέρσαι. Pollur VII, 92. ist wohl im Frethum, wenn er sie λεικον υπόδημα, μαλλον έταιρικόν nennt.
- 198) Daher der sprüchwörtliche Ausdruck eineraßodickeog noGovor bei Xen. Hell. II. 3, 31. u. Plut. Nicias 2. Bgl. Leutsch zu Zenob. III, 93.

199) Pollur VII, 94.

200) Athen. IV, 42. p. 155. c. Lucian. Dial. meretr. 14, 2.

<sup>201</sup>) Pollug VII, 87. 92. Hespch. II. p. 920.

- 202) Pollur VII, 92. 94. Vgl. z. B. Stackelberg Taf. LVIII. und LIX.
- v. Lütow Münchner Antifen Taj. 35. S. 63.
- Weiß Fig. 264. u. Guhl u. Koner Fig. 224.

205) Pausan. X, 25. vgl. Anth. Pal. V, 276.

206) Lucian. Amor. 40. vgl. Hor. Od. I. 33, 5.

2017) Vgl. Böttiger Al. Schr. III. S. 106 ff.

Var. Hist. IV, 22. Anth. Pal. a. a. D. Ueber Haarslechten vgl. schon Hom. Il. XIV, 176., auch Polluz II, 31.

209) Bgl. Visconti Iconogr. pl. 15. u. 52. mit Lucian. Amor. 40.

Pollux IV, 153. vgl. Lucian. Bis accus. 31. Böttiger jeboch Kl. Schr. III. S. 295. vindicirt sie auch ehrbaren Jungfrauen. Ueber verschiedene Arten von Locken vgl. Pollux II, 27 f.

<sup>211</sup>) Lucian. Dial. meretr. V, 3. XI, 4. XII, 5. **Polluz II**, 30—35. 130. VII, 95. X, 170. Helpch. T. II. p. 111. Aristot. Oec. II, 14.

- 212) Bgl. z. B. Weiß Fig. 264. a.
- 213) Polluz VII, 179.

<sup>214</sup>) Όπισθοσφενδόνη: Eustath. zu Dionys. Per. 7. Bgl. Bottiger's Vasengemälbe III. S. 225. u. Kl. Schr. III. S. 108.

- Pollux VII, 179. vgl. mit V, 96. u. Schol. zu Aristoph. Equ. 577. Böttiger's Vasengem. III. S. 225. u. Berliner antike Bildwerke S. 371.
- voler wenigstens vergoldete Platte, welche die Frauen bei seier= lichen Opsern als Hauptschmuck trugen. Lgl. Athen. VI, 2. p. 128. c.
- Schon bei Hom. II. XXII, 469. Schol. zu Eurip. Hec. 460. Möris Att. p. 301. u. Martial. VIII, 33, 19. Vgl. die Erklärer zu Hespich. T. I. p. 286, 16. Pitt. d'Ercolano T. IV. p. 298. u. Bronzi T. II. p. 280. Tischbein Vasengem. II. p. 87. u. Böttiger Kl. Schr. III. S. 293.
- Plin. XXXV, 9, 35. §. 58. Bgl. Verg. Aen. IV, 216. Copa 1. Cic. pro Rab. Post. 10. in Clod. et Cur. p. 115. Juben. III, 66. u. Abth. 1. Band 1. S. 325. Note 283. Ursprünglich bebeutete  $\mu i \tau \rho \alpha$  allerdings nur ein Band, und daher erklärt es auch Hermann Privatalt. §. 22. Note 26. sür eine Haarbinde.
- <sup>219</sup>) Vgl. Millingen Vases pl. 22. Millin Peint. de Vases I, 36. 37. 41. 58. 59. II, 43. Stackelberg Taf. XXXIII. und XXXIV.
  - 220) Bgl. Tischbein Recueil I, 14.
- <sup>221</sup>) Bgl. Stackelberg Taf. LXVIII. LXXV. LXXVI. Weiß Fig. 260. b. 261. 264. k. l.

<sup>222</sup>) Vgl. Weiß Fig. 264. m., wo sich eine ganz unsern

Mannernachtmüten ähnliche Ropibedeckung zeigt.

- weiteren Sinne umfaßt dieser Namen freilich auch die uirqui u. säxxoi. Bgl. überhaupt 1. Abth. 1. Band. S. 325. Note 283.
  - 224) Bgl. Juven. II, 96. u. Petron. 97.
- VII, 66. X, 192. vgl. mit VII, 179. Aelian. Var. Hist. VII, 9. Suid. II. p. 224. Anth. Pal. V, 276. VI, 206. VII, 413. VII, 4. 5. Stadelberg Taj. XXXIV. u. Tischbein IV, 31. auch Böttiger Al. Schr. III. S. 293.

526) Hom. Il. XIV, 184. und dazu Eustath.

<sup>227</sup>) Hom. Il. XXII, 406. Od. V, 232. Böttiger Kl. Schr. III. S. 108. 295. u. anderw. erklärt die καλύττρα fälschlich für eine Haube. Bei Weiß Fig. 264. e. zeigt sich neben einem Diadem ein blos schleierartig leicht über den Hintertopf geworfenes Tuch.

Dellas. 1. Band.

228) Dicäarch. p. 144. (Die Frauen in Chalcedon pflegten gellas. 1. Band.

. ! '

vor Fremden und der Obrigkeit aus Höflichkeit nur die eine Hälfte des Gesichts zu enthüllen. (Plut. Qu. Gr. 49.)

229) Bgl. Zoega Bassi Relievi I. p. 186. u. Böttiger Al.

Schr. II. S. 269.

280) Bgl. schon Hom. Od. VI, 231.

231) Aelian. Var. Hist. XII, 1. Allciphron Fragm. 5.

- <sup>232</sup>) Pollur II, 35. Menander bei Clem. Alex. Paed. III, 2. (Fragm. 133. p. 238. Meinek.) Plut. Amat. 25. Lucian. Amor. 40. Bekkeri Anecd. Gr. 284.
- <sup>233</sup>) Athen. XIII, 23. p. 568. c. Xen. Oec. 10, 5. 6. Plat. Crat. p. 424. d. Pollug V, 107. Aelian. Var. Hist. VII, 20. Dion. Hal. VII, 9. Bgl. oben S. 91.
- Plut. Praec. conj. 29. Plat. Protag. p. 334. Lucian. Amor. 40. 235) Jur weißen Schminke (ἔντριμμα: Pollux V, 101. Alciphr. Ep. III, 11.) wurde Bleiweiß (Aristoph. Plut. 1065. Athen. XIII. 6. p. 557. f. u. c. 23. p. 568. c. Anth. Pal. XI, 374. 408. Stob. Serm. LXXIV, 62. Plaut. Most. 258 ff.) und zur rothen Meertang und andre Pflanzen (ἄγχουσα: Xen. Oec. 10, 2. Dio Chrhs. VII, 117. Aristoph. Lys. 48., καιδέρως: Athen. a. a. O. p. 568. Alciphr. I. 33, συκάμινον: Athen. a. a. O. p. 557. Phot. Lex. p. 547.) ober auch Mennig (Xen. Oec. 10, 5. 6. Athen. a. a. O.) verwendet. Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 285. u. 320.
- 236) 'Pexideg: Pollug X, 94. ober πτέριναι: Eurip. Orest. 1428. Anth. Pal. VI, 306. Ugl. 1. Abth. 1. Band. S. 111. u. die Abbild. bei Tischbein I. 18. Millingen Vases 43. Millin Tombeaux 13. 14. Mon. dell' Inst. arch. II, 32. IV, 14. 21. 23. Gerhard Gesamm. Abhandl. I. Taj. 1. u. Weiß Fig. 266. b.
- 237) Σκιάδια: Aristoph. Equ. 1348. Aves. 1508. Thesm. 821. Qgl. 1. Abth. a. a. O. u. Abbild. bei Tischbein I, 2. Millingen Vases 26. 53. Millin Tombeaux 13. u. Peint. de Vases T. II. pl. 70. Mon. dell' Inst. arch. II, 31. Gerhard Vasenb. 11. 14. u. Weiß Fig. 266. a.
- 238) Bgl. Aristoph. Equ. a. a. O. mit d. Schol. u. Ovid. A. A. II, 209. Daß sich zuweilen auch Männer der Sonnensichirme bedienten, was jedoch als Weichlichkeit betrachtet wurde, erssieht man aus Athen. XII, 46. p. 534. a. (vgl. mit Aristoph. Aves a. a. O.)
- u. der den Sonnenschirm tragende Sklav bei Anacr. Fragm. 66, 11. (Athen. a. a. D.)

<sup>240</sup>) Theocr. XV, 39. Pollug VII, 174. vgl. mit X, 127. u. Mus. Borb. V, 7.

<sup>241</sup>) Hom. II. III, 872. Arist. Aves. 669. Athen. XII, 37. p. 528. c. XIII, 16. p. 564. b.

<sup>242</sup>) Schon zu Homer's Zeiten. Vgl. Il. XVIII, 401. Od. XV, 459. XVII, 291. XVIII, 293. 295. 300. u. s. w.

243) Heracl. Pol. 2.

<sup>244</sup>) Aristot. Oec. II, 20. Diod. Sic. XII, 21. Athen. XII, 20. p. 521. b.

245) Bgl. Aelian. Var. Hist. XII, 30.

<sup>246</sup>) Hom. II. XIV, 182. Polluz II, 83. Eustath. zu Hom. II. XVIII, 180.

Al. Schr. III. S. 109. Abbild. bei Overbeck Pompeji Fig. 272.

u. Guhl u. Koner Fig. 472.

Bácch. VI, 5 ff. Plut. Phoc. 19. Bgl. Aristoph. Acharn. 258. Lysistr. 408. Aves 669. Lysias in Eratosth. §. 19. Clem. Alex. Paedag. p. 90. Eustath. zu Hom. Od. XVIII, 291. Hesph. II. p. 502. u. s. w. Welchen großen Werth dergleichen Schmuck zusweilen hatte, ergiebt sich aus Plat. Alcib. I. p. 123. Demosth. in Aphob. I. §. 13. u. Lucian. Amor. 41. Armspangen wurden ost gleichzeitig am Obers und Unterarme, stets aber nur an einem Arme getragen. Die Schlangenarmbänder waren die besiebtesten. Vgl. Böttiger Kl. Schr. III. S. 27. u. 54. u. Abhild. bei Oversbed Pompeji Fig. 328.

249) Möris Att. p. 391. Alciphr. Fragm. 4. Pollug V, 99.

100. vgl. Hor. Ep. I, 17, 56.

250) Hom. Il. XVIII, 597. Hefiod. Theog. 576. Pollur V, 96. Solche Diademe zeigen sich bei Weiß Fig. 260. c. d. u. 264. e. f. Uebrigens vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 325. Note 283. und die Abbild. verschiedener solcher Schmucksachen bei Stackelberg Taf. LXXII. u. LXXIII. (wo sich sogar ein goldner Gürtel sindet) Overbeck Fig. 329. Weiß Fig. 265. u. Guhl u. Koner Fig. 227.

251) Bgl. Xen. Oec. 10, 3. u. Artemid. Oneirocr. II, 5.

### 5. Kapitel

# Nahrung und Körperpflege.

[Rahrungsmittel. Getränke. Mahlzeiten. Symposien. Baber. Leibesübungen. Gymnasien.]

Die Kost der Griechen war im Ganzen sehr einfach und bestand bei einem großen Theile des Volks fast nur aus vegetabilischen Nahrungsmitteln. Das hauptsächlichste und unent= behrlichste derselben war Getreide und zwar theils Weizen, theils Gerfte, theils Spelt, während Korn oder Roggen gar nicht gebaut und benutt wurde. Alle Getreidearten wurden auf gleiche Weise behandelt, um zur Nahrung brauchbar zu Rachdem sie durch die Füße von Ochsen (auch von Pferden und Mauleseln), die man über die auf der Tenne ausgebreiteten und von Leuten wiederholt unter ihre Hufe geschobenen Aehren trieb, 1) oder später wohl auch mit Anwendung der von Ochsen gezogenen Dreschschleife 2) ausgedroschen waren, wurden sie durch Worfeln von der Spreu gereinigt, 3) dann geröftet, damit sich die Hülsen leichter ablösten, 4) und nun entweder blos in einem Mörser zerstoßen, 5) oder wirklich gemahlen, und zwar früher blos auf Handmühlen, 6) welche die Sklavinnen des Hauses selbst drehten, 7) später aber in eigentlichen Mühlen, 8) die entweder von Eseln 9) oder von Sklaven in Bewegung gesetzt wurden, was eine Letzteren nicht selten auferlegte Strafarbeit war. 10) (Wassermühlen kamen erft lange nach Perikles' Zeiten in Gebrauch). 11) Aus dem so gewonnenen Weizenmehle nun wurde Brod gebacken, aus dem Gerstenmehle aber ein Teig geknetet, der in einer Form getrocknet, bei der Verwendung aber

in Wasser eingeweicht und in einen Brei verwandelt wurde, 12) welcher, wie wir schon gesehen haben, die gewöhnliche Rost der Sklaven und ärmerer Leute war. Das Brod, welches der niedrigen Klaffe schon als Festkost galt 13) und in Athen am besten gebacken wurde, 14) war von sehr verschiedener Art, theils gefäuert, theils ungefäuert, 16) sowohl mit, als ohne Kleien bereitet, 16) und bald nur am Spieße oder in einer Pfanne ge= röftet, 17) bald wirklich im Ofen gebacken. 18) Auch aus Spelt, Gerste, Hafer und Hirse gebacknes Brod wird erwähnt. 19) Aus feiner gemahlnem und gesiehtem Weizenmehl 20) wurde auch feineres, kuchenartiges Backwerk sehr verschiedner Art für den Nachtisch bereitet, 21) und besonders war das Kuchengebäck Attika's berühmt, das seine Vorzüglichkeit namentlich dem treff= lichen Honig der Landschaft verdankte. 22) Außer diesem blos aus Mehl und Honig bereiteten Auchen gab es auch Rase-, Sesam = und Mohnkuchen. 23) — Zu den vegetabilischen Rah= rungsmitteln gehörten ferner alle Arten von Hülsenfrüchten, besonders Erbsen, Linsen, Bohnen und Lupinen, die theils als Suppe oder Brei, 24) theils geröftet 25) verzehrt wurden, dann verschiedene Kohl= und Krautarten, 26) sowie Lattich und Eppich, 27) die man theils als Gemüse, theils mit Essig und Del zubereitet als Salat genoß, 28) Thymian, Aresse, Malven, Kerbel und besonders Anoblauch und Zwiebeln, bei der ärmeren Klasse sehr beliebt, 29) Pilze, 30) Trüffeln, 31) Rettige 32) u. s. w., endlich alle Gattungen von Obst und zwar nicht blos einheimische Aepfel, Birnen, Quitten, Pflaumen, Kirschen, Feigen, Oliven, Weintrauben, Granatäpfel, Mandeln, Rüsse und Kastanien, 33) sondern auch durch den Handel bezogene und in Griechenland akklimatisirte feinere Obstarten wärmerer Himmelsstriche, Aprikosen, Pfirsiche, Pome= ranzen, Datteln, 34) die als Nachtisch auf der Tafel der Reichen nicht fehlen durften. — Neben diesen dem Pflanzenreiche ent= nommenen Nahrungsmitteln lieferte nun auch das Thierreich seinen Beitrag zur Besetzung der Tafel Wohlhabender, während die ärmere Klasse, den Genuß eingesalzener Fische abgerechnet, nur selten Fleisch zur Mahlzeit hatte. Ueberhaupt beschränkte sich der Fleischgenuß in früher Zeit blos auf Wild als Jagd= beute und auf das von den Opfern übrig gebliebene Fleisch zahmer Thiere, 35) so daß Vögel und Fische ganz ausgeschlossen blieben und nur im Nothfalle zur Nahrung dienten; 36) erft die

spätere Zeit zog auch diese Thierarten in den Bereich gewöhn= licher Nahrungsmittel. Unter dem Wildpret war besonders der Hase beliebt; 37) von zahmen Thieren wurden Ochsen, Schafe, Schweine, Ziegen, zuweilen auch Esel 38) geschlachtet und gegessen, das vor Allem beliebte Schweinefleisch 39) aber auch ein= gepökelt, 40) geräuchert 41) und gehackt zu Würsten verwendet. 42) Unter dem zahmen Geflügel gab man den Hühnern, 43) unter dem wilden der Drossel den Vorzug. 44) Von Flußfischen waren nur die böotischen Aale geschätzt, 45) frische Seefische dagegen auf den Tafeln der Wohlhabenderen sehr beliebt, 46) während die ärmere Klasse sich mit eingesalzenen Fischen begnügen mußte, 47) die aus den Ländern am Schwarzen Meere und aus Spanien in großer Menge eingeführt wurden, 48) und daher sehr wohlfeil waren. 49) Auch Schildkröten, Krebse, Austern und andre Schalthiere erschienen auf wohlbesetzten Tafeln. 50) Daß auch Eier 31) und Käse, 52) zu welchem fast alle Milch, und zwar mehr Ziegen = als Kuhmilch, verwendet wurde, da Butter zur Zubereitung von Speisen oder auf's Brod gestrichen den Griechen ganz unbekannt war, 58) ein sehr allgemeines Nahrungsmittel bildeten, braucht wohl kaum besonders bemerkt zu werden. Was endlich noch die Zubereitung des Fleisches betrifft, so wurde es in früherer Zeit blos am Spieße gebraten, 54) später aber auch gekocht oder in Oel gebacken.

Von den Speisen gehe ich nun zu den Getränken über. Wenn in frühesten Zeiten Milch (und zwar meiftens Ziegen= und Schafmilch, 55) seltener Kuhmilch, 56) die sogar für schädlich gehalten wurde, 57) während Ejelsmilch für sehr heilsam galt) 58) das Hauptgetränk der Griechen gewesen war, 59) so hatte sich dieß später geändert, wo bei dem großen Weinreichthum Grie= chenlands 60) der Rebensaft an die Stelle der Milch getreten Man unterschied der Farbe nach drei Gattungen des Weins, den schwarzen oder dunkelrothen, der für den stärksten galt, den leichteren und dünneren weißen, und den hellgelben, 61) der besonders die Verdauung befördern sollte. 62) Die besten Sorten lieferten die griechischen Inseln, vorzüglich Chios, Lesbos, Thasos und Rhodos, 63) auf dem Festlande aber Sicyon und Phlius; 64) doch zeigte sich der Grieche in der Wahl der Weine nicht als solcher Feinschmecker, wie der Römer, und unterschied nicht so viele einzelne Sorten derselben. Je älter der Wein

war, für desto vorzüglicher galt er; 65) doch wurde auch schon der Moft, besonders der noch vor dem Keltern von selbst ab= fließende, 66) sehr gern getrunken. Das Keltern erfolgte durch Pressen oder Treten der Trauben 67) und aus den Trebern wurde noch ein Nachwein gewonnen, der das gewöhnliche Ge= tränk der Sklaven bildete, 68) oder als Essig verwendet wurde. 69) Der zum Gebrauch im Hause dienende Wein wurde in die uns schon bekannten, gewaltig großen und ausgepichten Thon= fässer und Amphoren, der zur Bersendung bestimmte aber, ge= wöhnlich mit einem Zusatze von Seewasser, 70) in bocklederne ·S**hläuche** gefüllt und erft, wenn er getrunken werden sollte, einer weiteren Behandlung unterworfen, nämlich durch einen Filtrirsack geklärt 71) und durch Schnee ober Eis gekühlt. 72) Rie aber trank man ihn rein und ungemischt, 78) sondern stets mit einer Beimischung von Wasser, kaltem sowohl als war= mem, 74) deren gewöhnliches Verhältniß zwei Theile Wein und drei, auch fünf Theile Waffer war, 75) denn eine Mischung zu gleichen Theilen galt schon als eine Ausschreitung, die man sich nur selten erlaubte. 76) Uebrigens kochte man ihn auch ein, um ihn länger zu erhalten und ihm seine berauschende Kraft zu benehmen, 77) auch versetzte man ihn mit Myrtenbeeren und andern Aromen, um ihm nicht nur einen größeren Wohl= geschmack, sondern auch einen angenehmen Geruch zu verleihen, 78) jo wie mit Honig, also ein dem römischen mulsum entsprechen= des Getränk bereitend. 79) Endlich wurden außer dem eigent= lichen Weine auch noch verschiedene Arten von Obstwein aus Aepfeln, Birnen, Feigen, Datteln u. f. w. bereitet, 80) ein unserm Biere ähnliches, aus gesottener Gerfte gewonnenes Getränk 81) aber nicht in Griechenland selbst, sondern nur von den im Auslande, 3. B. in Aegypten und Thracien, lebenden Griechen getrunken. 82)

Fragen wir nun nach dem Hergange bei den Mahlzeiten der Griechen, so müssen wir uns vorerst wieder daran erinnern, daß es bei ihnen, den ganz einfachen Morgeninbiß und ein zur Mittagszeit von Wohlhabenderen eingenommenes Frühstück absgerechnet, täglich nur eine in den Abendstunden abgehaltene Mahlzeit gab. 83) Da uns von der Art, wie Frauen und Kinsder im Frauengemach ihr Mahl nach alter Sitte sitzend 84) verzehrten, nichts Näheres bekannt ist, kann hier nur von den Wahlzeiten der Männer und zwar auch nur von den Vast-

mahlen die Rede sein, da allein zu speisen dem Griechen überhaupt nicht behagte und gar nicht als eigentliches Mahl erschien, 85) weshalb auch, der Hochzeit-, Leichen- und Opfermable gar nicht zu gedenken, fast jede passende Gelegenheit, wie Geburtstage, und zwar nicht blos der eigenen Familienglieder, sondern auch andrer ausgezeichneter Personen, selbst berühmter Berftorbener, 86) ein errungener Sieg, 87) die Abreise oder Ruckkehr eines Freundes 88) u. j. w., zur Ausrichtung eines Gastmahls benutt zu werden pflegte, wozu man seine Freunde, die man ja fast täglich auf dem Markte oder im Gymnasium traf, oft erft an demselben Tage einlud, 89) aber auch ungeladene und von einem Freunde mitgebrachte Gäste sehr gern zuließ. 90) Die Eingeladenen fanden sich in der Regel pünktlich ein, da man nicht gern der Letzte unter ihnen sein wollte, 91) und auf zu spät Kommende nicht gewartet wurde. 92) Man erschien aber gewöhnlich sorgfältiger gekleidet, auch wohl vorher gebadet und gesalbt. 93) Die Gastmahle wurden im Andron 94) abgehalten, worin die meiftens dreifüßigen Speisetische und vor jedem ein mit Decken oder Bließen behangenes 95) und gewöhnlich für zwei (nicht, wie in Rom, für drei) Personen bestimmtes 96) Ruhebett um den Hausaltar her aufgestellt waren. Jeder der Speisenden hatte zur Linken ein meistens rundes Rissen, um liegend den Arm darauf zu ftützen; 97) in der Linken hielt er das Brod, 48) das man zu allen Speisen aß, 49) mit den Fingern der Rechten aber langte er das schon geschnitten aufgetragene Fleisch zu (denn der Gebrauch von Messern und Gabeln bei Tische war Griechen wie Römern unbekannt), 100) ober handhabte den Löffel, um Gemüse und Brühen zu genießen, 101) wenn dieser auch zuweilen blos aus einem ausgehöhlten Brodftuck bestand; 10%) noch gewöhnlicher aber tauchte man einen Brod= brocken in die Flüssigkeit und verzehrte ihn sammt seinem Anhängsel, 103) worauf man sich die Finger an Brodkrume ober einem den Gästen dazu besonders gereichten Teige wieder ab= wischte; 104) denn Tischtücher und Servietten gab es eben so wenig, als Messer und Gabeln. 105) Die Plätze auf den Ruhe= betten wurden den Gästen gewöhnlich vom Wirthe angewiesen, 106) zuweilen aber wohl auch der freien Wahl überlassen. 107) Da jedoch ein Plat ehrenvoller als der andre war, 108) (— für den oberften galt wohl der linke auf dem erften Ruhebette neben

dem Gastgeber selbst —) 109) und daher nicht selten Rangstreitig= keiten entstanden, 110) so ließ man später die Gäste in der Reihe, wie fie Plat nehmen sollten, von einem Diener aufrufen. 111) Die Zahl der Gäfte war natürlich sehr verschieden, und daher wurden in den bald größeren, bald kleineren Speisefälen drei, fünf, fieben, neun, zehn und noch mehrere Rube= betten aufgestellt. 112) Die meisten Gäste wurden wohl zu den Hochzeitschmäusen eingeladen 113) und nächstdem zu den Leichen= mahlen. Auch waren Gaftmahle auf gemeinschaftliche Roften schr gewöhnlich, wobei Jeder entweder seinen Beitrag in Geld erlegte, 114) oder sein Essen selbst mitbrachte, 115) und bei solchen hing natürlich die Zahl der Theilnehmer ganz von den Um= ständen ab. Sollte es nun zur Tafel gehen, so setzte man sich zuerft auf das Ruhebett 116) und band sich die Sohlen ab, 117) die man einem vom Hause mitgebrachten Sklaven, 118) von dem man sich wohl auch bei Tische bedienen ließ, 119) in Berwah= rung gab, und ließ sich dann von den Sklaven des Gastgebers die Füße waschen. 120) Nun erft legte man sich zu Tische, nachbem man sich vor Beginn des Mahles noch die Hände in den von den Sklaven nebst Handtüchern herumgereichten Becken gewaschen hatte. 121) Was nun die Mahlzeit selbst betrifft, die fich in Sparta nur auf das zur Sättigung Noth= wendigste beschränkte, 192) aber auch in Athen, wenigstens in früherer Zeit, noch sehr frugal, 123) dagegen in Böotien 124) und höchst wahrscheinlich auch in dem üppigen Korinth eine sehr reichhaltige war, so zerfiel sie wenigstens in zwei Bänge, das eigentliche Mahl und den aus Früchten, Back- und Naschwerk bestehenden Nachtisch, nicht selten aber auch in mehrere, namentlich wenn der Hauptmahlzeit noch eine Tracht zum Appetit reizender Speisen, wie Austern, Schalthiere, Salate u. f. w. vorausging. 125) Jeder Gang wurde wahrscheinlich auf einem besondern Tischblatte hereingebracht und auf die einzelnen Speisetische gestellt; 126) doch finden sich auch Beispiele, daß die Speisen herumgereicht wurden. 127) Das Tischgeräth war äußerft einfach und bestand blos aus Körbchen, um das Brod darin herumzugeben, aus Schüsseln und Tellern, worauf das Fleisch lag, und aus Näpschen und Schalen für Gemüse, Salate und Brühen. Von den verschiedenen Speisen selbst ist schon oben die Rede gewesen, und es ift nur noch zu bemerken, daß

man bei größeren Gastmahlen, wobei die Kochkunst der Hausfrau nicht ausreichte, zu ihrer Zubereitung einen Roch miethete, 128) was sehr leicht war, da in Athen stets eine Menge derselben mit dem nöthigen Geschirr an einer besondern Stelle des Marttes auf Miether wartete, 129) weshalb auch einen eignen Roch unter den Sklaven des Hauses zu halten nicht Sitte gewesen zu sein scheint; 180) und endlich, daß ein eigens dazu bestimmter Sklav 131) die bei Tische aufwartende Dienerschaft unterwieß und überhaupt die ganze Tafel arrangirte und beauffichtigte. — Wein wurde während der eigentlichen Mahlzeit gar nicht getrunken und erst am Schlusse derselben nahm man, nachdem man die Hände gewaschen, 182) einen Schluck ungemischten Weins zu Ehren des guten Geistes aus einem im Kreise herumgebenden Pokale 138) und stimmte den das Mahl beendigenden Lob= gesang an. 134) Dem Mahle aber folgte fast regelmäßig noch ein Trinkgelag oder Symposion, 135) das bei attischen Gast= mahlen eigentlich die Hauptsache war und durch Musik, Tanz, Spiele und Scherze aller Art gewürzt, natürlich einen viel heiterern Charakter hatte, als die ziemlich ernft verlaufende Mahlzeit.

Es wurde nun der Fußboden, wohin man Knochen, Muschelschalen und andre Abfälle der Mahlzeit zu werfen pflegte, mit einem Besen gereinigt, die Tische gewechselt, der Nachtisch aufgetragen, 136) wobei namentlich mit Salz bestreute Ruchen 187) und Räse 138) als Reizmittel zum Trinken nicht fehlen durften, darauf aber mit einem dreifachen, den olympischen Göttern, den Herven und dem rettenden Zeus dargebrachten und meistens wohl von Flötenspiel begleiteten 139) Trankopfer 140) von schon gemischtem Weine das Symposion begonnen, vor welchem Gafte, die nicht in der Stimmung waren sich einem heiteren Gelage hinzugeben, sich zu entfernen pflegten. 141) Bei festlicheren Trinkgelagen wurden den Gaften auch Kränze, sowohl für die Stirn, als für Brust und Hals, und Salben dargereicht. 142) Run wurden zuerst drei Mischkrüge gefüllt und bei einer jeden dieser drei Mischungen eins der eben erwähnten Trankopfer ge= spendet, 143) dann aber der Wein von jungen, schönen Stla= ven, 144) auch wohl von dergleichen Sklavinnen, 143) mit dem Schöpfgefäß 146) aus den Mischkrügen in die Becher der Gaste vertheilt 147) und diese stets auf's Neue gefüllt; nur selten wurde

der Wein erst in den Bechern selbst gemischt. 148) Der Wirth trank nun zuerst den Gästen zu, dann diese sich unter einander felbst mit Nennung des Namens, 149) wobei die Becher fort= während der Reihe nach herumgereicht wurden. 150) Man trank zwar nur gemischten Wein, meistens aber in großen Massen, benn man fing mit kleinern Bechern an, ging bann zu größeren über, 151) und sette eine Ehre darein, wer den größten Becher mit einem Zuge leeren konnte, 152) jo daß es gewöhnlich nicht bei jenen drei zuerst gemischten Kratern sein Bewenden hatte, sondern dieselben wiederholt neu gefüllt 153) und die über den Bechern Eingeschlafenen durch Begießen mit den Weinresten geweckt und zu fortgesettem Trinken genöthigt wurden, 154) so daß die Symposien gewöhnlich mit einem kleinen Rausche der Theilnehmer endigten. 155) Bei den meisten Symposien, nament= lich aber bei den auf gemeinsame Rosten veranstalteten, wurde auch, wie bei den Römern ein magister bibendi, 156) ein Vor= sitzender gewählt, 157) der das ganze Gelag zu dirigiren, das Verhältniß der Mischung und die Zahl der von Jedem zu leerenden Becher zu bestimmen, 158) so wie die weiteren Beluftigungen zu leiten hatte, und deffen Verfügungen sich die ganze Gesell= schaft unterwersen mußte, so daß er selbst das Recht hatte Strafen aufzuerlegen. 159) War aber kein solcher Vorsikender ernannt, so forderten die Gäste von der Dienerschaft ohne allen Zwang, was sie trinken wollten, ohne an eine bestimmte Zahl von Bechern gebunden zu sein. 160) Die Hauptwürze solcher Trinkgelage bestand übrigens in allerlei anderen, weniger ma= teriellen Genüssen, als dem Trinken und Verzehren von Nasch= werk. Hierher gehört zuerft der Reiz der Musik und des Ge= janges, da Citherspielerinnen und Flötenbläserinnen bei keinem Symposion fehlen durften, 191) und stets auch Wechselgefänge bekannter Lieder dabei angestimmt wurden, unter welchen beionders die sogenannten Stolien 162) sehr beliebt waren, wobei in willführlicher Reihenfolge Zeder in den Gefang einfallen mußte, den sein Vorgänger durch Ueberreichung eines Myrten= zweigs dazu aufforderte, 163) und nicht selten auch aus dem Stegreife gedichtete Verse vorgetragen wurden. Gine andre sehr gewöhnliche Unterhaltung bei den Symposien war die, daß man einander wißige und verfängliche Fragen vorlegte ober Räthsel aufgab, 184) mit deren richtig erfolgter ober unterbliebener

Lösung auch scherzhafte Belohnungen und Strafen verbunden waren, erftere gewöhnlich in Kränzen, Bandern, Ruchen und anderem Naschwerk bestehend, lettere aber in dem Gebote einen Becher ungemischten ober mit Salzwasser vermischten Weins auf einen Zug zu leeren. 165) Wurden daher auch bei den Symposien nicht gerade so ungemein geistreiche Gespräche geführt, wie sie in den idealisirten Darstellungen Platons und Xenophons sich finden, so blieb doch immer die Unterhaltung eine geistvolle und witige, von heitrer und glücklicher Laune gewürzte, und an so faden, rohen und geiftlosen Beluftigungen, wie sie uns bei den Gelagen der Römer begegnen, wurde der Grieche nie Geschmack gefunden haben. Nur eine scherzhafte Unterhaltung, der man sich gern hingab, wenn die Köpfe schon schwer vom Weine waren, ließ den Geift unbetheiligt und verlangte blos körperliche Geschicklichkeit, nämlich der aus Sicilien ftam= mende 166) sogenannte Kottabos, 167) welcher mit allerlei Bariationen gespielt wurde, deffen Aufgabe aber stets darin bestand, durch einen entweder mit gekrümmter Hand aus einem Becher geschleuberten 168) oder aus dem Munde gespritten 169) Strahl Weines ein bestimmtes Ziel geschickt zu treffen. Man hat besonders zwei Hauptarten des Spiels zu unterscheiden. einen wurde ein leuchterartiger Pfahl ober Stab aufgerichtet, der einen Wagebalken mit zwei Wagschalen trug, 170) und es galt nun mit dem Weinstrahle eine dieser Schalen zu treffen, die dadurch gefüllt auf den Ropf einer unter ihr stehenden Kleinen Erzfigur, Manes genannt, 171) herabsank. Die zweite Art war einfacher und bestand darin, daß man ein Gefäß mit Wasser hinstellte, auf dessen Oberfläche kleine Näpschen schwam= men, in die man den Weinstrahl hinein zu schleudern suchen mußte, um sie dadurch zum Untersinken zu bringen, 172) wofür man das Näpschen als Siegespreis erhielt. Uebrigens wurde das Spiel als eine Art von Liebesorakel betrachtet, indem man aus dem Schalle, den der auf die Metallschale aufprallende Weinstrahl hervorbrachte, auf den Grad der Zuneigung des geliebten Gegenstandes schloß. 178) Dabei mag freilich wohl auch die Anwesenheit der Flöten = und Citherspielerinnen zuweilen noch zu andern Ausgelassenheiten Veranlassung gegeben haben. Hatte man nun genug getrunken und sich genug vergnügt, so wurde das Symposion mit einer Spende für Hermes (oder Merkur)

Befchlossen, <sup>174</sup>) von den mit einem Käuschen nach Hause Zurücktehrenden aber auf der Straße wohl noch mancher Unfug getrieben und vor den Thüren der Geliebten oder Bekannten geschrien und gelärmt, ja es kam bisweilen sogar zu Schlägereien. <sup>175</sup>) Wurde nun aber auch durch solche Gastmahle und Trinkgelage der regelmäßige Gang der sehr frugalen Mahlzeiten öfters unterbrochen, so waren gleichwohl Beispiele unmäßiger Völlerei und eigentlicher Trunksucht in Griechenland nur seltene Ausnahmen. <sup>176</sup>)

Doch nicht blos durch Speise und Trank wird der Körper geträftigt, nicht blos durch Mäßigkeit und Regelmäßigkeit im Genusse derselben die Gesundheit erhalten, sondern auch durch anderweite dem Leibe zu Theil werdende Pflege, und auch hieran ließen es die Griechen durchaus nicht fehlen. zuerst die allgemeine Sitte häufigen Badens zu erwähnen. Früher hatte man blos kalte Fluß = und Seebader gekannt, weshalb Schwimmunterricht für die Jugend ein unerläßliches. Bedürfniß war, 177) und dieser Sitte des Kaltbadens blieben die Lacedamonier stets getreu, 178) denen, wie früher allen griechischen Stämmen, 179) auch noch später ein warmes Wannen= bad blos in außerordentlichen Fällen als Erquickung diente. 180) In der Folge aber wurde der Gebrauch warmer Bäder trop vielfachen Tadels 181) immer häufiger, ja ein wesentlicher Be= standtheil des griechischen Lebens, und man richtete nun nicht nur in den Privathäusern Badezimmer ein, 182) sondern grün= dete auch öffentliche Badeanstalten 183) für beide Geschlechter, 184) die aber, wenn auch in demselben Badehause, doch fast stets nur gesondert badeten. 185) Auch wurden später dergleichen Badehäuser gewöhnlich mit den Gymnasien oder llebungsplätzen verbunden, deren bauliche Einrichtung ja ohnehin schon mancher= lei Räume (wie Auskleide = und Salbzimmer, Hallen zum Pro= meniren u. j. w.) darbot, die nun auch von den Badenden be= nutt werden konnten, und der Apparat der Palästra (Salbflasche und Striegel) wurde nun zugleich Badegeräth. Die Badehäuser der Griechen waren jedoch meistens nur einfach und blos für das Bedürfniß berechnet; so große, prachtvolle und luxuriöse Thermen aber, wie in Rom, fanden sich in Griechenland nicht, und selbst die Privatbäder reicher Griechen waren in späterer Zeit oft glänzender, als die öffentlichen. 186) In den Bade=

häusern befand sich meistens auch ein Schwigbab 187) mit nachheriger kalter Douche, das eine Erfindung der Sybariten sein follte 188) und wobei man in einem runden, kuppelartig gewölbten Gemache, 189) das in der Mitte eine Oeffnung mit beweglichem Deckel hatte, 190) in einzelnen wannenartigen Abtheilungen jaß oder lag, 191) ohne sich der sonstigen bequemen und gefälligen Einrichtung zu erfreuen, welche die römischen Badehäuser auszeichnete. 192) Die wesentlichen Bestandtheile eines Badehauses waren das meistens gewölbte Badezimmer mit- den auch für zwei und noch mehrere Personen Plat bietenden Wannen, 198) die Feuerstätte mit dem Kessel zum Erhitzen des Wassers, ein Austleidezimmer (Apodyterion) 194) und ein Salbzimmer (Aleipterion). 195) Beim Baden selbst wurde das warme Wasser von dem Badediener mit dem Schöpfgefäß 196) aus dem mit einem Deckel versehenen 197) und auf einem Dreifuß stehenden 198) Ressel entnommen und der in der Wanne Sitzende damit übergossen; 199) nach einem warmen Bade ober Schwisbade aber ließ man sich regelmäßig mit kaltem Wasser begießen, 200) und pflegte sich hernach zu salben, denn das Einreiben mit Del, um den Körper geschmeidig zu machen, dauerte selbst unabhängig vom Baden bis in die spätesten Zeiten fort. 201) Die zum Waschen nöthige Seife (das Rhymma oder Smegma) lieferte der Badebesitzer, 202) welcher für jedes Bad ein Badegeld empfing; 203) was man aber sonst noch dabei brauchte, Striegeln, 204) Badetuch und Del, mußte man von Hause mitbringen. Die gewöhn= liche Zeit des Badens endlich war die vor der Hauptmahlzeit, 205) zuweilen aber auch schon die Mittagsstunde, 206) und Weichlinge badeten selbst mehrmals des Tages. 207)

Das zweite Hauptmittel den Körper zu kräftigen und die Gesundheit zu erhalten, waren die gymnastischen llebungen, auf die von allen Griechen von srühester Jugend an dis in's späteste Alter ein so hoher Werth gelegt wurde, daß man sie, namentlich in Sparta, selbst auf Kosten des Geistes betreiben zu müssen glaubte, was freilich von den Kömern, 208) ja selbst von einzelnen griechischen Stimmen 209) nicht mit Unrecht getadelt wurde. Vernachlässigte man aber darüber die geistige Vildung nicht, und arteten sie nicht in einseitige, kunstgerechte Athletik aus, so sind sie als ein überaus nützliches Beförderungsmittel körperlicher Kraft und Gesundheit und als sormales Vildungselement

unbedingt zu loben. Man trieb sie aber theils zu Hause, theils auf den allgemeinen Uebungsplätzen oder Gymnafien, die in keiner nur etwas bedeutenderen Stadt fehlen durften. ihnen, dem Treiben darin und den gymnastischen Uebungen über= haupt muß daher noch Einiges mitgetheilt werden. Nachdem früher Palästra und Symnasium 216) stets von einander getrennt gewesen waren, wurden sie später auch in einem Gebäude ver= einigt, und die Beschreibung einer derartigen Anstalt aus späterer Zeit nach dem einzigen uns darüber zugekommenen Berichte bei Vitruvius 211) möge hier folgen. Sie bestand aus zwei an ein= ander stoßenden, im Quadrat erbauten Abtheilungen, so daß die Tiefe oder Länge der ganzen Anlage doppelt so groß war, als die Breite. Die vordere Abtheilung enthielt bei einem Um= fange von zwei Stadien oder 1200 Fuß die Palästra, deren freier, dem Unterricht gewidmeter 212) Mittelraum auf allen vier Seiten von Säulenhallen (auf drei Seiten mit einer, auf der Südseite mit zwei Säulenreihen) und einer Anzahl einzelner, theils unbedeckter, 213) theils bedeckter 214) Säle (Exedra) mit steinernen Bänken an den Wänden, 215) worin Philosophen und Rhetoren ihre Vorträge halten konnten, so wie besondrer Gemächer zum Einölen, zum Bestreuen mit Staub u. s. w., ferner mit Badestuben, sowohl zu warmen als kalten Bädern, auch zu Schwitbädern, kurz mit allen den Räumen umgeben war, wie wir sie, wenn auch in größerer Pracht, bei den Thermen in Rom gefunden haben, 216) mit denen ja auch nicht selten Pa= lästren verbunden waren. (Nur das Auskleidezimmer oder Apodyterium und der Saal zum Ballspiel oder das Sphäri= sterium ift in der Beschreibung, welcher wir hier folgen, mit Unrecht übergangen worden.) Die hinter der Palästra gelegene zweite und größere Abtheilung bildete das Gymnasium, dessen imterer, zu den Turnübungen bestimmter und von Bosquets, Platanenalleen und Promenaden durchschnittener 217) Raum eben= falls auf drei Seiten von Säulenhallen (auf der Nordseite mit zwei, auf den beiden andern mit einer Säulenreihe), von denen ein paar Stufen in den Mittelraum hinabführten, und hinten quer vor von einem Stadium oder einer Rennbahn eingeschlossen war, die Raum genug hatte, daß darin die Menge den Wett= tampfen der Athleten zuschauen konnte, wogegen in den Säulengängen promenirend Philosophen und Rhetoren mit den sich um

sie her Sammelnden eine belehrende Unterhaltung führten, 218) alle darin bekleidet Herumwandelnde aber von den eingeölten Leibern der Ringer nicht belästigt wurden. — Die Gymnasien, deren jede größere Stadt wenigstens eines hatte (Athen aber außer ein paar minder bedeutenden, drei sehr berühmte, die Akademie, das Lyceum [Lykeion] und das Kynosarges), wurden meistens außerhalb der Städte und am Liebsten in der Rahe eines Flusses oder des Meeres erbaut, 219) um nach den Uebungen ein erquickendes Bad nehmen zu können, und nur wo dieß nicht der Fall war, scheint auch im Gymnasium selbst ein Bassin zum Kaltbaden angebracht worden zu sein. Uebrigens waren diese Uebungsplätze gewöhnlich mit Bildfäulen von Göttern, Athleten, die in den Wettkämpfen den Sieg davon getragen hatten, und andern berühmten Männern, so wie überhaupt mit Kunstwerken verschiedner Art reich geschmückt. Was nun die Uebungen selbst betrifft, an denen Personen jedes Alters und Standes (in Sparta sogar die Jungfrauen, wie wir oben gesehen haben) und, wie schon der Name Gymnasium bezeichnet, 220) meistens völlig entkleidet Theil nahmen, so sind sie vorerst von dem einseitigen Treiben der Athleten von Profession wohl zu unterscheiden, wenn auch nicht in Abrede zu stellen ist, daß sich im Ganzen die griechische Gymnastik der Athletik mehr näherte, als die römische. Da von den gymnastischen llebungen der Knaben in der Palästra als Gegenstand des Unterrichts schon früher die Rede gewesen ist, 221) so haben wir es hier nur mit denen der Epheben und Männer im Gymnasium zu thun. Wäh= rend sich die älteren Männer auf leichtere und weniger an= ftrengende llebungen beschränften, wie Laufen, Springen, gegen= seitiges Tragen auf den Schultern, 222) Hin = und Herziehen mit den Händen, um den Gegner vom Plate zu verdrängen, 223) das Schwingen fauftgroßer Bleikugeln, 224) das Werfen des Dis= cus ober der Wurfscheibe, 225) das Ballspiel 226) u. s. w., übten sich die Epheben und jüngeren Männer auch im Klettern, im Schweben am Korykos, 227) d. h. einem von der Decke eines besondern Gemaches herabhangenden, mit Obsternen oder Sand gefülltem Sacke, den man mit den Händen faßte und hin = und herschwang, besonders aber im Ringen, 228) wozu sie sich den ganzen Körper mit Del einrieben 229) und mit Sand oder Staub bestreuten, theils um die durch das Einölen entstandene Schlüpfrigteit zu vermindern, theils um den nachtheiligen Wirkungen des Schwizens vorzubeugen, <sup>280</sup>) und im Faustkampse. <sup>281</sup>) (Bon der eigentlichen, kunst= und berufsmäßigen Athletik wird bei den Kampsspielen die Rede sein). <sup>232</sup>) Nach diesen ermüdenden Nebungen schabte man sich Oel und Staub mit der Striegel wieder ab, <sup>238</sup>) und nahm gewöhnlich noch ein warmes oder kaltes Bad. Nebrigens führten auf den Nebungspläßen vom Staate angestellte Symnasiarchen die Aussicht, <sup>234</sup>) während ans dern Beamten <sup>235</sup>) die Fürsorge für die Baulichkeiten und Gezräthe oblag.

## Unmerkungen zum 5. Kapitel.

- 1) Hom. II. XX, 495 ff. Callim. H. in Cer. 20. Xen. Oec. 18, 3 5. Longus Pastor. III, 20. Bgl. Hefiod. O. et D. 597 ff.
- Dem tribulum der Römer. Vgl. Varro R. R. I, 52. u. 1. Abth. 1. Bd. S. 145. Hespich. T. IV. p. 187. Schmidt. u. Eustath. zu Hom. Il. XIV, 65. erwähnen auch die trtáry oder traáry als ein zum Dreschen benuttes Instrument, nach Hermann's Vermuthung Privatalt. §. 24. Note 3. wahrscheinlich der Dreschstegel und richtiger traáry.
- 3) Xen. Oec. 18, 6. Ueber die dazu benutte dreizinkige Gabel vgl. Pollux X, 128. Nicand. Ther. 114. u. Schol. zu Theocr.

VII, 156.

- 4) Bgl. Plin. XVIII, 10, 23. §. 97 f.
- 5) Aristoph. Vesp. 238. Corp. Inscr. Gr. n. 1088. vgl. Serv. zu Aen. I, 179.
- 6) Xen. Cyr. VI, 2, 31. Pollux VII, 180. Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 201. mit Rote 79. u. die Abbild. bei Weißer Bilderatlas I, 2. Taf. 2, 49—50. 70.
- 7) Hom. Od. VII, 104. XX, 106. Aristoph. Nub. 1362. Theophr. Char. 4.
- 8) Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 222. Rote 79. u. Overbeck

Pompeji II. S. 12. mit Abbild.

- <sup>9)</sup> Lucian. Asin. 28. Anth. Pal. IX, 309. Appul. Met. IX, 11 f. Daher hieß auch der obere Mühlstein selbst "der **Esel"**. (Hespisch. v. ővog. T. III. p. 209. Schmidt. Möris Att. p. 262. Xen. Anab. I, 5, 5.)
- 10) Polluz III, 70. 78. VII, 19. Lyfias de caed. Eratosth. §. 18. Demosth. in Steph. I. §. 33. Lucian. Vit. auct. 27. Dio Chrhs. XV, 19. Etym. M. p. 411, 33. vgl. Hespih. u. Suid. s. v. ζητρεϊον (was wohl Mühle ist). Bisweilen verdungen sich

auch freie Leute zur Arbeit in der Mühle. (Athen. IV, 65. p. 168. a. Anth. Pal. XI, 251. vgl. Gellius III, 3, 14.)

11) Strab. XII, 3, 30. p. 556. (wo die Wassermühle in der Residenz des Mithridates erwähnt wird) Anth. Pal. IX, 418. vgl.

Bitruv. X, 5, (8) 2.

1\*) Ueber diese μαζα (das griechische Rationalgericht: Plut. Apophth. Lac. p. 230 f.) vgl. Hesiod. O. et D. 552. (590.) Aristoph. Equ. 1104. 1165. Acharn. 834. Athen. XIV, 83. p. 663. b. Benob. I, 12. mit Plin. XVIII, 8, 19. §. 83. Auch von ihr gab es verschiedene, theils bessere, mit Oel oder Wein bereitete, theils geringere Arten. (Pollux VI, 76. Athen. III, 82. p. 114. e. IV, 31. p. 149. a. Schol. zu Aristoph. Vesp. 610., auch wohl Thuc. III, 49. Bgl. jedoch Hermann Privatalt. §. 24. Note 13.) Auch aus Hirse in Milch gesocht wurde ein solcher Brei als Bauernsost bereitet. (Append. ad Simeon. Seth. p. 138. ed Langkavel.)

13) Bgl. Athen. IV, 14. p. 137. e.

14) Athen. III, 74. p. 109. d.

15) Ζυμίτης u. άζυμος άρτος: Plut. Qu. Symp. III, 10, 3.

Pollug VI, 32. Athen. III, 74. p. 109. b.

16) Αἰτόπυρος oder αὐτοπυρίτης u. καθαρός ἄρτος: Stob. Serm. XVII, 16. Athen. III, 75. p. 110. e. Artemid. I, 63., ersteres auch δυπαρός (Artemid. a. a. O.) u. ἀκάθαρτος (Schol. zu Apoll. Rhod. I, 1077.), letteres auch σητάνειος (Plut. de tranqu. c. 3.) u. λευκός. (Lucian. merc. cond. c. 10. Athen. IV, 13. p. 134. e.)

17) Οβελίας (Pollug VI, 36. Athen. III, 76. p. 111. b. Salen. τροφ. δυναμ. p. 489. Kühn.) u. τηγανίτης ἄρτος. (Hespith.

T. IV. p. 151. Schmidt.)

- 18) Kolkaritzs ägtog: Pollux a. a. D. u. Athen. III, 75. p. 110. c. (der c. 74 ff. p. 109 ff. von den verschiedenen Brodsforten ausführlich handelt).
- 19) Append. ad Simeon Seth. p. 137. Pollur VI, 72. Salen. I, 10. Lucian. Macrob. 5. Pollur I, 248. Salen. I, 15.
- Pollug VI, 74. u. Append. ad Simeon Seth. p. 127. Ueber die verschiedenen Mehlsorten vgl. besonders Athen. III, 83. p. 115. c. d.
- Athen. c. 51. erwähnt selbst mehrere Schriften über die Kuchenbäckerei. Auch Kuchen in allerlei Thiersiguren werden von Athen. XIV, 55. p. 646. e. erwähnt. (Bgl. Probus zu Verg. T. II. p. 347. Lion.) Ueber andre Kuchensormen vgl. außer Athen. a. a. O. auch Pollux VI, 76. u. Lobect de Graecorum placentis sacris im Aglaoph. p. 1060 sf.

22) Plat. Rep. III. p. 404. Ueber das unserm Zuckergebäck

entsprechende Honiggebäck der Griechen vgl. Pollux VI, 108. Athen. XIV, 53. 54. p. 645. b. e. u. Alciphr. Fragm. 6. 10.

- 23) Käsetuchen: Athen. III, 75. p. 110. c. d. Sesamkuchen: Corp. Inscr. Gr. n. 1464. Schol. zu Aristoph. Equ. 277. Alciphr. III, 48. Simeon Seth. Synt. p. 99. (Vgl. oben S. 17. ben Hochzeitsuchen.) Mohnkuchen: Athen. a. a. O. f. u. Append. ad Simeon Seth. p. 135.
- <sup>24</sup>) Galen. T. VI. p. 529 f. 782. Kühn. Bohnenbrei: Athen. IX, 74. p. 408. b. Linsenbrei: Hippocr. T. II. p. 94. Kühn. Simeon Seth. Synt. p. 115. u. Append. p. 130. Aristoph. Ran. 505. vgl. Plut. adv. Epic. c. 16.
- 25) 3. B. Erbsen und Linsen: Aristoph. Pax 1138. Athen. II, 44. p. 54. e. f. Bohnen: Theorr. VII, 16. IX, 19. Athen. II, 44. p. 55. a. Lupinen: Lucian. Dial. mort. XXII, 3. Stob. Serm. V, 67. XCVII, 31. Diog. Laert. VI, 86. Append. ad Simeon Seth. p. 132.
  - <sup>26</sup>) Plat. Rep. II. p. 372. c. Plut. Qu. Symp. VIII, 9, 3.

27) Alciphr. Fragm. 6. Simeon Seth. Synt. p. 64.

- <sup>28</sup>) Galen. T. II. p. 39. 40. 55. K. Lattichfalat: Herod. III, 32. Athen. II, 79. p. 68 f.
- Lucian. Saturn. c. 21. Timon. c. 56. Lexiph. 10. Dial. meretr. 14. Xen. Symp. 4, 7. Athen. II, 44. p. 55. a. Aristoph. Plut. 253. 544. Equ. 600. Acharn. 164 j. 760. 1099 f. Alciphr. Epist. III, 49. Diog. Laert. II, 5, 102. In Asche gebratene und mit Sauce ausgetragene Zwiebeln erwähnen Athen. I, 8. p. 5. c. vgl. mit Dioscor. II, 200.

80) Athen. II, 56—61. p. 60 ff.

- <sup>31</sup>) Plut. Qu. Symp. IV, 2. vgl. Galen. T. II. p. 67. 68. K. <sup>32</sup>) Simeon Seth. Synt. p. 90. Athen. VI, 36. p. 239. e.
- 83) lleber frisches Obst beim Nachtisch vgl. überhaupt Athen. IV, 13. p. 137. b. und besonders XIV, 47 ff. p. 640 ff. Die einzelnen Obstforten Griechenlands werden z. B. in folgenden Stellen erwähnt: Aepfel: Hom. Od. VII, 116. XIV, 340. Theophr. de caus. pl. III, 15. (10. §. 7. Schn.) V, 5. (6. Schn.) VI, 24. (16.) Athen. III, 20 ff. p. 80 ff. Theocr. III, 10. VII, 117. XI, 10. Callim. H. in Cer. 29. Pausan. VI, 9, 1. Lucian. Tox. 15. Anach. 9. 13. 16. 35. Longus III, 17. 26. (Sits - ober Honigapiel: γλυκύμηλα: Callim. H. in Cer. 25. Theoer. XI, 39. Dioscor. I, 62. V, 24. Geopon. X, 20.) Birnen: Hom. Od. VII, 116. XIV, 340. Theophr. de caus. pl. II, 11. (9. Schn.) VI, 24. (16.) Aristot. de plantis I, 4. Athen. XIV, 63. p. 650. b. 68. p. 653. d. Theocr. XXIV, 89. Callim. H. in Cer. 28. Sippocr. Diaet. II, 28. Dioscor. I, 168. Quitten: Athen. III, 21. p. 81. d. f. Nicand. Alexiph. 234. Galen. de alim. fac. II, 23. Dioscor. I, 160. Geopon. X, 20. Pflaumen: Athen. II, 38. p. 49. d. Galen. de alim. fac. II, 31. Dioscor. I, 174. Kirschen: Theophr.

H. pl. III, 13. IX, 1. Athen. II, 34 f. p. 50 f. Philostr. I, 31. Dioscor. I, 157. Feigen, Oliven und Weintrauben: vgl. unten Kapitel 7. Granatäpsel: Hom. Od. VII, 116. H. in Cer. 373. Athen. XIV, 64. p. 560. e. Dioscor. I, 152. vgl. Herob. IV, 143. Diod. Sic. XX, 8. Paufan. II, 17. Mandeln: Theophr. de caus. pl. II, 20. (15. Schn.) III, 15. (10. §. 6. Schn.) 23. (18. Schn.) Athen. II, 39 ff. p. 52 ff. VIII, 41. p. 349. e. f. Dioscor. I, 39. Theophyl. Probl. nat. 17. Nüsse, und zwar Wallnuffe: Theophr. H. pl. III, 14. Athen. II, 43. p. 54. b. XIV, 57. p. 647. f. Theocr. IX, 21. Galen. de alim. fac. II, 28. Dioscor. I, 178. Geopon. X, 65. vgl. Plin. XV, 22, 24. §. 90. Macrob. Sat. III, 18. u. Gellius VI, 16, 15. u. Hafelnüsse: Theophr. H. pl. III, 15. Galen. a. a. O. Kastanien: Athen. II, 43. p. 54. b. Dioscor. I, 145. vgl. Xen. Anab. V, 4, 29. Diod. Sic. XIII, 30. und im Allgem. über alle diese brei verwandten Gattungen Athen. II, 38—43. p. 52 ff.

34) Μηλα άφμενιαχά, περσιχά, μηδιχά: Theophr. Hist. pl. IV, 4. Athen. III, 24. p. 82. f. Dioscor. I, 145 f. 166. Geopon. X, 76. Galen. de alim. fac. II, 37. Aristoph. Vesp. 1057. Joseph. Ant. III, 10. u. s. w. Die in Griechenland wachsenden Datteln waren nicht eßbar. (Plut. Qu. Symp. VIII, 4, 1.)

35) Bgl. Athen. V, 19. p. 192. b. u. II, 11. p. 40. e. Porphyr. περὶ ἀποχῆς ἐμψύχων II, 27. u. Juven. XI, 85. Daher hieß auch später das Schlachtvieh noch ίερεῖα. (Eustath. zu Hom. Od. II, 56. XIV, 74. XXIV, 215. Xen. Cyr. I, 4, 17.)

- 36) Plat. Rep. III. p. 404. c. Plut. de Is. et Osir. c. 7. Qu. Symp. VIII, 8. Athen. I, 16. p. 9. d. Eustath. zu Hom. Od. XII, 329.
- <sup>37</sup>) Athen. IX, 61. p. 399. d. Aristoph. Equ. 1200. Acharn. 1006. Pax 1150. Eccl. 843. Vesp. 720. vgl. Martial. XIII, 92.
- 38) Pollug IX, 48. Lucian. Asin. 33. Schol. zu Aristoph. Vesp. 194.
  - <sup>89</sup>) Plut. Qu. Symp. IV, 5.
- 40) Plut. Qu. nat. 3. Galen. τροφ. δυναμ. III, 41. Geopon. XIX, 9.
- <sup>41</sup>) Schinken: Pollug VI, 52., später besonders aus Lycien, Cybiratis und Spanien eingeführt: Athen. XIV, 75. p. 657. e. f.
- 42) Aristoph. Equ. 150 ff. mit d. Schol. zu v. 155. u. 198. u. Acharn. 1119. Gebratne Magen = oder Blutwurst schon bei Hom. Od. XVIII, 44. XX, 25. (Lgl. Aristoph. Nub. 408.) Blut-wurst auch bei Aristoph. Equ. 208. u. Athen. II, 99. p. 125. e.
- 43) Athen. IX, 15. p. 373. a. Lucian. Hist. conscr. c. 20. Saturn. c. 23. Ariftoph. Ran. 510.
- 44) Athen. II, 71. p. 65. d. vgl. mit II, 68. p. 64. f. VI, 95. p. 268. c. VII, 71. p. 305. b. u. XIV, 49. p. 641. f. Schol. zu Aristoph. Pax 531. 1149. 1195. Nub. 338. Doch werden von

Athen. II. 71. p. 65. e. und Polluz VI. 52. auch Rebhühner, Arammetsvögel, Wachteln, wilde Enten und Tanben und andres Gestägel erwähnt.

<sup>65</sup>) Aristoph. Acharn. 881. Lysistr. 36. Pax 702. 1605. Vesp. 510. Athen. I. 49. p. 27. e. II. 54. p. 71. b. VII, 50 big 56. p. 297 st. Paul. IX. 24, 2. Andre Flugsische wurden gering geschätzt: Artemid. II. 14. Athen. VII. 32. p. 288. f.

- 46) Athen. VII. 4. p. 276. e. XIV. 46. p. 640. h. Plut. Qu. Symp. IV. 4, 2. Temosth. de falsa leg. §. 229. Im homerischen Zeitalter wurden Fische nur in böchster Roth (wie Od. XII, 331.) gegesien. Ligl. Plat. Rep. III. p. 404. Plut. de Is. et Osir. 7. Tie verschiedenen später als Rahrung dienenden Fischarten zählt Athen. VII. 15 st. p. 281 st. auf.
  - 67) Athen. VII, 23. p. 285. d. vgl. Arinoph. Equ. 645. 650. mit d. Schol. Diog. Laert. VI. 36.
  - 46 Pollux VI. 48. Athen. III. 84 i. p. 116 ff. Eupolis bei Steph. Byz. v. l'adeiga (fragm. 23. ed. Meineke.) Schlax Peripl. 109.
  - 19) Taher von größter Wohlseilheit der sprüchwörtliche Ausdruck ragizorz ağreitega: Aristoph. Vesp. 491. Bgl. Schol. zu Aristoph. Equ. 1247.

50) Athen. VIII, 17. p. 337. b. Polluz VI, 47. Stob. Serm.

LXXXII, 7.

Withen. XIV, 46. p. 640. d. vgl. mit IX. 19. p. 376. d. Sie wurden theils hart, theils weich gesotten, theils im Tiegel gebraten oder gedämpft verzehrt. (Simeon Seth. Synt. p. 124 f.)

u. XII, 60. p. 542. f. Plut. de laud. Athen. 6. Aristoph. Pax 250. mit Schol. u. Simeon Seth. Synt. p. 105. Der beliebteste Käse war der sicilische (Aristoph. Vesp. 838. Athen. I, 49. p. 27. e. f. XIV, 76. p. 658. d. Pollug VI, 48. 63.). Bon Salamis und den benachbarten Inseln wurde namentlich viel Aräuterkäse nach Athen zu Markte gebracht. (Strab. IX, 1, 11. p. 395.) Ueber den Käse der Inseln Keos, Kythnos u. s. w. vgl. außerdem Aesian. Hist. anim. XVI, 32. Athen. XII, 12. p. 516. e. Pollug VI, 63. Steph. Byz. s. v. Kýdrog u. A. Auch Latonien (Lucian. Dial. mer. 14, 2. u. 3.), Achaja (Athen. XIV, 76. p. 658. b.) und Böotien (Aristoph. Equ. 480. Athen. XII, 60. p. 542. f.) lieserten vielen Käse, der zu den gewöhnlichsten Lebensmitteln des gemeinen Mannes gehörte.

braucht und hieß Oel auß Milch (έλαιον έχ γάλαχτος: Athen. X, 67. p. 447. d. Phot. Bibl. c. 72. p. 48. Bekk. Simeon Seth. Synt. p. 27. Dagegen werden die Thraker bei Athen. IV, 7. p. 131. h. Buttereffer (βουτυφοφάγοι) genannt. Bgl. Plin. XXVIII, 9, 35. §. 133. Ueber den Gebrauch der Milch im Allgemeinen

vgl. Aristot. Hist. anim. III, 21. und der Ziegenmilch besonders Geopon. XVIII, 9, 2.

54) Athen. I, 15. p. 9. a. b. vgl. mit XIV, 80. p. 661. a.

u. Artemid. I, 70.

<sup>55</sup>) Geopon. XVIII, 9, 2. Plin. XXVIII, 9, 33. §. 123. 124.

56) Aristot. Hist. anim. III, 15, 5 — 7, 21. Nach Plin. XXV, 8, 52. §. 94. wurde jedoch in Arkadien Kuhmilch getrunken.

57) Simeon Seth. Synt. p. 32. Bgl. Plin. XXVIII, 9, 33.

§. 124.

- 58) Hippocr. T. II. p. 93. K. Plin. XXVIII, 9, 33. §. 123. 13, 54. §. 196. 14, 58. §. 204. 14, 59. §. 211. 16, 63. §. 225. vgl. mit XI, 41, 96. §. 238. XXVIII, 12, 50. §. 183. Juben. VI, 462. u. Dio Caff. LXII, 28.
  - <sup>59</sup>) Etym. M. p. 618, 28. Cramer Anecd. Oxon. I. p. 322.

60) Polluz VI, 15—26. Plin. XIV, 9 ff. §. 73 ff.

61) Bgl. Athen. I, 59. p. 32. c. Dioscor. V, 8. u. Simeon Seth. Synt. p. 75 f.

62) Eustath. zu Hom. Il. XI, 547. vgl. Galen. T. XV. p.

195. u. 621 ff. Kühn. u. Gellius XIII, 31. (30), 14.

- 63) Aelian. Var. Hist. XII, 31. Strab. XIV, 1, 35. p. 645. Athen. I, 50. p. 28. b. IV, 64. p. 167. e. Demosth. adv. Lacrit. §. 35. Bgl. Aristot. Mir. ausc. 104. Berg. Geo. II, 90. 101 f. u. Plin. XIV, 7, 9. §. 73 f. u. unten Kap. 9.
- Weinreichthum Griechenlands vgl. Wachsmuth Hell. Alterth. I. S. 47 f. Die Weine Italiens wurden erst in der römischen Zeit in Griechenland bekannt und beliebt. (Galen. bei Athen. I, 48. p. 26. c. Lucian. Navig. 13. Alciphr. Fragm. VI. §. 9.)
- 36. f. Plut. Qu. Symp. VII, 3. 4. u. Non posse suav. 4. Vier-jähriger und doch noch frisch dustender Wein wird von Theocr. XIV, 16., siebenjähriger von Dems. VII, 147., sechsjähriger schon als sehr alt von Athen. XIII, 47. p. 584. b. erwähnt.

66) Hespth. v. πρόουρον und πρότροπος. Τ. III. p. 383. u.

396. Schmidt.

Siehe Abbild. bei Millin Mon. ant. II, 50. Panosta Bild. ant. Tebens XIV, 7. 9. Welder Alte Denkm. Tas. VI, 10. u. anderw. Nebrigens vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 243., wo von der Weinsbereitung bei den Römern aussührlicher gehandelt worden ist, von welcher die griechische, über die wir nicht näher unterrichtet sind, wohl nur wenig abgewichen sein wird.

68) Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 243. mit Rote 87.

<sup>69</sup>) Plut. Qu. Symp. II, 19. vgl. Plaut. Rud. IV, 2, 33. u. Persius IV, 32.

70) Theophr. de caus. plant. VI, 9, (7. Schneid.), 6. Dioscor.

V, 27. Plut. Qu. Symp. V, 3, 1. Athen. I, 47. p. 26. b. vgl.

mit Plaut. Rud. II, 7, 30. u. Plin. XIV, 21, 27. §. 134.

<sup>71</sup>) Plut. Qu. Symp. VI, 7. (ber es tabelt) Athen. I, 51. p. 28. e. XI, 60. p. 480. b. Pollug VI, 18. Theophr. Caus. plant. VI, 9. 24. Bgl. Schneiber zu Columella VII, 19. p. 627. u. 1. Abth. 1. Band. S. 187. Note 433.

<sup>72</sup>) Xen. Mem. II, 1, 30. Plut. de san. tuend. 6. und Qu. Symp. VI, 4, 1. vgl. Athen. III, 97. p. 124. a. Martial. XII, 104. Sen. Nat. Qu. IV, 13. auch 1. Abth. a. a. O. u. Start zu

Hermann's Privatalt. §. 26. Note 21.

78) So schon seit den ältesten Zeiten. (Athen. II, 7. p. 38. c. Eustath. zu Hom. Od. XVII, 205. p. 1815, 60.) Ihn ungemischt zu trinken galt als Barbarensitte (Plat. Leg. I. p. 637.) und als schädlich für Körper und Seist. (Athen. II, 2. p. 36. b. Herod. VI, 84. vgl. Plat. Leg. VI. p. 773. und Plut. Qu. Symp. III, 9, 2.)

Mem. III, 13, 3. Plat. Rep. IV. p. 437. Athen. III, 96. p. 123. a. VIII, 45. p. 352. b. Bgl. Lucian. Asin. 7. u. Philostr.

Vit. Apoll. III, 27.

- Uristoph. Equ. 1187. (2:3), Hesiod. O. et D. 596. Stob. Serm. CIV, 16. Anth. Pal. XI, 49. (2:5 oder 1:3), Athen. X, 28. p. 426. d. (wo auch noch andre Mischungen erwähnt werden) Plut. Qu. Symp. III, 9. Eustath. zu Hom. Od. IX, 209. (2:4). Uebrigens vgl. Voß Myth. Forsch. I. S. 27 sf.
  - <sup>76</sup>) Aristoph. Plut. 1133. Athen. II, 2. p. 36. b. X, 27. p. 426. b.

77) Athen. X, 34. p. 429. c. Diod. Sic. III, 61.

- 78) Aelian. Var. Hist. XII, 31. Pollug VI, 18. Athen. I, 57. p. 31. e. Lucian. Nigrin. 31. Theophr. de odor. 8. Plut. Qu. Symp. VI, 7. vgl. Dioscor. V, 64 j. Hierher gehört wohl auch der οἰνος-ἀνθοσμίας bei Xen. Hell. VI, 2, 6. Aristoph. Ran. 1150. Plut. 807. u. Athen. I, 58. p. 31. f.
- <sup>79</sup>) Lucian. Prom. in verb. c. 5. Athen. I, 58. p. 32. a. IV, 38. p. 153. c. Anth. Pal. XII, 164. Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 4. mit Note 23.
- 80) Plut. Qu. Symp. III, 2. Amat. 5. Artemid. I, 23. Diosecor. V, 32. 34. 40 ff. Bgl. 1. Abth. 1. Bd. S. 142. Rote 36.
- 81) Aeschyl. Suppl. 990. Theophr. Caus. pl. VI, 15. Diob. Sic. IV, 2. Bgl. Eustath. zu Hom. Il. XI, 637. p. 871, 57. u. XXII, 283. p. 1270, 11. u. 1. Abth. a. a. O.

82) In Thracien: Athen. X, 67. p. 447. b., in Aegypten: Athen. a. a. O. Herod. II, 77. Diod. Sic. I, 20. 34. Strab.

XVII, 2, 2. p. 281. Dio Chryf. Or. XXXII. p. 987.

83) Vgl. oben S. 14. Der Morgenimbiß hieß αχράτισμα wegen des dabei genoffenen Schluckes ungemischten Weines (άχρατος οίνος): Plut. Qu. Symp. VIII, 6, 4. Schol. zu Theocr. I, 51.

.7

- Athen. I, 19. p. 11. c., das dem römischen prandium entsprechende (Plut. Symp. VIII, 6, 5.) Frühstück äquotov: Athen. a. a. O. Ken. Anab. III, 3, 1. IV, 1, 14. Aristoph. Vesp. 613. u. s. w., die eigentliche Mahlzeit deinvov: Athen. a. a. O. Aristoph. Eccl. 652. Ken. Anab. II, 4, 15. u. s. w.
- Asin. 2. Symp. 13. Abbild. bei Windelmann Mon. ined. 19. Tischbein III, 10. Welder Alt. Denkm. Tas. XIII, 23—35. u. anderw. Wenn sich in Kunstdarstellungen bei der Mahlzeit liegende Frauengestalten zeigen (wie bei Windelmann Mon. ined. 200. Mon. dell' Inst. arch. I, 32. 33. Millin Peint. des Vases ant. I, 38. u. Panosta Griechinnen und Griechen Tas. II, 12.), so sind es Hetären. Im Homerischen Zeitalter hatten auch die Männer stets sixend gespeist. (Athen. I, 31. p. 17. s. V, 20. p. 192. e. VIII, 65. p. 363. s.)
  - 85) Athen. II, 28. p. 47. c. vgl. Plut. Qu. Symp. VII. in.

86) Blut. Qu. Symp. VIII, 1.

87) Xen. Symp. 1. Plut. Phoc. 20.

88) Plut. Qu. Symp. V, 5, 1. (vgl. mit VIII, 7, 1. Lucian. Amor. 9. Plant. Bacch. III, 6, 7. Epid. I, 1, 5. Stich. III, 2, 17.) — Plut. Qu. Symp. IV, 3, 2. Antiph. de venef. §. 16. (vgl. Plant. Bacch. I, 1, 61.)

89) Plat. Symp. p. 175.

90) Plat. Symp. p. 174. 212. Lucian. Lexiph. 9. Demon. 63. Zenob. II, 46.

91) Bgl. Plut. Qu. Symp. VIII, 6.

92) Plat. Symp. p. 174.

95) So schon bei Hom. Il. X, 578. u. Od. VI, 96. Bgl. Lucian. Lexiph. 5. u. de hist. conscr. p. 148. Aristoph. Eccl. 652. Plut. Conv. VII sap. 3.

94) Vgl. oben S. 65. Pollug VI, 9.

- vöhnlich mit kostbaren, schön gewebten Teppichen: Athen. I, 31. p. 17. f.
- Plat. Symp. p. 175. vgl. Herod. IX, 16. Drei Personen auf einem Ruhebette (bei Plat. Symp. p. 213. b.) war wohl schon eine Ausnahme; und wenn auf Vasengemälden nicht selten noch Rehrere auf einem Ruhebette liegen (vgl. Millin Peint. de Vases I, 38. 58. 76. II, 58. Tischbein Recueil. II, 52. 53. 55. III, 10. IV, 40. u. s. w.), so ist der Grund wohl nur in dem beschränkten Raume auf der Vase zu suchen: Vgl. Becker Char. II. S. 246.

97) Athen. II, 29. p. 47. f. Aristoph. Acharn. 1089. vgl. Lucian. Lexiph. 6. Abbild. in Mon. ined. dell' Inst. arch. I, 32. 33. III, 12. 34. IV, 32. u. j. w. u. oben S. 120.

98) Plut. de fort. c. 5.

99) Xen. Mem. III, 14, 2 ff.

- 100) Daß man den Gebrauch der Gabel nicht kannte, ergiebt sich deutlich aus Stellen, wie Plut. de educ. 7. de fort. 5. Athen. I, 9. p. 5. u. 6. IV, 53. p. 161. f. VI, 39. p. 241. c. Ein Messer wird nur in einem Fragm. des Pheretrates bei Pollux X, 89. erwähnt.
  - 101) Polluz a. a. O. u. VI, 87. Athen. III, 100. p. 126. e.

102) Aristoph. Equ. 1167. Eustath. zu Hom. Od. III, 457.

p. 1476, 63. Suid. v. μυστίλη. Pollug VI, 87.

- 103) Vgl. Böttiger's Auffat: "Womit löffelten die Alten" in Kl. Schr. III. S. 233 ff., worin auch Ev. Matth. 26, 25. verglichen, der Gebrauch wirklicher Löffel aber mit Unrecht ganz beftritten wird.
- 104) Dieser Teig hieß ἀπομα; δαλία: Pollux VI, 93. Aristoph. Equ. 414. Athen. IV, 31. p. 149. c. Eustath. zu Od. XIX, 92. p. 1857, 17. (vgl. zu XX, 152. p. 1887, 51. u. zu Il. IV, 190. p. 462, 35.)
- 105) Ein Tischtuch (χειφόμαχτφον τι θέμενον) erscheint erst in der römischen Zeit. (Lucian. de merc. cond. 15.)

106) Blut. Qu. Symp. I, 2.

107) Plut. ebendas. u. Athen. I, 29. p. 47. e.

- 108) Eustath. zu Hom. 11. VI, 241. Dio Chryf. XXX, 29.
- 109) Plut. Qu. Symp. I, 3. Theophr. Char. 5. Plat. Symp. p. 222. Lucian. Conviv. 9. vgl. mit Saturn. c. 17.
- 110) Lucian. Conviv. 9. Deor. dial. 13. Plut. Sept. sap. conv. 3. Dio Chrhs. a. a. D.

111) Athen. II, 29. p. 47. e.

- 112) Polluz I, 79. vgl. mit VI, 7. Athen. a. a. O. u. Plut. Qu. Symp. V, 2.
- 113) Plut. Qu. Symp. IV, 3. Wir haben daher oben S. 36. Rote 251. gesehen, daß die höchste Zahl derselben sogar gesetzlich bestimmt war.
- 114) Lucian. Lexiph. 6. Dial. meretr. VII, 1. Aristoph. Acharn. 1210. Athen. VIII, 68. p. 365. a. vgl. Ter. Eun. III, 4. und Andr. I, 1, 16. Uebrigens siehe schon Hesiod. O. et D. 722. u. vielleicht auch Hom. Od. I, 225. und dazu Eustath.

115) Xen. Mem. III, 14, 1. vgl. Aristoph. Acharn. 1188. u.

Athen. VIII, 68. p. 365. a.

<sup>116</sup>) Plat. Symp. p. 175. u. 213.

- 117) Plat. Symp. p. 213. b. Bgl. Wieseler Denkm. d. alt. K. II. Taj. 50, 624.
- 118) Vgl. Plat. Symp. p. 212. Daß man nie ausging, ohne sich wenigstens von einem Sklaven begleiten zu lassen, haben wir schon oben S. 9. gesehen.

119) Lucian. Hermot. 11. 36. Conviv. 14. vgl. Athen. IV, 2. p. 128. 129.

120) Verschwender ließen dazu sogar Wein und wohlriechende Essenzen nehmen. (Plut. Phoc. 20.) <sup>121</sup>) Aristoph. Vesp. 1216. Athen. II, 55. p. 60. a. IV, 45. p. 156. e. vgl. IX, 75. p. 408. b. u. 78. p. 410. b.

122) Blut. Apophth. Lac. 1.

- 123) Athen. IV, 7. p. 131. Plut. de san. tuend. 9. Uelian. Var. Hist. II, 18.
- 124) Plut. de esu carn. I, 6. Polyb. XX, 4. Athen. X, 11. p. 417. b. Aristoph. Acharn. 871. Bgl. auch Böttiger Kl. Schr. I. S. 38.
- 195) Ueber diese sogenannten ψυχραί τράπεζαι vgl. Aristoph. Acharn. 1112. mit d. Schol. Pollux VI, 56. Plut. Qu. Symp. VIII, 9, 3. Athen. IV, 8. p. 132. c.
- 126) Bgl. Athen. II, 55. p. 60. a. IV, 28. p. 146. f. Pollux VI, 83. X, 81. Aristoph. Vesp. 1215. und Abbild. bei Millin Peint. des Vases II, 58. Tischbein Recueil II, 55. und anderw. Als eine abweichende arkadische Sitte erwähnt es Theopomp. bei Athen. IV, 31. p. 149. d., daß nur eine einzige Speisetasel für sämmtliche Gäste ausgestellt wurde.
  - 127) Plat. Rep. I. p. 354. Athen. IV, 13. p. 135. d.

128) Diog. Laert. II, 72.

Nöchen, die auch von auswärts kamen (vgl. Athen. I, 49. p. 27. d. u. XIV, 77. p. 658. f.), waren die sicilischen die gesuchtesten, da Sicilien durch seine Kochkunst besonders berühmt war. (Plat. Rep. III. p. 404.)

130) Athen. XIV, 77. p. 658. f.

- 181) Der τραπεζοποιός oder τραπεζοχόμος: Athen. IV, 70. p. 170. e. Polluz III, 41. VI, 13. vgl. Plat. Symp. p. 175. Er entsprach dem structor der Kömer. Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 65. Note 178.
- 132) Athen. IV, 28. p. 147. e. IX, 77. p. 409. e. Pollug VI, 92. Es wurde dazu ein mit Wohlgerüchen versetztes  $\sigma\mu\tilde{\eta}\gamma\mu\alpha$  oder  $\sigma\mu\tilde{\eta}\mu\alpha$ , das unster Seise entsprach, dargereicht. (Athen. IX. a. a.  $\Omega$ .)
- 135) Athen. II, 7. p. 38. d. XV, 17. p. 675. b. u. 693. e. vgl. mit XI, 73. p. 486. f. Diod. Sic. IV, 3. u. Schol. zu Aristoph. Vesp. 525. u. Equ. 87.
- 184) Plut. de musica c. 4. Xen. Symp. 2, 1. Plat. Symp. p. 176.
- 185) Wovon uns die trefflichen und phantasiereichen Schilderungen Platons und Xenophons ein so anziehendes und interessantes Bild aufstellen.

156) Athen. XI, 7. p. 462. c. XIV, 48. p. 641. e.

137) Ueber diese (also unserm Prophetenkuchen ähnliche) ἐπίπαστα vgl. Aristoph. Equ. 103. 1089. mit d. Schol. und über diesen Gebrauch des Salzes bei Trinkgelagen überhaupt Herod. VII,
102. Plut. Qu. Symp. IV, 4, 3. Athen. IX, 1. p. 366. b.

138) Auch Käsekuchen: Aristoph. Acharn. 1125.

139) Plut. Conv. VII sap. 5. Qu. Symp. VII, 8, 4. vgl. mit

**Plat.** Symp. p. 176.

140) Antipho c. noverc. §. 18. Athen. II, 7. p. 38. d. XI, 7. p. 462. e. Pollug VI, 15. 100. vgl Aristoph. Vesp. 1220. u. Schol. zu Pind. Isthm. V, 10.

141) Daher hieß es η πίθι η άπιθι. Bgl. Cicero Tusc. V,

41. in. u. daselbst die Ausleger.

142) Athen. IV, 13. p. 137. a. XV, 1. p. 665. b. IX, 75. p. 408. e. XI, 7. p. 462. d. Suib. v. αίζειν.

143) Vgl. Schol. zu Plat. Phileb. p. 66. d.

144) Anacr. Od. 36. 50. Fragm. 63, 64. Plut. de nobil.

20. Athen. XIII, 74. p. 600. e. Xen. Symp. 2, 26.

- 145) Bgl. Hesph. s. v. Οἰνοῦσσα mit Athen. X, 26. p. 425. e. XIII, 37. p. 576. f. u. Eustath. zu Hom. Od. I, 146. p. 1402, Becker Charikles II. S. 285. hält dieß für einen Irrthum u. eine fälschlich auf Griechenland übergetragene orientalische Sitte, ober glaubt, daß höchstens zuweilen Hetaren dieß Geschäft verrichtet haben möchten.
- 146) Οἰνοχόι: Pollug VI, 19. X, 75. Athen. XI, 90. p. 495. b. Es hatte die Form einer Ranne. Bgl. Abbild. bei Panoffa Recherch. pl. V, 101. u. Gerhard Ultime ricerche n. 33.

147) Procl. zu Hesiob. O. et D. 744.

148) Athen. XI, 18. p. 782. a. vgl. Theophr. Char. 13.

- 149) Athen. V, 20. p. 193. a. X, 41. p. 432. d. XI, 99. p. 498. d. Plut. Qu. Symp. I, 2, 2. Lucian. Hermot. 11. Gallus 16. Conviv. 15. Alciphr. III. 55. vgl. Nonius p. 33, 3. Dieses Gefundheittrinken, welches die Spartaner als Veranlaffung zur Unmäßigkeit im Trinken ganz verwarfen (Athen. X, 41. p. 432. d.), hieß πίνειν φιλοτησίας: Lucian. Gall. und Alciphron. a. a. O. Heliod. Aethiop. III, 11. Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 189. Note 454.
- 150) Bgl. schon Hom. Od. IX, 10. XX, 252. u. später Athen. X, 21. p. 423. c. vgl. mit V, 20. p. 192. f. Polluz VI, 30. Diog. Laert. II, 139. Xen. Symp. 2, 27. Es erfolgte gewöhnlich nach rechtshin  $(\tilde{\epsilon}\pi\iota\delta\dot{\epsilon}\S\iota\alpha)$ , d. h. von Oben nach Unten, denn der links Liegende hatte den oberen Plat. (Plat. Rep. IV, 1. p. 420. Symp. p. 223. Athen. IV, 13. p. 135. d. u. 137. a. XIII, 74. p. 600. e. Bgl. Lobeck zu Phryn. p. 259.) Doch band man sich nicht immer an folchen Zwang der Rangordnung (Lucian. Saturn. 18.), der namentlich in Sparta unbekannt war. (Athen. X, 41. p. 432. d.)
- 151) Diog. Laert. I, 104. Athen. X, 38. p. 431. e. XI, 4. p. 461. a. Daher graeco more bibere bei Cic. Verr. II, 1, 26. §. 66., d. h. maioribus poculis. Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 184. mit Note 454.

152) Plut. Qu. Symp. III, 3. Athen. X, 37. p. 431. b. u. 88. p. 458. f. Lucian. Lexiph. 8. Schol. zu Eurip. Rhes. 416. u. Ariftoph. Acharn. 1229. Welche Quantitäten (von einer bis zu drei, ja bis zu sieben Dresdner Kannen) solche große Becher sasten, ersieht man aus Athen. X, 38. p. 431. c. Plat. Symp. p. 213. u. Athen. X, 44. p. 434. a.

153) Athen. II, 3. p. 36. b.

154) Photius s. v. έωλοχοασία, Bekkeri Anecd. p. 258. u. **Apostol**. Proverb. XVIII, 70. mit dem Comment. von Leutsch T. I. p. 743.

155) Bgl. unten Note 175.

159 Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 188. Note 452.

167) Plut. Qu. Symp. I, 1. 4. Apophth. Lac. p. 208. Lucian. Saturn. 4. Polluz VI, 11. vgl. Plat. Leg. I. p. 641. u. Symp. p. 213.

158) Bgl. Plaut. Rudens II, 3, 33.

159) Plut. Qu. Symp. I, 4, 3. Lucian. a. a. D. u. Böttiger Kl. Schr. III. S. 213. Note.

166) Xen. Symp. 2, 26. Plat. Symp. p. 176.

- 161) Plut. Qu. Symp. VII, 7. u. 8. Da sich aber diese Direnen von Hetären wenig unterschieden und nicht bloß des Musicirens wegen bei Trinkgelagen erschienen, sondern auch andern Unsug mit sich treiben ließen (Lucian. Saturn. 4.), ja zuweilen sür die Dauer des Symposions an die einzelnen Gäste geradezu versteigert wurden (Athen. XIII, 86. p. 607. e.), so darf man sich nicht wundern, daß Plato (Symp. p. 176. Protag. p. 347. d. u. Theaet. p. 173. d.) ihre Zulassung zu den Symposien unbedingt verwirft.
- 162) Athen. XV, 49. p. 693. f. Plut. Qu. Symp. I, 1. unb Apophth. regum 4. Aristoph. Vesp. 1226 ff. Bgl. Flgen Σκολιά h. e. Carmina convivalia Graecorum. Jena 1798. 8.

163) Aristoph. Vesp. 1231. Polluz VI, 108. Suidas III. p. 334.

164) Γρίσοι u. αἰνίγματα: Pollug VI, 107. (der zwischen beiden Ausdrücken einen schwerlich richtigen Unterschied macht). Athen. X, 69 ff. p. 448 ff. Beispiele beim Schol. zu Plat. Rep. V. p. 479. Diog. Laert. I, 91. u. Athen. X, 76. p. 452. c.

165) Athen. X, 88. p. 458. f. Pollug VI, 107.

166) Anacr. Fragm. 54. (52.) ober Poet. lyr. Gr. ed. Bergk. p. 787. Athen. X, 30. p. 427. d. XI, 58. p. 479. d. Helych.

s. v. κότταβος. Τ. II. p. 524. Schmidt.

167) Die reichhaltige neuere Literatur über dieses Spiel, über welches die Angaben der Alten nicht wenig variiren, siehe bei Becker Char. II. S. 295. u. Hermann Privatalterth. §. 28. Note 35. u. §. 54. Note 26. Die Hauptstellen der Alten sind Athen. XV, 2 f. p. 665 st. Pollux VI, 109 st. Schol. zu Aristoph. I'ax 343.

1208. (1241.) 1210. (1243.) und Schol. zu Lucian. Lexiph. 3. Außerdem vgl. auch Athen. XI, 75. p. 487. c—f.

168) Für diese anständigere Art des Spiels erklären sich Schol.

zu Aristoph. Pax 343. u. Athen. XV, 2. u. 5.

169) So beim Schol. Lucians a. a. O. Bgl. auch Polluz VI, 111.

- 170) Dieß hieß κότταβος κατακτός: Aristoph. Pax 1243. u. von ihm handelt der eben genannte Scholiast, Andre erwähnen bloß eine Wagschale oder ein Beden und einen Manes, was allerdings vollständig genügte. Auf Vasenbildern erscheint auch die Schale (πλάστιγξ) gleich auf dem leuchterartigen Gestell selbst schwebend. Vgl. Hendemann in d. Ann. dell' Inst. di corr. arch. 1868. p. 217 ff. u. Tav. d'agg. B. C. Mon. in. VIII. tav. 51, 1. (citirt von Hermann §. 54. Note 27.) Polluz läßt die Schale oder das Beden von der Decke herabhängen. Beder S. 298. glaubt auf einem Relief in den British Marbles II, 4. eine Abbildung des Spiels zu sinden.
- beim Kottabos vgl. Schol. zu Lucian. a. a. D. Athen. XI, 75. p. 487. e. Bei Athen. XV, 5. p. 667. e. steht unter der Schale noch ein Becken, in welches die Flüssigkeit fallen soll, nachdem sie den Manes getroffen hat, und beim Schol. zu Aristoph. Pax 343. steht der Manes unter Wasser, wodurch das Spiel noch erschwert wurde, indem nun die Schale mit größerer Krast herabsinken mußte, wenn sie den Manes tressen sollte.

172) Athen. XV, 5. p. 667. e. Pollug VI, 111. Schol. zu Arisstoph. Pax 1210.

- 173) Bgl. alle von dem Spiele handelnden Stellen. Auch die nach d. Schol. zu Aristoph. Pax 244. um das Becken her ausgessteckten Myrtenzweige scheinen darauf hinzudeuten.
- 174) Hom. Od. VII. 136. Athen. I, 28. p. 16. b. Pollur VI, 100. Longus Pastor. IV, 34.
- 175, Vgl. Anacr. Fragm. 64. (61.) bei Athen. X, 29. p. 427. a. und Pratinas bei Demf. XIV, 8. p. 617. c. mit Plat. Symp. 30.

<sup>176</sup>) Bgl. Aristoph. Vesp. 1253.

<sup>177</sup>) Diogen. Prov. VI, 56. Rhet. Gr. ed Walz T. II. p. 45. 439.

178) Thuchd. II, 36.

<sup>179</sup>) Bgl. Hom. II. XXII, 444. Od. VIII, 451. **Artemid. I,** 64. Aristoph. Kan. 1279. Lucian. Lexiph. 2.

<sup>180</sup>) Plut. Lycurg. 16.

181) Lgl. schon Hesiod. O. et D. 748., dann Plat. Symp. p. 174. Demosth. in Polycl. §. 35. Aristoph. Nub. 1046. Athen. I, 32. p. 18. d. u. A. Plato Leg. VI. p. 761. gesteht das Warmbaden nur den Greisen zu und Plut. Qu. Symp. VIII, 9. erklärt sich wenigstens gegen das üblich gewordene allzuheiße Baden.

Mit Badewannen (ἀσάμινθοι, πύαλοι, μάκτραι, λουτίρες): Hom. Il. X, 576. Od. III, 468. X, 361. Artemid a. a. D. vgl. Suid. I. p. 347. u. Bekkeri Anecd. p. 60. Pollur VII, 166. Schol. zu Aristoph. Equ. 160. Hespich. s. v. πύαλος. Merfewürdig jedoch ist es, daß man auf Basenbildern, welche Badescenen darstellen, nie eine Wanne oder ein Bassin erblickt, sondern nur ein rundes oder ovales, auf einem Untersaße oder Fuße ruhendes Becken, an welchem die Badenden ganz entkleidet stehen und sich waschen. Vgl. Tischbein Vases d'Hamilton T. I. pl. LVII. T. II. pl. XV. Millin Peint. des Vases ant. T. II. pl. IX. Gerhard Antike Bildw. Vase n. 671. Panosta Griechinnen und Griechen Tas. 1. Fig. 15. u. s. Solcher Privatbäder gedenken übrigens auch Jsaus de Dicaeog. her. §. 33. de Philoctem. her. §. 33. Plut. Demetr. 24. Alciphron Epist. I, 23. u. A.

185) Xen. Rep. Ath. II, 10. Plut. Phoc. 4. Demetr. 24. Theophr. Char. IV, 4. VIII, 4. IX, 3. XI, 4. XIX, 2. XXVII, 2. Athen.

XIII, 59. p. 590. f. Diog. Laert. VII, 12.

p. 590. f. und antiken Denkmälern (Tischbein Recueil III, 35. IV, 26 ff. Millin P. des Vas. II, 9. Gerhard Vasenb. I, 1. u. Panoska Vilber ant. Lebens 18, 9.) nicht zu bezweiseln, wenn wir auch Becker (Char. III. S. 77.) einräumen wollen, daß bei dem einzgeschränkten Leben der Frauen in Athen dort nicht davon die Rede sein könne.

185) Bgl. Hessod. O. et D. 753. Aristoph. Pax 1139. Xen. Rep. Ath. II. 10. Doch werden auch gemeinsame Bäder sür beide Gesichlechter erwähnt, worin man mit einem Schamgürtel versehen bastete. (Theopomp. bei Pollug VII, 66. X, 181. Aristoph. Nub. 989. Demosth. in Polycl. §. 35. Polyan. Strateg. IV, 2, 1.)

186) Vgl. Lucians Beschreibung vom Bade des Hippias in einer besonderen Schrift ('Ιππιας τ΄ βαλανείον), die jedoch für

frühere Zeiten keinen Maßstab abgiebt.

187) Polluz VII, 168. Plut. Cim. 1. Es hieß πυρία (Herob. IV, 75. Phrynich. Epit. p. 325.), πυριατήριον (Aristot. Probl. II. 11. 29. 32. Polluz IX, 43.) u. πυρίαμα (Polluz VII, 168.).

- 188) Athen. XII, 17. p. 519. e. Rach Strabo III, 3, 6. p. 154. scheint es, daß auch in Sparta, trot der dortigen Verwersung des Warmbadens, dergleichen Schwitzbäder gebräuchlich gewesen sind.
- 189) Bgl. Alciphron. Epist. I, 23., welcher sagt, daß man im Winter εἰς τὰς θόλους ἢ καμίνους τῶν βαλανείων slüchte. Bgl. auch Aristoph. Plut. 951. u. Stob. Serm. XCVII, 31.
- 190) Dieß schließt Stark zu Hermann's Privatalt. §. 23. Note 29. auß den βαλανειόμφαλοι φίαλαι des Kratinos bei Athen. XI, 104. p. 501. d., indem er glaubt, daß jener Deckel όμφαλος geheißen habe. Becker dagegen Char. III. S. 76. spricht den

griechischen Schwisbädern eine Einrichtung, wie die concamerata sudatio mit Laconicum bei den Römern, ab.

<sup>191</sup>) **Vgl. Athen. V, 42. p. 207. f.** 

192) Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 33., auf welche ich hier überhaupt verweisen muß, da wir über die Einrichtung der griechischen Badehäuser nur sehr dürstige Nachrichten haben. Die neuere Literatur über die Bäder der Griechen siehe bei Hermann §. 23. Note
28. Bildliche Darstellungen bei Tischbein Recueil I, 58. Millin
Peint. des Vases II, 45. Raoul-Rochette Mon. ined. p. 236.
Weißer Bilderatlas I, 2. Taf. 19, 1. Lüsow Münchner Antiken
Taf. 35. 36. u. s. w.

193) Pollug VII, 168. Solche große Wannen hießen µáxteal.

194) Plut. Demetr. 24. Vgl. unten S. 126. In der späteren römischen Zeit waren auch zur Bewachung der abgelegten Kleider eigne Ausseher (inariogvlanovrieg, die römischen capsarii) ansgestellt (Lucian. Hippias 8.), was früher nicht der Fall war. (Vgl. Aristot. Probl. XXIX, 14. Theophr. Char. 8. Diog. Laert. VI, 52. Athen. III, 52. p. 97. e.)

195) Siehe unten S. 126.

196) Αρύταινα: Pollur VII, 166. u. X, 63. Aristoph. Equ. 1090. Theophr. Char. 9. Zenob. Prov. III, 58.

<sup>197</sup>) Plut. Demetr. 24.

198) Som. Od. X, 358 ff.

199) So schon bei Homer a. a. D. Daher heißt der Badediener παραχίτης oder λοιτροχόος: Athen. XII, 15. p. 518. c. Plut. de invid. 6. u. Apophth. Lac. 49. Vgl. Hom. Od. XX, 297. Theophr. Char. 16. u. Heighch. v. Λοετροχόος. (T. III. p. 48. Schm.)

Plut. de primo frig. 10. Paujan. II, 34, 2. vgl. Procl. zu Hesiod. O. et D. 746. (748.) Plat. Rep. I. p. 344. u. Lucian. Demosth. encom. 16. Eine eigenthümliche Art der Douche zeigt sich

bei Panosta Bild. des griech. Lebens 18, 9.

201) Es hieß bann ξηραλοιφείν (Eustath. zu Hom. II. IX, 463. Plut. Qu. Rom. 37. (40.) ober ξηραλουτρείν (trocen baden): Hespith. h. v. (T. III. p. 170. Schm.) vgl. Plat. Phaedr. p. 239. e.

- 202) Aristoph. Lysistr. 377. Ran. 710. mit d. Schol. Ueber die Seise der Alten, die freilich von der unsrigen noch sehr versichieden war, vgl. Beckmann Gesch. d. Ersind. IV. S. 1 ff.
- 208) Dieß dem βαλανεύς (Hespith. h. v. T. I. p. 355. Schm.) gezahlte Badegeld hieß ἐπίλουτρον. Bgl. darüber Athen. VIII, 45. p. 351. s. und Lucian. Lexiph. 2. mit Aristoph. Nub. 835.

<sup>204</sup>) Vgl. unten S. 126.

<sup>205</sup>) Eustath. zu Hom. Il. X, 578. u. Od. VI, 96. Artemid. Oneirocr. I, 64. Xen. Symp. 1, 7. Lucian. Lexiph. 5. Bgl. oben S. 119.

206) Alciphr. Epist. III, 60. Lucian. Lexiph. 4.

207) Aelian. Var. Hist. XVI, 24. Athen. IV, 60. p. 166. a.

- <sup>208</sup>) Plut. Qu. Rom. 37. (40.) Sen. Epist. 88, 15. Lucan. VII, 171. Sil. Ital. XIV, 136.
- Protr. 10.) Xen. Symp. 2, 17. Galen. ad Thrasyb. 41. T. V. p. 886. K. Vgl. auch Plut. de educ. 11. Diog. Laert. I, 56. Alciebam. in Palamed. §. 4. u. Plat. Leg. I. p. 636. Vgl. dagegen Rote 1. zum jolgenden Kapitel.

210) Bgl. oben S. 44.

- Bei Vitruv. V, 11., der in seiner etwas unklaren Besichreibung zwar nur von einer Palästra spricht, aber gewiß auch ein mit ihr verbundenes Symnasium im Sinne hat, ohne beide geshörig zu unterscheiden. (Beder Char. II. S. 183 ff. hat Mehreres in Vitruv's Darstellung theils zu erklären, theils zu emendiren versucht, doch nicht immer mit Glück.) Griechische Schriftsteller erwähnen die Einrichtung der Gymnasien nur gelegentlich. (Bgl. Plat. Lys. p. 206. e. Euthyd. p. 272. c. u. 273. a. Theaet. p. 144. d. Phaedr. p. 227. a. d. Xen. Oec. 9. Rep. Ath. II, 10. Aristoph. Nud. 1045.) Ueber den Schmuck derselben durch Bildsäulen, Gemälde und andre Kunstwerke vgl. Pausan. I, 19, 4. VI, 23. 24.
- $^{212}$ ) Bgl. Lucian. de gymn. 2. mit Dio Chrhs. Or. XXVIII, 1. u. Plat. Lys. p. 206. (wo  $av\lambda\eta$  nichts Andres ist, als eben dieses Peristyl und  $\dot{\epsilon}\xi\omega$  nur im Gegensaße zu dem solgenden  $\dot{\alpha}\pi o$ -driftylov hinzugesügt ist. Bgl. Becker Char. II. S. 183.)

<sup>213</sup>) Bgl. Vitruv. VII, 9, 2.

<sup>214</sup>) Lucian. de gymn. 16.

<sup>215</sup>) Lucian. ebend. 18. vgl. mit Plat. Charm. p. 155. Euthyd. p. 274. u. Rep. V. p. 449.

<sup>216</sup>) **Vgl.** 1. Abth. 1. Band. S. 32 ff.

217) Vgl. auch Paufan. VI, 23. in.

<sup>218</sup>) Bgl. Cic. de orat. I, 13, 56. Quinctil. XII, 2, 8. Plin. Epist. I, 22, 6. Hieraus hat sich die moderne Bedeutung des Wortes Symnasium entwickelt.

<sup>219</sup>) Paujan. VII, 21, 4. VIII, 26, 1. Liv. XXXVI, 28. Phi=

loftr. Vit. Apoll. VI, 43.

Diese völlige Nacktheit war ein Hauptgrund der tadelnden Urtheile über die Symnastik der Grieschen. (Wgl. Cic. Tusc. IV, 33, 70. mit Herod. I, 10. und Plat. Rep. V. p. 452.)

<sup>221</sup>) Bgl. oben S. 44.

222) Lucian. Lexiph. 5.

- <sup>223</sup>) Der άκροχειρισμός: Lucian. a. a. D. Plat. Alcib. I. p. 107. e. Aristot. Eth. ad Nicom. III, 1. Timäus Lex. p. 19.
- den Römern 1. Abth. 1. Band. S. 246. mit Rote 119.
  - <sup>225</sup>) Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 273. mit Rote 92.

926) Hom. Od. VI, 100 ff. VIII, 370 ff. Galen. T. V. p. 899—910. Kühn. Pollug IX, 103 ff. Athen. I. 25. p. 14. d. e. Apoll. Rhod. Arg. III, 134 ff. Clem. Aleg. Paedag. III, 10. Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 246. Ueber die mit den Symnafien verbundenen squievrizen vgl. Stieglig Bautunst II. S. 246.

<sup>227</sup>) Lucian. a. a. D. Hippocr. de diaeta II, 14. Antyllus bei Oribasius VI, 33. Philostr. de gymnast. c. 57. p. 18. ed. Kayser vgl. mit Athen. IV, 52. p. 161. a. VI, 50. p. 246. f. u.

Plaut. Rud. III. 4, 14.

- 228) Wie es beim Ringkampje herging, ist 1. Abth. 1. Band. S. 343. gezeigt worden. Hier mögen nur noch die betreffenden (größtentheils schon von Grasberger I. S. 231—383. u. Hermann §. 37. Note 5 ff. angeführten) Stellen griech. Schriftsteller hinzugefügt werden: Im Allgemeinen vgl. Lucian. a. a. D. u. beson= ders Anach. 24., über die Runftgriffe dabei, um den Gegner zu täuschen u. zu Falle zu bringen  $(\lambda \alpha \beta \eta)$  Plat. Rep. VIII. p. 544. b. Plut. Alcib. 2. Fab. 5. Coriol. 2. vgl. mit Xen. Cyrop. I, 6, 32.; über das in die Höhe Heben und Niederwerfen Som. Il. XXIII, 724. vgl. mit Ronnus Dionys. XLVIII, 139.; über das Niederwersen durch Aushuden (xliuazileir) Phot. Lex. p. 170. Hespch. I. p. 188. II. p. 493. Schmidt.); über das Beinunterschlagen (υποσκελίζειν) Blat. Euthyd. p. 278. b. Lucian. Anach. 1. Calumn. 10. Plut. frat. am. 2. vgl. mit Theocr. XXIV, 109.); über bas Umdrehen der Arme und des Halses und das mit Letterem verbundene Würgen (λιγίζειν, τραχελίζειν, άγχειν) Lucian. Lexiph. 5. u. Anach. 1. Plat. Auterast. p. 132. Plut. Anton. 33. Apophth. Lac .p. 234. Ronnus Dionys. XXXVII, 606.); über das noch am Boden fortgesetzte Ringen (alirdysig ober zulisig) Hippocr. de diaeta II, 11. Plut. Qu. Symp. II, 4. vgl. mit Lucian. Anach. 1. Ari= stoph. Ran. 904. Hespich. s. v. άλινδή θρα (T. I. p. 122. Schm.) u. Abbild. bei Wieseler Denk. ant. A. Tas. 36. n. 149.)
- 229) Heliodor. Aeth. X, 31. Daher αλείφεσθαι so viel als γυμνάζεσθαι (Arrian. Diss. Epict. I, 2, 26.) u. οἱ αλειφόμενοι die Besucher der Palästra (Cor. Inscr. Gr. n. 256. u. 1183.), daher auch αἱ λιπαραὶ παλαίστραι (Lucian. Amor. 45. u. Theocr. II, 51. vgl. Ovid. Fast. V, 667. u. Met. VI, 241.)

Theophr. Char. V, 4. Plut. de primo frig. c. 19. Etym. M. p. 612. ober Bekkeri Anecd. p. 284. Eustath. zu Hom. Il. XVII, 428. Man bebiente sich dazu einer besonderen, aus Aegypten kommenden Art von Staub. (Plut. Alex. c. 40. Plin. XXXV, 13, 47. §. 167.)

Faustkamps (wie das ganze Pankration) verboten (Sen. de Benef. V, 3. vgl. Plut. Lycurg. 19. u. Apophth. Lac. p. 189. e.), doch erst

in späterer Zeit. (Philostr. de gymnast. c. 9.) Bgl. auch Plut. Qu. Symp. II, 4.

252) Vgl. auch 1. Abth. 1. Band. S. 342 ff.

233) Bgl. Hespich. v. στλεγγίς (T. IV. p. 80. Schm.) u. Pollug III, 154.

234) Aristot. Polit. VI, 5, 13. Philostr. de gymnast. c. 17.

Bgl. oben S. 45.

<sup>235</sup>) Die ἐπιμεληταὶ τῶν γυμνασίων: Herid. in Demosth. Fragm. 22, 22. p. 13. ed. Blass. Corp. Inscr. Gr. n. 466. und 353.

## 6. Kapitel.

## Gesundheitszustand. Aerzte. Leichenbestattung.

[Aerzte. Quadialber. Hebammen. Aeskulaptempel. Begrabniß. Graber.]

In Folge der eben geschilderten Lebensweise, der Mäßig= keit im Essen und Trinken, des häufigen Badens und der steten Leibesübungen, 1) so wie überhaupt der den Griechen eigenen großen Rücksicht auf Diätetik?) erfreuten sich, auch vom Klima begünftigt, die Bewohner Griechenlands im Ganzen einer fehr guten Gesundheit, und Krankheiten kamen bei ihnen weit seltener vor, als bei andern der Böllerei, Unreinlichkeit und träger Weich= lichkeit ergebenen Völkern. Trat aber Krankheit ein, so fehlte es auch nicht an ärztlicher Hülse, da es mit der Heilkunst in Griechenland weit besser stand, als in Rom, und dieselbe schon frühzeitig Gegenstand der Sorge des Staats geworden war. In den ältesten Zeiten stand sie in Verbindung mit Religion und Aberglauben 3) und die Priester Aeskulap's, in dessen Tempeln man Heilung suchte, 1) waren die ersten Aerzte, welche für Abkömmlinge des Gottes selbst galten, bei denen man eine Art ärztlicher Erbweisheit voraussetzte, 5) weshalb ihre Kunft fort= während als eine göttliche betrachtet wurde und auch die spä= teren Aerzte sich stets für Nachkommen Aeskulap's gehalten wissen wollten. 6) Jene Asklepiaden oder Aeskulapspriester aber bildeten eine Art erblichen Ordens und die in ihn Aufzunehmenden mußten einen Eid leisten, die Geheimnisse der Kunft nicht

verrathen zu wollen. 7) Daß sich die Thätigkeit der Aerzte an= fangs nur auf äußere Schäden erstreckte, also eine rein chirur= gische war, die besonders im Kriege und bei den gymnastischen Uebungen Anwendung fand, liegt in der Natur der Sache. 8) Sie scheint sich auf Schneiden und Brennen, 9) vielleicht auch auf Schröpfen 10) beschränkt zu haben, welche Mittel wohl häufig auch gegen innere Leiden angewendet wurden. Erst die gemachten Erfahrungen führten zu einer zweckmäßigern Behand= lung innerer Krankheiten, 11) die jedoch anfangs wohl nur noch in Anwendung einiger wenigen Heilkräuter und sympathetischer Mittel bestand; 12) denn nur allmählich erweiterte sich die Heil= kunde zu einer wirklichen Wissenschaft, seitdem sie durch die Pythagoreer auch in's Gebiet der Philosophie gezogen worden war, besonders durch die Thätigkeit und den Wetteifer der Schulen in Aroton, Kos, Anidos und Rhodos, 13) so wie seit man angefangen hatte auch Anatomie, zunächst freilich nur an Thieren, zu studiren, 14) (an Menschen erft später in Alexan= drien). 13) Nun wurden auch Aerzte vom Staate angestellt und besoldet, 16) und ihnen dafür nur zur Pflicht gemacht, alle Aer= meren unentgeltlich zu behandeln. 17) Solche Aerzte aber hatten vor ihrer Wahl durch das Volk 18) einen Nachweis ihrer wissen= schaftlichen Ausbildung zu liefern. 19) Alle jedoch, welche zeigten, daß sie die Bedeutung ihres Berufs zu würdigen verstanden, waren, besonders wenn sie von ihrem Verfahren Rechenschaft ablegten, 20) von jeder Verantwortlichkeit für den unglücklichen Ausgang einer Kur befreit. 21) Da aber bei völligem Mangel an Apotheken die Aerzte ihre Arzneien selbst bereiteten und dar= reichten, 22) und sich die Aufsicht des Staats nur auf die von ihm besoldeten Aerzte erstreckt zu haben scheint, so trat nun auch eine Menge von Pfuschern und Quacksalbern ohne alle medici= nischen Kenntnisse auf, die sich auf dem Markte herumtreibend 28) Arzneimittel aller Art und gegen alle möglichen Uebel ver= kauften 24) und nicht selten auch auf den Aberglauben des Volks speculirend Besprechungen, Amulete, Gegenzauber u. f. w. in Anwendung brachten. 25) Doch fehlte es auch unter den wirk= lichen Aerzten nicht an Leuten, die durch Marktschreierei 26) ihre Kunft in Migcredit brachten, so daß manche Kranke es vor= zogen, blos medicinische Schriften und Receptbücher, an denen kein Mangel war, 27) zu Rathe zu ziehen und sich selbst zu be=

handeln, 28) wenn auch diese Sitte nicht in gleichem Umfange herrschte, wie in Rom. Im Aeußern zeigten die Aerzte wohl meistens eine gewisse Eleganz der Aleidung und Sauberkeit der Haar- und Barttracht 29) und suchten sich überhaupt durch an= ständiges und gefälliges Betragen zu empfehlen. Die nicht vom Staate besoldeten Aerzte ließen sich gewiß schon von den ältesten Zeiten an und viel früher, als jene Staatsbesoldungen eingeführt wurden, von allen Patienten ein Honorar zahlen,30) das sie gewöhnlich selbst bestimmten, 31) zuweilen aber auch dem Belieben der Kranken anheimstellten; 32) ja sie verlangten manchmal so= gar Vorausbezahlung, 83) und ihre Forderungen scheinen in der Regel ziemlich hoch gewesen zu sein, wenn wir aus den vom Staate gezahlten Besoldungen 34) und aus den in Rom gewöhn= lichen Honoraren 35) einen Schluß machen dürfen. Dabei brauch= ten sie auch oberflächlich in der Heilkunft unterrichtete Sklaven, um von ihnen andre Stlaven und die geringere Klasse ärztlich behandeln zu lassen, 36) und besuchten nicht blos die Patienten in ihren Wohnungen, 37) sondern eröffneten auch an der Straße gelegene 34) und mit den nöthigsten Instrumenten und Heilmitteln versehene 39) Heilzimmer, 40) in welche die Kranken gebracht und behandelt wurden, 11) die jedoch auch als Klatschbuden, 12) ja selbst als Unzuchtwinkel 43) in üblem Rufe standen. Durch dieses Treiben aber brachten sie es freilich auch dahin, daß ihr früheres hohes Ausehen 44) sank und daß man auf ihren Beruf als eine gewerbsmäßig betriebene Thätigkeit mit Geringschätzung herab= sah. 45) llebrigens beschäftigten sich die griechischen Aerzte wohl mehr mit acuten als chronischen Krankheiten, denn Letztere durch lindernde Mittel, Pflege und Diät nur verlängert und ein gebrechliches Leben mühsam gefristet zu sehen, lag nicht im griechischen Charafter, der immer eine schnelle Entscheidung wünschte. 46) Erst die Verbindung der Medicin mit der Gymnastik brachte bei Jenen auch das diätetische Element mehr zur Geltung. 47) Alerzte für einzelne Krankheiten oder Körpertheile (wie in Rom oder Alexandrien) gab es in früherer Zeit in Griechenland nicht, jondern die Heilkünstler glaubten in Folge allgemeiner wissen= ichaftlicher Bildung zur Behandlung jeder Art förperlicher Lei= den befähigt zu sein; dergleichen Specialärzte traten erft im römischen Zeitalter auf. 18) Auch von besonderen Geburtshelfern bei den Griechen ist uns Nichts bekannt und überhaupt scheinen

Nerzte nur bei sehr schweren Geburten in Anspruch genommen, <sup>19</sup>) sonst aber nur von Hebammen Hülse geleistet worden zu sein; <sup>50</sup>) und selbst diese hatte die frühere Zeit noch nicht gekannt. <sup>51</sup>) Eben so wenig fanden sich in Griechenland öffent- liche Krankenhäuser, und hier mußten die Aeskulap= und Apollotempel außhelsen, in denen man aber freilich weniger auf den Rath der Priester rechnete, als auf göttliche Offenbarung von Heilmitteln durch Träume, wenn man im Heiligthume schlief. <sup>52</sup>) Aus Dankbarkeit übersendeten dann die Genesenen den Tempeln außer Weihgeschenken auch Botivtaseln mit Angabe ihrer Krankbeiten und der Art ihrer Heilung, so wie Abbildungen der krank gewesenen Glieder, so daß die Aeskulaptempel, nament- lich der berühmteste derselben zu Epidaurus, wegen der dazin niedergelegten Krankheitsgeschichten auch ein Hülssmittel für das Studium der Aerzte wurden.

Hatte nun aber die Krankheit einen tödtlichen Ausgang gehabt, jo wurden zuerft dem Verstorbenen von den nächsten Angehörigen Augen und Mund zugedrückt 53) und sein Gesicht mit einem Tuche bedeckt. 54) Dann ward die Leiche von den nächsten weiblichen Verwandten gewaschen, 55) auch wohl ge= falbt, 36) in reine, meistens weiße Gewänder gehüllt 37) und bekränzt 58) in ausgestreckter Stellung, 59) die Füße der Hausthür zugekehrt, 60) auf dem mit Laub bestreuten und erhöhten Lager, 61) auf welchem auch das Kopfkissen nicht fehlte, 62) mit einer da= neben stehenden Salbenflasche 63) im Vorhause ausgestellt 64) und alle Verwandte und Freunde zu dieser Ausstellung eingeladen, 65) die selbst noch erfolgte, wenn ein auswärts Verstorbener in die Heimath zurückgeschafft worden war. 66) Die Verwandten und Freunde umstanden nun nebst der weiblichen Dienerschaft das Lager 67) und dazu gedungene Sänger und Sängerinnen 68) stimmten die Todtenklage an, 69) deren Refrain von der ganzen Versammlung wiederholt wurde, 70) wobei man den Körper des Todten mit der Hand berührte. 71) Die nach dieser Ceremonie das Haus Verlassenden mußten sich aus einem vor die Thür gejetten, aber aus einem Nachbarhause geholten Gefäß mit Sprengtvasser reinigen, 72) um andre Personen durch ihre Be= rührung nicht zu verunreinigen; 78) und ebenso nahmen auch die Hausgenossen selbst nach dem Begräbniß Waschungen vor, 74) um sich gereinigt den Göttern wieder nähern zu können. In

der Regel fand nun schon am Tage nach der Ausstellung das Leichenbegängniß statt, 75) weil man glaubte, eine baldige Be= stattung sei dem Verstorbenen erwünscht; 76) zuweilen jedoch dauerte auch die Ausstellung einige Tage, 77) theils um das Begraben eines Scheintobten zu verhüten, 78) theils um ent= fernt lebenden Verwandten Zeit zu lassen, sich zum Begräbniß einzufinden. 79) Dieses selbst erfolgte am frühesten Morgen noch vor Sonnenaufgang, damit die Sonnenstrahlen durch den Anblick der Leiche nicht entweiht würden, so) obgleich auch wieder eine nächtliche Beerdigung für schimpflich angesehen wurde. 81) Das Leichenbegängniß, so wie überhaupt die ganze Art der Bestat= tung war sowohl in Athen durch die solonischen, 82) als in Sparta durch die lykurgischen Gesetze 83) sehr vereinfacht. 84) Die Leiche, der man gleich nach dem letzten Athemzuge ein Geldstück (einen Obolos), 85) für Charon, den Fährmann der Unterwelt, in den Mund gelegt, 86) auch wohl einen Honig= kuchen zur Befänftigung des Cerberus mitgegeben hatte, 57) wurde unter Klaggefängen mit Flötenbegleitung 88) auf dem= selben Lager, auf welchem sie ausgestellt gewesen war, und das nun auch als Bahre diente, 39) wahrscheinlich von Sklaven des Hauses, 90) oder auch von besondern Leichenträgern 91) (verdiente Männer von auserlesenen Jünglingen höheren Standes) 92) zu Grabe getragen. Der Bahre voran schritt die männliche Leichenbegleitung, während die weibliche, bloß aus den nächsten Verwandten bestehend, 93) ihr folgte, 94) Alle natürlich in schwar= zen oder grauen Trauerkleidern 45) und mit abgeschnittenem Haar. 98) War der zu Beerdigende eines gewaltsamen Todes gestorben, jo wurde als Zeichen der Blutrache ein Speer voran= getragen und dann am Grabe aufgesteckt. 97) Die Beisetzung selbst verlief ohne weitere Ceremonien, auch ohne Leichenrede, 98) die nur bei einem feierlichen Leichenbegängniß mehrerer ehrenvoll im Kriege Gefallener gestattet war, 99) und die Leiche wurde in einem Sarge von Holz oder Thon, 100) zuweilen auch von Metall oder Stein, 101) dem Schoofe der Erde übergeben; denn in Griechenland fand in der Regel eine wirkliche Beerdigung statt, 102) und die im homerischen Zeitalter allgemein übliche 103) Leichenverbrennung kam nur noch in seltneren Fällen 104) vor, besonders im Kriege und bei pestartigen Seuchen, wo die Menge der Leichen ein kürzeres Verfahren nöthig machte, 105) ober wenn

die irdischen Ueberreste eines in weiter Ferne Verstorbenen in die Hände der Seinigen gebracht werden sollten; 106) und selbst in ersterem Falle zog man, wo möglich, das Begraben vor, 107) wenn auch nur in einem Massengrabe. 108) Die Bestattung aber galt für eine so heilige Pflicht, daß man selbst einen un= bekannten Leichnam, wenn man ihn auch nicht förmlich begraben konnte, doch wenigstens mit ein paar Händen voll Erde bedeckte, 109) und wenn man des Leichnams eines in der Ferne Verstorbenen oder im Meere Verunglückten nicht habhaft wer= den konnte, doch zum Schein ein leeres Grab (Kenotaphion) für ihn bereitete. 110) Unbeerdigt blieben blos hingerichtete Ver= brecher 111) und nach einer Angabe 112) auch Selbstmörder, die jedoch richtiger wohl nur in aller Stille, vielleicht auch bei Racht, 113) ohne jede Feierlichkeit und ohne Denkstein beerdigt wurden. 114) An manchen Orten war es auch Sitte, die Leich= name vom Blite Erschlagener, die für heilig und göttlich galten, 115) weder zu begraben, noch zu verbrennen, sondern mit einer Umzäunung umgeben liegen zu lassen, damit sie stets un= verwest gesehen werden könnten. 116) In den Gräbern wurden die Särge, denen man gewöhnlich eine Richtung nach Morgen gab, 117) auf Steinlager gebettet und mit einer Menge von Ge= räthschaften, Waffen, Instrumenten, Geschirren, Lampen, Salbenfläschen, Thonfigurchen u. s. w. umgeben, die dem Todten zu einer freundlichen Erinnerung aus dem Leben dienen soll= ten, 118) und in gleicher Absicht pflegte man auch seine Lieb= lingsthiere, Kleidungsstücke, Schmucksachen und andre ihm lieb und werth gewesene Gegenstände mit ihm zu begraben oder zu verbrennen. 119) Nach dem Begräbnisse fand ein Leichenmahl statt, 120) wobei es auch an Lobreden auf den Verstorbenen nicht fehlte. 121) Dann brachten die nächsten Angehörigen am dritten und neunten Tage Todtenopfer am Grabe jelbst, 122) und ebenso alljährlich am Todestage. 123) Die Trauerzeit währte in Athen und Argos einen Monat, 124) in Sparta aber nur awölf Tage, 125) wogegen in andern Staaten gar vier bis fünf Monate dafür festgesetzt waren. 126) Während derselben legte man die gewöhnliche Kleidung nebst allem Schmucke ab <sup>127</sup>) und trug schwarze Trauergewänder <sup>128</sup>) und kurz abge= schnittenes Haar. 129) Die Trauerzeit wurde jedesmal mit einem Ovier beschlossen. 130)

Endlich muß noch von den Grabern felbst die Rede iein. 131) Sie waren theils einfache, aber doch stets mit einer Grabiaule oder einem Grabsteine versehene Erdhügel, theils ausgemauerte 132) ober in Telsen ausgehauene 133) Grüfte, und darunter Erbbegräbnisse ganzer Familien auf ihrem eigenen Grund und Boden. 1341 Die Grbbegräbnisse der ersteren Art wurden nicht ielten kapellenartig überbaut, woraus in späterer Zeit ungemein stattliche, tempelartige Bauwerke ober Herva entstanden, 135) die auch mit heiligen Hainen oder förmlichen (Bartenanlagen umgeben wurden, 131) jo daß der mit den Grab= stätten getriebene Luxus 137) selbst durch Gesetze beschränkt wer= den mußte, Die jedoch wenig fruchteten. Die Wände der Grüfte waren gewöhnlich reich mit Malerei und erhabenem Bildwerk geichmückt, das meistens den Verstorbenen selbst in verschiedenen Lebensverrichtungen, besonders speisend, ein Pferd führend, eine Reise antretend, von den Seinigen Abschied nehmend u. j. w., darstellte 13") und immer einen heitern, nicht an den Tod erinnernden Charakter hatte. 1201) Doch nicht nur fie zeigten bergleichen Schmuck, sondern auch die im Freien aufgeworfenen Grabhügel zeichnete stets entweder eine Stele, b. h. eine pfeilerartige, aufrecht stehende Steintafel, gewöhnlich mit einem giebelartigen, durch eine Arabeste verzierten Auffat ver= sehen, 111) oder eine wirkliche Grabiäule (Kion) aus, und auch diese waren bei wohlhabenderen Familien meistens mit Malerei, 142) Reliefs 143) und Inschriften, oft in metrischer, meistens epigrammatischer Form 144) bedeckt, die gewöhnlich auch kurze biographische Notizen über den Berftorbenen enthielten, während jelbst die gemeinsten Gräber auf der Stele oder dem platten Grabsteine (Trapeza) wenigstens den Namen des Verstorbenen zeigten. 145) Selvst die kleinsten Kinder erhielten schon solche mit Inschriften versehene Grabstelen, 146) und am Grabmale un= verheirathet Verstorbener wurde herkömmlich das Bild eines Mädchens oder Anaben mit einem Wasserfruge angebracht, 147) unstreitig eine Anspielung auf das ihnen durch den Tod ent= gangene hochzeitliche Bad. Daß die Gräber als heilige Orte auch mit Aränzen und Bändern geschmückt wurden, versteht sich wohl von selbst; 116) besonders aber geschah dieß auch am Ge= burtstage des Verstorbenen. 149) leberhaupt wurden die Gräber mit der größten Pictät gepflegt und gehütet. Was endlich

noch ihren Ort betrifft, so wurden sie gewöhnlich außerhalb der Städte, am Liebsten an öffentlichen Wegen angelegt; <sup>150</sup>) in den Städten selbst aber ein Grab zu errichten, wurde in den meisten Staaten nur als besondre Auszeichnung gestattet, <sup>151</sup>) da sich Gräber nicht in der Nähe von Tempeln befinden sollten. <sup>152</sup>) Die Leichen der ärmeren Klasse wurden auf gemeinschaftlichen Begräbnißplätzen ihrer Gemeinde beigesetzt, <sup>153</sup>) deren es in Athen vier gab, namentlich den vor dem darnach benannten Gräber= thore. <sup>154</sup>)

# Anmerkungen zum 6. Kapitel.

1) Denen daher in diätetischer Hinsicht auch von spätern griech. Aerzten großes Lob ertheilt wird. (Bgl. Galen. de valet. tuenda II, 9. Anthlus bei Oribasius VI, 28 f. Paul. Aegin. IV, 1. u. A.) Deshalb auch die häusige Zusammenstellung von yvuvaorung u. iaroeia. (Plat. Criton p. 47. a. Sophist. p. 229. a. Phaedon p. 94. d. Gorg. p. 44. b. vgl. mit Rep. III. p. 406.)

2) Bgl. Plat. Leg. VI. p. 775. e. VII. p. 789. f. Ariftot.

Polit. VII, 14.

3) Schon bei Hom. Od. XIX, 457. wird das Blut einer Wunde durch Beschwörung gestillt. Bgl. auch Pind. Pyth. III. 47. Ueber den Zusammenhang der Jatrik mit der Mantik vgl. Eustath. zu Hom. II. I, 63. p. 48, 35.

4) Pausan. II, 27, 2. X, 32, 8. Bgl. unten S. 151.

5) Plat. Rep. X. p. 599.

6) Vgl. Plat. Symp. p. 186. u. Rep. III. p. 406.

7) Der uns erhaltene Eid des Hippokrates läßt auch für spätere Zeiten noch auf ein zunftmäßiges Zusammenhalten der Aerzte schließen.

8) Hom. Il. XI, 515. vgl. mit IV, 213. XI, 829.

9) Aeschyl. Agam. 848. Diog. Laert. III, 85. Xen. Anab. V, 8, 18. Plat. Gorg. p. 474. a.

10) Schröpfköpfe werden von Aristot. Rhet. III, 2. u. Pollug

IV, 183. erwähnt.

11) Die erste Unterscheidung zwischen Chirurgie und innerer Medicin sindet sich aus Arctinus Aeth. bei Eustath. zu Hom. Il. XI, 515. Eigentlich aber wurde Beides nie streng unterschieden.

12) Hom. Od. IV, 227. Pind. Pyth. III, 52. vgl. Sen. Epist. 95, 15. Celsus I, 1. Isidor Orig. IV, 9. Max. Tyr. X, 2.

13) Galen. Math. med. I, 1. Menander περὶ ἐπιδεικτ. III, 3. (Rhet. Gr. ed. Walz. IX. p. 196.)

- 14) Chalcid. in Plat. Timaeum p. 368. ed. Fabric. vgl. mit Paujan. X, 2, 4.
- I. p. 4. Hirt (Abhandlungen d. Berl. Acad. Philol.=hift. Klasse vom J. 1821.) u. A. haben aus den trefslichen plastischen Kunstwerken der Griechen auf frühzeitige anatomische Kenntnisse derselben schließen wollen; allein mit Unrecht, da im Symnasium an lebenden Körpern gemachte Studien für die Künster völlig ausreichten. Bgl. Böttiger im Artist. Notizenblatt 1823. Rr. 22. (Kl. Schr. II. S. 347 j.)
- 16) Erstes Beispiel bei Herod. III, 131. Sonst vgl. Plat. Gorg. p. 455. b. 514 d. Polit. p. 259. a. Strab. IV, 1, 5. p. 181. Aristot. Polit. II, 4, 13. Xen. Mem. IV, 2, 5. Cyr. I, 6, 15. Diod. Sic. XII, 13. Stob. Serm. XL, 8. Schol. zu Aristoph. Acharn. 1029. u. zu Plut. 408.

17) Diodor. u. Schol. zu Aristoph. Acharn. a. a. O.

18) Denn von einer solchen ist bei Xen. u. Stob. a. a. O., so wie bei Plat. Gorg. p. 456. c. die Rede.

19) Bgl. Xenophon a. a. O.

20) Aristot. Polit. III, 15.

- 21) Antipho Tetral. III, 3, 5. Plat. Leg. IX. p. 867. Stob. Serm. CII, 6. Bgl. Plin. XXIX, 1, 6. §. 11.
- 22) Plat. Gorg. p. 459. b. Cratyl. p. 394. Aeschil. Suppl. 271. Eurip. Alcest. 971. vgl. Plut. de educ. puer. 18.
- 23) Hippocr. T. I. p. 67. Kühn. Theophr. Hist. plant. II, 17. Ariftot. Oec. II, 4. Lucian. de merc. cond. c. 7. Sext. Empir. adv. Mathem. II, 41. vgl. Ariftoph. Nub. 765. Pollug X, 180.

<sup>24</sup>) Stob. Serm. a. a. D.

<sup>25</sup>) Plat. Charm. p. 155. e. Rep. IV. p. 426. vgl. mit Rep. II. p. 364. u. Polit. p. 280. Demosth. in Aristog. I. §. 80. Ae=lian. Hist. anim. II, 18. Diog. Laert. IV, 86. Clem. Alex. Strom. VII, 4, 27. p. 713. vgl. Plin. XXX, 1, 1. §. 2.

26) Athen. IX, 22. p. 377. f.

27) Xen. Mem. IV, 2, 5. 10. vgl. Aristoph. Ran. 1033.

28) Aristot. Polit. III, 11, 5. Plat. Polit. p. 208.

- <sup>29</sup>) **Vgl. Galen.** in Hippocr. Epid. T. XVII, 2. p. 138. u. 149. K.
- 30) Aristot. Polit. III, 11, 5. u. Plat. Polit. p. 298. Polluz IV, 177. VI, 186. Aristoph. Aves 583.
- 31) Plato u. Aristot. a. a. O. Achill. Tat. IV, 15. vgl. Cic. Ep. ad Fam. XVI, 14.

32) **Bgl. Diog.** Laert. VI, 5, 86.

33) Aelian. Var. Hist. XII, 1. Achill. Tat. IV, 4.

34) Bei dem in Note 16. aus Herodot angesührten Beispiele erhielt Demokedes aus Kroton erst von den Aegineten jährlich ein Talent (= 60 Minen oder etwa 1400 Thaler), von den Athenern aber 100 Minen und vom Polykrates zwei Talente.

- 35) Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 49. Note 46.
- 36) Plato Leg. IV. p. 720. c. vgl. Diog. Laert. VI, ".
- 37) Xen. Oec. 15, 7. Von einem langjährigen Hausarzte ist z. B. bei Demosth. in Euerg. §. 67. die Rede.

38) Aeschines in Timarch. §. 137.

- 39) Galen. Comm. ad Hippocr.  $\pi \epsilon \varrho i$  interiov. T. XVIII. p. 665 f. K. Athen. XI, 60. p. 480. c. Eustath. zu Hom. Od. V, 296. p. 1538, 41., besonders aber Pollux X, 46. vgl. mit X, 149. Nicht selten aber suchten auch solche Aerzte durch glänzenden Apparat nur zu blenden und ihre Unwissenheit dahinter zu versteden. (Lucian. adv. indoct. 29.)
- 40) Plat. Leg. I. p. 646. IV. p. 720. Rep. III. p. 405. Aristoph. Acharn. 1029. Aelian. Var. Hist. III, 7. Aeschines in Timarch. §. 124.
- 41) Aeschines a. a. D. vgl. Plaut. Menaechm. V, 5, 43. (v. 947.)
  - 42) Aelian. a. a. O.
  - 43) Aeschines in Timarch. §. 41.

44) Bgl. schon Hom. Il. XI, 514. u. oben Rote 5. u. 6.

- 45) Plat. Gorg. p. 455. b. u. 512. d. Aristoph. Nub. 332. Plut. 407. Athen. IX, 22. p. 377. f. XV, 2. p. 666. a. vgl. Plaut. Menaechm. V, 3—5.
- 46) Bgl. Plat. Leg. III. p. 406. d. mit IV. p. 426. a. Tim. p. 80. c. Plut. Apophth. Lac. p. 208. c. ü. 231. a.
- 47) Galen. de san. tuenda II, 9. T. V. p. 813 f. u. 869 f. Kühn. Vgl. oben Note 1.
- 48) Philostr. de gymnast. c. 15. Dio Chrhs. Or. VIII. p. 277. Reisk.
- 49) Bgl. Böttiger Ueber die Geburtshülse bei den Alten in Kl. Schr. III. S. 1 ff., welcher die Angabe bei Hygin. sab. 274., daß nur Männer bei Entbindungen hätten Hülse leisten dürsen und daher eine Frau in Athen, um ihren Mitbürgerinnen beizustehen, sich als Mann verkleidet und dadurch ihrem Geschlechte die Erlaubniß erwirkt habe Hebammendienste zu leisten, wohl nicht mit Unrecht sür ein Mährchen hält. Der Gebrauch eines Geburtsstuhls bei schweren Entbindungen wird von Artemid. Oneirocr. V, 73. erwähnt.
- 50) Bgl. Plin. XXVIII, 7, 23. §. 83. und 6, 18. §. 66. XXXII, 10, 47. §. 135. und die Komödien des Plautus und Terenz.

<sup>51</sup>) Vgl. oben S. 18.

<sup>52</sup>) Aristoph. Plut. 653 ff., besonders 662. 716. u. 732. mit d. Schol. Fragm. Amphiar. 83 – 104. Dinds. Aeschyl. Prom. 484. Herod. VIII, 134. Strab. VIII, 5, 15. p. 374. XIV, 2, 19. p. 657. XVII, 1, 17. p. 801. Artemid. IV, 22. 710. Aristid. Or. VI. p. 68. VII. p. 78. XVIII. p. 413. Pausan. II, 27, 2. Philostr.

- Vit. Apoll. I, 7. u. s. w. Vgl. 1. Abth. 2. Band. S. 204. mit Note 220.
- <sup>58</sup>) Hom. Il. XI, 453. Od. XXIV, 295. Plat. Phaed. p. 118.
- 54) Eurip. Hippol. 1458. Auch bedeckten Sterbende schon selbst ihr Gesicht, damit man ihren Todeskampf nicht sehe. (Xen. Cyr. VIII, 7, 28. Plato Phaed. p. 218. vgl. Eurip. Hippol. a. a. O.)
- 55) Lucian. de luctu §. 11. Plat. Phaed. §. 115. a. Häuß de Philoct. her. §. 41. (vgl. mit de Ciron. her. 22.) Eurip. Phoen. 1329. 1661. Galen. Meth. med. XIII, 15. T. X. p. 909. Kühn.
- <sup>56</sup>) Bgl. Hom. Il. XVIII, 350. u. Stob. Serm. CXXI, 18. (nach Cobet's u. Meineke's Emend. βακκάρει κεχριμένοι). Die Leichname der im Auslande verstorbenen spartanischen Könige wurden mit Honig (oder stüssigem Wachs) einbalsamirt. (Xen. Hell. V, 3, 19. Plut. Ages. 40. Nepos Ages. 8. vgl. Simeon Seth. Synt. p. 69. ed. Langkavel.)
- NII. p. 947. (wo dieß nicht als eine Auszeichnung des Priesters anzusehen ist) Pausan. IV, 13, 2. Artemid. Oneirocr. II, 3. IV, 2. (Aus Pausan. a. a. D. u. Lucian. Philops. 32. mit d. Schol. darf man nicht auf schwarze Gewänder der Leiche schließen.) Vgl. vielsmehr Artemid. a. a. D.
- 58) Pauf. u. Stob. a. a. D. Aristoph. Eccl. 538. Lysistr. 602. Plut. Pericl. 36. Lucian. de luctu 11. Schol. zu Eurip. Phoen. 1626. vgl. Alciphr. Epist. I, 36.
  - <sup>59</sup>) Eurip. Hippol. 789. Vgl. M. Aur. Anton. IV, 3. p. 93. Gatak.
- 60) Hom. Il. XIX, 212. u. dazu Eustath. p. 1180, 22. und Hespisch. s. v. di' éx Grewr. (T. I. p. 506. Schm.)
  - 61) Lucian. de luctu 12.
- 62) Lysias in Eratosth. §. 18. Vgl. Abbild. bei Stackelberg Gräber d. Hellenen Taf. XXXVIII. und Panoska Griechinnen und Griechen S. 12. mit Fig. 16.
  - 63) Aristoph. Eccl. 1030. vgl. mit 538. u. 997.
- 9 Plat. Phaed. p. 115. e. Demosth. in Macart. §. 62. Pollug VIII, 65. und besonders Lucian. de luctu 11. Der Schol. zu Aristoph. Lysistr. 611. sagt fälschlich πρὸ τῶν θυρῶν, da das solonische Geset ausdrücklich τὸν ἀποθανόντα προτίθεσθαι ἐνδον borschreibt. (Demosth. a. a. O.)
  - 65) Theophr. Char. 14.
  - 66) Häus de Astyph. her. §. 4.
- 67) Hom. Il. XXIV, 719 ff. Od. XXIV, 58 ff. Lucian. de luctu 20.
- <sup>68</sup>) Lucian. a. a. D. u. Schol. zu Aristoph. Vesp. 289. und Plat. Menon p. 315.
  - 69) Plat. Leg. XII. p. 947.

4

<sup>70</sup>) Vgl. Hom. Od. XXIV, 60.

<sup>71</sup>) Hom. Il. XVIII, 318. XXIV, 723. Lucian. de luctu 13.

<sup>72</sup>) Aristoph. Eccl. 1033. Eurip. Alcest. 98. Pollug VIII, 65. vgl. Hesph. s. v. δστρακον.

73) War Jemand auf offner Straße gestorben, so mußte der ganze δημος gereinigt werden. (Demosth. in Macart. §. 58.)

74) Lgl. Aristoph. Nub. 838.

- 75) Demosth. in Macart. §. 62. vgl. Antipho de Chor. §. 34.
- <sup>76</sup>) Eustath. zu Hom. II. VIII, 410. p. 688, 7. vgl. Hom. II. XXIII, 71. Xen. Mem. I, 2, 53. und Jäus de Philoct. her. §. 40.
  - 77) Jäus a. a. O.
  - <sup>78</sup>) Plat. Leg. XII. p. 959. e.
  - <sup>79</sup>) Plut. Timol. 39.
- Wenander in Rhet. Gr. ed. Walz. T. IX. p. 203. Stob. CXXII, 16. Anth. Pal. VII, 517. vgl. Cic. Leg. II, 26, 66.
  - 81) Eurip. Troad. 446.
- 82) Plut. Solon 12. 21. Demosth. in Macart. §. 62. vgl. Cic. Leg. II, 23, 59.
  - 83) Plut. Lycurg. 27.
- 84) Nur bei gefallenen Kriegern sand eine seierliche Bestattung statt. (Thucyd. II, 34. 52. Plat. Menex. p. 249. c. Lysias Funebr. §. 151.) Als Beispiele besonders glänzender Bestattungen sind die des Pelopidas (Plut. Pelop. 33 s.) u. des Timoleon (Plut. Timol. 39.) anzusühren.
- 85) D. h. eine Silbermünze etwa 10 Pfennige an Werth. Bgl. 1. Abth. 3. Band. S. 7. und über das Fährgeld für Charon ebendaselbst 1. Band. S. 118. (wo überhaupt über die in vielen Stücken ähnlichen Begräbnißgebräuche der Römer gehandelt worden ist.)
- Uristoph. Ran. 140. mit d. Schol. Man hat in griech. Gräbern noch die Münze zwischen den Zähnen des Gerippes gesunden. (Ugl. Stackelberg Gräber d. Hellenen S. 42. u. Stuart u. Revett Alterth. von Athen übers. von Wagner Band III. S. 77.) Auch im Leben diente nämlich sonderbarer Weise der Mund zur Ausbewahrung von Scheidemünze (Aristoph. Vesp. 609. Aves 503. Eccl. 818.), woraus sich ertlärt, warum man dem Todten den Obolus nicht lieber in die Hand legte.
- 87) Aristoph. Nub. 506. Lysistr. 601. mit d. Schol. vgl. Berg. Aen. VI, 419 j. und Hermann zu Becker's Charikles III. S. 90.
- 88) Sext. Empir. adv. Matth. VI, 20. Lucian. de luctu 19. Ammon. p. 54. Plat. Leg. VII. p. 808. Hejych. s. v. Kaqıvaı. T. II. p. 413. Schm. (vgl. mit Polluz IV, 75.) Vgl. Beder Char. a. a. O.

- 89) Daher bei Plat. Leg. XII. p. 947. sowohl nding als dixog.
- 9") Bgl. Eurip. Alcest. 611. und eine bildliche Darstellung in b. Ann. d. Inst. 1864. Mon. n. VIII. tav. 5., wo die vier bärtigen Männer, die den Sarg in's Grab hinablassen, Stark zu Hermann §. 40. Note 25. "ein stlavenartiges Aussehen" zu haben scheinen.
  - 91) Polyb. XXXV, 6. Pollug VII, 195. vgl. Plut. Phoc. 37.
- 92) Plat. a. a. O. Plut. Timol. 39. u. Philop. 21. Bgl. auch Lucian. Demon. 67. und Philostr. Vit. Soph. II, 1, 15. p. 565.
- <sup>93</sup>) Demosth. in Macart. §. 62. (Ter. Andr. I, 1, 90. nimmt wohl mehr auf römische Sitte Rücksicht.)
- 94) Plat. u. Demosth. a. a. O. Bgl. Lysias de caede Eraztosth. §. 8. u. Ter. a. a. O.
  - 95) Hom. Il. XXIV, 93. Eurip. Alcest. 434.
- rip. Hel. 1088. Xen. Hell. I, 7. Plut. Pericl. 38. und Cons. uxor. c. 4. Athen. XV, 16. p. 675. a. Paufan. IV, 4, 3. Arstemid. Oneir. II, 3. (Bei Homer II. XXIII, 135. 141. 151 ff. wird das abgeschnittene Haar zu dem Todten gelegt oder ihm in die Hand gegeben.) Ausartende Trauerzeichen, namentlich von Seisten der Frauen, wie Zerreißen der Kleider, Zerschlagen der Brust, Zerkraßen der Wangen, erwähnen zwar Lucian. de luctu 11. und Konnus Dionys. XVIII, 344 f., Solon aber hatte solche aussichweisende Schmerzgeberden, wie sie srüher allerdings üblich waren (vgl. Aeschyl. Choeph. 20 ff. Eurip. Hec. 642 ff. u. Hel. 1089.), den Weibern untersagt (Plut. Solon 12. 21. vgl. Cic. Leg. II, 23, 59.) u. Charondas ihnen überhaupt alles Klagen und Weinen versboten. (Stob. Serm. XLIV, 40.)
- 97) Demosth. in Euerg. §. 69. vgl. mit Eurip. Troad. 1137. u. Harpocr. v. ἐπενεγκεῖν δόρυ.
- 98) Bgl. Dion. Hal. V, 17. (der von dem Unterschiede zwisschen griech. u. röm. Sitte bei Leichenbestattung handelt) und Cic. Leg. II, 26, 65.
- 99) Demosth. in Lept. §. 141. Thucyd. II, 34. Diod. Sic.
- XI, 33.

  100) Hom. Il. XXIV, 795. Thuchd. II, 34. Suid. II. p. 194. Auf hölzerne Särge deutet daß Handwerk der σοροπηγοί hin. (Aristoph. Nub. 845.) Thönerne, zum Theil bemalte Särge siehe bei Stackelberg Gräber d. Hellenen Taf. V—VIII.
- Färge aus Alaunschiefer von Asso. Anth. Pal. VII, 340. Särge aus Alaunschiefer von Asso. werden bei Theophr. de igne p. 142. u. Pollux X, 150. erwähnt. Im Algem. vgl. über den Gebrauch von Särgen Aristoph. Lysistr. 600. Vesp. 1365. Eurip. Suppl. 531 ff. Plat. Leg. XII. p. 958. Pollux X, 150. u. s. w.

- 102) Pind. Nem. XI, 16. Pausan. I, 32, 3. II, 7, 3. Aelian. Var. Hist. V, 14. VII, 19. Thucyd. I, 134. Plut. Solon 10. Lycurg. 27. Diog. Laert. I, 48.
  - <sup>103</sup>) Hom. Il. XXIII, 127 j. XXIV, 799 j. u. j. w.
- 164) Im Allgemeinen vgl. Thucyd. VI, 75. Plat. Phaed. p. 115. Soph. Electr. 1113. Athen. IV, 49. p. 159. b. Diog. Laert. V, 60. Häus de Nicostr. her. S. 19. Plut. Timol. 29. Philop. 21. Da Fárereir (von beffen Etymologie Stark zu Hermann's Privatalt. §. 40. Note 1. handelt) auch vom Beisetzen ber Asche gebraucht und daher mit zaieir verbunden wird (Dion. Hal. V, 48.), ist in manchen Stellen die Bedeutung zweiselhaft. Der eigentliche Ausbruck für Beerdigen ist xarogúrreir. Bgl. besonders Beder Char. III. S. 97 ff., der sich mit Recht gegen Böttiger AL Schr. III. S. 14. (u. Kunstmyth. I. S. 34.) erklärt, welcher nach Lucian. de luctu 21. (der sich aber selbst widerspricht: vgl. Hermot. 78. u. Mort. dial. VI, 4.) Leichenverbrennung für allgemeine Sitte in Griechenland hält; während doch beide Arten der Bestattung neben einander bestanden. (Später unter der macedonischen und römischen Herrschaft mag die Leichenverbrennung wieder mehr in Gebrauch gekommen sein.) Fand Verbrennung statt, so ersolgte dann das Sammeln der Gebeine und Asche und ihr Besprengen mit Wein (Hom. Il. XXIII, 254 f. XXIV, 791. Od. XXIV, 73. Aeschyl. Fragm. 173. 174. ed. Nauck.), worauf fie in ein Gefäß gethan, mit Fetthaut umhüllt (Hom. Il. XXIII, 243. 253.) und nun in einer mit Krängen und Bändern bedeckten, irdenen ober metallnen (selbst filbernen) Hydra beigesetzt wurden. (Bgl. Hom. Od. XXIV, 74. Plut. Phi op. 21. Aleschyl. Agam. 418. Soph. Electr. 54. 747. (vgl. mit Gellius VI, [VII] 5, 5.), Vit. X orat. p. 849. c.)
  - 105) Hom. II. VII, 333. Aeschyl. Agam. 418. Thucyd.

II, 52.

106) Thuchd. VI, 71.

107) Xen. Hell. I, 7. vgl. Dio Chryf. LXXVI, 7.

- 108) Strab. IX, 4, 16. p. 429. Paujan. II, 22, 10. 24, 8. VIII. 41, 1. IX, 10, 1. 40, 5. Plut. de malign. Herod. 42. u. Praec. polit. 39.
  - 109) Paufan. I, 32, 4. Aelian. Var. Hist. V, 14.
- 110) Hom. Od. IV, 584. Eurip. Hel. 1241. Xen. Anab. VI, 4, 8. Paujan. IX, 18, 3. Charit. IV, 1. Anth. Pal. VII, 569. vgl. mit Anth. Planud. III, 22, 11 ff.
- 111) Sie wurden an bestimmte Orte hingeworsen. Plut. Them. 22. Plat. Rep. IV. p. 439. Thuchd. I. 134. Schol. zu Aristoph. Plut. 431. u. Bekkeri Anecd. p. 219.
  - 112) Bei Dio Chrys. LXIV, 3.
  - 113) Eurip. Troad. 448.
  - 114) Plat. Leg. IX. p. 873. Aristot. bei Zenob. Proverb.

VI. 17. Nach Aeschines in Ctesiph. §. 244. wäre ihnen vorher

die rechte Hand abgehact und besonders verscharrt worden.

115) Artemid. Oneir. IV, 9. Daher sollen sie nach Eurip. Suppl. 935. nicht mit Andern in ein Grab gelegt, sondern besonbers bestattet werben.

- 116) Plut. Qu. Symp. IV, 2, 3. Eurip. Suppl. 935.
- 117) Jedoch nicht in allen Staaten. Nach Plut. Solon 10., mit welchem Aelian. Var. Hist. V, 14. übereinstimmt, hätten die Athener ihre Leichen nach Weften gerichtet, was jedoch mit Diog. Laert. I. 48. in Widerspruch steht, wenn man mit Westermann zu Plut. a. a. O. p. 28. annimmt, daß Diog. das Fuß=, nicht das Kopfende meint, was auch an sich wahrscheinlicher ift.
- 118) Plut. de genio Socr. 5. In Sparta durfte den Gestorbenen Nichts mit in's Grab gegeben werben. (Plut. Lycurg. 27.) Ueber bie unglaubliche Menge ber verschiebenartigften Gegenftanbe, welche man in griech. Gräbern gesunden hat, vgl. besonders Raoul-Rochette in b. Mem. de l'Acad. des Inscr. XIII. p. 539 — 691. u. Stephani Compte rendu p. l'an. 1865. p. 568 f. mit Atlas Lai. II-VI. (citirt von Hermann §. 40. Note 22.) u. Stadelberg Lai. VIII. (wo sich ber Sarg eines Kindes mit einer Menge Gefaßen und Thonfigurchen zeigt) u. LXXII ff. Die große Menge der noch vorhandenen bemalten Vasen stammt meistentheils aus solchen Gräbern her. Später hörte diese Sitte auf; weshalb von den Römern dergleichen in geöffneten griech. Gräbern gefundene Sachen als Raritäten begierig gesammelt wurden. (Bgl. Strab. VIII. 6, 23. p. 381. u. Suet. Caes. 81.)

119) Lucian. de luctu 14. Charon. 22. Philops. 27.

120) Lucian. de luctu 24. Demosth. de cor. §. 288. Athen. VII. 36. p. 290. c. Artemid. Oneirocr. V, 82. Aeneas Tact. 10. Stob. Serm. CXXIV, 34. Benob. V, 28.

121) Zenob. a. a. C. Cic. Leg. II, 25, 63. (der nur nicht von bekränzten Tafelgenoffen sprechen sollte, da Kränze mit einem griech. Leichenschmause unverträglich sind. (Bgl. Athen. XV, 16.

p. 675. a.)

122) Polluz VIII, 146. Aristoph. Lysistr. 613. mit d. Schol. Jiaus de Ciron. her. §. 39. Aeschin. in Ctesiph. §. 225. icheint am neunten Tage dem Verstorbenen eine förmliche Mahlzeit bereitet worden zu sein. (Lgl. Plant. Aulul. II, 4, 45. u. Pseud. II, 3, 4 ff. mit Lucian. Char. 22.)

128) Jjäus de Menecl. her. §. 46. Plat. Leg. II. p. 717. e. Stob. Serm. XLIV, 40. In Athen wurde auch alljährlich ein allgemeines Todteniest geseiert. Ueber diese νεκύσια vgl. Bekkeri Anecd. Gr. p. 231. s. v. γενέσια, auch Plat. Leg. VII. p. 800.

und Timäus Lex. p. 47.

124) Lyfias de caed. Eratosth. §. 14. Polluz I, 66. — Plut. Qu. Gr. c. 24.

<sup>125</sup>) Plut. Lycurg. 27.

126) **Bgl.** Corp. Inscr. Gr. n. 3562.

127) Die Frauen unterließen es sogar sich zu schminken. (Ly=

fias a. a. O.)

de Nicostr. her. §. 7. Plut. Pericl. 38. und Cons. ad uxor. 4. Artemid. Oneir. II, 3. (Auch bei anderen traurigen Creignissen legte man schwarze Kleider an. Bgl. Lysias in Agorat. §. 40. Vitu X orat. p. 839. Aristoph. Acharn. 1023.) In Argos jedoch trauerte man in weißen Gewändern. (Plut. Qu. Rom. 26.) Uebrigens scheint sich die Trauerkleidung blos auf das Himation oder den Mantel, nicht auf den Chiton oder das Unterkleid erstreckt zu haben.

129) Jfäus a. a. O. Aeschyl. Chocph. 7. Lysias Funebr. S. 60. Plut. Pelop. 33. Eustath. zu Hom. Il. II, 6. p. 165, 4. Zu Plutarchs Zeiten aber scheinen sich die Männer nicht mehr gesichoren zu haben. (Wgl. Qu. Rom. 14. mit Artemid. Oneir. I, 19.)

180) Pollug I, 66. Lusias de caed. Eratosth. S. 14. Bekkeri

Anecd. p. 268. u. die Lexikographen s. v. reiazás.

131) Vgl. besonders Baron v. Stackelberg, Die Gräber der Hellenen. Berlin 1837. Fol. mit 79 Taseln Abbildungen.

132) Plat. Leg. XII. p. 958. d. Plut. Anton. 74. Pausan.

I, 9, 10.

188) Bgl. Gerhard Arch. Zeitung 1850. S. 202. und Roß Arch. Auffätze I. S. 24. 46. (citirt von Hermann §. 40. Note 13.)

- 134) Demosth, in Macart. §. 62, 79, vgl. mit in Eubulid. §. 28, 39, 79, und in Euerg. §. 65, Plut. Phoc. 23, Aristid. 1. Cimon. 4, 19, u. de sui laude 17, Hyperid. §. 14, in Vit. X orat. p. 838. Phlegon Mirab. 1. Corp. Inscr. Gr. II. n. 2824 s.
- 135) Pausan. II, 7, 3. vgl. Herod. V, 47. (Vgl. Roß Arch. Aufsätz I. S. 61. u. Abbild. bei Millin Peint. des Vases VII, 29. Millingen Vases Coghill 49. Inghirami Pitt. di Vasi 139. Ravul=Rochette Mon. d'antiq. Fig. 30.

136) Plat. Leg. XII. p. 947.

137) İgl. Lysias in Diogit. §. 21. Demosth. in Steph. I. §. 79. Plut. Phoc. 22. vgl. Athen. XIII, 67. p. 594. f. und Paufan. I, 37, 5.

138) Plato Leg. XIII. p. 958. Cic. Leg. II, 25, 64. und

27, 67.

139) Ngl. Hermann §. 40. Note 33.

140) Bgl. Stadelberg S. 22.

141) Paufan. I. 2, 3. Lgl. Stackelberg Taf. III-V.

142) Paufan. II, 7, 4. Stackelberg Taf. V.

143) Plat. Symp. p. 193. Vgl. Stackelberg Tai. II, 2. Overbeck Gesch. d. griech. Plastik I. S. 140. u. Millin II. 33. Ueber die neuere Literatur (z. B. Friedländer de operibus anaglyphis in monumentis sepulcralibus. Königsb. 1847. Holländer de anagly-

phis sepulcralibus Graecis etc. Berlin 1865. u. s. w.) vgl. Her=mann §. 40. Note 12.

144) Eurip. Troad. 1197.

145) Bgl. Hom. II. XVI, 457. Häus de Menecl. her. §. 36.

146) Corp. Inscr. Gr. n. 500. 535. 544. 545. 632. 942. 997. 1001. 1003. In Sparta duriten nur die Gräber der im Kriege Gesallenen und der Priesterinnen eine Inschrift mit ihren Ramen tragen. (Plut. Lycurg 27.)

Demosth. in Leochar. §. 18. vgl. mit Pollux III, 43. u. Hespith. s. v.  $\lambda ovt \rho o \phi \delta \rho o g$ . (T. III. p. 50. Schm.) Vgl. auch

Beder Char. III. S. 301 f.

146) Lucian. Char. 22. Vgl. bildliche Darstellungen bei Tischbein II, 15. 30. III, 33. 40. Millin Tombeaux 12. 13. Millingen Vases Coghill 26. Panosta Bilder XX, 4.

149) Herod. IV, 26. vgl. mit Diog. Laert. X, 18. und einem

Gramm. bei Lobed zu Phryn. p. 104.

150) Thucyd. II. 34. Paufan. I, 29, 4. VII, 2, 3. 6. Xen.

Hell. VII, 1, 19. vgl. Cic. ad Fam. IV, 12, 3.

- 151) Vgl. Plut. Arat. 53. Timol. 39. Xen. Hell. VII, 3. extr. Polyb. VIII, 30. Paufan. I, 43, 2. vgl. Pollug IX, 15. In Sparta (Plut. Lycurg. 27. Inst. Lac. 18. p. 238.) jedoch, Megara (Pauf. I, 43, 2.), Magnefia (Plut. Them. 32.), Tarent (Polyb. VIII, 30.) und anderw. durften auch in der Stadt selbst Gräber sein.
- 152) Weshalb auf der Insel Delos (Thuchd. III, 104. Strab. X, 5, 5. p. 486.) u. im Haine Aeskulaps bei Epidaurus (Pausan. II, 27, 1. vgl. oben S. 151.) gar keine Gräber sein dursten.

153) Menander περι ἐπιδείχτ. III, 2. (in Rhet. Gr. ed.

Walz. T. IX. p. 203.

154) Theophr. Char. 14. Etym. M. s. v. Ἡρίαι πύλαι.

### 7. Kapitel.

# Beschäftigungen und Erwerbszweige.

#### A. Landban und Biehzucht.

[Aderbau. (Pflug.) Gartenbau. Wein:, Oliven: und Obsttultur. (Wald-tultur.) Gemüsebau und Blumenzucht. (Gärten.) — Viehzucht. Groß: und Kleinvieh. Hunde. Geflügel. Bienen. (Jagb und Fischfang.)]

Pem Tode den Rücken kehrend wenden wir uns wieder dem Geben zu, dessen erste Bedingung die Nahrung ist. nächste und wichtigste Beschäftigung der Menschen, auf welche die Natur selbst sie gebieterisch hinweist, muß daher Landbau und Viehzucht sein, und welcher Werth auch in Griechenland darauf gelegt wurde, 1) ersieht man schon daraus, daß man den Ackerbau als ein unmittelbares Geschenk der Göttin Demeter (Ceres) betrachtete, die ihn den Menschen gelehrt habe, 2) und daß in den ältesten Zeiten alles Besithtum nur nach Grund= ftücken und Heerden geschätzt wurde. 3) Doch sah man den Ackerbau mit Recht auch als ersten Keim der Sittigung und als festeste Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft an, weshalb seine Erfinderin Demeter auch als Gesetzgeberin und Chegöttin verehrt wurde. 4) Wenn auch der Boden Griechenlands in manchen Gebirgsgegenden den Ackerbau wenig begünstigte, so glich doch das herrliche Klima, welches bei nur einigermaßen entsprechen= der Beschaffenheit des Bodens jede Production beförderte, dieß wieder völlig aus, so daß selbst die höheren Berge noch mit Getreidefeldern bedeckt waren. So war denn der Ackerbau über alle Gaue Griechenlands verbreitet, blühte jedoch am Meisten im Peloponnes, namentlich in der messenischen Ebene, die an man-

chen Stellen dreißigfältige Frucht gab, in der Ebene zwischen Korinth und Sichon, um Phlius her und in Elis, nächstdem aber auch in Attika, Böotien, Thessalien u. s. w., während einzelne Striche von Achaja, Argolis, Lakonien, Megaris und der größte Theil von Arkadien (wo dafür die Biehzucht herrschte) weniger dazu geeignet waren; und doch wußte man auch hier durch mühevolle Arbeit dem Boden einen Ertrag abzuringen 5) und seiner Unergiebigkeit durch künstliche Bewässerung 6) und gehörige Vertheilung des vorhandenen Wassers mittelft Kanälen und Gräben 7) abzuhelfen. Nur die meist felsigen Inseln mit Ausnahme des ungemein fruchtbaren Euböa und der gleichfalls gut angebauten Eilande Kerkhra (Corchra) und Zakhnthos, eig= neten sich gar nicht zum Ackerbau. 8) In naher Verbindung mit dem Ackerbau steht auch der Weinbau, die Baumzucht, namentlich die des Oelbaums, und der Gartenbau, und wie bedeutend auch diese für Griechenland waren, zeigt der Um= stand, daß Rebe und Oelbaum gleichfalls als Geschenke des Dionysos (Bacchus) und der Athene (Minerva) angesehen wurden, und daß der Gartenbau schon im homerischen Zeitalter blühte. 9) Zum Ackerbau wurden fast ausschließlich nur Skla= ven und Leibeigene gebraucht und nur zu der Ernte und andern Arbeiten, die schnell vollendet sein wollten, höchstens noch Tagelöhner gedungen; 10) selbst aber mit Hand anzulegen entschlossen sich wohl nur die Besitzer kleiner Güter, 11) während sich große Grundbesitzer blos auf allgemeine Anordnungen und Ueber= wachung der Arbeiter beschränkten, 12) die unter der Aufsicht besonders dazu angestellter Sklaven standen. 13) Fragen wir nun, auf welche Weise bei Bestellung des Ackers verfahren wurde, jo mag dieselbe in Bezug auf Nebendinge in den verschiedenen Gegenden wohl gleichfalls verschieden gewesen sein, in der Haupt= jache jedoch war das Verfahren überall daffelbe und ein ziem= lich einfaches, da man glaubte, der ganze Ackerbau bestehe blos in der Kunft der Natur zu Hülfe zu kommen. 14) Das Düngen der Felder 15) und das Brachliegenlassen derselben ein Jahr um das andere 16) war schon seit den ältesten Zeiten allgemeine Zum Düngen brauchte man nicht nur die Excremente von Thieren, sondern auch von Menschen, 17) und nächstdem ve= getabilische Stoffe, die man theils in Fäulniß übergehen ließ, 18) theils verbrannte, um ihre Asche zu benuten, 19) und endlich

auch die Abgänge der Lederbereitung. 20) Doch war auch grüne Düngung nicht ungewöhnlich, indem man Hülsenfrüchte, wie Erbjen, Bohnen und Lupinen, ausjäete und wenn sie zu einer gewissen Höhe herangewachsen waren, unterpflügte. 21) Zum Pflügen, das in der Regel dreimal jährlich stattfand, 22) zuerst im Frühjahr, dann im Sommer und endlich im Herbste un= mittelbar vor dem Säen, 23) bediente man sich der Stiere 24) oder der Maulesel, 25) spannte aber auch zuweilen Ochs und Giel unter ein Joch, 26) das mit einem hölzernen Nagel an der Spike der Pflugdeichsel beschigt war, 27) und durch einen Riemen unter dem Halse der Thiere fostgehalten, auf ihrem Nacken lag. 28) Dabei diente ein durch ein Rasenloch der Zugthiere gezogener Strick dem Pflüger als Leitseil, so daß er keines Gehülfen bedurfte. 29) Der Pflug selbst, 30) der wohl seit den ältesten Zeiten keine wesentliche Veränderung mehr erhielt und nur bald größer, bald kleiner war, 31) erscheint von doppel= ter Art, entweder als einfacher oder als zusammengesetzter Ha= kenpflug. 32) Ersterer war nichts Anderes, als ein gekrümmter Baumstamm, wie ihn der Wald darbot, der zugleich Deichsel, Schaarbaum und Krummholz bildete und an seinem untern Ende entweder nur mit Gisen beschlagen oder mit einer Pflugschaar versehen war; 33) Letterer aber bestand 34) aus einem Schaarbaum von Eichenholz und einer Deichsel aus Lorbeeroder Ulmenholz, die durch ein aus hartem Eichenholz verfertig= tes Krummholz verbunden waren. Ein Streichbret aber scheint der griechische Pflug nicht gehabt zu haben. Un den Schaarbaum war die eiserne, entweder auf flacheres oder auf tieferes Pflügen nach Beschaffenheit des Bodens 35) eingerichtete Pflugschaar befestigt und in dem Krummholz stat die Pflugsterze mit einem Griffe, in welchen der Pflüger mit der Hand faßte, um den Pflug zu führen und in die Erde zu drücken, 36) wobei er ihn abwechselnd nach entgegengesetzter Richtung lenkte, so daß die Furchen an einander stoßende, parallele Linien bildeten. 37) Da aber ein solcher Pflug nicht immer ausreichte, zerschlug man größere Erdschollen auch noch mit einem besondern Instru= mente 38) und grub solchen Boden, der den Gebrauch des Pfluges nicht gestattete, mit Hacke und Spaten um. 39) Die Aussaat, zu der man gern Saamen aus einer andern Gegend von ziem= lich gleichem Klima 40) und lieber einjährigen, als zwei= und

dreijährigen nahm, 41) und beren Maß sich natürlich nach der Beschaffenheit des Bodens richtete, 12) erfolgte bei Weizen, Gerste (mit der man in der Regel den Anfang machte), 43) Dinkel und Spelt, so wie bei Bohnen und Lupinen, 44) im Herbste, gewöhn= lich gleich nach Untergang der Plejaden, 451 bei einzelnen Weizen= und Gerstenarten, Linsen, Wicken, Erbsen, Hirje und Sesam aber schon im Frühjahr. 46) (Roggen und Hafer wurden gar nicht gebaut und ftatt des Letteren dienten Gerfte und Dinkel oder Spelt als Pferdefutter.) 47) War der Saame in die Fur= chen geftreut, so wurde er in früherer Zeit blos von einem Stlaven, der dem Säenden mit einer Schaufel folgte, zugedect, 48) später aber bediente man sich dazu wohl auch einer von Stieren gezogenen Egge. 49) War dann die Saat aufgegangen, so wurde zu wiederholten Malen die Erde auf beiden Seiten der Furche auf= gehäufelt, theils um die Wurzeln zu decken, theils um das Un= traut, das den Griechen viel zu schaffen machte, zu beseitigen, 50) und dieses Jäten auch später fortgesett, 51) das ausgejätete und an der Sonne getrocknete Unkraut aber mit zur Düngung ver= wendet. 52) Bei sehr gutem Boden ließ man auch die schon aufgesprossene Saat abweiden oder abschneiden, damit sie nicht zu sehr in's Stroh wüchse. 53) War mit dem Aufgang der Plejaden die Erntezeit erschienen, 54) so mähte man die reifen Aehren, da man den Gebrauch der die Arbeit sehr verkürzenden Sense noch nicht kannte, stets nur mit einer halbkreisförmigen Sichel ab, 65) jedoch längere Halme gewöhnlich nicht dicht an der Wurzel, sondern so, daß man etwa die Hälfte derselben als Stoppeln stehen ließ, die dann entweder verbrannt oder als Dünger verwendet wurden. 56) Die Aehren wurden nun mit Stroh in Garben gebunden, 57) die Garben der Gerste aber, mit deren Abmähen die Ernte begann, 58) zusammengelegt und, wenn sie natürlicher Feuchtigkeit ermangelten, begossen, theils damit die Körner nicht aussielen, theils damit die Gerfte, in solchem feuchten Zuftande aufbewahrt, an Güte gewinne. 59) Wie man beim Ausdreschen der Aehren verfuhr, haben wir ichon oben gesehen, 60) und es möge hier nur noch bemerkt sein, daß man zuweilen auch die Körner bis zu ihrer Verwendung im Stroh ließ und die Aehren unausgedroschen in der Scheuer aufbewahrte. 61) hier nun wäre der Ort, auch von der Heuernte zu sprechen, wenn es eine folche in Griechenland gegeben

hätte; allein es fand sich daselbst überhaupt nur wenig Wiesenland, und wo es vorhanden war, wurde es zur Viehweide benutt.

Neben dem Ackerbau nahm auch der Gartenbau, 62) ber noch weit mehr Aufmerksamkeit und Arbeit durch Umgraben, Düngen und Bewässern 68) in Anspruch nimmt, als Jener, in Griechenland eine hervorragende Stelle ein. Zu ihm gehört vor Allem der Weinbau, der namentlich auf den Inseln mit solchem Erfolg betrieben wurde, daß nicht nur das Land selbst Ueberfluß an Wein zu eignem Verbrauch hatte, sondern auch bedeutende Quantitäten in's Ausland ausführen konnte. 64) Die Bearbeitung der Weinberge, die Anpflanzung und Behandlung der Reben und die Gewinnung des Weins war von der uns schon bekannt gewordenen bei den Römern nur wenig verschieden. 65) Auch hier wählte man zur Anlegung von Weinpflanzungen die passendsten Orte aus 66) und umgab sie mit einer Mauer ober einem Zaune; 67) auch hier wurde der Boden gehörig gedüngt 68) und umgegraben, damit er die nöthige Lockerheit gewinne, die den eingesetzten Fächsern gestatte ihre Wurzeln auszubreiten. Dann machte man in parallelen Reihen drei Fuß lange, zwei Ruß breite und dritthalb bis drei Fuß tiefe Gruben, 68) oder zwei und einen halben bis drei Fuß breite und drei Fuß tiefe Furchen oder Gräben, 70) die aber erft in einigen Monaten, ja sclbst erft nach einem Jahre mit Fächsern besetzt werden durften,71) damit unterdessen Luft und Regen befruchtend auf das Erdreich einwirken sollte. Die Zwischenräume zwischen den eingelnen Stöcken richteten sich nach Boden, Klima und Rebsorten und variirten von drei bis zehn Fuß; die gewöhnlichste Entfernung aber betrug fünf Fuß. 72) Den ganzen Weingarten theilte man durch einen Hauptweg in der Mitte und durch mehrere ihn durchschneidende Querwege in Felder oder Quartiere, deren jedes meistens hundert Stöcke umfaßte. 73) Der Hauptweg sollte eine Breite von achtzehn Fuß haben, damit zwei Wagen einander darauf begegnen konnten, für die Querwege genügte eine Breite von zehn Fuß. 74) Unter den sehr vielen Sorten von Reben 75) wurde die für den jedesmaligen Boden passendste ausgewählt, 76) denn jede Rebsorte verlangt einen ihr entsprechenden Boden. Weißen Wein erbaute man mehr in Ebenen mit guter Erde, rothen mehr auf Bergen mit weniger

gutem Boden. 77) Der Weinstock wurde auch durch Pfropfen veredelt, 78) wobei man auf dreifache Weise zu Werke ging, 79) indem man entweder auf die unten beschriebene Art die zu= gespitte Pfropfranke in eine in das Mark der Rebe gemachte Spalte setzte, oder indem man zwei neben einander stehende Reben zu gemeinschaftlichem Wachsen so mit einander verband, daß man ihre einander entgegenstehenden Seiten schräg abidabte, Mark an Mark brachte und dann die edlere Sorte vom Mutterstamme ablöste, fo daß der unedlere Stamm sie mit er= nähren mußte, oder endlich indem man mit einem Bohrer in die zu veredelnde Rebe ein fast senkrechtes Loch bohrte, und dann entweder von einem benachbarten Stocke eine Leitranke jum Durchstecken herüberzog, oder von einem andern Stocke ein junges, zwei Fuß langes Reis abschnitt, beschabte und in das Bohrloch steckte, das dann verklebt und mit Bast umbunden wurde. Zum Setzen brauchte man aus der Mitte kräftiger Reben genommene und mit vielen Augen versehene Schnitt= linge, 80) noch lieber aber schon bewurzelte Setzlinge, an denen man viel Erde ließ und die man daher bei weiten Transporten mit Rasen umwickelte und in Körbe packte. 81) Man zog den Wein auch in Pflanzschulen, die an einem sonnigen und frei gelegenen Plate angelegt und deren Boden in einer Tiefe von zwei bis drei Fuß gut riolt oder aufgegraben wurde. 82) Die einzusetzenden Schnittlinge, die man am Liebsten aus der Mitte der Reben nahm, 83) mußten wenigstens einen Fuß lang sein und fünf bis sechs Augen haben, 84) von denen drei bis vier unter die Erde kamen, um Wurzeln zu treiben. 85) Etwas her= angewachsen wurden fie sowohl nach dem ersten, als nach dem zweiten Jahre bis zum untersten Auge abgeschnitten und dann nach dem dritten Jahre als mit mehreren Augen versehene Wurzlinge ausgehoben und in den Weingarten verpflanzt. 86) Beim Anlegen eines solchen wurden in die Mitte jeder vorher aufgelockerten und gedüngten, dann aber wieder mit lockerer Erde bebeckten Grube zwei Setzlinge, die eine Länge von wenigstens drei Jug haben und mit zwei Angen über die Grube hervorragen mußten, in schräger, entgegengesetzter Richtung und mit horizontal liegenden Wurzeln in solchem Abstande gesetzt, daß die Wurzeln nicht in einander verwachsen konnten (weshalb man auch noch Steine bazwischen legte), dann mit einem Karft nieder=

gedrückt und die eingeschüttete Erde festgetreten. 87) Die Zeit des Pflanzens war nach Boden und Rebsorten verschieden; im Allgemeinen jedoch wurde bei dürrem und trockenem Boben ber Herbst, bei feuchtem und fettem aber der Frühling für die passendste Zeit gehalten. 88) Die Reben wurden gewöhnlich um Pfähle, 89) seltener um Bäume, am Liebsten Ulmen und Pap= peln, 90) geschlungen, oder an Geländern 91) gezogen, bisweilen aber ließ man sie gar blos an der Erde hinwuchern. 92) Das Anpfählen und Anbinden mußte aber vollendet fein, ehe die ersten Augen heraustrieben. Nach Einlegung der Fächser oder Setzlinge mußte das Land jährlich wenigstens drei = bis viermal umgearbeitet und dabei die größeren Erdklöse mit dem Rarft zerschlagen werden. 93) Sind die Reben etwas herangewachsen, jo erfolgt, ehe sie zu blühen anfangen, die Breche, d. h. die Beseitigung der überflüssigen und nutlos zehrenden Sprossen und Blätter, 94) die später entweder gleich nach der Blüthe ober kurz vor der Reise der Trauben noch einmal wiederholt wird, 95) und dann Mitte Octobers die Abräumung der Wurzeln durch Aufgraben der Erde um die Stöcke her. 96) Die wichtigste Handlung beim Weinbau aber ift die Schneidelung oder Beschneibung der Reben, bei der mit der größten Vorsicht zu Werke gegangen werden muß und die in Gegenden, wo frühzeitig Fröste eintreten, schon im Frühjahr, 97) jedoch nicht später als Ende des März, 98) in milberen aber erst im Herbste nach der Lese und dem Abfallen der Blätter vorgenommen wurde. 99) Sie ift aber dringend nöthig, um dem Triebe des Weinftocks, der lieber in's Holz wächst, Grenzen zu setzen; denn Alles, was man ihm am Holze nimmt, kommt der Frucht zu Gute. 100) Wird er aber vor dem siebenten Jahre zum Fruchttragen genöthigt, so bleibt er dünn und geht bald ein. 101) Rurz vor der Zeitigung der Trauben fand eine Bestäubung derselben durch Aufhacken der trocknen Erde um sie her oder auch durch Bestreuen mit Kalkstaub statt, weil man glaubte, daß der sich auf die Trauben niedersetzende Staub ihr Reifwerden beför= dere. 102) Die Zeit der Weinlese, die von großen, mit ausgelassener Freude geseierten Festlichkeiten begleitet war, richtete sich nach den klimatischen Verhältnissen, fiel jedoch im AUgemeinen in die letzten Wochen des Septembers und die ersten des Octobers oder in die Zeit von der Herbstgleiche bis jum Untergange der Plejaden. <sup>103</sup>) Die abgeschnittenen Trauben ließ man ein paar Tage lang auf der Erde ausgebreitet von der Sonne trocknen und des Nachts bethauen. <sup>104</sup>) Wie man her= nach bei der Weinbereitung durch Keltern u. s. w. zu Werke ging, ist schon früher gezeigt worden. <sup>105</sup>)

Eben so wichtig, wie der Weinbau, war für Griechenland die weniger Mühe machende 106) Cultur des Delbaums, in welcher Attika, wo ihn ja Pallas Athene selbst auf der Burg von Athen zuerst angepflanzt haben sollte, 107) alle anderen Gaue Griechenlands übertraf; 108) doch lieferten auch Siknon, Euböa, Samos und Appros einen bedeutenden Ertrag. 109) Die An= pflanzung der Oelbäume und die Einerntung der Oliven erfolgte nach genauen Vorschriften. Sie wurden theils an Wegen, 110) theils in eigenen Oelgärten, 111) aber der weiten Ver= breitung ihrer Wurzeln wegen stets in bedeutenden Zwischen= räumen 112) angepflanzt. Anfangs hatte man sie aus Saamen, d. h. den runden Kernen der Oliven gezogen; bald aber waren an die Stelle dieser sehr langsamen Methode andere getreten, 113) namentlich durch Steckreiser, die in Baumschulen gezogen wurden. 114) Man setzte dieselben drei Fuß, in der Baumschule aber nur einen Jug lang, 115) gleich ben Setzlingen des Wein= flocks, auf umgegrabenem und geebnetem Erdreich in 3wischen= räumen von 25 bis 30 Fuß 116) immer je drei zusammen in dritthalb bis drei Fuß tiefe Gruben ein, 117) aus denen sie nicht über vier Querfinger hervorragen durften, wenn sie auch nur ein Auge behielten, 118) und bedeckte sic, um sie von oben her zu schützen, mit Lehm und einer Scherbe. 119) Aus der Baum= schule wurden sie im vierten Jahre nach vorher gegangener Be= ichneidung in den Oelgarten verpflanzt. 120) Die Zeit des Pflanzens war gewöhnlich der Frühling. 191) Man pflegte die wilden Oelbäume auch durch Pfropfen, Oculiren und die unten beschriebene Einpflasterung zu veredeln, 122) aber nur im Früh= jahr. Sie mußten auch fleißig beschnitten und geschoren wer= den, womit man fünfzehn Tage vor der Frühlingsnachtgleiche anfing und vierzig Tage lang fortfahren konnte. 128) Griechen kannten die Güte des schon vor völliger Reife der Oliven gewonnenen Oels, 124) und ließen sie deshalb oft schon ab= pflücken, wenn sie sich zu schwärzen anfingen; 125) das meiste Del aber wurde bennoch erst nach vollständiger Zeitigung gepreßt. Man ließ dann die reisen Oliven selbst vom Baume herabfallen und hütete sich aus Rücksicht auf die Ernte des nächsten Jahres dieselben mit Stangen herunterzuschlagen; doch schüttelte man auch die Aeste, um die reisen Früchte schneller zum Fallen zu bringen. <sup>126</sup>) Die abgefallenen und gesammelten Oliven aber blieben einige Zeit aufgehäuft liegen, weil man glaubte, daß dadurch ihr Celgehalt zunehme. <sup>127</sup>) Daszenige Oel, welches schon bei einem leichten Druck zuerst ablief, galt für das beste und wurde am theuersten verkauft, das übrige aber durch die Oelpresse gewonnen, wie wir schon bei der Oelbereitung der Römer gesehen haben. <sup>128</sup>)

Auch die Obstbaumzucht, auf deren Alter schon die Fabel von den Gärten der Hesperiden hindeutet, während daffelbe auch die schon Aepfel=, Birnen=, Feigen=, Granaten= u. Oliven= bäume enthaltenden Gärten des Alkinoos und Odyffeus bei Homer 129) bezeugen, war in Griechenland bereits ziemlich weit vorgeschritten. 130) Man wußte, daß durch Schößlinge fortgepflanzte Bäume schneller wachsen, als aus Saamen gezogene, und daß auch Ausläufer leicht fortkommen und dieselben Früchte geben, wie der Hauptstamm; 131) auch verftand man es die Obstbäume abzusenken und durch Pfropfen, Oculiren und Versetzen zu veredeln. Bei der Fortpflanzung durch Schößlinge sah man darauf, daß die nur von fruchtbaren Bäumen zu nehmenden Setzeiser nicht krumm und nicht zu dünn waren, eine unversehrte Schale und eine Länge von einem bis drei Juß hatten. Man spitte sie zu und setzte sie mit dem starken Ende nach unten (zuweilen aber, besonders bei Feigen und Granaten, auch verkehrt) 132) so tief in die Erde, daß nur ein kurzes Stück hervorragte. Benutte man zur Fortpflanzung die an der Basis des Stammes sitzenden Sprossen, so riß man sie so ab, daß sie eine Ferse mit Holz vom Stamme behielten, und setzte fie damit in Furchen oder Gruben. 138) Beim Absenken bog man einen Schößling oder Zweig herunter und senkte ihn in der Tiefe des Mutterbaums in eine Grube von vier . Juß, schnitt ihn dann im dritten Jahre in der Krümmung ab und versetzte ihn im vierten als Pflänzling. 134) llebrigens pflanzte man die Bäume in solchen Abständen von einander, daß sie herangewachsen einander nicht durch den Schatten ihres Laubes beeinträchtigen konnten. 185) Beim Pfropfen 186) sah man auf

Aehnlichkeit der Bäume 137) und pfropfte nicht auf ganz hetero= gene Baumarten. Dergleichen monströse Verbindungen kamen erst im römischen Zeitalter auf. 138) Die Pfropfreiser, die natür= lich edlerer Art sein mußten, als der Stamm, auf den man sie sette, 139) wurden nur Bäumen entnommen, die jedes Jahr gute und reichliche Früchte trugen, und am Liebsten von der Schulter, d. h. demjenigen Theile derselben, wo die Ausastung anfing. 140) Sie mußten zweijährig, von der Stärke des kleinen Fingers, 141) zwei= oder dreigabelig und mehräugig sein, 142) damit fie auch getheilt werden konnten 143) und doch jedes Stück wenigstens ein Auge in der Spite behielt. 144) Die gewöhn= lichste Art des Psropfens war die in den Spalt, wobei ein Baum oder Aft an einer glatten Stelle abgefägt und mit dem Resser glatt geschnitten, dann aber nach drei Tagen, damit unterdessen der Saft auslaufen konnte, 145) in der Mitte mit= telft eines Reils vorsichtig drei Finger tief gespalten und in diese Spalte das zugespitte Pfropfreis eingesetzt und mit Anwendung von Lehm, Moos ober Rajen umbunden wurde, so daß es etwa noch zwei Finger breit herausstand. 146) Eine andre, ältere Methode, die besonders bei starken Stämmen angewendet wurde, war das Pfropfen in die Schale, fo daß die teilsörmig zugeschnittenen Pfropfreiser mit Hülfe eines knöcher= nen Keils, der die Spalte so lange offen hielt, bis das Reis hineingesetzt werden konnte, zwischen Stamm und Rinde ein= geschoben wurden. 147) Wollte man, daß der Baum sich mehr ausbreiten, als in die Höhe wachsen sollte, so setzte man die Pfropfreiser verkehrt ein. 148) Manche Bäume wurden schon in der Baumschule gepfropft und noch an demselben Tage ver= pflanzt. 149) Für die passendste Zeit zum Pfropsen ward die Zeit von Mitte Februar bis Mitte April, also besonders der Monat März gehalten, 150) in trocknen und warmen Gegenden jedoch pfropfte man lieber im Herbste. 151) Beim Oculiren 152) machte man da, wo das Auge sich aus der Rinde hervordrängt und den Baft durchbricht, eine kleine Höhlung, setzte das von einem andern Baume genommene Auge hinein und verstrich die wunde Stelle mit einer zähen Salbe aus Thon, Sand und Kuhmist. 153) Berwandt mit der Oculirung war die daraus entstandene und gleichfalls schon den Griechen bekannte Einpflasterung. 154) Man nahm dabei dem Wildlinge alle Zweige,

damit sie nicht den Saft an sich zogen, und schwitt mit einem zarten Messer vorsichtig ein schildförmiges Stücken Rinde von vier Zoll Länge und drei Zoll Breite aus, in welche Stelle dann von einem fruchtbaren Baume ein ebenso großes Stud Rinde, woran sich ein Auge befand, so genau eingepaßt wurde, daß keine wundenartige Ceffnung blieb, und verstrich dann die Fuge mit Lehm, oder legte auch noch einen Verband an, der nach zwanzig Tagen wieder abgenommen wurde. Das ein= gepflafterte Auge erschien dann, wie aus dem Baume felbst hervorgesproßt. Für die geeignetste Zeit zum Oculiren und zur Einpflasterung galten die Monate Juni und Juli. 155) Beim Versetzen der Bäume, das man nicht leicht unter zwei, drei Jahren vornahm, 156) ging man sehr vorsichtig und rationell zu Werke, 157) sah darauf, daß der Baum in besseres oder wenigstens ähnliches Erdreich kam, 158) schonte möglichst die Wurzeln, von denen man nur die Haarwurzeln abschnitt, 159) und setzte den Baum mit Rücksicht auf die Himmelsgegenden gerade so, wie er vorher gestanden hatte. 160) Die Zeit des Versetzens anlangend, zogen Einige den Frühling, 161) Andre den Herbst vor. 162) Im Beschneiden der Obstbäume aber war man etwas nachlässig, und da man sie gewöhnlich nur aller zwei Jahre oberflächlich beschnitt, 163) so gewann man in der Regel auch nur ein Jahr um's andere Früchte, 164) während es aller= dings auch Diftrikte gab, wo die Obstbäume bei guter Pflege jährlich sogar zweimal Früchte trugen. 165) Auch verstand man es nicht, den Bäumen durch Beschneiden eine beliebige Richtung zu geben. Unter dem Obste nahmen die Feigen die erste Stelle ein, von denen es sehr verschiedene Sorten gab, 166) unter benen aber die attischen die besten waren. 167) Man widmete daher den Feigenbäumen eine sorgsame Pflege und suchte sie durch Pfropfen zu veredeln; 168) auch brachte man gern auf zahme Feigenbäume Früchte von wilden, deren weniger saftiges Fleisch die Entwickelung der Gallwespe oder des Feigenbohrers erleichtert, welcher nach seiner Berwandlung andre Feigen sucht, um seine Gier hineinzulegen, und dadurch die Zeitigung der Früchte befördert und sichert. 169) Die Feigen wurden sowohl frisch, als getrocknet genossen, 170) auch ein Wein aus ihnen bereitet. 171) Aber auch die meisten andern Obstarten. 172) wie wir sie bereits als Nachtisch auf der Tafel der Griechen gefunden haben, 178)

gediehen, zum Theil aus der Fremde nach Griechenland ver= pflanzt, daselbst auf ausgezeichnete Weise. — Hier dürfte der paffenoste Ort sein auch von den Waldbäumen und der Wald= kultur der Griechen zu sprechen. Bon einer geregelten Forst= wirthschaft derselben kann freilich nicht die Rede sein, obgleich es vom Staate angestellte Waldaufseher gab, 174) deren Thätig= teit sich nicht blos auf Staatsforsten erstreckte, 175) sondern auch auf Privatbesitzungen, zu denen die meisten Wälder gehört zu haben scheinen. Ihre Aufsicht muß aber eine sehr nachlässige oder beschränkte gewesen sein, denn da der Holzhandel einen sichern und bedeutenden Gewinn abwarf, 176) fällte man ganz nach Belieben, 177) ohne an Erhaltung und Erneuerung zu den= ten; und daher waren im Laufe der Jahrhunderte die Wälder Griechenlands so gelichtet worden, 178) daß später Holz von Auß= wärts eingeführt werden mußte, 179, obgleich einzelne Gegenden, besonders die Inseln Cypern und Euböa, 180) eine solche Wald= fülle besessen hatten, daß man vor dichten Waldungen kaum Keldbau treiben konnte. Die häufigsten Baumarten scheinen Fichten, Tannen und Eichen gewesen zu sein; 181) doch fanden fich, besonders bei Heiligthümern, auch ganze Haine von Palmen, Chpressen und Platanen, die schon in früher Zeit aus dem Drient nach Griechenland verpflanzt worden waren. Die Kohlen= brennerei wurde besonders von den Bewohnern Acharnä's in Attita eifrigst betrieben. 182) -

Nicht minder aber blühte schon seit den altesten Zeiten 183) in Griechenland auch der Gemüsebau, besonders in Böotien. 184) Man theilte die Rüchengewächse in Winter-, Frühlings = und Sommerpflanzen. 185) Die am Meisten gebauten und als Nahrungsmittel dienenden Küchenpflanzen waren Rettig, Rüben, Kohl, Zwiebeln, Knoblauch, Lattich, Eppich, Raute, Malve, Mangold, Koriander, Minze oder Minthe, Kresse, Ker= bel, Gurken, Spargel u. j. w. 186) Zier = und Blumengärten scheinen weniger allgemein und beliebt gewesen zu sein, 167) und doch hat man sich bei dem großen Verbrauch von Blumen zu Aranzen, Sträußchen und Festons 188) auch die Blumenzucht als sehr bedeutend zu denken. Auch ist wirklich schon in frühe= ren Zeiten von Gärten mit wohlriechenden Blumen hier und da die Rede, 189) und später, seit Epikur's Zeitalter, gab es auch an vielen Häufern in der Stadt kleine Ziergärten, 190) Bellas. 1. Banb. 12

namentlich aber durften sie bei Landhäusern nicht sehlen. <sup>[M]</sup>) Frühbeete und Treibhäuser jedoch waren den Griechen unbekannt und auch die sinnreiche Erfindung von Wintergärten <sup>192</sup>) hat wohl nie allgemeine Aufnahme gefunden. Ziersträuche scheinen sich auf Rosenstöcke, Myrten, Lorbeer und Epheu beschränkt zu haben, <sup>193</sup>) und die am häusigsten gezogenen Blumen waren Rosen, Lilien, Leilchen, Hyacinthen, Levkoje, Narcissen, Anemonen und Krokus. <sup>194</sup>)

Von gleicher Wichtigkeit, wie der Landbau, war die damit im engften Zusammenhange ftehende Biehzucht, die für manche Gegenden Griechenlands, namentlich Epirus, Arkadien, Theffalien, Böotien und Euböa, gleichfalls eine ergiebige Quelle des Wohlstandes bildete. 195) Die Ernährung des Viehes erfolgte selbst im Winter fast nur auf der Weide; denn Stallfütterung fand höchstens bei Rindern und Schweinen statt 196) und selbst Lettere ließ man lieber in Eichenwäldern weiden. 197) Da aber fette Wiesen in Griechenland nicht eben häufig waren, 198) so schickte man die Heerden nicht selten in fettere, selbst entlegene Gegenden zur Weide, 199) und es bestanden auch zuweilen Verträge, durch welche den Bewohnern des einen Landes die Weide= pläte des andern zur Benutung überlassen wurden. 200) Im Allgemeinen aber dienten mehr Bergtriften, Waldungen und fteinige Ebenen, als Wiesen, zu Weideplätzen. 201) Lettere wur= den bisweilen an Viehzüchter verpachtet. Ob es auch Gemeindetriften gegeben habe, bleibt ungewiß. Im Sommer weidete man auf den Bergen und in Wäldern, im Winter aber in den Ebenen, 2012) und des Nachts wurde das Vieh theils in un= bedeckten, verschließbaren Hürden, theils in bedachten Stallungen gehalten. 203) Man unterschied Groß = oder Zugvieh (Rinder, Pferde, Maulthiere und Esel) und Kleinvieh (Schafe, Ziegen und Schweine). 204) Der größte Reichthum der früheften griechischen Viehzüchter bestand in Schaf=205) und nächstdem in Ziegenheerden. Die Schafe, 2016) die sowohl lebend durch ihre fast sämmtliche Kleidungsstücke liefernde Wolle 207) und ihre Milch, 208) als geschlachtet durch ihr Fleisch und ihre zu Pelzen benutten Felle von größtem Nuten waren, erforderten vorzügliche Sorgfalt, 209) weshalb man besonders die feinwolligen nur in der Nähe von Städten weiden ließ, um fie nöthigenfalls sogleich unter Dach und Fach bringen zu können, 210) und fie

nur in kleiner Anzahl (von zwanzig, höchstens funfzig) der Auf= sicht eines Hirten anvertraute, 211) auch sie mit Fellen zu be= decken pflegte. 212) Um sie gesund zu erhalten und ihr Fett= werden zu befördern, gab man ihnen mitunter Salz zu fressen. 213) Die größten Schafheerden fanden sich wohl in Arkadien, Achaja, Megaris, Attika, das sich durch seine feinwolligen Schafe aus= zeichnete, Böotien, Thessalien, Epirus, bas besonders eine sehr große Race züchtete, und auf den Inseln Samos, Kos und **Euboa.** <sup>214</sup>) — Die Ziegenzucht <sup>215</sup>) war der geringen Pflege halber, welche diese Thiere beanspruchen, über ganz Griechen= land verbreitet, blühte aber besonders auf den Inseln 216) und in Attika. 217) Man züchtete die Ziegen hauptsächlich ihrer Milch wegen, 218) woraus auch sehr beliebter Käse bereitet wurde; 219) man aß aber auch ihr Fleisch, kleidete sich in ihre Felle und verfertigte aus ihren Haaren Seile und grobe Ge= wänder. 220) Die schönften Ziegen lieferten die Inseln Naros und Styros. 221) Schweine wurden erft später und wohl nicht in bedeutender Anzahl gezüchtet, 222) da man sie blos zur Nah= rung nutbar fand, 223) und Schweinefleisch in Griechenland nicht so beliebt war, wie in Rom. Am Meisten noch wurde die Schweinezucht in Megara und Böotien betrieben. 224) — Die Rinderzucht 225) war der großen Nutbarkeit dieser Thiergattung wegen in ganz Griechenland heimisch, in früherer Zeit jedoch noch mehr, als später, 226) wo aus dem wohl in Gauen mit Ausnahme von Theben bestehenden Berbote den Pflugstier zu schlachten und zu opfern, 227) nicht ohne Grund zu schließen sein dürfte, daß die Zahl der vorhandenen Rinder eben nur noch dem Bedürfniß der Ackerbauer entsprochen habe, 228) und wirklich ist auch von einem späteren Mangel an Rindern in Attika 229) und daher auch von einer bedeutenden Steigerung ihres Preises, 230) so wie von Einführung fremder Rinder und Rindshäute in Griechenland die Rede. 231) Da die Stiere nur zum Aderbau, die Kühe aber eigentlich nur zum Schlachten gehalten wurden, weil Kuhmilch nur sehr wenig beliebt war, wie wir schon früher gesehen haben, 232) so durste man Rinder sast nur in den einzelnen Gehöften suchen und ganze Rinderheerden waren wohl nur selten auf der Weide zu erblicken. Bei den zum Pflügen bestimmten Rindern fand auch eine Mästung durch Stallfütterung statt. 233) Die größten Rinder lieferte Epirus, 234)

wo auch die Kühe die meiste Milch gaben; 285) weiße Rinder waren besonders in Euböa heimisch, 236) wo überhaupt diese Viehgattung in namhafter Zahl und von besondrer Güte zu finden war. — Pferde 237) wurden, gleich den Rindern, auch nur einzeln für den jedesmaligen Bedarf gehalten und ganze Pferdeheerden gab es blos in den Ebenen Theffaliens, wo die Pferdezucht ganz besonders blühte 238) und sich die meisten Pferde von ganz Griechenland fanden, 289) und in den Riederungen Böotiens. 240) Früher, als man sich der Pferde noch zum Ziehen von Fuhrwerk bediente, 241) mag die Zahl derselben in Griechenland weit beträchtlicher gewesen sein; 242) später jedoch, wo fie nur noch als Reitpferde im Kriege oder auf Reisen, zum Ziehen aber blos bei festlichen Aufzügen und in den feierlichen Wettkämpfen benutt wurden, hatte ihr Beftand bedeutend abgenommen, und sie wurden nur noch für das heer, beffen Reiterei aber nie sehr zahlreich war, und von reichen Leuten als Luxusartikel 248) und besonders als Rennpferde gehalten, 214) womit sie bei den Festspielen prunken und den Sieg erringen konnten. Die geschätzteste Race war die thessalische 245) und da= her auch die theffalische Reiterei die beste und zahlreichste im griechischen Heere; 246) doch werden auch die Rosse von Arkadien, Argolis, Aetolien und Akarnanien gerühmt. 247) Andre Gaue Griechenlands, in denen Pferde in größerer Zahl gezüchtet wurden, waren Lokris, Phocis, Elis, Argos, Epirus und die Insel. Euböa. 248) Attika dagegen und Lakonien waren arm an Pferden 249) und daher die attische und lakonische Reiterei im Heere der Griechen unbedeutend, 250) und Lettere wird überdieß als ganz schlecht bezeichnet. 251) Einzelne Pferdeliebhaber, die Rennpferde hielten, gab es freilich auch in diesen Provinzen. 252) -Maulthiere und Esel, die fast allein zum Ziehen von Fuhrwert und zum Tragen von Lasten verwendet wurden, 253) mußten natürlich in ziemlich großer Anzahl vorhanden sein. Vorzüglich geschätzt waren die Esel Arkadiens und man schickte daher aus Elis, wo in Folge eines auf die Mäulerzucht gelegten Fluches Maulthiere nicht erzeugt werden durften, Stuten dort= hin, um sie von Eseln belegen zu lassen und so Maulthiere zu erhalten; 254) Maulesel aber scheint man nicht gezüchtet zu haben. Die Eselzucht blühte besonders in Arkadien, 255) und die kleinste Art von Eseln fand sich in Epirus. 256) — Unter den übrigen

Hausthieren waren wohl Hunde, die treuen Wächter des Hauses und Begleiter ihrer Herren, am zahlreichsten vertreten, 257) wäh= rend dagegen von Kagen sehr wenig die Rede ist. Bon Hunden fanden sich die verschiedensten Racen 258) von den großen molossischen Doggen an, 259) für die ein sehr hoher Preis ge= zahlt wurde, 260) bis zu den kleinen, bloß zum Vergnügen ge= haltenen meliteischen Schooshündchen 261) herab. Sehr zahlreich waren auch die Jagdhunde, 262) unter welchen besonders die lakonischen Fuchshunde hervorgehoben werden. 263) Noch mag bemerkt sein, daß von einzelnen Liebhabern auch Affen zur Belustigung gehalten und zu allerlei Possen abgerichtet wurden. 264) — Geflügel, das man im Ganzen wenig als Nahrungsmittel brauchte, 265) scheint in den Haushaltungen nicht sehr häufig gefunden worden zu sein. 266) Am Meisten wurde noch die Hühnerzucht betrieben. Hähne, die ihrem Beinamen (perfische) nach wahrscheinlich aus Persien stammten, 267) wurden beson= ders der sehr beliebten und in Athen sogar von Staatswegen angestellten 268) Hahnenkampfe wegen gehalten und dazu ab= gerichtet. 269) Die geschätzteften Streithähne kamen aus Rhodus, Melos, Tanagra und Chalkis. 270) Hühner wurden zuerft auf Delos gemästet und gegeffen, und von da aus verkauft. 271) Auch Perlhühner, 272) Gänse, Enten, Tauben, 273) Pfaue (die noch in Perikles' Zeiten so selten waren, daß ein Paar der= selben, die ein athenischer Bürger besaß, Beschauer aus fernen Gegenden anzog, 274) später aber im Junotempel auf Samos gezogen und von da versendet wurden), 275) und aus Kolchis stammende Fasane wurden hier und da gezüchtet. Eben so hielt man auch Bögel blos zum Bergnügen, sowohl in Käfigen, 276) als in Vogelhäusern, 277) lehrte sie sprechen 278) und kleine Künste machen, 279) und benutte sie auch oft zu Liebesgeschenken. 280) — Endlich ift auch noch der schon von Alters her üblichen 281) Bienenzucht zu gedenken, 282) die sehr bedeutend gewesen sein muß, da der Honig das einzige den Griechen bekannte Mittel zum Versüßen der Speisen war. 283) Der geschätzteste Honig war der attische, besonders vom Berge Hymettus, 284) und der von der Insel Kalymna, 285) so wie überhaupt die Inseln, nament= lich Areta und Appros, 286) vielen Honig lieferten. Die Behand= lung der Bienenstöcke war von der unsrigen nicht verschieden. 287) Neben der Biehzucht lieferten auch Jagd und Fischerei

einen bedeutenden Theil der Nahrungsmittel, und auch von diesen Beschäftigungen noch ein paar Worte hinzuzufügen ist wohl hier der geeignetste Ort. Die Jagd wurde nie als besonderer Erwerbszweig, sondern nur gelegentlich und nebenher getrieben, galt jedoch von jeher für eine löbliche und für den Kriegsdienst passend vorbereitende Beschäftigung des griechischen Mannes. Jagdgesetze gab es nicht, sondern Jeder durfte ungehindert jagen, und das erlegte oder gefangene Thier gehörte dem Jagenden, auch wenn es auf fremdem Grund und Boden erlegt worden war; doch hatte der Eigenthümer das Recht, Andern das Betreten seines Reviers zu verwehren, wenn fie die Absicht zeig= ten darin zu jagen. 288) Da Griechenland ein so gebirgiges und waldreiches Land war, konnte es an Wild nicht fehlen, und gab es auch daselbst keine Löwen mehr zu erlegen, wie in den alten Sagen, 289) so fanden sich doch noch Bäre, Wölfe und viele Eber, 290) Hirsche, Rehe und Hasen, 291) die den Jägern eine reiche Beute gewährten. Als ein besonders ergiebiges Jagdrevier wird die Gegend am Tangetus und Eurotas in Lakonien gerühmt. 292) Später, als man angefangen hatte auch Geflügel in den Bereich der Nahrungsmittel zu ziehen, wurde auch auf Bögel, besonders Drosseln, Krammetsvögel, Rebhühner, wilde Enten u. s. w. 293) Jagd gemacht, und selbst die Verwendung von Falken zum Beizen derselben war den Griechen nicht unbekannt. 294) — In weit größerem Um= fange aber, als die Jagd, wurde der Fischfang betrieben. 295) Von Flußfischerei konnte freilich bei der Natur des Landes, das keine großen Ströme hatte, wenig die Rede sein, besonders da auch die Griechen Fluffische nicht liebten; desto bedeuten= der aber war in den Rüstenländern und auf den Inseln der Fang von Seefischen und viele Familien ernährten sich blos durch ihn; ja die Bewohner der Stadt Anthedon in Böotien bestanden fast nur aus Fischern. 296) Im See Kopais in derselben Landschaft wurden viele Aale gefangen, 297) der einzige Flußfisch, an dem die Griechen Geschmack fanden. Zum Fangen der Fische bediente man sich nicht nur großer und kleiner Nete und der Angel, jondern auch der Harpune. 298) Fischen wurden auch Austern und andre Schaalthiere, 299) bejonders Purpurschnecken gefischt, 300) und auf dem Grunde des Meercs an den Küsten suchten Taucher nach Schwämmen. 301)

# Unmerkungen zum 7. Kapitel.

1) Bgl. z. B. Xen. Oec. 5, 1. mit 15, 9. und Aristot. Oec. I, 2.

2) Hom. H. in Cer. 470 ff. (vgl. Il. V, 500.)

3) Hom. Il. II, 705. VI, 236. IX, 154. XIV, 122 ff. XX, 221. XXIII, 705. Od. I, 431. u. f. w. Ueber die älteste, vor der Münzprägung übliche Preisbestimmung nach einer Anzahl von Rindern und Schafen vgl. 1. Abth. 3. Band. S. 2. mit Note 7.

4) Δημήτης Θεσμοφόρος, Ceres legifera: Berg. Aen. IV, 58. mit Serv. Schol. Anth. Lat. II, 160, 2. vgl. Claud. R. Pros. I, 30.

5) Fjorr. de pace §. 117. Strab. VIII, 5, 6. p. 366. vgl. mit Theophr. de caus. plant. I, 16, 11. u. Curtius Peloponn. I. S. 78.

6) Hesiod. bei Eustath. zu Hom. II. IV, 171. Strab. I, 2, 15. p. 23. Pausan, VIII, 14, 2. 23, 2. Plat. Leg. VI. p. 761. b.

vgl. mit VIII. p. 844.)

- 7) Hom. II. XXI, 257 ff. (vgl. mit Od. VII, 130.) Xen. Anab. II, 4, 13. Soph. Oed. Col. 686. Plat. Tim. p. 77. c. (Vgl. Eurip. Bacch. 479. u. Suppl. 1111.) Anderwärts dagegen war wieder Entwässerung nassen Landes und Ableitung stehender Gewässer nöthig. (Xen. Oec. 20, 12. Theophr. de caus. plant. III, 6, 3.)
- 8) Bgl. folgende Stellen: Meffenien: Hom. Od. III, 495. Eurip. bei Strab. VIII, 5, 6. p. 366. Paufan. IV, 4, 3. (Curtius Peloponn. II. S. 122 f.); forinthisch-sichonische Ebene: Athen. V, 60. p. 219. a. Lucian. Icarom. 18. (Curtius II. S. 482.); Phlius: Schol. zu Apoll. Rhod. I, 115. Aelian. Var. Hist. III, 41. Steph. By. s. v. Φλιοῦς; Elis: Paufan. V, 4, 1. 5, 2. VI. 26, 6. Strab. VIII, 3, 14. p. 344. (Curtius II. S. 3. und 20.); Attika, das besonders Gerste trug: Theophr. Hist. plant. VIII, 8, 4.; Böotien, das trefflichen Weizen lieserte: Theophr. Hist. pl. VIII, 4, 5. Eurip. Phoen. 647 f. Dicăarch. I, 21. Pau-

- jan. IX, 38, 4.; Theffalien: Hom. II. II, 695. Thuchd. I, 2. Strab. IX, 5, 1. p. 430. Athen. III, 77. p. 112. a. Steph. Byz. s. v. Δημήτριον u. Πύρασος; Achaja: Curtius I. S. 408.; Argolis: Curtius II. S. 341.; Lafonien: Strab. VIII, 5, 6. p. 366. Curtius II. S. 209.; Megara: Hocr. de pace §. 117.; Arfadien: Philoftr. Vit. Apoll. p. 161. Kayser. vgl. mit Plut. Philop. 4.; Euböa (Negroponte): Herod. V, 31. Hocr. Paneg. 108.; Rerthra (Corfu): Xen. Hell. VI, 2, 6.; Jakynthos (Jante): Plin. IV, 12. 19. §. 54.
  - 9) Vgl. Hom. Od. VII, 112 ff.
- 10) Polluz VII, 142. Theophr. Char. 4. Demosth. in Eubulid. §. 45. Plat. Eutyphr. p. 4. e. Hejych. s. v. Προάστριαι.
- 11) Bgl. Thuchd. I, 141. mit Ken. Oec. 5, 4. Cyrop. VII, 5, 67. Aelian. Var. Ilist. I, 31. VII, 5. Aristoph. Nub. 43 ff. u. Lucian. Dial. meretr. VII, 3. Nur in seltenen Fällen betheiligeten sich selbst hochgestellte Männer, wie Philopömen (Plut. Philop. 4.), persönlich an Bestellung des Landes.
  - 12) Xen. Oec. 11, 16. vgl. mit Geopon. II, 1.
  - 13) Xen. Oec. 12, 2 ff. vgl. mit Plut. Pericl. 16.
  - 14) Theophr. de caus. plant. I, 19.
- 15) Hist. plant. II, 8. (6. Schneid.) Aristot. Problem. §. 20. Geopon. II, 21.
- Bgl. Xen. Oec. 16, 10. Theophr. de caus. plant. III, 20. Geopon. II, 19, 1. III, 3, 10. 11, 8. Suid. s. v. Επὶ καλάμη ἀροῦν u. Plin. XVIII, 19, 49. §. 176. Bgl. auch Plin. XVII, 5, 3. §. 40. Gegen Roscher (System der Volkswirthschaft II. §. 35.), welcher aus Hesiod. [O. et D. 445 st.] auf Treiseldersystem u. aus Xenophon [Oec. 17, 9 st.] auf eine hochcultivirte Wechselwirthschaft schließt, vgl. Büchsenschütz (Besitz und Erwerd. S. 301. Note 3.), welcher zeigt, daß dieß aus jenen Stellen nicht gesolgert werden kann. Ebenso urtheilt Stark zu Hermann §. 15. Note 10.
- Jom. Od. XVII, 297 f. Theophr. Hist. plant. II, 7, 4. Geopon. II, 21, 6 ff. 22, 1. Bgl. Plin. XVII, 9, 6. §. 50 ff. Unter den Excrementen von Thieren wurden am Liebsten die von Bögeln, besonders Tauben, unter andern Dünger gemischt verwendet. (Geopon. II, 21, 4 f.) Am unbrauchbarsten wurde der Mist von Pserden und Eseln besunden. (Geopon. ebendas. §. 8.) Ueber die Anlegung von Düngergruben vgl. Geopon. II, 22. und Plin. XVII, 9, 8. §. 57.
  - 18) Xen. Oec. 20, 11. Geopon. II, 22, 2.
- 19) Xen. Oec. 18, 2. Bgl. Plin. XVII, 9, 7. §. 56. und über das Düngen mit Asche ders. XVII, 9, 5. §. 49.
  - 20) Geopon. II, 22, 1. Vgl. auch Theophr. de caus. pl. III,

12. (9. §. 3. Schn.) u. 23. (17. §. 5.), wo auch Abgänge der Balterarbeit zum Düngen benutt werden sollen.

21) Theophr. Hist. plant. VIII, 9, 1. Xen. Oec. 17, 10. Geo-

pon. III, 10, 8.

22) Hom. Od. V, 127. vgl. mit Il. XVIII, 542. Theophr.

de caus. plant. III, 20, 2. Geopon. III, 3, 10.

- 23) Theophr. a. a. O. §. 8. und III, 25. Xen. Oec. 3, 2. Im Frühjahr, wenn der Auckul zu rusen beginnt: Hesiod. O. et D. 486.
- 24) Hom. II. XIII, 703. XX, 496. Od. XVIII, 371. Hesiob. O. et D. 405. 434. 436. Callim. H. in Cer. 20. Xen. Oec. 18, 5.
- 25) Hom. Il. X, 352. Od. VIII, 124. Hefiob. O. et D. 46. Theogn. 1203.

26) Soph. Antig. 350. vgl. mit Hom. Il. XIII, 706. und

XXIV, 268 ff.

27) Hesiod. O. et D. 469. Pollug I, 252. Da Pollug und Apoll. Rhod. III, 1317. die Spite der Deichsel xoqwen nennen,

muß fie wohl getrümmt ober hatenförmig gewesen sein.

28) Pollug I, 252. Der auch an den erwähnten Ragel (e'vδρυον) gebundene Riemen führt sehr verschiedene Namen: μέσαβον (Hefiod. v. 469., bei Pollur I, 252. μεσάβοιον), ζυγόδεσμον (Hom. II. XXIV, 270. Pollur I, 146., bei Helych. ζευγλόδεσμον), έχέβοιον (Pollug I, 252.) u. αμφιδέτης (Artemid. II, 24.)

29) Clem. Alex. Paed. II, 8.

30) Bal. Abbild. in Weißer's Bilderatlas I. 2. Taj. 2, 103. u. 104. O. Jahn's Auffähen aus d. Alterth.-Wiss. Taf. I. u. Berichten d. A. S. Gesellsch. d. Wiss. 1867. Tas. I. Mon. ined. tab. 22, 5. a. Magerstedt Bilder aus d. römischen Landwirthsch. Laf. I. und Panoffa Bilber antiken Lebens XIV, 6. Die neuere Liter. über den Pflug der Alten siehe bei Büchsenschüt S. 302. Rote 1. und noch vollständiger bei Hermann §. 15. Note 6.

31) Rleine Pflüge werden von Theophr. de caus. plant. III,

20, 5. u. ben Geopon. II, 23, 9. III, 1, 9. u. 10. erwähnt.

32) Hefiod. O. et D. 432 f. vgl. Hom. Il. X, 353. XIII, 703. Od. XIII, 32. mit Eustath. Schol. u. Pollur I, 252.

35) Bgl. die Abbild. bei Jahn u. Panofta a. a. C.

<sup>34</sup>) Nach Hefiod. a. a. D.

- 35) Theophr. de caus. pl. III, 25 (20. Schn.), 5. 8. Geopon. II, 23, 14. III, 11, 8. Vgl. Plin. XVIII, 18, 48. §. 171 ff.
- 36) Der ganze Pflug hieß άροτρον (Hefiod. v. 432.), der Schaarbaum Elua (v. 430. 436.), die Deichsel lorosoeig (v. 431. 435. 469. vgl. oben Rote 27.), das Krummholz γύης (v. 427. 436.), die Pflugschaar vrig oder vrig (Artemid. II, 24. Geopon. II, 2, 3.) und ihre Spipe vungy (Pollug I, 252.), die Pflugsterze έχέτλη (Hefiod. v. 467.) und ber Griff baran χειφολαβίς (Pol= luz a. a. O.).

37) Bgl. Hom. Il. XVIII, 546.

<sup>35)</sup> Βωλοχόπος (Pollur I, 245.) ober vollständiger σφ**τρα** βωλοχόπος (Derf. X, 129.) genannt. Bgl. Aristoph. Pax 566. mit d. Schol.

39) Xen. Oec. 16, 14. Polluz VII. 148. In Megaris wurde alle 5 oder 6 Jahre das gesammte Ackerland tief umgegraben.

(Vgl. Xen. Oec. 16, 15.)

40) Geopon. II, 16, 1—3. Bgl. Theophr. de caus. pl. IV, 12. (11. Sckn.) Plin. XVIII, 24, 54. §. 197. Nach Geopon. II, 17. nahm man für ebnes Land gern Saamen aus bergigem, für trocknes aus feuchtem und stets für besseres aus schlechterem, nicht umgekehrt.

41) Theophr. Hist. pl. VIII, 10. (11. Schn.) Geopon. II, 15.

42) Xen. Oec. 17, 8. Theophr. Hist. pl. VIII, 6, 2.

43) Geopon. II, 14, 3. Vgl. unten Note 58.

44) Theophr. Hist. pl. VIII, 1, 2-4.

- 45) Hesiod. O. et D. 383. 448 ff. Theophr. a. a. D. u. de caus. pl. III, 28 (23. Schn.), 1. Geopon. I, 14. Bgl. Plin. XVIII, 7, 10. §. 49.
- <sup>46</sup>) Theophr. Hist. pl. a. a. O. Kichererbsen jedoch wurden in beiden Jahreszeiten gefäet. (Geopon. II, 40, 2.)
- 47) Hom. Il. V, 196. u. VIII, 564., wo neben Gerste (xǫĩ) auch ἄλυρα als Pjerdesutter genannt wird. Diese (vgl. auch Herod. II, 36. u. Theophr. Hist. pl. VIII, 4, 1.) war vermuthlich unser Einkorn (triticum monococcum), eine Nebenart des Dinkels und Mittelgattung zwischen Gerste und Weizen.

<sup>48</sup>) Βείτου. Ο. et D. 469 ff. Geopon. II, 24, 1. **Bgl.** Βείνα. (II. p. 167. Schm.) ἐπισχαφεύς. ὁ μετὰ τὰν ἀροτῆρα ἐπισχάπτων.

49) Die wenigstens von Geopon. a. a. D. angebeutet zu werben scheint, wenn nicht unter διὰ βοῶν σχάλλειν vielleicht der in Note 50. erwähnte leichte Pflug zu verstehen ist. Ueber die später üblichen Wertzeuge des Landbaues vgl. Pollux I, 245. u. Artemid. II, 24. (auch Magerstedt Bilder aus der röm. Landwirthschaft V. S. 133 ff. u. 156 ff.)

50) Theophr. de caus. pl. III, 24 (20. Schn.), 6. vgl. mit §. 9. Xen. Oec. 16, 12 ff. 17, 14. Geopon. II, 24, 2. In lockerem Boben bebiente man sich dazu auch eines leichten Pflugs.

<sup>51</sup>) Theophr. de caus. pl. III, 25 (20. Schn.), 6 j. Geopon. II, 24, 3. III, 13, 3. Galen. Alim. fac. I, 44. Polluz VII, 30.

52) Xen. Oec. 16, 12 ff.

53) Theophr. Hist. pl. VIII, 7, 4.

54) Hesiod. O. et D. 383. Ueber die Erntezeit vgl. auch Geopon. II, 25.

<sup>55</sup>) Hesiod. Scut. 289. 292. Ueber diese δρεπ 'rr, und ihren Gebrauch vgl. Hom. Il. XVIII, 550 ff.

<sup>56</sup>) Xen. Oec. 18. 2. Heinch. s. v. Ποάστριαι. (T. III. p. 349. Schm.)

- Sinder zum Zusammentragen der Aehren zu Garben verwendet wersden. Später wurden vielleicht die Aehren auch zusammengeharkt, wie es wenigstens nach Zonaras s. v. άγρεῖφνα beim abgemähten Grase der Fall war. Vgl. auch Phanias Epigr. 4. in Brunckii Anal. II. p. 53.
  - 58) Theophr. Hist. pl. VIII, 3. (2. §. 7. Schn.)

59) Bgl. Plin. XVIII, 7, 14. §. 72.

60) Bgl. oben S. 116.

61) Plut. Qu. Symp. VII, 2. Ueber die Anlegung der Scheuern

vgl. Geopon. II, 27.

- mosth, in Lept. §. 115. u. Aristot. Polit. I, 71. Zu Letterem gehört auch das Rebenland. (Hom. II. IX, 579. Od. VII, 123. Demosth, in Callicl. §. 13.)
- <sup>65</sup>) Ueber die Bewäfferung der Gärten vgl. Demosth. in Polycl. §. 61. u. Diog. Laert. VII, 168.
- 141. Note 36. u. 2. Band. S. 322. mit Note 95., über die nach Aegypten Herod. III, 6., nach Pontus Demosth. in Lacrit. S. 31. u. s. W. Auf welche Weise die Versendung ersolgte, haben wir oben S. 119. gesehen.
- Beinbaues bei den Griechen weniger unterrichtet sind, als von der bei den Römern, von dieser aber genauer zu handeln, in der 1. Abth. keine passende Gelegenheit war, so habe ich in der Voraussietzung, daß es bei den Griechen nicht viel anders gewesen sein wird, als bei den Römern, den Nachrichten Theophrast's und der Geoponiker auch Einiges aus römischen Schriststellern beigesügt. (Vgl. auch Magerstedt, Der Weindau der Römer. Sondersh. 1858.) Hier bemerke ich noch, daß die Winzer von Athmonon an der Straße von Athen nach Kephisia sür besonders geschickt in ihrem Fache galten. Vgl. Schol. zu Aristoph. Pax 190.
- 66) Theophr. de caus. pl. III, 7. (6. Schn.) 16. (11.) Hist. pl. III, 7. (5.) u. f. w.
- 67) Theocr. I, 47. vgl. Varro R. R. I, 14. Colum. XI, 2. Pallab. I, 34.

66) Theophr. de caus. pl. III, 13. (9. §. 5. Schn.)

59) Xen. Oec. 19, 3 ff. vgl. Plin. XVII, 11, 16. §. 80. Von Florentinus werden in d. Geopon. V, 12. vier Fuß tiese Gruben verlangt, jedoch auch drei Fuß tiese nicht verworsen.

70) Nach Plin. XVII, 22, 35. §. 167. braucht die Furche nur

bie Breite eines Spatens zu haben.

<sup>71</sup>) **Vgl. Plin.** XVII, 11, 16. §. 79.

<sup>72</sup>) Theophr. de caus. pl. III, 8. (7. Schn.) Vgl. Plin. XVII, 22, 35. §. 171.

73) Vgl. Plin. a. a. O. §. 169.

74) Bgl. Colum. III, 20. IV, 18. Pallad. II, 11. Plin. a. a. O. §. 166.

75) Geopon. V, 2. Bgl. Berg. Geo. II, 89 ff. u. Plin. XIV,

2, 4. §. 20.

<sup>76</sup>) Theophr. de caus. pl. II, 6. (4. §. 8. Schn.) u. 16. (11. Schn.) Geopon. V, 5.

<sup>77</sup>) Geopon. V, 2.

78) Aristot. de plantis I, 6.

79) Geopon. IV, 12. 13. vgl. Plin. XVII, 15, 25. §. 115.

80) Geopon. V, 6.

81) Geopon. V, 8. Plin. XVII, 11, 16. §. 86.

82) Geopon. V, 3. Colum. III, 5. XI, 22. Plin. XVII, 21, **35.** §. **159**.

83) Bgl. Pallad. III, 9.

84) Vgl. Plin. XVII, 21, 35. §. 157.

- 85) Geopon. IV, 3. Plin. XVII, 23, S5. §. 204.
  86) Colum III, 4. Plin. XVII, 21, 35. §. 160. u. 172.
- 87) Xen. Oec. 19, 9 ff. Geopon. V, 13. Colum. III, 15. (vgl. mit Theophr. de caus. pl. III, 5. (4. §. 3. Schn.) u. Pallab. III, 10.) V, 6. u. de arbor. 4. Plin. XVII, 11, 16. §. 87.

88) Geopon. V, 6.

89) Hom. Il. XVIII, 563. Hefiod. Scut. 298. Man machte fie am Liebsten aus dem Holze des Kastanienbaums (Plin. XVII, 20, 34. §. 147.), doch auch aus verschiedenen andern Holzarten (Derf. XVII, 22, 35. §. 174.) Nach Geopon. V, 22. jouten fie eine Länge von 5 bis 7 Fuß haben. (Bgl. auch V, 27.)

90) Demosth. in Nicostr. §. 15. Schol. zu Aristoph. Vesp. 326. Bgl. Theorr. VII, 65. mit d. Schol. (p. 56. Ziegler.) Xen.

Oec. 19, 18. Plin. XVII, 23, 35. §. 200.

91) D. h. senkrechten Pjählen ober Pjosten mit Querlatten (sogenannte Joche). Varro R. R. I, 8. Colum. IV, 12. Plin. XVII, 21, 35. §. 164 f. Das von Plin. a. a. O. erwähnte dachförmige Geländer (vgl. Magerstedt I. S. 138.) oder die compluviata vinea scheint in Griechenland noch unbekannt gewesen zu sein.

92) Plin. XVII, 21, 35. §. 104. u. 22, 35. §. 185. VgI. Geopon. III, 1. Longus Pastor. II, 1. Barro R. R. I, 8. und

Catull. LXIII, 49 ff.

- 93) Theophr. ie caus. pl. III, 21. (16. Schn.) Geopon. V, 20. 25. Colum. IV, 14. XI, 2. Varro R. R. I, 31. Verg. Geo. II, 398 ff. Plin. XVII, 22, 35. §. 188.
- 94) Theophr. de caus. pl. III, 21. (16. Schn.) Geopon. V. Xen. Oec. 19, 18. Plut. Qu. Rom. 40. Plin. XVII, 22, 35. §. 190. Colum. IV, 27 ff.

95) Theophr. a. a. O. Geopon. V, 29. Cato 33. Colum. IV, 28. XI, 2, 61. Plin. a. a. O.

96) Bgl. Colum. IV, 17. 24. Berg. Geo. II. 354. 397.

<sup>97</sup>) Hefiod. O. et D. 569 f. Plut. Qu. Rom. 40. Barro R. R. I, 34. Colum. XI, 2. de arbor. 10. Pallad. III, 12. Plin. XVII, 22, 35. §. 191.

98) Und ehe der Kucut ruft: Hesiod. O. et D. 486. vgl. mit

Hor. Sat. I, 7. 31. u. Plin. XVIII, 26, 66. §. 249.

99) Geopon. V, 23. Plin. XVII, 22, 35. §. 191. Colum. IV, 10. Im Allgem. vgl. Theophr. de caus. pl. III, 18 — 20. (12—15. Schn.)

100) Bgl. Plin. XVII, 22, 35. §. 178.

<sup>101</sup>) **Bgl. Plin.** ebendas. §. 182.

- 102) Theophr. de caus. pl. III, 22. (16. §. 3. Schn.) Plin. XVII, 9, 5. §. 49.
- 103) Hom. Il. XVIII, 566 ff. Hefiod. O. et D. 611. Scut. 292 ff. Geopon. III, 13. V, 45 f. Plin. XVIII, 31, 74. §. 315.
- 104) Colum. XII, 27. Hefiod. O. et D. 612. läßt fie 10 Tage lang an der Sonne trocknen. Dann aber gäben fie wohl einen Rofinenwein, das vinum passum der Römer. (Bgl. 1. Abth. 1 Bd. S. 142.) Der ebne Plat, wo man fie trocknete, hieß Γειλόπεδον. (Hefych. II. p. 304. Schm.)

105) Bgł. 1. Abth. 1. Band. S. 243.

106) Bgl. Plin XV, 1, 2. §. 4.

Mpollod. III, 14, 1. Geopon. IX, 1. Alle Oelbäume Attika's wurden für Abkömmlinge dieses heiligen Oelbaums gehalten, der bis in die spätesten Zeiten ein sorgfältig gepflegtes Heiligthum der Stadt blieb, und von dem ein Zweiglein zu erhalten für den höchsten Ehrenpreis galt. (Plut. Solon. 12.) Der Oelbaum stand daher unter dem besondern Schutze der Athene (Verg. Geo. II, 181. Plin. XII, 1, 2. §. 3. Phädr. III, 17.) u. hing mit den heiligsten Institutionen des athen. Staats zusammen. (Vgl. Lysias Or. VII. regè orzove, Demosth. in Macart. §. 71. und Aristot. de mir. ausc. c. 52.)

108) Herod. V, 82. Plut. Solon 2. Nach Dio Chrys. Or. XXV, 3., sedoch wäre Attika bis auf Pisistratus baumlos gewesen u. erst dieser hätte überall Oelbäume anzupflanzen besohlen.

109) Dicäarch. 30. Aeschyl. Pers. 872. (881.) Athen. II, 47. p. 56. Strab. XIV, 6, 5. p. 684. Vgl. Ovid. Ibis 315. und

Verg. Geo. II, 519.

- 110) Xen. Oec. 19, 13. Demosth. in Macart. a. a. D.
- 111) Bgl. Geopon. III, 13, 4. u. unten Note 129. u. 183.

112) Plut. Solon 23.

115) Theophr. de caus. pl. I, 3.

114) Geopon. IX, 5. vgl. Plin. XV, 1, 1. §. 3. Ueber die Anlegung von Baumschulen vgl. Denf. XVII, 10, 14. §. 60.

115) Geopon. IX, 5, 5. vgl. Plin. XVII, 28, 29. §. 125.

- 116) Bgl. Plin. XVII, 12, 19. §. 92.
- <sup>117</sup>) Geopon. IX, 6, 4.
- 118) Geopon. IX, 5, 7.
- 119) Xen. Oec. 19, 13 j. Theophr. de caus. pl. II, 6. (5. Schn.) extr. Geopon. V, 8.

<sup>120</sup>) Geopon. IX, 5, 11.

121) Bgl. Plin. XVII, 18, 30. §. 127. Nach Geopon. IX, 4. jedoch auch schon im November u. December.

192) Bgl. Plin. XVII, 14, 24. §. 103. 112. und 16, 26. §.

119. mit Geopon. IX, 16.

- 123) Bgl. Plin. XV, 1, 2. §. 4. und XVII, 18, 80. §. 127. mit Geopon. IX, 13.
- 124) Theophr. de caus. pl. VI, 11. (8. Schn.) Geopon. IX, 19. vgl. mit III, 13, 5. u. Plin. XV, 1, 1. §. 5.

125) Lgl. Plin. a. a. D. §. 6. mit Geopon. IX, 17.

126) Theophr. de caus. pl. I, 23. (19. §. 4.) 24. (20. §. 3. Schn.) Geopon. IX, 17. Bgl. die von O. Jahn mitgetheilte Ab-bild. einer Oelernte auf Basen in d. Berichten d. K. S. Gesellsch. d. Wiss. 1867. Tas. II. u. III, 1. 2.

127) Theophr. de caus. pl. VI, 11. (8. Schn.)

128) Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 242. Alle Stellen der Alten über Natur, Zucht und Benutzung des Oelbaums hat Start in d. Bericht. d. K. S. Gesellsch. d. Wiss. 1856. (VIII. Band. S. 82. Note 200.) zusammengestellt.

129) Odyss. VII, 113 ff. und XXIV, 226 ff. 336 ff. Wgl.

Macrob. Sat. III, 19, 5. p. 352. Jan.

130) Vgl. im Allgem. Geopon. Buch X.

- 131) Theophr. Hist. pl. II, 2. Auch in Betreff der Obstbaumzucht habe ich mir erlaubt die Nachrichten griechischer Schriftsteller aus römischen zu ergänzen.
- 132) Theophr. Hist. pl. 8. (6. Schn.) §. 12. Uebrigens vgl. über die verschiedenen Arten der Fortpflanzung Theophr. de caus. pl. II, 19. (14. Schn.) V, 5. Plin. XVII, 10, 9 ff. §. 58 ff. u. s. w.
- 133) Theophr. Hist. pl. II, 2. Bgl. Berg. Geo. II, 23. und Plin. XVII, 10, 13. §. 67.
  - 184) Bgl. Plin. XVII, 13, 21. §. 97.

135) Vgl. Plin. XVII, 12, 17. §. 88.

- 136) Vgl. Geopon. X. 75. Plin. XVII, 14, 24. §. 101.
- 137) Theophr. de caus. pl. I, 6, 2. Aristot. de plantis I, 6\_

138) Geopon. X, 20. 76.

- 139) Vgl. Varro R. R. I, 40. Hor. Epod. II, 14. Ovid—Remed. 196.
  - 140) Bgl. Plin. XVII, 14, 24. §. 105.
  - <sup>141</sup>) Vgl. Plin. a. a. O.
  - 142) Vgl. Pallad. III, 17.

<sup>143</sup>) Geopon. a. a. D.

144) Bgl. Barro R. R. I, 41.

145) Bgl. Varro ebendas.

- 146) Bgl. Plin. XVII, 14, 24. §. 111.
- 147) Theophr. de caus. pl. V, 7. (6. Schn.) Bgl. Colum. V, 11. u. Plin. a. a. O.
  - 148) Bgl. Plin. a. a. O. §. 106.
    149) Bgl. Plin. a. a. O. §. 109.
- 150) Colum. V, 11. XI, 2. Pallad. III, 13. Plin. a. a. D. §. 111.
- 151) Geopon. I, 9. Barro R. R. I, 41. Colum. XI, 2. Plin. XVII, 15, 25. §. 117.

152) Vgl. Plin. XVII, 14, 23. §. 100.

- 153) Theophr. de caus. pl. I, 6. 7. Vgl. Verg. Geo. II, 73 ff. Cato c. 24. Colum. V, 11. Pallab. VII, 5.
- 154) Bgl. Cato u. Pallad. a. a. D. u. Plin. XVII, 16, 26. §. 118.
  - 156) Vgl. Colum. V, 11. u. Pallad. a. a. O.

156) Bgl. Plin. XVII, 11, 16. §. 83.

157) Theophr. Hist. pl. IV, 1. 4. de caus. pl. II, 9. (7. Schneid.)

158) Bgl. Plin. a. a. O. §. 79.

159) Theophr. de caus. pl. III, 11. (8. Schn.)

- 160) Bgl. Plin. a. a. D. §. 83. mit Theophr. de caus. pl. II, 9. (7. Schn.)
- 161) Theophr. Hist. pl. I, 7. de caus. pl. III, 3. (2. §. 6. Schneid.)

<sup>162</sup>) Theophr. a. a. O. §. 8.

168) Theophr. de caus. pl. III, 9. (7. Schn.)

- 164) Aristot. de plantis I, 7. Theophr. de caus. pl. I, 24. (20. Schn.) §. 3.
- 165) Theophr. Hist. pl. I, 23. (14. Schn.) vgl. mit de caus. pl. 13. (10. §. 13. Schn.) Eustath. zu Hom. p. 1573, 21.

166) Athen. III, 5—19. p. 74 ff.

hieß daher die heilige Feige (iepà  $\sigma v \kappa \hat{\eta}$ ): Athen. III, 6. p. 74. d. Eustath. zu Hom. p. 1964, 12. Wie wichtig die Kultur der Feisgen straktika war (wo sie ansangs nur allein gediehen: Etym. M. p. 733, 40. Athen. a. a. O.), zeigt schon das (angebliche) Verbot ihrer Aussuhr (Athen. a. a. O. Plut. Solon 24. Schol. zu Plat. Rep. p. 397. vgl. mit Schol. zu Aristoph. Plut. 31.), welches die berüchtigte Sykophantie, d. h. das Delatorenwesen, in Athen hervorrief. Vgl. Athen. a. a. O. (Daß aber Feisgen doch ausgesührt wurden, ergiebt sich aus Athen. XIV, 67. p. 652. d. c. und auch aus Plut. a. a. O. selbst.) Außer den attischen Feigen werden besonders die von Lakonien (Theophr.

de caus. pl. V, 1, 8. Athen. III, 5. p. 74. a. 7. p. 75. a. d. 8. p. 75. e. III, 14. p. 78. c.), Böotien (Athen. III, 5. p. 74. a.), Megara (Athen. III, 7. p. 75. d. vgl. Ariftoph. Acharn. 802 ff.) und den Infeln Rhodus (Athen. III, 6. p. 74. f. III, 8. p. 75. e. Bollur VI, 61. Philostr. II, 24. vgl. Plin. XIII, 8, 16. §. 59. XV, 18, 19. §. 70., woher namentlich die besten getrockneten Feigen bezogen wurden: Athen. I, 49. p. 27. f.), Chios (Athen. III, 8. p. 75. s. vgl. Barro R. R. I, 41. Colum. V, 10. Plin. XV, 18, 19. §. 69. Martial. VII, 25, 8. XIII, 23.), Raros (Athen. III, 14. p. 78. c.), Samos (Pollur VI, 82.), Paros (Athen. III, 9. p. 76. d.), Reos (Athen. III, 12. p. 77. e.), Appros (Athen. III, 13. p. 77. f. vgl. Plin. XV, 18, 19. §. 68.) u. Areta (Athen. III, 19. 77. d.) gerühmt.

168) Aristot. de plantis I, 6. Geopon. X, 52.

169) Theophr. de caus. pl. II, 13. (9. §. 12. Schn.) vgl. Plut. Qu. Symp. VII, 2.

170) Geopon. X, 44. Suidas s. v. ίσχάς und Helych. s. v.

τρασιά. (T. IV. p. 170. Schm.)

171) Geopon. VII, 35. Plut. de amore 16.

172) Bgl. Athen. III, 20 ff. p. 80 ff.

178) Bal. oben S. 117.

174) Υλωροί, ὑηλωροί, ὑλοσκόττοι: Aristot. Polit. VI, 8. Apoll. Rhod. I, 1227. Anth. Pal. IX, 337. (Bgl. auch Heinch. v. ὑληρεύς.)

175) Wie Büchsenschütz Besitz und Erwerd S. 75 u. 310. annimmt. Vgl. vielmehr Aristot. in der anges. Stelle des 6. Buchs u. Start zu Hermann's Privatalt. §. 15. Note 29.

176) Vgl. Pseudo-Demosth. in Phaenipp. §. 7. und Pollug

VII, 101.

177) lleber das Holzfällen und die dabei gebrauchten Werkzeuge vgl. Hom. Il. XXIII, 114 ff. und Hesiod. O. et I). 807.

178) Vgl. Plat. Critias p. 111. b. Leg. IV. p. 706. b. und

Strab. XIV, 6, 5. p. 684.

179) Xen. Hell. V, 1, 11. Plat. Leg. IV. p. 705. c. Plut Sulla 12. Theophr. Hist. pl. V, 3. (2. Schn.) §. 1.

180) Strabo a. a. O. vgl. Theophr. a. a. O. u. Demosth. in

Mid. §. 167.

- 181) Theophr. Hist. pl. V, 4. (3. Schn.) Ueber die eßbaren Eicheln Griechenlands vgl. Galen. π. τροφών δυν. II, 38. p. 621. Athen. II, 41. p. 53. e. Plut. de esu carn. I, 2. Polluz I, 234. Pauj. VIII, 1.
  - 182) Aristoph. Acharn. 24. 212. 331 ff. Polluz VII, 109 ff.
- pflanzungen für Obst und Wein gewesen zu sein (vgl. Xen. Oec. 19. u. Theophr. Hist. pl. II, 9.), doch werden Od. VII, 128. auch mit Gewächsen bepflanzte Beete erwähnt. Nach Böttiger Kl. Schr. III. S. 161 ff. enthielt im Garten des Alkinous der vordere Theil

den Gemusegarten, der hintere aber auf der einen Seite den Olivenund Obstgarten, und auf der andern den Weingarten.

184) Dicăarch. I, 13. 21. Theophr. Hist. pl. VII, 4, 2. 6.

vgl. Athen. I, 6. p. 4. d. u. Aristoph. Acharn. 874 ff.

185) Theophr. Hist. pl. VII, 1 ff. Vgl. Geopon. XII, 1 ff.

u. Salen. de alim. fac. II, 40 ff.

186) Polluz I, 247. Theophr. Hist. pl. VII, 1, 4. Artemid. I, 67. Geopon. XII. Aristoph. Thesm. 616. Nub. 234 ff. 181. Acharn. 520. Pax 1001. Strab. VIII, 3, 14. p. 344. u. s. w. Bgl. auch oben S. 117. Am Häusigsten ist von Zwiebeln und Anoblauch die Rede (Aristoph. Nub. 188. Thesm. 1092. Lysistr. 798. Plut. 167. Equ. 600. Acharn. 550. 1099.) und eine Abstheilung des athenischen Marktes hieß der Zwiebelmarkt. (Polluz IX, 47.) Im Allgemeinen vgl. über den Gemüsebau Geopon. Buch XII.

187) So wird z. B. bei Gellius I, 2, 2. in der Beschreibung einer griech. Villa eines Blumengartens mit keiner Sylbe gedacht.

- 188) Øgl. z. B. Aristoph. Thesm. 458. und besonders Athen. XV, 22. p. 678 st. In Athen gab es einen besondern Plat der Kranzslechterinnen, den Myrtenmarkt (ai µvęqivai): Aristoph. Thesm. 448.
- 189) Bgl. z. B. Aristoph. Aves 1067. und besonders Geopon. X, 1. Beder's (Charikles I. S. 349 s.) Zweisel an Blumengärten der Griechen werden in Hermann's Zusätzen gründlich widerlegt. Böttiger Kl. Schr. III. S. 167. nimmt an, daß auch im Garten des Alkinoos bei Homer die Beete des Küchengartens mit Blumen und wohlriechenden Kräutern eingesaßt gewesen wären. Derselbe S. 168 s. glaubt in Beete abgetheilte Gärten auf Münzen in Bezger's Thes. Brandend. I. p. 455 462. und Pellerin's Recueil T. III. pl. 96, 2. 3. zu sinden.

190) Bgl. Jfäus de Dicaeog. her. 11. Longus Past. II. p. 36. Bekkeri Anecd. Gr. 32, 2. Eustath. zu Hom. II. IV, 2. Im südöstlichen Theile Athens führte ein Distrikt den Ramen zizzoe, die Gärten (Pausan. I, 19, 2.), und auch in Theben, Sikhon und

Thessalien gab es viele Garten. (Pausan. XVIII, 3.)

191) Bgl. Pollux I, 229. Aristoph. Acharn. 575 f. 994 f. Rach Böttiger a. a. O. S. 168. hatte jeder Athener wenigstens einige Feigenbäume, Myrtenhecken, Rosen = und Beilchenbeete an seinem Hause auf dem Lande.

192) Wie sie Geopon. XII, 5. erwähnen.

198) Bgl. Theophr. Hist. pl. I, 15. II, 2. VI, 6. 7. und de cans. pl. VI, 15. Clem. Alex. Paed. II, 8.

194) Theophr. Hist. pl. I, 21. 22. (13. Schn.) VI, 7. (8. Schn.) Polluz I, 229. Bgl. Herod. VIII, 138. und Longus Past. II, 3. Rosenheden oder Rosengärten werden von Demosth. in Nicostr. §. 16. erwähnt. Im Allgemeinen vgl. Geopon. Buch XI. Hellas. 1. Band.

- 195) Bgl. schon Hom. II. IX, 154. 296. Ueber die Viehzucht von Epirus vgl. Hom. Od. XI, 292. Aristot. Hist. an. III, 21. Aelian. Hist. an. III, 33. Arrian. Anab. II, 16. Eustath. zu Hom. II. II, 633. p. 308, 1. Plut. Pyrrh. 5. Barro R. R. II, 1. 5. 10.; von Ariadien Theocr. XXIV, 157. Strab. VIII, 8, 1. p. 388. Varro R. R. II, 1, 14. Plin. VIII, 43, 68. §. 167. Ovid. Fast. II, 273. Stat. Thed. IX, 719.; von Thessalien Theocr. XVIII, 30. Strab. a. a. O. Plat. Leg. I. p. 625. d. Pausan. X, 1, 4.; von Böotien Xen. Hell. VI, 4, 10. Dicäarch. I, 13. Corp. Inscr. Gr. 1569. a.; von Eudöa Herod. V, 77. u. s. w. Bgl. auch Magerstedt Viehzucht der Römer (Sondersh. 1859.) S. 20 ss.
  - 196) Aristot. Hist. an. VIII, 7. Geopon. XVII, 12. vgl. Xen.

Mem. II, 7, 6.

<sup>197</sup>) Geopon. XIX, 6.

198) Doch sanden sich solche in den Ebenen von **Messenien**, Elis, Thessalien, Böotien, Epirus und Euböa. (Vgl. Strab. VIII, 5, 6. p. 366. Aristot. Hist. an. VI, 23. Arrian. Anab. II, 16. u. Dio Chrhs. VIII, 15.)

199) Hom. Od. XIV, 100. Paufan. IV, 4, 5.

- <sup>200</sup>) Xen. Cyrop. III, 2, 23. vgl. mit Pollug VII, 142. und 184.
- <sup>201</sup>) Wie in Attika die sogenannten gelleig. (Häus de Ciron. her. 42. Plat. Critias p. 111. c. mit d. Schol. Aristoph. Nub. 71. mit d. Schol. Harpocr. s. v. Φελλέα und Etym. M. p. 790, 13.) Ueber die Verpachtung von Weidepläken vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 1569. a. III.

202) Vgl. Dio Chrhs. VII, 13. Sophocl. Oed. Tyr. 1136 j.

Varro R. R. II, 5, 11. vgl. mit II, 2, 9.

- 203) Hom. II. XVIII, 589. u. dazu Eustath. p. 1165. Od. IX, 308. Polluz IX, 16. Hespich. s. v. σταθμοί. IV. p. 70. Schm. Quint. Smyrn. VIII, 379 ff. XIII, 44. Calpurn. I, 39. Ueber die Anlegung der Ställe vgl. Geopon. XVIII, 2. Varro R. R. II, 2, 7. Verg. Geo. III, 302. Colum. VII, 3, 8. u. s. w.
- Pleinvieh πρόβατα (Xen. Cyrop. VII, 3, 7.), welches Wort in speciellerem Sinne nur Schafe (Xen. Anab. III, 5, 9. u. anderw.), in weiterem aber alles Heerdenvieh bezeichnet. (Etym. M. p. 688, 21. Bekkeri Anecd. (fr. p. 112, 1.)
- Stück (in runder Zahl) werden erwähnt von Theocr. XI, 34. Apoll. Rhod. I, 575. vgl. Calpurn. II, 67. Verg. Ecl. II, 21. (Ovid. Met. IV, 635.) u. s. w.

206) Ueber die Schafzucht vgl. Geopon. XVIII, 1—17.

3wecke finden fich nur wenige Andeutungen. (Demosth. in Lacrit. §. 34. vgl. mit Strab. XII, 12, 13. p. 546.) Die feinste Wolle

aber lieserten freilich die griechischen Pflanzstädte Kleinasiens, namentslich Milet und Laodicea. (Aristoph. Lysistr. 729. Athen. XII, 56. p. 540. b. XV, 42. p. 691. a. Strab. XII, 8, 16. p. 578. Plin. XXIX, 2, 9. §. 33. VIII, 48, 73. §. 190. u. A.) leber die gewöhnlich zwischen der Frühlingsgleiche und Sonnenwende (Geopon. XVIII, 8. Barro R. R. II, 11. Colum. XI, 2, 44. Pallad. VI, 8. Plin. XVIII, 27, 67. §. 254.), zuweilen aber auch zweimal im Jahre (Theocr. XXVIII, 12. vgl. Barro a. a. O. Colum. VIII, 14. u. Plaut. Bacch. V, 2, 8. s. (v. 1127 s.) vorgenommene Wäsche und Schur der Schase vgl. auch Barro R. R. I, 37. Calpurn. V, 66 sf. Mart. VII, 95. VIII, 51. u. A. In früheren Zeiten war ihnen die Wolle ausgerupst worden (Barro II, 1. Barro R. R. II, 11.), und auch später hatte sich diese rohe Sitte noch hier und da erhalten. (Plin. VIII, 48, 73. §. 190. XXIX, 2, 9. §. 34. vgl. Suet. Tiber. 32.)

11. IV, 434. u. dann Aristot. Hist. an. III, 16. Geopon. XVIII, 3, 9. u. über Käse aus Schasmilch Aristot. a. a. O.

209) Bal. Aristot. Hist. an. VIII, 10. u. Geopon. XVIII, 2.

<sup>210</sup>) Polluz IX, 17.

<sup>211</sup>) Demosth. in Euerg. et Mnesib. §. 52. Geopon. XVIII, 1. vgl. Barro R. R. II, 2, 20. Ueber bas Leben und Treiben der griechischen Hirten vgl. im Allgemeinen die Hirtengedichte des Theokrit (u. Vergilius), Longus Pastoralia (Calpurnius) u. s. w., im Besondern aber über ihren Gesang Theocr. Id. I, 63 ff. Bion Ecl. II. (Verg. Ecl. VIII.); ihr Blasen auf der vielröhrigen Spring oder Panflöte Hom. Il. XVIII, 526. Theocr. I, 14 ff. VIII, 18. XI, 38. XX, 28. Bion II, 4. Mosch. III, 88. Longus I, 4. II, 34. (Verg. Ecl. II, 36. Ovid. Met. II, 682. Tibull. II, 5, 31. Martial. XIV, 61. u. s. w. vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 172.) und der einröhrigen Schalmeie Theocr. XX, 29. (Verg. Ecl. I, 2. II, 34. III, 27. vgl. 1. Abth. a. a. O. S. 171.); ihre Tänze Anton. Liber. 31.; ihre Tracht (Hut von Fellen oder Binsen, Pelzrock oder Ziegenfell u. f. w.) Theocr. VII, 15. Eurip. Cycl. 80. (75.) Cal= purn. I, 7. Berg. Moret. 22. Ovid. Met. II, 680. (vgl. oben S. 89. u. 92.); ihre Tasche Theocr. I, 59. Longus I, 6.; ihren am Liebsten aus Olivenholz gesertigten (Hom. Od. IX, 320. Theocr. VII. 18. Apoll. Rhod. II, 34. Ovid. Met. II, 681.), mit einem Haken und einer langen, eisernen Spike (Apoll. Rhod. IV, 973.) versehenen Krummstab, den sie auch zur Vertheidigung (Calpurn. I, 40. Berg. Geo. III, 407. Stat. Theb. IV, 574.) und zur Jagd, ihrer Nebenbeschäftigung (Longus II, 12. Berg. Ecl. II, 29. III, 12. Geo. I, 308. II, 530. III, 404 ff.), benutten, auch Theocr. VII, 128. Longus I, 12. (Verg. Ecl. V, 12. 88. VIII, 16. Ovid. Met. II, 681. Silius XIII, 310. u. s. w.); ihre Beschäftigung im Winter (Anfertigung von Körben, Matten, Melkfübeln, Kajeformen

und andern zur Viehzucht nöthigen Geräthschaften) Longus III, 3. Verg. Ecl. II, 72. u. s. w.

212) Diog. Laert. VI, 2, 41. Clem. Alex. Paed. II, 10. Barro

R. R. II, 2, 18. (Vgl. Strabo XII, 2, 13. p. 546.)

<sup>218</sup>) Ariftot. Hist. an. VIII, 12. Plut. de caus. nat. 3. Pallab. XIII, 13. vgl. Plin. XXXI, 7, 41. §. 88.

214) Arkadien: Hom. Il. II, 605 ff. IX, 30. Pind. Ol. VI, 100. Theocr. XIV, 48. XXII, 157.; Achaja: Polyb. IX, 17. Hejych. Αχαιά έρια μαλακά; Megaris: Paujan. I, 44, 4. vgl. Ae= lian. Var. Hist. XII, 56. und Diog. Laert. VI, 2, 41.; Attika: Athen. II, 18. p. 43. e. V, 60. p. 219. a. XII, 57. p. 540. d. Demosth. in Euerg. et Mnesib. §. 52. Plut. de aud. 9. u. Solon 23. Schol. zu Aristoph. Aves 493. Plin. XXIX, 2, 9. §. 33.; Böotien: Hefiod. O. et D. 162. Corp. Inscr. Gr. n. 1569. a.; Theffalien: Hom. Il. II, 696. IX, 479. Ariftot. Probl. X, 47.: Epirus: Hom. Od. XIV, 100. Plut. Pyrrh. 5. Aristot. Hist. an. III, 21. Barro R. R. II, 2, 20.; Samos: Aelian. Hist. an. XII, 40. Clem. Alex Protrept. 2. §. 39.; Ros: Eustath. zu Hom. II. II, 676. p. 318, 30. und zu XIV, 255. p. 983, 32.; Euböa: Athen. V, 32. p. 201. c. Zu Solons Zeiten betrug ber Durchschnittspreis für ein Schaf eine Drachme (Plut. Solon 23.), später aber wurden dafür 10, 16, 20 Drachmen (Athen. IV, 27. p. 146. e. VIII, 67. p. 364. d. Lyfias in Diogit. §. 21. Demosth. in Euerg. et Mnesib. §. 52.), ja für ein feinwolliges eine Mine bezahlt. (Stob. Serm. V, 67. p. 126, 3. Meinek.) Vgl. Böch Staatshaush. I. **6**. 107.

115) Bgl. darüber Aristot Hist. an. III, 16. VIII. 12, 27. IX, 4. u. anderw. Geopon. XVIII, 18 sf. Plut. Qu. Gr. 10.

<sup>216</sup>) Athen. I, 50. p. 28. a. XII, 57. p. 540 c. Etym. M. p. 720, 28. Strab. IX, 5, 16. p. 437. vgl. mit X, 5, 13. p. 488.

217) Bgl. die in Note 201. angeführten Stellen u. Jfaus de Philoct. her. §. 33. u. de Hagn. her. §. 41.

218) Bgl. Aristot. Hist. an. III, 16. Geopon. XVIII, 9. 10. u. Hessiod. O. et D. 590.

<sup>219</sup>) Hom. Od. IX, 219. Il. XI, 638. Ariftot. Hist. an. III,

16. Geopon. a. a. D.

- 8. Aelian. Hist. an. XVIII, 9. (Bgl. Aristot. Hist. an. VIII, 27, 8. Aelian. Hist. an. XVI, 30. Etym. M. p. 513, 41. Varro R. R. II, 2. Plin. VIII, 50, 76. §. 203. Verg. Geo. III, 312 f.)
- <sup>221</sup>) Athen. I, 50. p. 28. a. XII, 57. p. 540. d. Alcaus bei Zenob. II, 18. Strab. IX, 5, 16. p. 437. Aelian. Hist. an. III, 33.
- <sup>222</sup>) Plat. Rep. II. p. 373. c. Ariftot. Hist. an. VIII, 6. 21. Geopon. XIX, 7. Bgl. Barro R. R. II, 4, 10. und Juven. I, 141.

Porphyr. de abstin. I, 14. Bgl. jedoch Hom. Od. XI, 414. XIV, 17. Hippocr. de vict. acut. 60. Galen. de alim. fac. III, 1. (Daß bei den Kömern Schweinefleisch ein Hauptnahrungs=mittel war, haben wir 1. Abth. 1. Band. S. 25. gesehen.)

224) Aristoph. Acharn. 527. 749 f. Aelian. Var. Hist.

XVI, 36.

225) Bgl. im Allgem. Geopon. Buch XVII.

226) Bgl. Hom. Il. XI, 678. Od. XIV, 100.

\*\*\*7) Paufan. X, 12, 1. Aelian. Var. Hist. V, 14. Dio Chryf. LXIV, 3. Arat. Phaen. 132. Varro R. R. II, 5, 4.

<sup>228</sup>) Bgl. Athen. IX, 17. p. 375. c. u. Alciphr. III, 35.

<sup>229</sup>) Alciphr. a. a. O.

30) Rach Demetr. Phal. bei Plut. Solon. 23. soll zu Solons Zeiten ein Stier 5 Drachmen gekostet haben; Plutarch aber fügt hinzu, daß in den Gesetztaseln des Solon für Opferstiere allerdings viel höhere, jedoch in Vergleich mit den späteren Zeiten immer noch sehr geringe Preise angegeben würden. Auf Insch. wird ein Preis von 51, 77 und 100 Drachmen gesunden. Vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 147. u. 1688. u. Böch Staatshaush. I. S. 104 sf.

Polyb. IV, 38. Strab. XI, 2, 3. p. 493. Athen. I, 49. p. 27. e.

232) Bgl. oben S. 118.

- <sup>285</sup>) Ariftot. Hist. an. VIII, 9. Geopon. XVII, 12. Theophr. de caus. pl. II, 33.
- <sup>234</sup>) Aristot. Hist. an. III, 16. Aelian. Hist. an. III, 33. VII, 11. VIII, 23. Bgl. Plut. Pyrrh. 5. Eustath. zu Hom. II. II, 633. p. 308, 1. Barro R. R. II, 5, 10. und Ovid. Met. VIII, 282.
  - 235) Aristot. Hist. an. III, 16. Aelian. Hist. an. III, 33.

236) Aelian. Hist. an. XII, 36.

- VIII, 23. Geopon. XVI, 1—20.
- 238) Plat. Meno p. 70. Strab. X, 1, 13. p. 449. Plin. VII, 56, 57. §. 202. vgl. Theocr. XVIII, 30. (wo sie selbst als Jug-thiere gerühmt werden).
- <sup>239</sup>) Plat. Leg. I. p. 625. d. Bgl. Paufan. X, 1, 4. und Strab. VIII, 8, 1. p. 388.

240) Dicăarch. I, 13. II, 15. u. Corp. Inscr. Gr. n. 1569. a.

vgl. Thucyd. IV, 93. u. Xen. Hell. IV, 2, 17.

- wagen zogen, die damals die Stelle der späteren Reiterei vertraten.

  242) Was aus Hom. Il. XX, 221. geschlossen werden kann.
- 243) Aristot. Polit. VI, 4. Isocr. de iugo 33. vgl. Xen. Hipparch. 1, 11 Demosth. in Phaenipp. §. 24. u. Schol. zu Aristoph. Nub. 12.
  - 244) Vgl. Herod. VI, 122. Thucyd. VI, 12. 16. Plut. Alcib.

11. Wie weit diese Liebhaberei später getrieben wurde, und daß Mancher sich dadurch zu Grunde richtete, ersieht man aus Ken. Hipparch. 1, 11 f. vgl. mit Oec. 3, 8. Demosth. in Phaenipp. §. 24. Jjäus de Dicaeog. her. §. 43. u. Aristoph. Aves 1440 f. u. Plat. 157. Denn daß für solche Kennpserde ein sehr hoher Preis gezahlt werden mußte, versteht sich schon von selbst. (Bgl. auch Aristoph. Nub. 21 f. 1224 f. u. Lysias narry. nanol. §. 10.) Als Preis eines guten Keitpserdes werden 12 Minen angegeben (Jäus a. a. O.) u. 3 Minen war wohl der geringste Preis dafür.

aber Barro R. R. I, 17. II, 7. Plin. VIII, 42, 64. §. 154. u. in Note 195. angej. Stellen. Eine Beschreibung der thessal. Pferde (mit der Xen. de re equ. 1, 11 ff. verglichen werden kann)

findet sich bei Cramer Anecd. Oxon. IV. p. 257.

246) Herod. VII, 196. Plat. Meno p. 70. a. Hipp. maj. p. 284. a. Ken. Hell. IV, 3, 9. — Jocr. de pace §. 118. Ken. Hell. VI, 1, 8. Theorr. XIV, 12. Pauf. X, 1. Polyb. IV, 8. Arrian. Anab. I, 14. Curt. III, 2, 16. u. f. w.

- 247) Bgl. im Allgemeinen Strab. VIII, 8, 1. p. 388. u. über Arkadien auch Lucian. Charid. 19. Philostr. I, 18. und Stat. Achill. I, 419., über Argolis auch Hom. II. II, 287. VI, 152. IX, 246. Od. IV, 562. XV, 238. 273. Theocr. XXIV, 122. 130. Plut. Alcib. 12. Hor. Od. I, 7, 9. Verg. Geo. III, 121. Stat. a. a. O.
- <sup>248</sup>) Lofris u. Phocis: Thucyd. II. 9. Xen. Hell. IV, 2, 17.; Elis: Hom. II. XI, 680. Od. XXI, 347. (vgl. Berg. Geo. I, 59.); Epirus: Verg. Geo. I, 59. III, 121. Stat. Achill. I, 420.; Euböa: Herod. V, 77. Aristot. Polit. IV, 3. Dio Chrys. VII. 11.
- <sup>219</sup>) Demosth. in Phaenipp. §. 24. Jäus de Hagn. her. §. 41. Xen. Oec. 11, 17. u. de art. equ. 1, 2.
- <sup>250</sup>) Polluz VIII, 108. Xen. Hell. IV, 2, 17. (**Bgl. Böck**) Staatshaush. I. S. 358. u. 367.) Thuchd. IV, 55. Xen. Hell. IV, 2, 16.

251) Xen. Hell. VI, 4, 10. u. Hipparch. 9, 4.

<sup>252</sup>) Vgl. die Stellen in Rote 244. u. Paufan. VI, 2, 1.

wendet finden sich schon bei Hom. II. VII, 333. XVII, 742. XXIII, 111. u. 115. XXIV, 266 sf. 277. 782. Od. VI, 72 s. VII, 2. u. II. X, 351 s. Od. VIII, 124. und so später bei Xen. Anab. VII, 5, 2. Jsäus de Dicaeog. her. §. 43. Aeschines de falsis leg. §. 111. Geopon. XVI, 21, 5. Barro R. R. II, 8. Suet. Nero 30. Hor. Sat. I, 6, 104. Mart. VIII, 61, 7. (IX, 22, 13. XIV, 197.) Bei Nonnus Dion. VII, 244. erscheint sogar der Wagen der Luna mit Maulthieren bespannt. Esel zum Tragen von Lasten bei Demosth. in Phaenipp. §. 7. Plut. Lucull. 17. Aesop. Fab. 45. Lucian. Luc. 16. 29. 32. 43. Barro R. R. II, 6. 10. Cato R. R. 10, 11.

Verg. Geo. I, 273. Phädr. II, 7. u. s. w.; doch auch zum Ziehen bei Aristot. Hist. an. VI, 24. vgl. Isidor XII, 1. Sulp. Sev. Vit. Mart. 3. Neber die in Griechenland gehaltenen Eselsmärkte und die Preise der Esel (25 bis 30 attische Drachmen, etwa 6 bis 7 Thaler) vgl. Lucian. Luc. 35. 46. und über ganz enorme in Ita-lien gezahlte Preise Plin. VIII, 43, 68. §. 167. u. Varro R. R. II, 8.

<sup>254</sup>) Herod. IV, 30. Paufan. V, 5, 2. Plut. Qu. Gr. 52.

<sup>255</sup>) Strab. VIII, 8, 1. p. 388. Varro R. R. II, 1, 14. vgl. mit II, 6, 2. Plin. VIII, 43, 68. §. 167. vgl. Plaut. Asin. II, 2, 67. u. Perfius III, 9.

<sup>256</sup>) Ariftot. Hist. an. III, 16, 7. VIII, 27, 5.

<sup>257</sup>) Ngl. schon Hom. II. XVIII, 578. XXIII, 173. Od. XIV, 29. XVII, 294.

. 258) Polluz V, 37 ff. Artemid. II, 11. Geopon. XIX, 1—3. Bgl. Barro R. R. II, 9. u. Colum. VII, 12.

<sup>259</sup>) Aristot. Hist. an. IX, 1, 2. Aelian. Var. Hist. III, 2. Oppian. Cyneg. I, 375. Verg. Geo. III, 404 ff. Cul. 331. Luzcret. V, 1063 ff. Hor. Epod. VI, 5. Sat. II, 6, 114. Varro R. R. II, 9. Martial. XII, 1, 1. u. s. w.

260) Plut. Alcib. 9. und Pollug V, 44. sprechen von einem

Preise von 70 Minen für das Stück.

- <sup>261</sup>) Strab. VI, 2, 11. p. 277. Aelian. Hist. an. IX, 6. XVI, 6. Artemid. II, 11. Lucian. Philops. 28. Aesop. Fab. 242. <sup>262</sup>) Xen. de venat. 3, 1. 10, 1. vgl. Oppian. I, 368 j.
- <sup>263</sup>) Aristot. Hist. an. VI, 20. VIII, 27. IX, 1. u. de gen. anim. V, 2. Athen. XII, 57. p. 540. d. Arrian. II, 29. Eustath. zu Hom. Od. XVII, 315. vgl. Barro R. R. II, 9. Hor. Epod. VI, 5. Berg. Geo. III, 44. 345. 405. Ovid. Met. III, 207. 219. Claud. Stilich. III, 300.
- Plaut. Mil. glor. II, 2, 7. 23. Vgl. O. Jahn Archäol. Beitr. S. 434 ff. u. Jahrb. d. Alterthumsfr. in d. Rheinl. XLI. (1866.) S. 142 f. mit Taf. III.

265) Porphyr. de abstin. I, 14.

266) Im Allgemeinen vgl. über die Geflügelzucht Geopon. Buch XIV.

267) Athen. IX, 16. p. 374. d. Aristoph. Aves 485. 838., wo der Schol. (u. mit ihm Böttiger Kl. Schr. I. S. 211.) wohl mit Unrecht annimmt, sie führten den Namen Negouzoi blos deswegen, weil die Griechen alles Bunte und Elegante persisch zu nennen pflegten. Der Hahn erscheint übrigens zuerst in Homers Batrach. 191. und bei Theognis 862.

268) Aelian. Var. Hist. II, 28.

<sup>269</sup>) Plat. Leg. VII. p. 789. b. Lysis p. 211. e. Hipp. maj. p. 295. c. Xen. Symp. 4, 9. Plut. de tranqu. 12. u. Alcib. 10.

Lucian. Anachars. 37. Polluz IX, 107 ff. Sie wurden dazu mit einem Sporn bewaffnet (Schol. zu Aristoph. Aves 759.) Ueber diese Hahnenkämpse vgl. auch 1. Abth. 1. Band. S. 254. Rote 40. und die Abbild. im Mus. Gregor. II. tav. V, 1. a. und bei Panosta Briechinnen und Briechen Taf. I. Nr. 17. Ebenso richtete man auch Wachteln zu solchen Kämpsen ab. (Vgl. Plat. Alcib. I. p. 120. Euthyd. p. 290. Athen. XI, 12. p. 464. d. Polluz VII, 136. vgl. mit IX, 109. Schol. zu Aristoph. Plut. 1037.)

<sup>270</sup>) Paufan. IX, 22, 4. Bgl. Barro R. R. III, 9, 6. und

Plin. X, 21, 24. §. 48.

<sup>271</sup>) Vgl. Plin. X, 50, 71. §. 139. u. Cic. Acad. II, 18, 57. Ueber die Hühnerzucht vgl. Aristot. Hist. an. VI, 1. u. de gener.

anim. III, 1.

- 272) Perlhühner: Aristot. Hist. an. VI, 2.; Sänse: Hom. Od. XV, 160. Aristot. Hist. an. VIII, 3. IX, 1.; Enten: Geopon. XIV, 23.; Tauben: Aristot. Hist. an. VI, 13. VII, 2. IX, 7. Geopon. XIV, 1. Athen. XIV, 69. p. 654. a. b.; Psaue: Aristot. Hist. an. VI, 2. Athen. IX, 56. a. Aristoph. Acharn. 63. Plut. Pericl. 13.; Fasane: Geopon. XIV, 19. 20. Athen. IX, 36. p. 386. e. XIV, 69. p. 654. c. Pollug V, 26.
- <sup>278</sup>) Die besonders an Orten gehalten wurden, wo der Aphroditencultus heimisch war, wie Paphos, Kypros u. s. w.

274) Athen. IX, 56. p. 397. c.

<sup>275</sup>) Athen. XIV, 70. p. 655. a. Varro R. R. III, 6, 2. Gellius VI, (VII) 16; 5.

276) Plat. Theaet. p. 197. c. Plut. Stoic. praec. 21.

<sup>277</sup>) Hespich. s. v. δονεα. III. p. 221. Schm. vgl. Plaut. Capt. V, 4, 5.

<sup>278</sup>) Philostr. Vit. Apoll. I, 7. V, 36. vgl. Alciphr. Epist. III, 66. u. Pers. Prol. 8.

279) Theophr. Char. 5.

<sup>280</sup>) Aristoph. Aves 702. Dio Chrhs. LXVI, 11. vgl. Petron. 85. u. s. w.

281) Vgl. Hom. Od. X, 234.

<sup>282</sup>) Ueber die Bienenzucht vgl. Geopon. XV, 2 ff. und besonders Magerstedt Die Bienenzucht der Völker des Alterth. Sondershausen 1851. und Die Bienenzucht und die Bienenpslanzen der Kömer. 6. Band seiner Bilder aus der römischen Landwirthsch. Sondershausen 1863. Ueber das Käuchern der Bienenstöcke vgl. Geopon. XV, 15.

283) Der aus Indien kommende Zucker war zwar den Griechen nicht ganz unbekannt, wurde aber nur zu Arzneien verwendet. (Vgl. Dioscor. II, 104. u. Plin. XII, 8, 17. §. 32.)

<sup>284</sup>) Vgl. Aelian. Hist. an. III, 2. Berg. Geo. III, 404 ff. <sup>285</sup>) Strab. X, 5, 19. p. 489. Eustath. zu Dionys. Per. 530. Plin. XI, 13, 13. §. 32. (wo Calydna statt Calymna steht.) 286) Strab. a. a. O. Dioscor. II, 101. Geopon. XV, 7, 1.

Plin. a. a. D. u. XXIX, 6, 37. §. 119.

287) Strab. IX, 1, 23. p. 399. Paujan. I, 32, 1. Athen. XIII, 45. p. 582. f. Dioscor. II, 101. Geopon. XV, 7, 1. Theophr. Hist. an. VI, 7. Synej. Epist. 135. Plin. XXI, 10, 31. §. 57.

viel genauer normirten Rechtsverhältnissen so war. (Bgl. Digest.

XLI, 1, 3. §. 1.)

289) Löwen zeigten sich in Wirklichkeit früher nur, wenn sie einmal aus Thracien in's nördliche Griechenland herüber streisten. (Bgl. Herod. VII, 125. u. Pausan. VI, 5, 3.)

<sup>290</sup>) Ueber frühere berühmte Eberjagden vgl. Hom. Il. XI, 538 f. Od. XIX, 439. Strab. VIII, 6, 22. p. 380. Paufan.

II, 1, 3.

<sup>291</sup>) Xen. Anab. V, 3, 10. Theocr. XXV, 185. Pausan. I, 32, 1. III, 20, 5. VII, 26, 4. VIII, 23, 8. IX, 23, 3. Athen. IX, 61. p. 399. d. Aristoph. Equ. 1200. Acharn. 1006. Pax 1150. Eccl. 843.

<sup>292</sup>) Paufan. III, 20, 5.

- <sup>293</sup>) Athen. II, 68. p. 64. f. 71. p. 65. e. VII, 71. p. 305. b. XIV, 49. p. 642. d. Pollug VI, 52. Aristoph. Pax 531. 1149. Nub. 338.
- <sup>294</sup>) Vgl. Philo de animal. p. 143. ed. Aucher. u. Hermann Privatalt. §. 4. Note 24.

<sup>295</sup>) Ueber den Fischsang und die Fischzucht vgl. Geopon. Buch XX.

<sup>296</sup>) Dicäarch. 24.

<sup>297</sup>) Aristoph. Acharn. 881. vgl. mit Lysistr. 36. Pax 702. 1605. Equ. 864. Athen. I, 49. p. 27. e. II, 84. p. 71. b. VII, 50 ff. p. 297 ff. Pausan. IX, 24, 2.

<sup>298</sup>) Plat. Sophist. p. 220. Artemid. II, 14. Pollug I, 97.

X, 132 j.

<sup>299</sup>) **Bgl. schon** Hom. Il. XVI, 746., außerdem aber Athen. I, 22. p. 13. c. d. III, 44. p. 92. d. VI, 30 — 36. p. 236 ff.

Bollug VI, 47. n. Stob. Serm. LXXXII, 7.

\*\*\* Topolis (Aefchyl. Agam. 926. Steph. Byz. s. v. Aλιεῖς, vgl. mit Strab. VIII, 6, 11. p. 373.), bei Bulis an der Grenze von Phocis und Bootien (Paujan. X, 37, 3. Plut. de prud. anim. 21.), in Eudöa (Ariftot. Hist. anim. V, 13. Dio Chryj. VII, 2.) u. Aythera (Steph. Byz. s. v. Κύθηρα).

301) Dicăarch. 24. vgl. Aristot. Hist. an. V, 14.

## 8. Kapitel.

## Beschäftigungen und Erwerbszweige.

B. Handwerke und Industrie.

Eine zweite der bürgerlichen Gesellschaft unentbehrliche Beschäftigung ihrer Mitglieder und eine eben so sichere Erwerbsquelle, als Ackerbau und Viehzucht, ist das Handwerk. dings standen in Griechenland die Handwerker, schon weil ihr Beruf fie an's Haus fesselte und von dem öffentlichen Leben der übrigen freien Bürger auf dem Markte und in den Gymnafien fern hielt, dann aber auch weil sie für Andre um Lohn arbeiteten, was eines freien Mannes unwürdig sei, in sehr geringer Achtung 1) und diese Geringschätzung der Erwerbsthätig= keit ging in Sparta 2) und Thespiae 3) selbst so weit, daß ein freier Mann weder ein Handwerk, noch Ackerbau treiben durfte, sondern diese für schimpflich gehaltenen Beschäftigungen blos den Metoiken oder Schutverwandten überlassen blieben; ja selbst in Athen und andern Staaten ging, je mehr sich in ihnen ein aristokratischer Einfluß geltend machte, der Betrieb von Handwerken immer mehr aus den Händen der Bürger in die der Metoiken über, die daher in großer Menge in den Hauptstädten des Landes zusammenströmten. 4) Dennoch blieb auch in Athen, 5) wo der ein Handwerk treibende Bürger von den Berathungen an Staatsangelegenheiten keineswegs ausgeschlossen, 6) der Müßiggang dagegen sogar mit Strafen belegt war, 7) besonders aber in Korinth, wo die Handwerker am Wenigsten mißachtet wurden, 8) stets ein ansehnlicher Theil des Bürgerstandes dem Handwerke treu, und bei dem finkenden Wohl-

stande der Athenienser nach der Besiegung durch die Spartaner und unter der Herrschaft der 30 Tyrannen zu Anfang des 5. Jahrh. v. Chr. wendete fich ihm eine noch viel größere Anzahl zu. Früher freilich ließen besonders solche, deren Gewerbe ein sehr einträgliches war, es lieber durch dazu erkaufte Sklaven betreiben 9) und beschränkten sich nur auf eine Unterweisung und Beaufsichtigung derselben, um auch am öffentlichen Staats= leben auf dem Markte Theil nehmen und sich in dieser Beziehung den höhern Ständen gleichstellen zu können. 10) Doch wird es auch an ärmeren Bürgern, die sich keine solchen Ge= werbsgehülfen halten konnten, nicht gefehlt haben. 11) Solche mit Hülfe von Sklaven arbeitende Handwerker sind jedoch wohl zu unterscheiden von wohlhabenden, dem Handwerkerstande nicht angehörenden Männern, die sich eine große Anzahl von Sklaven hielten, 12) um durch dieselben ein bestimmtes Gewerbe, worin fie geübt waren, fabrikmäßig betreiben zu lassen. Da solche Fabrikunternehmungen 13) einen bedeutenden Gewinn abwarfen, war es kein Wunder, daß reiche Leute ihre Gelder darin anzulegen liebten und daß es in allen größern Städten, besonders in solchen, wo der Handel blühte, namentlich in Athen und Rorinth, dergleichen Anstalten für fast alle Arten von Hand= werken gab. Die Unternehmer, die meistens von dem Gewerbe selbst nicht das Geringste verstanden, verließen sich nur auf ihre Werkmeister, welche die ganze Fabrik leiteten und gewöhn= lich selbst dem Sklavenstande angehörten, 14) überließen auch den Bertrieb der Waaren meiftens Anderen, und strichen ohne alle Mühe und Arbeit nur die ansehnlichen Zinsen der angelegten Capitale ein, 15) während fich freilich auch die Werkmeifter und Berkäuser dabei nicht zu vergessen pflegten. Davon jedoch, daß die Einträglichkeit solcher Fabrikunternehmungen auch den Staat beftimmt habe bergleichen auf seine Rechnung zu gründen, find uns keine Nachrichten zugekommen, und darauf abzielende Bor= schläge 16) scheinen unberücksichtigt geblieben zu sein. Den größten Gewinn brachten solche Fabriken, die sich mit Anfertigung von Luxusgegenständen beschäftigten, die einen hohen Preis hatten und bei benen trot der bedeutenden Transportkosten, die sich durch einen Preisaufschlag leicht ausgleichen ließen, auch auf einen starken Bertrieb durch den Handel und auf Absatz in's Ausland zu rechnen war; 17) und diese Art von Erzeugnissen

der Industrie war es daher auch, worin es die Griechen bei dem ihnen angebornen Sinne für Schönheit der Form zu einem hohen Grade von Vollkommenheit brachten, während diejenigen Handwerke, welche nur die Bedürfnisse des alltäglichen Lebens lieferten, keinen hohen Aufschwung nehmen konnten, da sie meistens von Leuten betrieben wurden, denen es an Anregung zum eigenen Vorwärtsstreben fehlte, besonders da dergleichen Arbeiten oft auch von den Sklaven wohlhabender Familien im Hause selbst angefertigt und daher bei den Handwerkern weniger gesucht und nur schlecht bezahlt wurden. 18) Dennoch wurden auch solche Artikel liefernde Gewerbe nicht selten fabrikmäßig betrieben, wie das Müller = und Bäckergeschäft, 19) die Tuch= weberei und Schneiderei, 20) die Gerberei und Lederarbeit, 21) die Tischlerarbeit, die Fabrikation von Messern, 22) Schilden, 23) Lampen, 24) Flöten, 25) Leiern 26) u. s. w., ja selbst die Anfertigung von Arzneimitteln. 27) Im Allgemeinen aber blieb doch das Gewerbe stets auf einer ziemlich niedrigen Stufe und lieferte zwar wohlfeile, meistens aber auch ziemlich mangelhafte Arbeit. Nur diejenigen Gewerbe, die Perikles zu seinen Prachtbauten brauchte, erhoben sich seitdem zu größerer Bollkommenheit. 28) Obgleich die meisten dazu nothwendigen Werkzeuge in Griechenland selbst erfunden worden sein sollen, 29) so blieben doch in den meisten Gewerben lange Zeit Phönicier und andre Orientalen die Lehrer der Griechen und erst seit dem 6. Jahrh. v. Chr. nahm das griechische Handwerk seinen eigenen Weg, doch behielt immer das Ausland einen großen Einfluß darauf, besonders da es großentheils in den Händen der aus der Fremde stammenden Metöken lag, denen man, wenn sie ein Sandwerk wollten, sehr gern die Ansiedelung in griechischen Städten geftattete. 30) Das Beftehen von Zünften und Innungen in Griechenland läßt sich nicht nachweisen, obgleich die Genossen mancher Handwerke zusammenhielten und gemeinschaftliche Feste feierten; 31) da es aber sehr gewöhnlich war, daß ein Sohn das Gewerbe des Baters erlernte, 32) fo erbte es wohl in manchen Familien fort. Auch fehlt es nicht an Bei= spielen, daß Söhne ärmerer Bürger zu Handwerkern in die Lehre gegeben wurden, die dann vermuthlich auch als Gehülfen derselben fortarbeiteten oder in der Werkstatt andrer Meister Arbeit suchten. 33) Eine Beschränkung des Gewerbebetriebs von

Seiten des Staats scheint nicht stattgefunden zu haben, 34) eben so wenig aber freilich auch eine Förderung deffelben. Von einer Gewerbesteuer findet sich ebenfalls keine sichre Spur. Fragen wir nun nach der Art, wie die Gewerbe betrieben wurden, so muß zuerst bemerkt werben, daß in Griechenland allgemein das Prinzip der Arbeitstheilung herrschte, so daß von jedem Hand= werker immer nur ein bestimmter Artikel seines Gewerbes geliefert wurde, 35) woraus sich trot der eigentlich nur kleinen Zahl von Gewerben 36) doch die große Menge der Namen von Hand= wertern erklärt, 37) die wir sogleich kennen lernen werden, nach= dem wir noch die Bemerkung vorausgeschickt haben, daß die Sandwerker ihre Werkstätten am Liebsten am Markte ober in der Rähe deffelben aufschlugen und die von ihnen gefertigten Waaren meistens auch gleich darin verkauften. 38) Daß solche Werkstätten gewöhnlich auch als Zusammenkunfts = und Con= versationsorte von Bekannten nach beendigten Marktgeschäften bienten, haben wir schon früher gesehen. 39)

Run zu den einzelnen Gewerben übergehend, die natürlich da am Meisten blühten, wo die zu ihrem Betriebe nöthigen Rohproducte geliefert wurden und ohne Zwischenhändler von den Producenten selbst bezogen werden konnten, beginne ich mit den Bearbeitern harter Stoffe und nenne zuerst die Holzarbeiter. Die zahlreichsten unter ihnen waren unstreitig die überall zu findenden Zimmerleute, 40) von denen die Schiffbauer 11) eine besondre Gattung bildeten, die natürlich nur in den größern Seeftädten, namentlich Athen, 42) Korinth 43) und auf den In= jeln Samos, Rhodos und Kypros, 44) in großer Anzahl lebten und ihr Gewerbe theils in Staats=, theils in Privatwerften in größtem Umfang betrieben. Die Tischler 45) lieferten entweder blos Tische und Stühle, oder blos Bettgestelle, Thüren, Kisten, Särge u. s. w. 46) Besonders gerühmt werden die Tische von der Insel Rheneia, 47) die thessalischen Stühle 48) und die in Sparta gesertigten Tische, Stühle und Sessel, 49) so wie die Bettgeftelle von Chios und Miletos. 50) (Feineres mit Elfen= bein, Silber und Gold verziertes Meublement dieser Art, meistens aus Cypressenholz, wurde in den griechischen Städten Klein= aftens, namentlich Milet, gefertigt). 51) Das Gewerbe der Stell= macher und Wagenbauer 52) konnte bei dem weit geringeren Ge= brauche von Wagen, als in unsern Tagen, keinen großen Auf-

schwung nehmen. Wagen von vorzüglicher Beschaffenheit wu den besonders in Theben gebaut, 53) vielleicht auch in Sparta! und Siknon. 55) Zu den feineren, schon mehr in das Gebder Drechslerei und Holzschnitzerei übergehenden Holzarbeit gehört auch die Ansertigung musikalischer Instrumente, t Flöten sowohl 56) als der Leiern und Cithern, 57) welcher C werbszweig besonders in Athen blühte. 58) Das von den Drech lern und Bilderschnitzern bearbeitete Material war mehr Horn und Elfenbein, als Holz, 60) und die Arbeit der Elfenbei schnitzer bestand besonders in Berzierungen an Hausgerö und getäfelten Zimmerdecken. 61) Wir kommen nun zu b Metallarbeitern, deren Technik und Handwerkszeug sich zieml gleich blieb, mochten sie gemeinere oder edlere Metalle bearbeite und hier begegnen uns als die zahlreichsten darunter zuerst i Eisenarbeiter, <sup>12</sup>) Schmiede <sup>63</sup>) und Schlosser, <sup>64</sup>) die Stal arbeiter, Waffenschmiede, 65) Schwertfeger und Messerschmiede, ' die auch verschiedene andre Instrumente, Feilen, Bohrer, Wei zeug für Steinmeten u. f. w. verfertigten 67) und deren E werbe besonders in Sparta ftark betrieben wurde, 68) die Rupse schmiede, 69) die wohl besonders auf Kypros zu suchen ware welches einen solchen Reichthum an Rupfer besaß, daß dief Metall der Insel sogar seinen Namen verdankte, 70) und t Bronzegießer, deren Geschäft besonders in Korinth, Athen, A gos, auf Aegina und anderwärts 71) in sehr großem Umfan betrieben wurde, da man in Griechenland eine Menge vi Gegenständen, zu denen wir andre Metalle, auch Thon, Po zellan u. s. w. benuten, aus Bronze verfertigte. Besonde zahlreich waren die bronzenen Lampen 72) und Candelaber, ab auch vieles Hausgeräth, Gefäße und Galanteriewaaren all Art, 73) und selbst bronzene Bildsäulen, durch deren Herstellu der Erzguß schon in das Gebiet der Kunst hinüber reicht, wu den in großer Menge gefertigt. Ein der Bronze ähnliches, ni weit kostbareres Material war das aus einer Legirung vi Rupfer, Silber und Gold bestehende korinthische Erz, 74) worai in Korinth Gefäße der verschiedensten Art, 76) ja selbst St tuetten 76) hergestellt wurden, welche später die Römer sel theuer bezahlten, da das Geheimniß der Mischung verloren g gangen war. 77) Das korinthische Erz, das man in Delos dur eine ähnliche Mischung zu ersetzen suchte, 78) führt uns nun ;

der Bearbeitung der edleren Metalle. Das Geschäft der Gold= und Silberarbeiter, 79) welche die zierlichsten und kunstreichsten Schöpfungen der verschiedensten Art lieferten, blühte hauptjäch= lich in Athen, 80) wo selbst minder bemittelte Familien in Be= sit von Silberzeug waren, die reicheren aber solches massenhaft besaßen, 81) ja selbst mit goldenen Gefäßen prunkten, 82) goldnes Beschmeide aber in allgemeinem Gebrauch war; doch auch in Rorinth, 83) auf den Inseln Rhodos und Lesbos 84) und anderwärts wurden werthvolle Gold= und Silberwaaren verfertigt, während allerdings auch die griechischen Städte Kleinasiens, bejonders Smyrna 85) und Ephesos, 86) ein Hauptsitz dieses Kunst= handwerks blieben. Das Material lieferte ihm theils das Aus= land, theils die Goldgruben auf Siphnos, Thasos und in Epims, 87) so wie die laurischen Silbergruben Attika's. 88) Neben ben Goldarbeitern aber wollen wir auch der Goldschläger nicht vergessen. 89) Endlich sind hier noch die in und mit Stein arbeitenden Handwerker, die Steinhauer 90) und Maurer, 91) zu erwähnen, die sich natürlich allenthalben in großer Anzahl fan= den. In so fern aber Steinhauer blos architektonische Orna= mente, Hausgeräth, wie Tische, Sessel, Becken, Babewannen, Sarkophage, dann auch Hermen und ähnliche Arbeiten lieferten, gehörten auch sie unter die Zahl der Handwerker, während allerdings von den nur in Marmor arbeitenden und wirkliche Amstwerke schaffenden Vildhauern erst beim Kunstbetriebe in Kapitel 10 die Rede sein kann. — Den Uebergang zu den in weichen Stoffen arbeitenden Handwerkern mögen die Leder= abeiter bilden. Hier sind zuerst die das Material bereitenden Gerber 92) zu nennen, die sich nicht blos auf das eigentliche Gerben beschränkten, sondern auch das Färben des Leders be= trieben. Daß es besonders in Athen große, sabrikartige Gerbe= wien gab und daß dieselben sich stets außerhalb der Städte be= sinden mußten, haben wir schon oben gesehen. Mit der Ger= berei scheint auch die Leimsiederei in Verbindung gestanden zu haben, da der Leim auch aus Rinderhäuten, ja selbst aus altem Leder bereitet wurde. 93) Der beste Leim wurde übrigens von der Insel Rhodos geliefert. 94) (Von Pergamentbereitung kann hier ebenso wenig als von Kürschnerei die Rede sein, da das erst im 2. Jahrh. v. Chr. erfundene Pergament nicht in Grie= denland selbst bereitet, sondern aus Pergamum bezogen wurde,

Pelzwerk aber außer den meistens wohl im Hause selbst gefertigten Schafpelzen und Pelzmützen der Hirten und Landleute in Griechenland nicht in Gebrauch war). 95) Unter den Hand= werkern, die das von den Gerbern hergestellte Leder verarbeite= ten, sind zuerst die Schuhmacher 96) zu nennen, die über einen Leisten arbeiteten 97) und in Folge der hier besonders hervortretenden Arbeitstheilung meistens nur eine bestimmte Art von Schuhwerk, ja sogar nur einen besondern Theil desselben fertigten, 98) selbstverständlich aber aller Orten zu finden waren, jedoch in sehr geringer Achtung standen. 99) Das beste Schuhwerk lieferten Sikyon 100) und Sparta, 101) nächstdem aber auch Thessalien, 102) Argos 103) und Attika. 104) Von den wirklichen Schuhmachern aber sind die blogen Schuhflicker 105) wohl zu unterscheiden, die gleichfalls ein eignes Gewerbe bildeten. Ferner gehören hierher die Schildmacher, 106) deren Schilde dann gewöhnlich noch mit Metall überzogen wurden, 107) und die Riemer, 108) die ein sehr blühendes Geschäft trieben, da nicht blos die Zäumung der Pferde und Zugthiere, sondern besonders auch das fast durchgängig mit Riemen befestigte Schuhwerk ihnen reiche Arbeit brachte, wogegen von Sattlern im eigentlichen Sinne nicht die Rede sein kann, da die Reiter des Alterthums ben Gebrauch von Satteln nicht kannten. In wiefern jedoch den Maulthieren ein großer, fast sophaähnlicher Sattel mit Lehne 109) zum Gebrauch für Frauen und Kranke aufgelegt wurde, der aber freilich in der Hauptsache aus Holz bestand, und da auch die Verfertigung von ledernen Schläuchen, Decken, Zelten 110) u. j. w. eine solche Art von Lederarbeitern voraussetzt, ift es wohl auch von Sattlern der Griechen zu sprechen erlaubt. — Unter den in weichen Stoffen arbeitenden Handwerkern waren unftreitig bie Töpfer 111) die zahlreichsten, deren Gewerbe unter die ältesten in Griechenland gehörte 112) und gerade in dem von mir geschilberten Zeitraume in der höchsten Blüthe stand, während schon in der macedonischen Periode der gestiegene Luxus ein kostbareres Material zu den bis dahin blos aus Thon gefertigten Gefäßen suchte. 118) Die Töpferei blühte natürlich am Meisten in solchen Orten, wo sich eine vorzügliche Thonerde fand, die beim Gebrauche gewöhnlich mit Röthel vermischt wurde, 114) den man besonders von der Insel Keos bezog. Früher war Korinth der Hauptsitz der Töpferei gewesen, 115) später aber

war es Athen, 116) da Attika besonders beim Vorgebirge Kolias in der Nähe des phalerischen Hafens von Athen einen vorzüglichen Thon lieferte; 117) doch zeichneten sich auch die fast blos von Töpsern bewohnte Stadt Aulis in Böotien, 118) Megara, Argos und Sparta, so wie die Inseln Euböa und Aegina 119) durch ihre Thonwaaren aus. Die Töpfer selbst zerfielen nach den Gegenständen, mit deren Verfertigung sie sich beschäftigten, in mehrere Klassen. Die unterste Klasse bildeten die blosen Ziegelstreicher, 120) die gleichwohl auch zu den Töpfern gerechnet wurden; etwas höher schon standen die eigentlichen Töpfer, welche alle Arten von Küchen- und Trinkgeschirr, 121) auch Puppen als Spielzeug für Kinder 122) oder kleine Götterbilder zum Schmuck von Hauskapellen und Gräbern 193) fertigten, und die Ofenbauer; 124) noch höhere Stufen aber nahmen die sich schon bem Gebiete der Kunftplaftik nähernden Lampenmacher, 125) welche Lampen in den mannigfaltigsten, oft zierlichsten, zuweilen aber auch seltsamsten und gesuchtesten Formen lieferten, die Verfertiger der kunftreichen, bemalten oder mit erhabenem Bildwerk versehenen Vasen 126) und die Schöpfer von Reliefs oder figurlichen Darstellungen in erhabener Arbeit ein, die sich von den für den Erzguß oder für die Marmorarbeit modellirenden plastischen Künstlern nur noch wenig unterschieden. Die bemalten Basen, die man auch den Verstorbenen mit in's Grab zu geben pflegte und die uns der davon aufgefundenen großen Menge wegen besonders interessiren, zerfallen in zwei Gattungen, die anfangs in Korinth, später auch in Attika gefertigten Basen älteren Stils, welche schwarze Figuren auf rothem Grunde zeigen, und die des neueren, schöneren Stils, auf denen rothe Figuren auf schwarzem Grunde erscheinen und die, obgleich sich der ältere Stil noch bis gegen die Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. hin erhielt, doch in einzelnen Exemplaren ichon in der Zeit der Perferkriege, von der eben genannten Periode an aber in Menge und fast ausschließlich von Athen geliefert 127) wurden, welches einen starken Handel damit trieb. Die Malerei daran führte eine eigne Gattung von Malern aus. 128) — Ich gehe nun zu ben Handwerken über, die sich mit Herstellung der Kleidung be= ichäftigten, und nenne hier zuerst die Weber. 129) Denn obgleich der meiste Wollenstoff zu der Kleidung im Hause selbst von der Hausfrau und ihren Sklavinnen gewebt wurde, so gab es doch hellas. 1. Banb. 14

auch ein Webergewerbe, das sich aber freilich mehr mit Herstellung kunftreicherer und kostbarerer Gewebe beschäftigte, 1:0) zu deren Verfertigung die Hausfrauen weder die erforderliche Geschicklichkeit, noch den nöthigen Apparat besaßen. scheinen auch ganz geringe Stoffe zu Kleidern für Arbeiter und Sklaven fabrikmäßig gewebt worden zu sein, da sie so billiger geliefert werden konnten, als sie in den Haushaltungen selbst herzustellen waren. Daß in den Webereien auch die vorher nöthige Spinnerei mit betrieben wurde, ist wohl kaum zu bezweifeln. Fragen wir nun nach den Orten, wo die Weberei am Meisten blühte, so waren dieß freilich mehr die griechischen Städte Kleinasiens und der Inseln, 131) als die des griechischen Festlandes, dennoch aber fanden sich auch in Megara, Sparta, -Korinth, Paträ, Pellene, Hermione und anderwärts bedeutende Webereien, 132) während, wie es scheint, in Athen dies Gewerbe minder schwunghaft betrieben wurde. 133) Im engsten Zusammen= hange mit der Weberei steht die Färberei, 134) die bei steigendem Lugus, der auch immer größere Vorliebe zu bunter Rleidung hervorrief, 135) einen stets zunchmenden Aufschwung nahm und fast nur gewerbmäßig betrieben werden konnte, da in Privathäusern wenig Gelegenheit dazu war. Es wurden aber in der Regel die Rohstoffe, nur selten die schon fertigen Gewebe gefärbt, und man bediente sich dazu nur dem Pflanzen= und Thier= reiche entnommener Farbstoffe, namentlich des Safrans, der Orseille, 136) des Krapp und Waid, der Galläpfel und Wallnußschale, des Kermes und der Purpurschnecke. Auch dieser Gewerbszweig blühte allerdings, gleich der Weberei, mehr in den griechischen Kolonien Kleinasiens und auf den Inseln, doch scheinen sich auch in Lakonien, zu Meliboa in Thessalien, Hermione in Argolis und Aulis in Phokis, wo wenigstens überall viele Purpurschnecken gefischt wurden, Purpurfärbereien, zu Trözene aber Scharlachfärbereien gefunden zu haben. 187) Reben den Webern müssen auch die Walker 138) genannt werden, die sich, wie in Rom, 139) zugleich mit Waschen und Reinigen der Kleider beschäftigten, die sie auch für eine Kleinigkeit zum Gebrauch verliehen. 140) Das Schneiderhandwerk konnte keine große Ausdehnung und Bedeutung gewinnen, da die sehr einfache, der Mode nicht unterworfene Kleidung meistens im Hause selbst gefertigt wurde. Dennoch gab es auch Schneiderwerkstätten,

in denen gewöhnlich nur eine bestimmte Art von Aleidern (in der einen nur Mäntel, in einer andern nur Leibröcke u. f. w.) gearbeitet wurde. 141) — Noch sind zu erwähnen die Hutmacher und Filzarbeiter, die sowohl Hüte und Kappen für Reisende, Landleute und Kranke, als Schuhwerk (Schuhe und Stiefeln) 142) und Decken, besonders als Sättel dienende Pferdedecken, fertig= ten; 143) ferner die Seiler, 144) die nicht bloß Hanf und Flachs, sondern in späterer Zeit auch Spartum, 145) ja selbst Binsen und Lindenbast (zu Seilen, Bettgurten, Matten und ähnlichen Gegenständen) verarbeiteten, 146) und da Seile und Netze ihr Hauptfabrikat waren, besonders in Seeftädten und Orten, wo Schiffbau getrieben wurde, zahlreich vertreten waren. — Ich tomme nun zu den für die Nahrung sorgenden Handwerkern, den Müllern, Bäckern und Schlächtern. Nachdem in früherer Zeit das Zermalmen der Getreidekörner nur in den einzelnen Haushaltungen selbst stattgefunden hatte, bildete sich, als an die Stelle der Handmühlen die Rogmühlen (und in späterer Zeit die Wassermühlen) getreten waren, 147) auch ein besonderes Müller= gewerbe, 148) bessen Betrieb gewöhnlich auch mit Bäckerei ober Mäftung von Vieh 149) verbunden war, und das z. B. in Athen nach großem Maßstabe betrieben wurde. 150) Die Müller liefer= ten aber nicht blos Mehl, sondern auch Graupen und Stärke, und trieben mit diesen Artikeln einen einträglichen Handel. 151) Das beste Gerstenmehl sollte aus Theben und von den Inseln Lesbos und Thasos, 152) die vorzüglichsten Speltgraupen aus Me= gara und Thessalien 153) bezogen werden, und die Stärke aus Weizenmehl wurde am Beften von den Inseln Kreta und Chios geliefert. 154) Auch von gewerbsmäßiger Bäckerei konnte, so lange nur die oben erwähnte Maza, 155) die man in jeder Hauß= haltung selbst bereitete, die Hauptnahrung der Griechen bildete, nicht die Rede sein. Erst als das früher höchstens an Festtagen genossene 156) Weizenbrod allgemeiner in Gebrauch kam, ent= standen auch Bäckereien, 157) welche das Geschäft oft in's Große betrieben 158) und ihre Waare nicht nur in ihren Läden, 159) jondern auch auf dem Markte 160) und durch hausirende Höke= rinnen 161) verkaufen ließen. Besonders berühmt war das Backwerk Athens, wo nicht nur das beste und weißeste Brod, 162) sondern auch Kuchen und seineres Gebäck 163) in vorzüglicher Güte producirt wurde. Außerdem aber lieferten auch Thessalien, 164)

Stolos in Böotien, 165) Tegea in Arkadien 166) und die Insel Kypros 167) treffliches Brod und die Inseln Aegina, Euböa, Areta, Samos und Rhodos vorzüglichen Kuchen. 168) Die Schlächter endlich, die bei Tödtung der Thiere wohl nicht eben glimpflich zu Werke gegangen sein mögen, hatten ihre Stände auf dem Markte 169) und ließen ihre Waare, be-'sonders Würste, auch auf den Straßen ausbieten. 170) — Hierzu kommen nun auch noch einige andre Gewerbe, die nicht füglich Handwerke genannt werden können. Ich nenne hier zuerst die auch für die Nahrung sorgenden Fischer, die in allen Küstenländern, auch am Landsee Kopais in Bootien und auf den Inseln stark vertreten waren; 171) sodann den Schlächtern verwandten 172) und als Prahler bekannten 173) Köche, deren Kunst besonders in Athen, Delphi, Glis und auf der Insel Delos blühte, 174) und die sich, wie wir gesehen haben, 175) zur Herrichtung von Gastmahlen in die Häuser vermietheten; dann die Barbiere, 176) von deren Geschäft und Barbierstuben schon oben die Rede gewesen ift; 177) die Bader oder Besitzer der uns auch schon bekannten Badestuben; 178) die Perrückenmacher, die man der nicht ungebräuchlichen Haartouren wegen 179) doch auch anzunehmen hat, während allerdings das Haarschneiden von den Barbieren mit besorgt wurde; die Berfertiger wohlriechender Oele und Salben, welche bei der aus dem Orjent nach Griechenland verpflanzten Vorliebe für dergleichen Parfümerien einen großen Absatz fanden, und zwar hauptsächlich von den Griechen in Kleinasien 180) und auf den Inseln, 181) aber doch auch in Athen, Korinth, Sikyon, Elis, Chäronea, Tithorea 182) und anderwärts auf dem griechischen Festlande in Menge bereitet wurden; die Bereiter von Arzneien, welche die Stelle unserer Apotheker vertraten, aber freilich der Kenntnisse derselben entbehrten, und ihre gewiß oft sehr irrationalen Heilmittel öffentlich auf dem Markte feilboten; 183, und andre dergleichen Gewerbe, die nicht handwerksmäßig betrieben werden konnten, aber doch viele Leute beschäftigten.

Endlich ist auch noch der Handarbeiter und Tagelöhner <sup>184</sup>) zu gedenken, d. h. freier Leute der ärmsten Klasse, <sup>185</sup>) die keinem bestimmten Gewerbe angehörten, sondern sich für einen geringen Tagelohn (gewöhnlich von drei bis vier Obolen) <sup>186</sup>) zu den verschiedensten Arbeiten und Dienstleistungen sowohl in der Stadt

als auf dem Lande verstanden, besonders zu solchen, die größere törperliche Anstrengung ersorderten, wie Lasttragen, 187) Feld=arbeit 188) und dergleichen, die jedoch auch nicht selten zu leich=teren Diensten benutzt wurden, wie als Handlanger bei Bau=ten, 189) zur Bedienung bei Gastmahlen, wo die eigne Diener=schaft nicht ausreichte, 196) als Boten, Packer u. s. w. Solche Leute, die sich in Athen an einem besondern Plate im Kolonos Agoräos auszuhalten und hier Arbeitgeber zu erwarten psleg=ten, 191) wurden freilich noch weit mehr mißachtet, als die Hand=werter, und nicht viel besser behandelt, als die Sklaven, 192) da sich, wie es scheint, der Staat wenig um sie und ihr Loos kümmerte, 193) und bennoch fanden sich verarmte Bürger genug, die sich zu solchen Tagelöhnerdiensten hergaben, um sich und ihre Familie nothdürstig zu ernähren.

## Unmerkungen zum 8. Kapitel.

- 1) Plat. Leg. V. p. 741. a. VIII. p. 846. b. Charm. p. 163. b, Rep. VI. p. 495. d. IX. p. 590. c. Aristot. Polit. (I, 4, 3.) II. 4, 13. III, 2, 8. 3, 2. VI. 4, 5. VIII, 2, 7. Eth. Eud. I, 4. Xen. Oec. 4, 2. 3. Mem. IV, 2, 22. Dion. Hal. II, 28. Polluz I, 50. Nach Herod. I, 167. hätten die Griechen diese im homerischen Zeitalter noch unbekannte Geringschähung des Handwerks erst von den Aegyptern gelernt. Ueber die Misachtung der Lohnarbeit überhaupt vgl. Plat. Protag. p. 312. d. Aristot. Rhet. I, 9, 27. Plut. Cim. 4. Eustath. zu Hom. II. XII, 435. p. 912, 57. Im Allgem. vgl. Frohberger De opisicum apud veteres Graecos condicione. Grimae 1866.
- <sup>2</sup>) Plut. Lycurg. 4. 24. (vgl. jedoch auch c. 9.) Ages. 26. Apophth. Lac. p. 241. Xen. Oec. 4, 3. Herod. II, 167. Aelian. Var. Hist. VI, 6. Polyan. Strat. II, 1, 7.
  - 3) Heracl. Pont. Polit. 43.
- 4) Diod. Sic. XI, 43. Xen. Rep. Ath. I. 12. Vectig. 2, 6. In Athen gab es zu Ansang des 4. Jahrh. v. Chr. neben 21,000 Bürgern schon 10,000 Metöken. (Athen. VI, 103. p. 272. b.) Aus inschriftlichen Rechnungen über öffentliche Bauten in Athen ist die Jahl der dabei beschäftigten Metöken mehr als doppelt so groß, als die von Bürgern. (Vgl. Rangabe Antiq. hellen. I. n. 56. 57., citirt von Büchsenschütz Besitz und Erwerb. S. 323.) Daß in diesen Verzeichnissen auch Namen von Sklaven vorkommen sollten, wie Büchsenschütz in d. Reuen Jahrb. s. Philol. 1867. S. 17 s. glaubt, ist nicht sehr wahrscheinlich. (Vgl. Hermann Privatalt. §. 42. Note 9.)
- 5) Plut. Solon 22. (vgl. mit Diog. Laert. II, 2, 55.) Demosth. in Eubulid. §. 30. Aeschines in Timarch. §. 26. Thucyb. II, 40. u. Athen. VI, 86. p. 264. d. Besonders scheint unter den Bürgern Athens das Töpserhandwert und das Gewerbe der Metall-

arbeiter stark vertreten gewesen zu sein, wie man aus dem Stadtstheil Rerameikos (vgl. oben S. 71. auch Lucian. Prometh. in verb. 2.) und dem blos von Handwerkern geseierten Feste des Hephästos Ramens Chalkeia schließen darf. (Vgl. Pollux VII, 105. Etym. M. p. 805, 4. Eustath. zu Hom, Il. II, 552. Harpocr. u. Suid. s. v. Xalxeia.

- 6) Aeschines in Timarch. 27. Thucyd. II, 40. Bgl. Note 10. Siehe jedoch auch Plat. Amat. p. 136. b. Leg. VIII. p. 846. d. u. Aristot. Polit. III, 3, 3. VI, 2, 3., wo die Ansicht ausgesprochen wird, daß sich der Gewerbtreibende wenig zu staatsbürgerlicher Thätigkeit eigne. Daher wurde auch in Theben kein Handwerker zu einem öffentlichen Amte zugelassen. (Aristot. Polit. III, 3, 4. VI, 4, 5.)
- 7) Pollux VIII, 42. Athen. IV, 65. p. 168. a. Diog. Laert. II, 13. VII, 168 f. Bekkeri Anecd. Gr. p. 309. Bgl. auch Plut. Solon 22. Demosth. in Eubulid. §. 30. Thuchd. II, 40. u. Valer. Max. II, 64. Auch in Korinth wurde der Bürger bestrast, der nicht nachzuweisen vermochte, daß er seinen Auswand durch ehrelichen Erwerd bestreiten konnte. (Diphilus bei Athen. VI, 12. p. 227. e.)
  - 8) Herod. II, 167. Bgl. Strab. VIII, 6, 23. p. 382.
- 9) Bgl. Aristot. Polit. III, 3, 2 \( \), Xen. Mem. IV, 2, 22. Lucian. Fugit. 28. Vit. auct. 11. Dinarch. in Demosth. 23. Athen. VI, 86. p. 264. d. Bon den im Jahre 413. v. Chr. aus Athen entlausenen 20,000 Sklaven waren die Meisten Handwerker. (Thuc. VII, 27.) Daß manche Herren ihre Sklaven auch auf eigne Hand arbeiten ließen und sich blos mit einer Abgabe derselben begnügten, haben wir schon S. 11. (mit Note 152.) gesehen.
- 10) Daher bestand nach Xen. Mem. III, 7, 6. der größte Theil der an den Bolksversammlungen Theil nehmenden Bürger aus Hand-wertern. Bgl. auch Aelian. Var. Hist. II, 1. Plat. Protag. p. 319. c. u. Apol. p. 22. c. Diod. Sic. I, 74. u. Lucian. Somn. 22. Dieß ist aber um so erklärlicher, weil seit Perisles' Zeiten nicht nur die Thätigseit im Rathe und in den Gerichtshösen, sondern selbst die Theilnahme an den Volksversammlungen aus der Staatslasse tasse bezahlt wurde (vgl. Böch Staatshaush. I. S. 318 st.), was sogar für viele Bürger die einzige Einnahmequelle bildete. (Vgl. Aristoph. Lysistr. 624. Isocr. de pace §. 130. und περὶ αντιδ. §. 152.)
  - 11) Vgl. z. B. Lyfias περί άδυνάτου 6. u. Lucian. a. a. O.
- 12) Vgl. oben S. 28. Note 109. (wo noch Demosth. pro Phorm. 11. hinzugefügt werden kann, in welcher Stelle von einer Schildsabrik mit 100 Arbeitern die Rede ist).
  - 13) Deren wir übrigens schon oben S. 11. gedacht haben.
  - 14) Bgl. ebendaf. u. S. 31. Note 148.
  - 15) Ueber die Einträglichkeit des Handwerksbetriebs im Großen

und die dadurch gewonnenen Reichthümer vgl. Aristot. Polit. III, 3, 4. Xen. Mem. II, 7, 3 ff. Demosth. in Aphob. I. §. 9. (wo eine mit 20 Stlaven betriebene Fabrit von Schreinerarbeit jährlich 12, eine mit 30 Stlaven betriebene Messersabrit aber 30 Minen abwirft und das hinterlassene Vermögen eines Fabritbesitzers 15 Talente beträgt) Lysias in Eratosth. §. 8 ff. Dio Chrys. VII, 109.

16) Xen. de vectig. c. 2. Aristot. Polit. II, 4, 13.

17) Zum Beispiel die Fabrikation wohlriechender Oele u. Salben (Athen. XIII, 94. p. 611. f.) Auch die prachtvollen Gesäße von korinthischem Erz u. die kunstreichen äginetischen Metallarbeiten scheinen in solchen Fabriken gesertigt worden zu sein. (Vgl. Strab. VIII, 1, 23. p. 382. Eustath. zu Hom. Il. II, 570. p. 290, 29. u. Plin. XXXIV, 2, 3. §. 7 j. u. §. 10.)

- 18) Daß der gewöhnliche Handwerksbetrieb nicht sehr lohnend war, kann man daraus schließen, daß der Tagelohn der bei den öffentlichen Bauten beschäftigten Zimmerleute, Steinmeten u. s. w. nur 5 Obolen bis eine Drachme (d. h. etwa 50—72 Pfennige) betrug. (Wgl. die Rechnungen auf Inschr. bei Rangabe Antiq. hellen. I. p. 71 s. u. Böch Staatshaush. I. S. 151. 157.)
- 19) Müllergeschäft: Xen. Mem. II, 7, 6. Aristoph. Eccl. 426. vgl. Equ. 284. mit d. Schol. und Dinarch. in Demosth. §. 23.; Bäckerei: Xen. a. a. O. Athen. III, 77. p. 112. b. d. IV, 13. p. 134. e.

<sup>20</sup>) Tuchweberei: Demosth. in Olympiod. §. 12. Strab. VIII, 7, 5. p. 386. Pollux VII, 67.; Schneiberei: Xen. a. a. O. und

Aristoph. Acharn. 519.

91) Gerberei (die aus sanitätspolizeilichen Rücksichten stets außerhalb der Städte betrieben werden mußte: Artemid. Oneirocr. I, 51. II, 20. Schol. zu Aristoph. Acharn. 724. Pollux VI, 128.): Aristoph. Equ. 44 st. 136. Vesp. 38. Xen. Apol. p. 29. und Schol. dazu p. 18. b.; Lederarbeit: Aeschines in Timarch. §. 97.

22) Demosth. in Aphob. I. §. 9.

28) Demosth. pro Phorm. §. 4. 11. in Steph. II. §. 27.

- <sup>24</sup>) Aristoph. Pax 681 ff. Schol. zu Aristoph. Equ. 1315. u. Nub. 1055.
  - 25) Dion. Hal. Isocr. 1. (Vit. X orat. p. 836. e.)

26) Andocid. de myst. §. 146. Aeschines de fals. leg. §. 76.

27) Demosth. in Olympiod. §. 12. Wahrscheinlich fand dabei auch ein Destillationsproceß statt. (Bgl. Aristot. Meteor. II, 3. mit Dioscor. Mat. med. I, 95. u. Plin. XV, 7, 7. §. 31.)

28) Bgl. Plut. Pericl. 12.

29) Zum Beispiel Säge, Art, Bohrer und Bleiloth (so wie ber Leim) schon vom Dädalus (Plin. VII, 56, 57. §. 198.), die Töpserscheibe (die schon dem Homer bekannt ist: Il. XVIII, 600.) vom Korinthier Hyperbius (Plin. ebendas.), das Dreheisen, das Winkelmaß oder Richtscheit und die Bleiwage vom Samier Theodorus (Plin. ebendas.) u. s. w.

30) Plut. Solon 24. vgl. mit Diod. Sic. XI, 43. Xen. de

vectig. c. 2., auch Athen. XII, 57. p. 540. d.

31) Bgl. oben Note 5.

32) Blat. Rep. IV. p. 421. e. Protag. p. 328. a.

33) Bgl. Plat. Meno p. 90. e. u. Lucian. Somn. 1. (wo §. 2. auch von einem gezahlten Lehrgelb die Rede ist).

34) Obgleich Plato Leg. VIII. p. 846. d. nicht mehrere Ge=

werbe von einer und berfelben Person betrieben wissen wollte.

p. 846. Bgl. auch Aristot. Polit. II, 8, 8. Xen. Cyr. II, 1, 21. und VIII, 2, 5. (nach welcher Stelle nur in kleinen Städten derselbe Handwerker Bettstellen, Thüren, Tische u. s. w. versertigt) u. was von derselben Erscheinung zu Rom in der 1. Abth. Band 2. S. 254. berichtet worden ist.

36) Richt blos in den früheften, sondern selbst noch in den spätesten Zeiten war die Zahl der verschiedenen Handwerke ungleich

Meiner, als bei uns.

37) Bgl. Polluz VII, 29 — 192. und Aristoph. Plut. 162 ff.

513 ff. mit Plaut. Aulul. III, 10, 33 ff. (v. 505 ff.).

38) Bgl. Demosth. in Aristog. I. §. 52. Isocr. in Callim. §. 9. u. Areopag. §. 15. Theophr. Char. 9. Als Selbstverkäuser ihrer Arbeiten hießen sie αὐτοπῶλαι. Bgl. Plat. Rep. I. p. 260. u. Soph. p. 233.

39) Siehe oben S. 4.

- List. Praep. evang. VII, 20.
- 11) Auch τέπτονες: Hom. II. V, 59 ff. XIII, 390. XV, 411. XVI, 483., später gewöhnlich ναυπηγοί (im Gegensatz zu οίκοδόμοι): Plat. Protag. p. 319. b. Gorg. p. 501. e. Eustath. zu Hom. Od. XVII, 383. u. s. w. Bgl. Aristoph. Plut. 513., auch Hom. Od. V, 243 ff. Uebrigens vgl. die (freilich römische) Abbild. eines arbeitenden Schiffbauers auf einem Grabmonumente bei Muratori 534. und in d. Bericht. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XIII. (1861.) Taf. X. Nr. 2. zu O. Jahn's Aussach über Darstellungen antiter Reliefs, welche sich auf Handwert und Handelsverkehr beziehen, ebendas. S. 291 sf., gehörig.
- 42) Wo der Schiffbau seit Themistokles, dem Gründer der athenischen Kriegsflotte, blühte. Bgl. Diod. Sic. XI, 43. Xen. Hell. VII, 1, 4. u. Böck Urkunden über das Seewesen der Athener S. 48 j. 59 ff.

45) Bgl. Thuchd. I, 13. 41. Herod. VI, 89. Athen. V, 40.

- p. 206. f. auch Diod. Sic. XV, 74. Die Korinthier waren nach Thuc. a. a. O. die Erfinder der Triremen und blieben im Schiffbau lange Zeit die Lehrmeister der übrigen Seestaaten.
- 44) In Samos blühte der Schiffbau besonders unter Polytrates, welcher auch eine neue Art von Schiffen erfand, Zapaivai genannt, beren Schnabel wie ein Saurussel aufgebogen war. (Herob. III, 59. Plut. Pericl. 26. Athen. XII, 57. p. 540. e. Photius s. v. Σάμαιναι. Nach Plin. VII, 56, 57. §. 209. waren auch entweder die Samier oder Perikles Erfinder der zum Pferdetransport bestimmten hippagi.) Auch Rhodos erfand eine neue Art schnellfegelnder Schiffe. (Plin. VII, 56, 57. §. 208. Isidor. Orig. XIX, 1, 11.) Appros, welches alles jum Bau und jur Ausruftung einer Flotte nöthige Material, namentlich Fichten und Tannen, bas Haupterforderniß zum Schiffbau der Alten (vgl. Theophr. Hist. pl. V, 7, 1 ff.), in Fülle besaß (Ammian. Marc. XIV, 8, 14. vgl. Strab. XIV, 6, 5. p. 684. Plin. XVI, 40, 76. §. 203. Curtius X, 3, 19.), blieb stets durch seinen Schiffbau berühmt (Diod. Sic. II, 16. vgl. Hor. Od. I, 1, 13.) und war Erfinderin der leichten cercuri. (Plin. VII, 56, 57. §. 208.)
- und 15) Vgl. z. B. Demosth. in Aphob. I. §. 9. u. die Abbildungen von Tischlerwerkstätten in d. Berichten d. K. S. Gesellsch. d. Wiss. a. a. D. Tas. X, 1. u. XI, 1.
- 46) Tische und Stühle: Athen. I, 50. p. 28. c. XI, 72. p. 486. e. Poll. VII, 112. X, 47.; Bettgestelle: Demosth. in Aphob. I. §. 9. Plat. Rep. X. p. 596. Athen. a. a. O. Corp. Inscr. Gr. n. 2135.; Thüren (vgl. Hom. Od. XVII, 340.); Kisten: Plut. de Gen. Socr. 10. p. 580. e.; Särge: Aristoph. Nub. 846. Pollux X, 150.

47) Kritias bei Athen. XI, 72. p. 486. e.

- 48) Athen. I, 50. p. 28. b. XIII, 24. p. 568. d. Pollug VII, 112. X, 47 f. Photius s. v. Gertalizod diggot. Bgl. Rangabé Antiq. hellén. II, 577.
  - 49) Plut. Lycurg. 9. Auch Thüren: Theo zu Arat. v. 191.

<sup>50</sup>) Kritias bei Athen. XI, 72. p. 486. e.

51) Bgl. κλίναι μιλησιουργείς: Athen. I, 50. p. 28. b. XI. a. a. D. Harpocr. u. Suid. s. v. Δυκιουργείς.

<sup>52</sup>) Vgl. schon Hom. II. IV, 485. u. Aristoph. Plut. 313.

53) Besonders Wagen zu den Wettrennen: Pindar bei Athen. I, 50. p. 28. a. u. Kritias bei Dems. p. 28. c.

<sup>54</sup>) Vgl. Theophr. Hist. plant. III, 173.

55) Vgl. Démosth. in Mid. §. 158. (wo sikhonische Reisewagen erwähnt werden, wenn anders hier nicht blos vom Gespann die Rede ist).

<sup>56</sup>) Flötenmacher (αὐλοποιοί oder αὐλοτρύπαι): Polluz VII, 153. vgl. Plat. Rep. X. p. 601. e. Vit. X oratt. p. 836. a.

Philostr. Vit. Sophist. I, 17, 4.

57) Leiermacher (λυφοποιοί): Plat. Euthyd. p. 289. b. Cratyl. p. 290. b. Andoc. de myst. §. 146. Aeschines de fals. leg. §. 76. Schol. zu Aristoph. Ran. 693.

58) Dion. Hal. Isocr. §. 4. (Vit. X oratt. p. 836. e.) Undo=

cides a. a. D. Aeschines de fals leg. §. 76.

59) Horndreher schon von Hom. Il. IV, 110. erwähnt.

60) Schon Homer II. IV, 141. kennt (mit Purpur gefärbte)

Elsenbeinarbeiten. Bgl. auch Paufan. I, 12, 4.

81) Bgl. schon Homer Od. IV, 73. und in Bezug auf spätere Zeit Diod. Sic. V, 46. Athen. V, 38. p. 205. a. Hor. Od. II, 18, 2. Plin. XXXIII, 3, 18. §. 57. u. 1. Abth. 1. Bd. S. 100.

nebst den S. 150. Note 102. angeführten Stellen.

- Xalueig (Hom. II. IV, 187. Pollur VII, 110. Athen. X, 74. p. 451. b. u. j. w.) oder σιδηρείς (Ken. Vectig. 4, 6. Agesil. 1, 26. Euftath. zu Hom. Od. III, 433.) Eisen (auch χαλχός genannt) sand sich an vielen Orten Griechenlands, besonders aber bei Chaltis auf Euböa. (Strab. X, 1, 9. p. 447. Steph. Byz. s. v. Αἴδηψος.) Daher genossen auch die Eisenarbeiten von Chaltis hohen Ruf (Steph. Byz. a. a. O. Eustath. zu Dion. Perieg. 764. vgl. Eurip. Electra 442.), namentlich die Wassen. (Steph. Byz. a. a. O. Plut. de des. orac. 43. Athen. XIV, 23. p. 627. b.)
- Mem. IV, 2, 22. Aristoph. Plut. 163. 513. u. s. w. Bgl. die Abbild. einer Schmiedewertstatt in d. Berichten 2c. Taf. IX, 9.
- Deren Gewerbe freilich bei Weitem nicht den Umfang hatte, wie in unsern Tagen, da eiserne Schlösser und Schlüssel erst in später Zeit üblich wurden. (Lgl. oben S. 68.) Es werden später bessonders die in Sparta gesertigten Schlüssel gerühmt. (Aristoph. Thesm. 421 ff. mit d. Schol. Olympiod. zu Plat. Alcid. I. p. 152. Creutz. Suidas s. v. Aaxwuxai xleidez und Steph. Byz. s. v. Aaxedaiuwr.) Hier sind auch die in Sparta üblichen eisernen Fingerringe (Plin. XXXIII. 1, 4. §. 9.) und eisernen Münzen (Plut. Lysand. 17. Pollux VII, 105.) zu erwähnen. Für Eisensgeräth aller Art gab es in Sparta einen besondern Marktplatz. (Xen. He l. III, 3, 7.)
- 15) Welche Panzer, Helme, Schilde u. f. w. sertigten. (Aristoph. Pax 1210—1262. Lysias in Eratosth. §. 8. 19. Demosth. pro Phorm. §. 4. Pollug I. 149.) Besonders gerühmt werden die attischen Panzer. (Aelian. Var. Hist. III, 24. Pollug I, 149. vgl. Ken. Mem. III, 10, 9.) Auch Sparta (Ken. Hell. III, 3, 7. Anab. IV, 7, 16. Poll. I, 137. 149. Plin. VII, 56, 57. §. 200.), Korinth (Herod. IV, 180. vgl. Cic. Verr. IV, 44, 97.), Argos (Pind. bei Athen. I, 50. p. 28. a. (Pind. fr. 33. p. 599. Böckh.) Melian. Var. Hist. III, 24. Apollod. II, 2, 1. Pollug I, 149. Melian. a. a. O. vgl. auch Dion. Hal. Ant. I, 21. u. Plut.

A Section

Rom. 21.), Aetolien (Pollux I, 137. 149. Plin. VII, 56, 57. §. 201. vgl. Eurip. Phoen. 139 f.), Böotien (Xen. de re equ. 12, 3. Aelian. Var. Hist. III, 24. Pollux 1, 149.) und Euböa (Athen. XIV, 23. p. 627. b. Plut. de def. orac. 43.) lieferten ausgezeichnete Waffen. Uebrigens vgl. die Abbild. von Waffenschmieden in d. Berichten 2c. Taf. VIII, 1—3. u. IX, 8.

66) Μαχαιφοποιοί: Demosth. in Aphob. I. §. 9. Plut. de

Gen. Socr. 34.

Oder Bgl. besonders das merkwürdige, im Vatican befindliche Monument, das einen Messerschmied sowohl in seiner Werkstatt, als in seinem Laden mit allen von ihm gesertigten Instrumenten zeigt, abgebildet in Pistolesi Vatic. descr. III, 51. und besser in d. Berichten 2c. Tas. IX, 9—11.

68) Die lakonischen Stahlwaaren waren besonders berühmt. (Vgl. Steph. Byz. s. v. Δακεδαίμων mit Xen. Hell. III, 3, 7. u. Pollug I, 149.) Nach Plin. VII, 56, 57. §. 200. wären die Lacedämonier sogar die Erfinder von Helmen, Schwertern u. Lanzen

gewesen, was schwerlich zu beweisen sein dürfte.

69) Bgl. Jahn's Beschreibung eines die Werkstatt eines Kupserschmieds darstellenden Reliefs zu Neapel in d. Berichten zc. a. a. O. S. 330 f.

<sup>70</sup>) Strab. XIV, 2, 7. p. 654. u. 6, 5. p. 684. Plin. XXXIV, 2, 2. §. 2. Auch Euböa hatte reiche Kupfergruben. (Plut. de def. orac. 43.)

- Athen. IV, 2. p. 128. d.; Athen: Lysias bei Athen. V, 45. p. 210. a.; Argos: Herob. IV, 152. Athen. I, 119. p. 27. d. Pau-jan. VII, 23, 10.; Aegina: Plin. XXXIV, 2, 3. §. 8. 10. 11. besonders was wir Auzwaaren nennen: Strab. VIII, 5, 16. p. 376. Etym. M. p. 28, 10. Paroem. Gr. p. 9. a. Gaisford. (vgl. O. Jahn in d. Abhandl. d. R. S. Ges. d. Wiss. V. Band. S. 266.); wahrscheinlich auch auf Samos, wo der Erzguß ersunden worden seitalter) blühte auch in Rhodos eine Kunstschule der Erzgießer. (Müller ebend. §. 155.)
- 72) Lampenversertiger (λυχνοποιοί) bei Aristoph. Pax 691. Schol. zu Aristoph. Nub. 1065. u. Eccl. 248. 382.

<sup>73</sup>) Vgl. O. Jahn a. a. O.

<sup>74</sup>) Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 79. Note 280. u. Hirt in d. Amalthea I. S. 245 ff.

76) Sogar Nachtgeschirre. Bgl. Cic. Parad. V, 2, 38.

76) Plin. H. nat. XXXIV, 8, 18. §. 48. Plin. Epist. III, 6. Martial. XIV, 172. 177. Daher klingt es sehr unwahrscheinlich, wenn Plin. XXXIV, 3, 6. §. 12. behauptet, es habe keine Candelaber aus korinth. Erze gegeben.

77) Vgl. 1. Abth. a. a. S.

78) Dieser delischen Metallmischung gebenken Plin. XXXIII, 11, 51. §. 144. XXXIV, 2, 5. §. 8—10. Cic. Verr. II, 34, 83.

pro Rosc. Am. 46, 133. u. Lamprid. Alex. Sev. 26.

79) Ein Goldschmied wird schon von Homer Od. III, 432 ff. erwähnt. Der χουσοχόοι (u. άργυροκόποι) gedenken auch Demosth. in Mid. §. 21 f. Plut. Pericl. 12. Aristoph. Plut. 164. Lysistr. 408. Corp. Inscr. Gr. 3154. u. j. w.

80) Bgl. Demosth. in Mid. §. 24. Plut. Pericl. 12. Aristoph.

Lys. 408. Plut. 164. u. J. w.

- 81) Bgl. Thuc. VI, 32. Plut. Alcid. 4. Athen. VI, 17. p. 230. c. (vgl. mit XII, 47. p. 534. e.) Demosth. in Aphob. I. §. 10. in Mid. §. 133. 158. Lyfias in Eratosth. §. 11. 49. Dinarch. in Demosth. §. 69. Dion. Hal. Dinarch. 3. Diog. Laert. V, 4, 72. Tische von gediegenem Silber erwähnt schon Homer Od. X, 355., andre dergleichen Geräthe aber Plato Ep. I. p. 310. Athen. II, 31. p. 48. d. VI, 18. p. 230. e. u. 67. p. 255. e. Pollug X, 34. u. A.
- 32) Athen. VI, 18. p. 230. f. Wie beliebt und allgemein ablich golbenes Geschmeide war, haben wir schon oben S. 100. gesehen.

83) Bgl. d. B. Athen. V, 30. p. 199. e.

34) In Rhodus wurden namentlich viele filberne Trinkbecher gefertigt (Pollug VI, 96. Athen. XI, 36. p. 469. b. 96. p. 496 .f. 98. p. 497 f. Photius u. Helych. s. v. Podianov). Ebenso lieferte Lesbos tunftvoll gearbeitete Gefäße aus ebeln Metallen. (Paul. Diac. p. 115, 13. Müll. Bgl. Herod. IV, 61. u. Athen. XI, 71. p. 486. a.)

85) Bgl. 3. B. Corp. Inscr. Gr. 3154. 86) Bgl. Apostelgesch. 19, 24. (auch Lucian. Dial. meretr.

VII, 1.)

- 87) Siphnos: Herod. III, 57. Paufan. X, 11, 2. Suidas s. v. Diquioi; Thasos: Herod. VI, 46.; Epirus: Strab. VII, 7, 7. p. 326.
- 88) Xen. de vectig. 4, 2. Herod. VII, 144. Thuchd. II, 55. VI, 91. Paujan. I, 1, 1. Plut. Them. 4. Strab. IX, 1, 22. p. 399. (zu bessen Zeiten diese Gruben bereits erschöpft maren).

89) Bgl. die Darstellung eines arbeitenden Goldschlägers auf einem Relief im Museum des Vatifans (Galleria delle statue 262.) in d. Berichten d. K. S. Gef. d. Wiss. XIII. Taj. VII, 2.

99) Λιθουργοί, λιθοξόοι, λιθοχόποι, λιθοτόμοι (Xen. Cyr. ΙΙΙ, 2, 11.), αυτή λατόμοι u. λαξευταί (Phot. Bibl. c. 215. vgl.

Thom. Mag. p. 571. u. Suidas II. p. 446.)

- 91) Λιθολόγοι (auch mit dem Zusat οἰκοδόμοι): Thucyd. V, 82. VI, 66. Xen. Hell. IV, 4, 18. Pollug I, 161.
- 92) Βυρσοδέψαι oder βυρσοποιοί. Bgl. Hom. Il. XVII, 389. Plat. Polit. p. 288 e. Aristoph. Plut. 166. 514. Artemid. Oneirocr. I, 51. Polluz IV, 128. VII, 20. Schol. zu Plat. Apol. p. 18. b.

93) Dioscor. III, 101. Plin. XI, 39, 94. §. 231. XXVIII, 17, 71. §. 236.

94) Dioscor. a. a. O. Schol. zu Plat. Apol. p. 18. b. Plin. XXVIII. a. a. O. Bgl. Oudendorp. zu Thom. Mag. p. 175.

95) Dennoch wird ein Kürschner von Aristoph. Plut. 166. erwähnt und nach d. Schol. zu Aristoph. Vesp. 1138. wurden im

attischen Demos Thymätadä viele solche Pelzröcke gefertigt.

96) Sxvrorouoi (auch Collectivbezeichnung aller Leder verarbeitenden Handwerker) oder ozvreig: Xen. Cyr. II, 6, 11. Mem. I, 2, 37. IV, 2, 22. Plat. Protag. p. 319. Rep. II. p. 370. Aristoph. Plut. 162. u. s. w. Pollug VII, 86 s.

97) Plat. Symp. p. 191. Bgl. oben S. 93. (Der Leisten

hieb zolanous).

98) Bgl. Xen. Cyr. VIII, 2, 5.

99) Plat. Charm. p. 163. b. Rep. V. p. 456. d. Pollug VI, 128.

100) Besonders Frauenschuhe: Athen. IV, 42. p. 155. c. VIII, 41. p. 349. e. Lucian. Dial. meretr. XIV, 2. Bollug VII, 93. Clem. Alex. Paedag. II, 11, 116. Hesph. v. Sinuwria u. Steph. Byz. v. Sinvwr. Bgl. auch Lucret. IV, 1117. Verg. Cir. 169. Cic. de orat. I, 54, 231.

<sup>101</sup>) Athen. XI, 66. p. 483. b. Aristoph. Vesp. 1158. Eccl. 74. 345. 508. 542. Demosth. in Conon. §. 34. Etym. M. p. 123, 19. Harpocr. v. äπλας (p. 432. Meinek.). Besonders rothe Frauenschuhe: Pollux VII, 88. Namentlich waren die Schuhe aus Ampklä berühmt (Theocr. X, 35. mit d. Schol. Polluz a. a. O. Eustath. zu Hom. II. II, 584. p. 295. Hespch. v. Apvalatões, Suid. ν. '4μύκλαι).

102) Pollug VII, 88. 112. X, 47. Steph. Byz. s. v. Θεσσαλία. Bgl. Heinch. s. v. Θετιαλίδας und Athen. XIII, 24. p. 568. e., wo ein thessalischer κρηπιδοποιός erwähnt wird.

103) Pollur VII, 88. Hespch. v. Aργεία.

104) Attische zernides (Lucian. Rhet. praec. 15. Clem. Alex. Paed. II, 11. p. 240. Synej. Calv. encom. 13. p. 77. c.) Sonft vgl. über attische Schuhmacher Xen. Mem. III, 7, 6. Aristoph. Equ. 739 j. Plut. bei Eujeb. Praep. evang. XI, 36. Stob. Serm. XCV, 21. u. j. w.

105) Νευφορράφοι: Plat. Euthyd. p. 294. Aristoph. Equ. 746. Aristid. Rhet. II. p. 41. Lgl. auch Xen. Cyr. VIII, 2, 5.

106) Gleichfalls σχυτοτόμοι bei Hom. Il. VII, 222. (Plin. VII, 56, 57. §. 196. macht vielleicht aus Migverständniß den hier als σχιτοτόμων άριστος erwähnten Tychius zum Erfinder des Schusterhandwerks.) Uebrigens vgl. Pollux I, 149. u. oben S. 204. Auch die von Lysias in Eratosth. §. 8. 19. u. Demosth. pro Phorm. §. 4. 11. erwähnten Schildsabriken lieferten wohl nicht metallne, sondern lederne Schilde.

<sup>107</sup>) **Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 114.** 

108) Auch σχυτοτόμοι: Plat. Rep. X. p. 601. Eine Riemer= werkstatt (ήνιοποιείον) wird Xen. Mem. IV, 2, 8. erwähnt, ebenso ein σχυτοτομείον oder σχυτοτόμιον von Lysias pro inval. §. 20.

Athen. XIII, 44. p. 581. d.

109) Die ἀστράβη. Bgl. Demosth. in Mid. §. 133. Lysias pro inval. §. 11. Athen. XIII, 44. p. 582. a. Auf einem Basen-bilde bei Stephani Compte rendu l'ann. 1863. Atl. pl. V. mit Text auf S. 228. (citirt von Hermann §. 51. Note 4.) erscheint er als sörmliche κλίνη mit zwei Lehnen und weichen Pjühlen.

110) Ein Zeltflicer (σκηνορράφος) erscheint neben dem σκυτο-

τόμος bei Aelian. Var. Hist. II, 1.

111) Κεραμείς: Hom. Il. XVIII, 600 j. Hesiod. O. et D. 25.

Plat. Rep. IV. p. 421. d. u. s. w.

- 112) Schon Homer a. a. D. kennt den Gebrauch der Töpferscheibe.
  - 115) Bgl. Athen. VI, 15. p. 229. c. 114) Plin. XXXV, 12, 43. §. 152.
- 115) Schol. zu Pind. Ol. XIII, 27. Athen. VI, 29. p. 236. b. Polluz X, 157. Plin. VII, 56, 57. §. 198. XXXV, 12, 43. §. 152.
- unten erwähnten zierlichen Lampen und kunstreichen Vasen, sondern auch ordinäres, sür den täglichen Gebrauch bestimmtes Töpserzeug, kurz jede Art von Töpserwaare in großer Menge geliesert. (Vgl. Athen. IV, 14. p. 136. f. XI, 64. p. 482. d. Pollux X, 182. Aristoph. Lysistr. 557. Acharn. 902.) In besonders gutem Ruse aber standen die schön gesormten Becher und Trinsgeschirre, welche die athenischen Töpser sertigten. (Pindar bei Athen. XI, 60. p. 480. e. Possidipp. Epigr. XI, 1. Plut. de audiendo 9.) In Folge dieser massenhasten Production waren auch die Töpserwaaren in Athen ungemein wohlseil. So kostete z. B. ein schönes Oelsläschschen oder Salbenbüchschen einen Obolus (Aristoph. Ran. 1236.), ein großes irdenes Faß 3 Drachmen. (Aristoph. Pax 1202.)
- 117) Athen. XI, 64. p. 482. a. Schol. zu Aristoph. Lysistr. 2. Suidas s. v. Κωλιάδες κεραμείς. Vgl. Plut. de audiendo 9.
- 118) Paujan. IX, 19, 8. Ueber die Thonwaaren Böotiens überhaupt vgl. auch Aristoph. Acharn. 902. u. Plut. de vit. aere alien. 2. (p. 828. a.)
- 119) Neber Megara, wo sich ebenfalls ein seiner, weißer Thon sand (Diod. Sic. XI, 79. Schol. zu Pind. Ol. XIII, 27. Plin. VII, 56, 57. §. 198.) u. besonders große Gesäße (Amphoren und Fässer) von großer Stärke und Dauerhastigkeit, auch viele Ziegel gesiertigt wurden (Pausan. I, 42, 5.), vgl. Athen. I, 50. p. 28. c. XI, 31. p. 467. c. Steph. Byz. s. v. Méyapa, Schol. zu Hom. Od. II, 290. u. zu Aristoph. Nub. 1193. und Plut. 808. Suidas

- Liver. II is a ser a la la ser de de la liver Source. La comparis de  comparis de la comparis de la comparis de
- 14 f. u veneru Sane ede experier Lodin L. 1881. **Exime** VII. 141 f. u veneru Sane ede experier Lodin L. 1881. **Exime** 1411 ered Luidau. Inc. 114

-- Norman E -- :

Find I de Libert Frankland verd der de Length Find de de Libert Frankland verd de und derigie 22 Handel de de Libert de Sankaden Grüne de Felone S. Li de libert de und iden S. Libert S.

12. Uni vien S. 138.

- 1 i. Lerimpe un Sullien den Lein die de Lede inisien sem Sudenisien put si mür. Suide assessable ebet sanding kungen kromenn D
- a in
- Leien du mienem Gesen um enkelnem Kilment, wie sie in militäen Guidem istens primben monden ind neh Stend. Till i lid 3, wil neichen demaken des Cistens Arbeiten beim Westermassien des drach Termanns perfirmen Kommit in den dertigen Guidem wertzen in den despendent voren zeitungen diesen diesen. De mei demikent Safen und underhand neuen inde und ih in mennen Lebersepung des Sander ungenommen des eines und ihr neben um eine Glose zu dem internden grakusvoren in und alle neben demaken mieren Gesisen eberne mit erkalenen Beltmen ermiten mieren Gesisen eberne mit erkalenen Beltmen ermiten mieren Gesisen eberne mit erkalenen Beltmen ermiten mitten. Des aber an der Richtigs im dan Ermite kannen nach in presiste ist weigt C. Jahn Weinschenen Bestermuntung S. XXIV. Seil auch Anthiel. Zeitg.
- 19' Egl. beinders Kramer Ueber den Sint und die Herfun't der bemalten grech. Thongeliße S. 166 F. und Jahn Befchurk, der Baienfammlung in Müncken. Einleit. S. CLXVIII K. (1.1.81) F.

. 24 Egl. Anfiorh. Ecoles, 995.

- Page 11. p. 470. d. Polit. p. 279 i. Sich. Serm. XXXV. 21.
- Landen und durchsichtigen Stoffe lieferten. Bgl. chen S. 97. Chios

lieserte Teppiche, die den milesischen gleichgestellt wurden. (Athen. I, 50. p. 28. b.) In Karystos auf Euböa wurden Schleier, Kopiznetze, Handtücher u. s. w. aus Asbest gewebt. (Strab. X, 1, 6. p. 446. Steph. Byz. v. Káqvorog, Solm. c. 17.)

- 132) In Megara beschäftigten sich zahlreiche Webereien beson= ders mit Fabrikation gröberer Kleiderstoffe (Aristoph. Acharn. 519. Xen. Mem. II, 7, 6.), die auch nach Athen zu Markte gebracht wurden. (Tgl. Aristoph. Pax 1002. und Schol. zu Lysistr. 663. u. Vesp. 444.) Ebenjo in Sparta (zu Mänteln: Athen. XI, 66. p. 483. b. V, 28. p. 198. f. Pollug X, 124. Suid. s. v. Λαxwrexai), wo jedoch später namentlich Purpurstoffe gewebt wurden. (Polluz a. a. D. Aristoph. Lysistr. 1139.) Selbst die Kriegerkleider dajelbst waren purpurroth: Schol. zu Aristoph. Acharn. 320. vgl. Schol. ju Pax 1173. Xen. Rep. Lac. 11, 3. Aelian. Var. Hist. VI, 6. Rorinth lieferte kostbarere Kleiderstoffe (Athen. XII, 28. p. 525. d. XIII, 45. p. 582. d.), besonders aber Teppiche u. Bettdecken (Athen. I, 49. p. 27. d.), Paträ aber Gewebe, besonders Haarnete, aus eleischem Byffos (Paufan. VII, 21, 14. vgl. Plin. XIX, 1, 4. §. 21. u. oben S. 110. Note 169.) u. Pellene gleichfalls vorzügliche warme Mäntelstoffe, die selbst als Siegespreise in den Wettspielen verliehen wurden. (Pind. Ol. IX, 97. Nem. X, 44. u. Schol. zu Ol. VII, 86. 156. und Nem. X, 82. Eustath. zu Hom. Il. II, 574. p. 292. Suid. v. Πελλήνη, Heigh. u. Phot. v. πελληνικαί χλαίναι. Pol-Ing VII, 67. u. Aristoph. Aves 1421.) Rach Strab. VIII, 7, 5. p. 386. ware diefer Fabrifort nicht die Stadt Pellene, sondern ein Dorf dieses Namens gewesen. (Bgl. Plut. Alex. 30.) Tzehes Chil. X, 331. u. XI, 388. spricht auch von starker Weberei in Theben, wovon wir aber sonst Richts wissen.
- 135) Bgl. z. B. Aeschines in Timarch. §. 97. (wo Buntwirker, xoeultai, erwähnt werden: vgl. auch Bekkeri Anecd. Gr. p. 295.) u. Demosth. in Olympiod. §. 12. Auch bei Xen. Mem. II, 7, 5. 6. ist vielleicht von Weberei, nicht von Schneiberei die Rede.

134) Das Gewerbe der *Bageig*: Plat. Rep. IV. p. 429.

135) Vgl. oben S. 97.

- 136) Die auf Kreta gefundene und daselbst zum Färben benutte Seepflanze (Theophr. Hist. pl. IV, 6, 6. Plin. XXVI, 10,
  66. §. 103. XXXII, 6, 22. §. 66.), auß der eine schöne, dem
  Purpur wenig nachstehende, violette Farbe gewonnen wurde, wird
  von Beckmann Beitr. zur Gesch. der Erfind. I. S. 335 s. wohl
  richtig sur Orseille gehalten.
- 137) Ueber Lakonien (wo früher gar keine Färber leben durften: Athen. XV, 34. p. 686. f.) vgl. Paufan. III, 21, 6. Lucian. Catapl. 16. Plin. IX, 36, 60. §. 127. XXI, 8, 22. §. 45., auch Ovid. Rem. 707. Martial. VIII, 28, 9. IX, 72, 1., über Meliboa Lucret. II, 500. Berg. Aen. V, 251. mit Serv. Scholion, Paul. Diac. p. 214, 14. Müll., über Hermione Plut. Alex. 36.

Alciphr. III, 46. Steph. Byz. s. v. Alieig, über Bulis Paufan. X, 37, 3. (nach welcher Stelle fast die Hälfte aller Einwohner der Stadt Purpursischer waren) und über Trözene Eustath. zu Hom. Il. IV, 141. p. 456, 1. vgl. mit Paus. X, 36, 1. 2.

138) Γναφείς: Lyfias in Simon. §. 16. in Pancl. §. 2. Ari=

stoph. Plut. 166. Polluz VII, 37. 139. X, 135. u. s. w.

189) Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 95.

- 140) Sie nahmen für den Gebrauch auf einen Tag ½ Obole. Athen. V, 62. p. 220. a.
- <sup>141</sup>) Bgl. Xen. Mem. II, 7, 5. 6. (wenn hier nicht vielmehr von Weberei die Rede ist. Bgl. oben Note 132.)

142) Vgl. oben S. 93. u. 94.

- 143) Selbst lakonischer Filzpanzer gedenkt Thucyd. IV, 34.
- 144) Σχοινιοστρόφοι oder σχοινιοσυμβολεῖς: Schol. zu Aristoph. I'ax 36. u. 1332.
- 145) Vgl. 1. Abth. 2. Band. S. 326. Das Spartum wurde erst im macedonischen Zeitalter in Griechenland bekannt. (Vgl. Plin. XIX, 2, 10. §. 32. mit Gellius XVII, 3.)
- 146) Ueber die Berwendung der Binse vgl. Theophr. Hist. pl. IV, 12, 2. u. Plin. XIX, 2, 9. §. 31. XXI, 18, 69. §. 112. u. über die des Lindenbastes Theophr. Hist. pl. IV, 15, 1. V, 7, 5. Binsenmatten werden von Aristoph. Acharn. 874. erwähnt.
- 147) Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 201. u. 222. Note 79. und die Abbild. in den Berichten d. K. S. Gesellsch. d. Wiss. 1861. Taf. XII.
  - 148) Vgl. Thuchd. VI, 22. Plut. Alex. 23. u. f. w.

149) Bgl. Xen. Mem. II, 7, 6.

150) Vgl. die in Note 19. citirten Stellen.

<sup>151</sup>) Vgl. Aristoph. Equ. 253. In Athen gab es eine eigne Halle der Mehlhändler (άλφιτοπώλις στοά: Schol. zu Aristoph. Acharn. 547.)

152) Athen. III, 77. p. 111. f. u. 112. a.

153) Athen. III, 101. p. 127. a. Schol. zu Aristoph. Equ. 253.

154) Dioscor. II, 123. Plin. XVIII, 7, 17. §. 76 f.

155) Vgl. oben S. 117. mit Note 12. auf S. 131.

156) Athen. IV, 14. p. 137. e.

157) Plat. Gorg. p. 518. b. Xen. Mem. II, 7, 6. Athen. III, 77. p. 112. d. e. und IV, 13. p. 134. e. Bgl. die Abbild. in d. Berichten 2c. Taj. XII. 1., nach welcher, wie es scheint, der Teig in einem Bottich durch Drehen einer Walze bereitet wurde. Vgl. dort O. Jahn S. 348.

158) Z. B. in Athen. Bgl. die in Note 151. citirten Stellen.

159) Vgl. das in d. Berichten 2c. Taf. X, 4. abgebildete, ziemlich roh gearbeitete Relief im Vatican, welches einen Laden mit Bacwerk darstellt.

160) Vgl. die άγοραῖοι άρτοι bei Athen. III, 74. p. 109. d.

- u. p. 112. b. u. Plut. de cohib. ira 13., welche ganz besonders gerühmt werden.
  - <sup>161</sup>) Athen. III, 77. p. 112. c. IV, 13. p. 134. e.
- 162) Aristoph. Vesp. 1388. Ran. 857., aus welchen Stellen wir sehen, daß diese αρτοπώλιδες sich nicht eben durch Höslichkeit auszeichneten.
- <sup>163</sup>) Athen. III, 59. p. 101. d. vgl. IV, 5. p. 130. d. u. Plat. Rep. III. p. 404. d.
  - 164) Athen. III, 77. p. 112. a. XIV, 83. p. 662. f.
- <sup>165</sup>) Eustath. zu Hom. II. II, 497. p. 265, 29. vgl. Athen. III, 73. p. 109. a.
  - <sup>166</sup>) Athen. III, 77. p. 112. b.
  - 167) Athen. III, 78. p. 112. f.
- 168) Euftath. zu Hom. II. II, 537. p. 280. Athen. VI, 94. p. 267. e. IV, 5. p. 130. c. d. XIV, 51. p. 644. c. Pollug VI, 78. Athen. III, 74. p. 109. e. (vgl. Martial. XIV, 68.)
- 169) Die Fleischbank heißt κρεωπωλική, τράπεζα bei Plut. Qu. Symp. II, 10. Bgl. die Darstellung einer solchen auf einem Relief der Billa Albani in d. Berichten 1c. Taf. XIII, 1.
  - 170) Aristoph. Equ. 147. 1403. Athen. XIII, 43. p. 580. c.
- Diog. Laert. II, 60.
- 171) 3. B. in Epirus (Aelian. Nat. anim. XV, 11. Strab. VII, 7, 8. p. 327. Athen. VII, 72. p. 305. e. 86. p. 311. a. 130. p. 326. d. 135. p. 328. a.), Attifa (Athen. VII, 24. p. 285. e. 32. p. 288. f. vgl. VI, 4. p. 224. c. Xen. de vect. 1, 3. Das Städtchen Aerone lebte wohl hauptfächlich vom Fischfang: Athen. VII, 127. p. 325. e. Hejych. u. Suid. s. v. Aiξωνίδα τρίγλην), Megaris (Athen. VII, 45. p. 295. c. Aristot. Hist. anim. VIII, 15.), Sityon (Athen. I, 49. p. 27. d. VII, 32. p. 288. d. p. 289. a. u. 42. p. 293. f.), auß Euböa (Athen. VII, 20. p. 284. b. 133. p. 327. d. 139. p. 330. b.) u. s. w.
- 172) Bgl. z. B. Aristoph. Pax 1016. Daher bezeichnet μάγειφος sowohl den Koch, als den Schlächter. (Bgl. Athen. VI,
  43. p. 243. f. Artemid. Oneirocr. III, 55. Plat. Euthyd. p.
  301. d.)
  - 178) Athen. VII, 36. p. 290. b.
- 174) Plat. Rep. III. p. 290. Athen. I, 49. p. 27. d. IV 73. p. 173. a.
  - 175) Bgl. oben S. 122.
- 176) Kovçeig: Lysias de invalid. §. 69. u. in Pancl. §. 3. Aristoph. Plut. 337. Plut. de garrul. c. 7. u. s. w.
  - 177) Bgl. oben S. 24. Note 37.
  - 178) Bgl. oben S. 125.
  - 179) Ngl. oben S. 98.
- 180) Hier lieferte Phaselis treffliches Oel aus Rosen (Athen. XV, 38. p. 688. e. Plin. XIII, 2. §. 5.), Perga aus Lilien

(Dioscor. I, 66.), Soli aus Safran (Athen. und Plin. a.' a. O.), Laodicea (Galen. de san. tuenda VI, 12. (T. VI. p. 439. Kühn.) u. Meth. med. XI, 16. (T. X. p. 794. K.) und Kyzitos (Ricol. Myreps. XVI, 31.) aus Narden, Kyzitos auch aus der Jris (Schwertlilie)? (Athen. u. Plin. a. a. O. vgl. Paufan. IV, 35, 6.), Pergamum aus Weihrauch (Athen. XV, 38. p. 689. b.), Adramyttion aus der Rebendolde (οἰνάνθη: Athen. XV, 38. p. 689. b.), Adramyttion aus der Rebendolde (οἰνάνθη: Athen. XV, 38. p. 688. e. u. 39. p. 689. a. Plin. a. a. O.), Ephefos aber producirte das nach seinem Ersinder benannte kostbare μεγαλλεῖον. (Athen. XV, 38. p. 688. f.)

181) Besonders Kypros, wo außer andern Salben (Athen. a. a. D. Plin. XIII, 1, 2. §. 10.) ebensalls odvávdevov (Athen. a. a. D. Pheophr. de odor. 6, 27. Plin. a. a. D. §. 5.) gesertigt wurde, Chios, welches das beste Mastiröl lieserte (Dioscor. I, 51. Plin. XII, 17, 36. §. 72.), Rhodos, wo man gute Sasransalbe herstellte (Athen. u. Plin. a. a. D. Aristoph. Lys. 944.), Ros, welches Majoran= und Quittensalbe sertigte (Athen. u. Plin. a. a. D.), Mytilene aus Lesbos, welches gleichsalls Majoransalbe sieserte (Plin. a. a. D. §. 10), Aegina, wo viel Sasransalbe sabricirt wurde (Theophr. de odor. 6, 27. Athen. XV, 39. p. 689. d.), Delos (Plin. XIII, 1, 2. §. 4.) u. s. w.

182) In Athen: Athen I, 49. p. 27. e. XIII, 94. p. 611. f. XV, 38. p. 688. f. Plin. XIII, 1, 2. §. 6.; Korinth: Plin. a. a. O. §. 5. (besonders Frissalbe); Sithon: Nicol. Myreps. XVI, 24.; Elis (ebensalls Frissalbe): Athen. XV, 37. p. 688. c. u. 42. p. 690. e. Dioscor. I, 66. Pollur VI, 104. Clem. Alex. Paed. II, 8, 64. p. 207. (vgl. Plin. XXI, 7, 19. §. 42.); Chäronea: Paus. IX, 41, 7.; Tithorea: Pausan. X, 32, 19. Nur in Sparta dursten keine Salbenversertiger leben. (Athen. XV, 34. p. 686. f. Plut. Apophth. Lac. c. 18. p. 228. b. Sen. Qu. Nat. IV, 13, 9.)

- 183) Theophr. Hist. plant. II, 17. Aristot. Oec. II, 4. Lucian. merc. cond. c. 7. Sext. Empir. adv. Math. II, 41. Ueber diese φαρμαχοπῶλαι vgl. auch Stob. Serm. XL, 8. Aristoph. Nub. 765. Pollux X, 180. Hor. Sat. I, 2, 1.
- 184) Θῆτες (Hom. Od. IV, 644. Hessol. O. et D. 602. Pole lux III, 82. Etym. M. p. 452, 13. Schol. zu Hom. a. a. O. Photius, Suid. u. Hespich. v. Fήτεια, Fīτες, Fāτες), έριθοι (Hom. II. XVIII, 550. 560. Od. VI, 32. Hessol. a. a. O. Etym. M. p. 373, 39. Photius v. "Εριθος, vgl. Eustath. zu Hom. II. V, 550. p. 1220.) u. πελάται (Photius v. πελάται, Timäus Lex. Plat. v. πελάτης, Schol. zu Plat. Euthyphr. p. 4. e.), zwischen welchen Benennungen sich kein Unterschied nachweisen läßt. Man sieht aus diesen Stellen, daß schon zu Homer's und Hessol's Jeiten nicht nur Männer, sondern auch Frauen als Tagelöhner zur Feldarbeit verwendet wurden.
  - 185) Polluz III, 82. Eustath. zu Hom. Il. XXI, 450. Vgl.

Xen. Mem. II, 8, 1. Aristot. Polit. III, 3, 3. Jäus de Dicaeog.

her. §. 39. Athen. IV, 65. p. 168. a.

186) Aristoph. Eccl. 310. und bei Pollux VII, 133. Lucian. Timol. 6. (vgl. mit Epist. Saturn. 1. §. 21.) Zuweilen wurde jreilich wohl auch mehr verlangt und gezahlt. (Vgl. Plat. Leg. VIII. p. 847. b.)

187) Pollug VII, 130. Aciphr. III, 7. Aristoph. Ran. 172 ff.

u. Schol. zu Eccles. 77.

188) Bgl. Note 184. u. oben S. 149.

189) Aristoph. Eccl. 310. vgl. Polluz VII, 130. 133.

190) Theophr. Char. 22. Vgl. schon Hom. Od. XV, 316 ff.

191) Pollur VII, 132. Etym. M. p. 528, 7. Schol. zu Aristoph. Aves 997. u. zu Aeschines in Timarch. §. 125.

192) **Vgl.** Plat. Euthyphr. p. 4. c.

193) In manchen Staaten scheinen allerdings die Marktmeister oder Agoranomen eine Art polizeilicher Aufsicht über sie gehabt zu haben, um zu verhüten, daß weder die Arbeitgeber von ihnen übervortheilt, noch sie selbst von diesen ungerecht behandelt wurden. Vgl. ein Ehrendekret von Paros bei Rangabe Antiq. hellen. II. nr. 770. e. (citirt von Büchsenschütz Besitz und Erwerd S. 345. Rote 5.)]

## 9. Kapitel.

## Beschäftigungen und Erwerbszweige.

## C. Der Handel.

[Groß=], und Kleinhandel. See= und Landhandel. Messen, Krämerei und Markthandel. Buchhandel. Gelbhandel.]

Eine weit reicher fließende Erwerbsquelle, als Handwerk und Industrie, war der Handel, der von den Griechen im groß= artigsten Maßstabe getrieben wurde. Er zerfiel in Groß= und Kleinhandel 1) und jener wieder in See- und Landhandel. Großhandel galt trot der entgegengesetzten Ansicht mancher Philosophen, welche alle Kaufleute den Handwerkern gleich= stellten, 2) beim Volke doch für eine ganz anftändige, eines freien Bürgers nicht unwürdige Beschäftigung, 3) während allerdings der Klein = und Zwischenhandel nicht viel günstiger beurtheilt wurde, als das Handwerk, ja die Kleinkrämer, weil sie sich oft auch der Unredlichkeit und Uebervortheilung schuldig machten, 4) selbst in noch geringerer Achtung standen, als die Handwerker. Wenn aber manche, Philosophen und Aristokraten auf den Rauf= mannsstand überhaupt mit Geringschätzung herabsahen, so ist der Grund davon nicht nur in dem Widerwillen gegen jeden Erwerb durch Arbeit für Andere überhaupt zu suchen, sondern auch in der Betrachtung, daß bei den Kaufleuten dieser Erwerb ohne große Mühe nur auf Kosten Andrer erreicht werde, die ihnen die von den Fabrikanten billig bezogenen Waaren theuer bezahlen müßten, und daß der Handel nur auf Speculation und Uebervortheilung gegründet sei, 5) und endlich in dem Umstande,

daß ein großer Theil des griechischen Handels in den Händen von Ausländern lag, die ja überhaupt verachtet waren und bei denen man die Absicht voraussetzte, sich auf Kosten der Grieden, selbst durch Betrug, möglichst zu bereichern, so daß man sich nicht wundern kann, wenn diese Berachtung der fremden Kaufleute auch auf die griechischen selbst überging. Bei Man= den mochte wohl zu dem ungünstigen Urtheile über den Handels= stand auch noch der Neid das Seinige beitragen, wenn sie sahen, welche Reichthümer sich die Großhändler erwarben und wie da= durch in manchen Staaten eine Geldaristokratie entstand, die mit der auf Grundbesitz basirten Geburtsaristokratie in die Schranken trat und sich selbst einen bedeutenden Einfluß auf die Staatsverwaltung zu verschaffen wußte. 6) Demungeachtet war man von der Nothwendigkeit des Handels überhaupt und besonders von dem Nugen des Großhandels vollkommen überzeugt, da nur er die Waaren herbeischaffen konnte, die man im Inlande nicht zu produciren vermochte und deren man doch nothwendig bedurfte. 7) Er wurde daher auch von Seiten des Staats durch mancherlei Privilegien begünftigt, 8) freilich aber auf der andern Seite auch wieder durch Ein = und Ausfuhrver= bote beschränkt 9) und mit starken Abgaben belegt. 10) Was nun auerst den Großhandel 11) betrifft, so war der Seehandel ungleich bedeutender, als der Landhandel, 12) dessen umfangreicherem Be= triebe der Mangel an den nöthigen Transportmitteln und die durch Räuberei herbeigeführte Unsicherheit der Straßen im in= nern Lande 13) hindernd im Wege stand. Obgleich Schiffsahrt, und zwar nicht blos Küftenfahrt, schon seit den frühesten Zeiten von den Griechen getrieben wurde, wie der Argonautenzug und der trojanische Krieg beweisen, 14) so überließen sie doch ansangs den überseeischen Handel blos Ausländern, namentlich den Phöniciern, 15) die mit ihren Schiffen in den griechischen Häfen landeten und für die Waaren, die sie brachten, größtentheils wohl nur Landesprodukte, besonders Vieh, oder höchstens Beute der damals noch stark betriebenen griechischen Seeräuberei 16) durch Tauschandel ausführten, 17) da es in jener frühen Zeit noch tein geprägtes Geld gab, 18) und also von einem wirklichen, ausgebildeten Handelsverkehr noch gar nicht die Rede sein konnte. Die fremden Kausleute stellten am Strande derjenigen Orte, die fie auf ihrer Fahrt berührten, oder zu diesem Zwecke aufsuchten, 19)

ihre Waaren aus und luden zum Kauf derselben ein, 20) ober trugen sie auch hausirend in den Wohnungen herum, 31) blieben so lange da, als ihre Waaren Absatz fanden und sie ihnen brauchbare Gegenstände dafür eintauschen konnten, 22) und setzten dann ihre Fahrt fort, um an einem andern Orte dasselbe Treiben zu beginnen. In den auf das homerische Zeitalter folgenden Jahrhunderten aber erfolgte eine große Veränderung in den griechischen Handelsverhältnissen und die Griechen nahmen nun selbst den Seehandel in die Hand, doch blieben auch in der Folge noch immer viele Ausländer daran betheiligt, 23) die sich theils in Griechenland ansiedelten, theils wenigstens zeitweilig daselbst aufhielten. Nachdem sich zuerst die Inseln, besonders Aegina 24) (wo auch in der Mitte des 8. Jahrh. v. Chr. das erste griechische Geld, die wesentliche Bedingung alles Handels, geprägt worden sein soll), 25) des Seehandels bemachtigt hatten, wurde auf dem Festlande das durch seine Lage treff= lich dazu geeignete und wahrscheinlich schon längst durch Handel blühende 26) Korinth der Hauptstapelplat desselben, 27) der griechische Handel selbst aber durch Gründung einer Menge auswärtiger Kolonien in den verschiedensten Ländern, namentlich aber an den Küsten Kleinasiens, Unteritaliens, Siciliens und des Pontus oder schwarzen Meeres, die mit den Mutterstädten stets im lebhaftesten Geschäftsverkehr blieben und fast sämmtlich blühende Handelsstädte wurden, immer weiter ausgedehnt und besonders seit der allgemeinen Einführung geprägten Geldes und seit den großen Fortschritten in der Schiffbaukunft immer ichwunghafter betrieben, auch von den Seestaaten durch großartige Anlagen in den Hafenstädten, Magazine zum Lagern der Waaren, Hallen zur Ausstellung derselben (wie das Deigma im Peiräeus, dem Hafen von Athen, 28) und zu Rhodus), 29) Krahne und sonstige Einrichtungen zum Verladen der Waaren u. s. w. befördert, dagegen aber freilich durch das Stapelrecht 30) auch wieder beschränkt. Nach den Perserkriegen und besonders seit der Staatsverwaltung des Perikles erhob sich Athen zum Mittelpunkte des ganzen griechischen Handels 31) und Korinth buste von seiner früheren Bedeutung ein, doch blieb der Handel mit dem Westen noch immer in seinen Händen, 32) während freilich der ungleich wichtigere Handel nach dem Often an Athen überging. Wir haben fünf Hauptstraßen des griechischen

Handels vom Festlande aus zu unterscheiden: 1) die östliche durch den südlichern Theil des ägäischen Meeres über Lesbos und Chios nach den Küften Aleinasiens und Spriens und von da aus weiter in die Binnenländer Hochasiens, 2) die nordöft= liche durch den nördlichern Theil des ägäischen Meeres nach Macedonien und Thracien und durch den Hellespont, die Pro= pontis und den Bosporus nach den am Pontus Euxinus ge= legenen Ländern, auf welcher Route Byzantion einen Haupt= haltepunkt bildete, 3) die südliche und südwestliche nach Kreta, Rhodos, Appros, Aegypten und Kyrene an der Nordfüste Afri= ta's, 33) 4) die nordwestliche durch das ionische und adriatische Meer nach Italien und Illyrien und 5) die westliche nach Sicilien, vielleicht auch noch weiter nach Gallien (namentlich Massilia) und Hispanien (namentlich Gabes). 34) Die auf diesen Routen fahrenden Kauffahrteischiffe der Griechen, deren Tragfähigkeit auf ähnliche Weise, wie bei uns nach Tonnengehalt bestimmt wurde, 35) waren von verschiedener Größe und Bau= art. In der Regel hatten sie nur geringere Dimensionen, doch werden auch Schiffe von sehr bedeutender Größe erwähnt. 36) Sie waren fürzer, breiter und bauchiger, als die Kriegsschiffe, 37) bald mit, bald ohne Verdeck, und wurden theils durch Segel, theils durch Ruder fortbewegt. 38)

Der Binnenhandel konnte aus den oben angegebenen Grün= den nur in sehr beschränktem Maße den Charakter des Groß= handels annehmen. Spuren desselben lassen sich bis in die ältesten Zeiten verfolgen, 39) und es liegt wohl in der Natur der Sache, daß er noch früher getrieben wurde, als der See= handel, und anfangs selbst von größerer Bedeutung war, als dieser. 40) Als aber Letterer, nachdem sich auch die Griechen daran zu betheiligen angefangen hatten, immer größeren Aufschwung nahm, mußte der Landhandel nothwendig in den Hinter= grund treten und immer mehr zum blosen Kleinhandel herab= finken. Den Mittelpunkt desselben bildete unftreitig Korinth, welches die einzige Landstraße, die aus dem Beloponnes in das eigentliche Hellas führte, vollständig beherrschte, 11) und wohin daher auch noch in späterer Zeit die Bewohner der innern Distrikte beider Landestheile ihre Produkte brachten, um sie an Rauffahrer abzusetzen und von diesen eingeführte ausländische Waaren dafür einzutauschen. 42) Wir haben nun auch die Wege

kennen zu lernen, welche der Landhandel nahm, und die Transportmittel, deren er sich bediente. Da es im innern Lande keine Wasserstraßen gab, indem selbst die größten Flüsse Griechenlands nur auf ganz kurze Strecken befahren werden konnten, 43) so war der Binnenhandel blos auf die Landstraßen beschränkt. Solche waren nun allerdings schon seit den früheren Zeiten vorhanden 44) und wurden später in immer befferen Zuftand gesetzt und durch neu angelegte ansehnlich vermehrt. Die wichtigsten derselben, von denen wir aber freilich nicht wissen, in wie weit sie wirklich für den Handel benutt wurden, 45) waren folgende: Im Peloponnes liefen von Sparta aus vier Straßen, die eine in südöstlicher Richtung nach den Kustenstädten Epidauros Limera und Boae, eine zweite in nordwestlicher Richtung nach Messene und noch zwei andre gegen Norden, die eine nach Megalopolis (welches den Knotenpunkt für mehrere den nördlichen Peloponnes nach allen Richtungen hin durchziehende Straßen bildete), die andre nach Argos, und Lettere setzte sich nach Korinth fort, von wo aus die Hauptstraße über die Landenge in das eigentliche Hellas führte, und zwar zunächst über Megara und Elensis nach Athen. hier aus zog sich eine nordwestliche Straße nach Theben, und theilte sich dann bei Chäroneia in eine westliche nach Delphi, Naupaktos u. s. w., und eine nördliche über Glateia, Thronion und durch den Paß der Thermophlen nach Lamia, von wo aus sie durch die thessalische Ebene weiter nach Larissa, wo eine östlich aus Epeiros über Dodona kommende Straße in sie einmündete, und endlich nach dem Thale Tempe führte, welches den einzigen Zugang Thessaliens von Macedonien her bildete. Jenseit der Grenze von Hellas setzte sich dann diese Straße durch Macedonien und Thracien bis zum thracischen Chersonefos und Byzantion fort. Eine Angabe der weiteren durch fremde Länder führenden Straßen, welche griechische Kaufleute benuten konnten, würde hier nicht am Plate sein. Dagegen haben wir noch die sehr mangelhaften Transportmittel zu erwähnen, die allerdings auch aus vierräderigen, mit Pferden oder Maulthieren bespannten Lastwagen, 4") weit häufiger aber blos aus beladenen Saumthieren 47) bestanden.

Fragen wir nun, auf welche Art und Weise der Handel betrieben wurde, so haben wir vorerst von den gewerbmäßigen

Raufleuten solche Personen zu unterscheiden, welche ihre eigenen Erzeugnisse, mochten es nun Naturprodukte oder Arbeiten der Industrie sein, zum Verkauf brachten. 48) Ihr Geschäftsbetrieb gehörte wohl zum größern Theile in den Bereich des weiter unten darzuftellenden Kleinhandels; denn auf den Namen Großhändler konnten doch nur große Grundbesitzer und Fabrikanten Anivruch machen, die den Ertrag ihrer ausgedehnten Ländereien oder die Erzeugnisse ihrer schwunghaft betriebenen Fabriken an einen Kaufmann im Ganzen verkauften. Was nun aber die eigentlichen, gewerbmäßigen Kaufleute betrifft, welche blos mit den Produkten Andrer handelten, so nahm das Geschäft eines Großhändlers in der Regel folgenden Gang: Er verlud gewisse Waaren nach einem Plate, wo er auf guten Absatz der= felben rechnen konnte, 49) und nahm an der Reise zur See ober au Lande entweder selbst Theil, 50) oder sendete einen vertrauten und zuverlässigen Mann mit, dem er den Verkauf der Waaren überließ; 51) denn von Waarensendungen auf feste Bestellung ist nirgends die Rede. Da der Großhandel der Griechen, wie schon gesagt, meistens Seehandel war, mußte er auch mit Rhederei unzertrennlich verbunden sein. 52) Zwar besaßen viele Großhändler aur Versendung ihrer Waaren ihre eigenen Schiffe, 53) Andre da= gegen bedienten fich dazu der Schiffe von Leuten, die aus dem Transport von Gütern und Personen ein Geschäft machten. 54) Fanden nun an dem aufgesuchten Orte ihre Waaren nicht den gehofften Absat, 55) so segelten sie nach einem andern Hafen, um dort ihr Glück zu versuchen; ja zuweilen setzten sie die Fahrt bis zu dem ursprünglich in's Auge gefaßten Ziele gar nicht fort, sondern schlugen schon unterwegs einen andern Curs ein, wenn sie auf der Reise Nachricht erhalten hatten, daß dort wenig zu hoffen sei und anderwärts sich günstigere Aussichten darböten. 56) Denn natürlich standen die Kaufleute in Correspondenz mit einander und meldeten sich gegenseitig, wo sich die gunstigften Conjuncturen für Verkauf und Einkauf von Waaren zeigten und welche Preise an diesem oder jenem Orte dafür gezahlt und verlangt würden. 57) 11m solche Nachrichten zu erhalten und zugleich um Waaren abzusetzen und bei günstiger Gelegenheit einzukaufen, errichteten die Kaufleute auch Com= manditen an auswärtigen Orten. 58) Auf ihren Secfahrten legten sie wohl auch an Zwischenstationen an, um einen Theil

ihrer Ladung abzusehen ober Waaren einzuhandeln, die sie bei Fortsetzung ihrer Reise vortheilhaft wieder zu verkaufen hoffen durften. Waren sie aber am Bestimmungsorte angelangt, so stellten sie in den dazu beftimmten Gebäuden am Hafen 59) ober, wenn sich der Marktplat in der Nähe desselben befand, was nicht selten der Fall war, 60) auf diesem ihre Waaren aus, um fie in kleineren Partien an Wiederverkäufer abzusetzen; benn der Fall, daß ein Großhändler seine Ladung im Ganzen verkaufte, wird wohl eben so selten gewesen sein, als daß er sich auf einen Detailverkauf an die einzelnen Consumenten einließ. Hatte er seine Waaren abgesetzt, so nahm er gewöhnlich andre Waaren dafür ein, 61) die er an seinem Wohnorte mit Vortheil verkaufen konnte, und wußte sich so auch die Rückfahrt nugbar zu machen. Den Verkauf eines nicht abgesetzten Theils seiner Waare aber überließ er wohl der Vermittelung eines Maklers 62) oder vielleicht auch eines am Orte wohnhaften, auch die Stelle eines Consuls unsrer Tage vertretenden Progenos. 63) Uebrigens ift hier noch zu erwähnen, daß solche Großhändler auch Lieferungen für das im Felde ftehende Heer übernahmen, 64) die gewöhnlich einen großen Gewinn abwarfen. Wir dürfen aber diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch zu berichten, daß sich mit dem Geschäftsbetrieb der Großhändler auch nicht zu billigende Speculationen verbanden, da diese Leute immer auf Mittel sannen, wie sich die Verhältnisse und Preise zu ihren Gunften gestalten ließen; indem sie z. B. alle an einem Orte vorhandenen Vorräthe einer Waare aufkauften, um dann, wenn fich der Mangel daran fühlbar machte, den Preis dafür willkührlich bestimmen zu können, 65) oder in gleicher Absicht bei einer zu erwartenden Mißernte so viel Getreide, als möglich, in ihre Hände brachten, um später den Preis desselben hinaufschrauben zu können, oder endlich auch durch Berbreitung falscher Nachrichten vom Untergange einer Getreideflotte ober eines Waarentransports, von einem bevorstehenden Ariege und der zu erwartenden Blokade der Häfen, von einer in Aegypten oder am Pontus erfolgten Mißernte u. j. w., eine Preissteigerung herbeizuführen suchten. 66) Die Zahlungen erfolgten übrigens, wenn nicht ein Tauschhandel stattfand, 67) stets in baarcm Gelde, da die Ausstellung von Wechseln in Griechenland, wie in Rom, unbekannt war, 67b) und es mochten dieselben der verschiedenen Münzsorten in den einzelnen Ländern und ihres wechseln= den Curses wegen oft mit großen Schwierigkeiten verknüpft sein.

Wir haben nun von den Gegenständen des Großhandels zu sprechen, der Ausfuhr sowohl als der Einfuhr. Die ausgeführten Waaren bestanden theils in Landesprodukten (vgl. Rap. 7.), theils in Erzeugnissen der Industrie (vgl. Kap. 8.). Bu den Ersteren gehörte vor Allem der Wein, der besonders von den Inseln Chios und Lesbos aus, welche die beliebteften und besten Sorten desselben lieferten, nach allen Himmelsstrichen hin ausgeführt wurde, 68) namentlich nach Ländern, die selbst keinen solchen producirten, wie die Küstenländer am Pontus oder dem schwarzen Meere, 69) Illyrien 70) und Aegypten, 71) später aber auch nach Rom, als sich die Genußsucht der Römer nicht mehr mit den einheimischen Weinen begnügte; 72) sodann Del und Feigen, womit namentlich Athen starken Handel trieb, 73) ferner Honig, gleichfalls besonders aus Attika, 74) vielleicht auch Salz aus Megaris, Rhodos, Euböa, 75) gewürzhafte Pflanzen, wie Majoran, Thymian (besonders aus Attika), Senf von **Appros**, Safran von Rhodos u. s. w., 75 b) Heilkräuter nament= lich von den Gebirgen Helikon und Pelion und aus Kreta und Cypern, 76) so wie Nieswurz von Antichra in Phocis, 77) Asphodyll aus Locris 78), Asbest aus Cypern und Euboa, 79) von Metallen vielleicht Eisen aus Böotien, Euboa, Areta u. s. w. und Kupfer aus Cypern, 80) vorzüglich aber Marmor aus Attika, Euböa, Paros und Skyros. 81) Weit umfangreicher jedoch war die Ausfuhr von Erzeugnissen der Industrie. Hier sind zu nennen Thonwaaren, sowohl ein= jacheres samisches, attisches, rhodisches und andres Thongeschirr, 82) als prächtige korinthische und athenische Vasen, Lampen u. s. w., 83) dann Metallarbeiten, besonders Waffen 84) und kunft= wiche Gefäße aus Korinth, Chalkis, Lesbos, Delos u. s. w., 85) Gold= und Silberwaaren aus Athen, Korinth 2c., 86) feinere Wollstoffe aus Milet, Samos, Chios, Korinth, Paträ, Hermione 2c., besonders auch Purpurstoffe und die florartigen Gewänder aus Kos und Amorgos, 87) hölzernes Hausgeräth aus Lakonien, Thessalien, Chios 2c., 88) Galanterie = und Kurz= waaren, besonders aus Aegina, 89) Salben, wohlriechende Oele und Effenzen 90) und Anderes. — Eingeführt dagegen 91) wurde vor Allem Getreibe aus Aegypten, den Ländern am Pontus

und Sicilien, 92) Bieh, leider aber auch Sklaven (die früher die Phönicier geliefert hatten), 98) vom Pontus, 94) Salzfische, ebenfalls vom Pontus 95) und aus Aegypten, 96) Felle und Häute vom Pontus, aus Cyrene und Sicilien, 97) feines, buntgefärbtes Leder aber aus Phönicien, Babylonien, Parthien, 98) Pergament (jedoch erft in späterer Zeit) aus Pergamum in Kleinasien, 99) Wolle vom Pontus, aus Kleinasien und Sicilien, 100) Flachs, Hanf, jo wie Binsen und Spartum als Seilermaterial aus Aegypten, Karien, Medien, Karthago und Hispanien, 101) Byssus (d. h. wohl richtiger eine besonders feine Art von Flachs, als Baumwolle) 102) aus Aegypten 103) (obgleich auch in Glis ein Byssus wuchs), 104) Paphrus (Schreibepapier) aus Aegypten, 105) Bauholz, besonders Schiffbauholz, vom Pontus, 106) aber auch aus Macedonien 107) und Cypern, 108) Cedernholz auch aus Cypern und aus Cilicien, 109) Theer, Bech und Wachs vom Pontus, 116) Baljam, Weihrauch und Maftix aus Sprien, Arabien und Indien, 111) Gewürze aus Arabien und Indien, 112) Eisen und Stahl vom Pontus, 113) später auch aus Hispanien, 114) Zinn aus Britannien (von den Kassiteriden oder Zinninfeln) 115) und Hispanien, 116) Elfenbein aus Indien und Libhen (Afrika), 117) Bernftein von den Küsten der Oftsee, 118) Edelsteine aus Indien, 119) Linnengewebe aus Aegypten 120) und Kolchis, 121) Purpurstoffe aus Phönicien und Karthago, 122) buntgewebte oder gestickte Teppiche aus Babylon, Persien, Uegypten und Karthago, 123) kostbare Gold = und Silberwaaren aus Sidon, 124) andre Metallwaaren aus Thrrhenien, 125) Glaswaaren aus Phönicien und Aegypten, 126) Salben und Dele aus Babylon, Sprien, Phönicien, Cilicien, Cyrene und Aegypten, 127) Arzneimittel vom Pontus, 128) Käse aus Sicilien, 129) Datteln aus Phönicien 130) u. s. w. 131)

Wir kommen nun zum Kleinhandel, <sup>132</sup>) der natürlich älterist, als der Großhandel, und sich ansangs gewiß nur auf Tauschhandel und einen Marktverkehr benachbarter Ortschaften beschränkte. Als man aber angesangen hatte Geld zu prägen, als
sich bei den Nationalsesten und Festversammlungen in Folge
des dabei herrschenden Gottessriedens, der den sonst nicht selten
gefährdeten Kausseuten <sup>133</sup>) sicheres Geleit verlieh, an solchen
geheiligten Orten, wie zu Olympia, Delphi, Delos, Thermophlä, <sup>134</sup>) selbst bei dem Jissseste zu Tithorea, <sup>183</sup>) ein förmlicher

Megverkehr entwickelt hatte, 186) und überdieß bei manchen Grenz= orten der einzelnen Landschaften, 187) wie bei Tripodiskos in Megaris, 138) bei Aleision in Elis 139) und anderwärts, zu be= stimmten Zeiten, ja sogar in jedem Monat 140) und dann ge= wöhnlich am ersten Tage desselben, 141) auch wirkliche Jahr= märkte oder Messen abgehalten wurden, 142) nahm derselbe rasch einen bedeutenden Aufschwung, und es lassen sich nun drei Stufen deffelben unterscheiben, Detailhandel, Kramhandel und Hökerei. Beim Detailhandel ist wieder ein Unterschied zu machen zwischen Selbstproducenten und Wiederverkäufern. 143) Erstere waren theils Londleute, welche die Erzeugnisse ihres Landbaues und ihrer Viehzucht zu Markte brachten, aber statt sie einzeln au vertaufen wohl lieber an Wiederverkäufer im Ganzen abjetten, 144) theils Handwerker, die nicht blos auf Beftellung arbeiteten, sondern auch Waaren auf Speculation und zum Berkauf anfertigten, 145) Lettere aber wirkliche Kaufleute, die eine bestimmte Waarengattung von den Fabrikanten oder Groß= handlern in größeren Partien kauften und dann wieder im Ginzelnen verhandelten. 146) Die Gegenstände ihres Handels aber waren unstreitig allezund jede Lebensbedürfnisse, d. h. Nahrungsmittel aller Art, besonders Bieh und Getreide, Wein, Del, dann Aleidung, Schmuck, Salben und Essenzen, Waffen, Hausgeräth u. j. w., selbst Sklaven. 147) Sie blieben, wenn sie nicht zu einer Messe reisten, stets an demselben Orte und hielten ent= weder in Kaufläden, die sich in den Häusern der Stadt, 148) am Liebsten in der Nähe des Marktes, in größeren Städten unter bedeckten Markthallen 149) befanden, oder in zeltartigen, aus Ruthengeflecht, Rohr, Lattenwerk und Leinwand gefertigten, leicht aufzuschlagenden und eben so leicht wieder abzubrechenden Buden 150) und an offnen Ständen auf dem Markte selbst feil, in welchem letteren Falle sie schon mehr den Charakter bloser Aramer annahmen. Unter Kramhandel verstehe ich nämlich nur eine niedrigere Stuse des Detailhandels und den noch mehr in's Einzelne gehenden Verkauf von allerlei zum täglichen Leben nöthigen Gegenständen, wie Egwaaren, Wein, Del, Honig, Licht und dergleichen. 151) Die größte Zahl dieser Krämer bestand wohl aus Weinhändlern, 152) die nicht selten zugleich Trinkstuben für die niedrigsten Volksklassen hielten. 153) Doch nicht blos Männer betheiligten sich an diesem Kramhandel,

sondern auch nicht wenige Frauen, 154) was aber freilich nicht eben für anständig galt. 155) Noch tiefer endlich ftand die Klasse der Höker, 156) die zum Theil erft wieder von den Krämern kauften und mit ihren Waaren, die sie auf den Stragen ausschrieen, hausiren gingen, 157) selbst auf's Land. Beziehendlich des Markthandels nun ist zu erwähnen, daß den einzelnen Waarengattungen auf dem auch noch andern Zwecken dienenden Marktraume 158) meistens besondre Plätze angewiesen waren 159) und daß der ganze Marktverkehr unter der Aufsicht von Agoranomen oder Marktmeistern stand, 160) die zuerst für Erhaltung der Ordnung in dem oft sehr lauten und tumultuarischen Markt= gewühl zu sorgen und jeder Störung des Verkehrs durch Zankereien 161) und Schlägereien zu steuern hatten, 162) wobei ihnen selbst körperliche Züchtigungen gestattet waren, 163) sodann aber auch darauf sehen mußten, daß bei Kauf und Verkauf keinerlei Art von Betrug durch unrichtiges Maß und Gewicht 164) oder Verfälschung der Waare 165) und keine Uebervortheilung besonders bei Werthbestimmung der verschiedenen, zwar unter denselben Namen, aber mit ,ungleicher Währung ausgeprägten Münzsorten 166) stattfand, zu welchen Unredlichkeiten die griechischen Krämer nur zu geneigt waren. Es fanden fich aber an den Markttagen nicht blos die Einwohner der Städte selbst und ihrer nächsten Umgebung, sondern auch Auswärtige, selbst aus größerer Entfernung, sowohl des Verkaufs als des Ein= kaufs wegen ein. 167) Die Zeit, in welcher der Markt abgehalten wurde, waren die Morgenstunden bis zur Mittagszeit, wo sich auch die Bürger auf dem Markte aufhielten und ihre Geschäfte abmachten; boch hielten manche Verkäufer mit ihren Waaren noch bis zum Abend feil. 168) Auf dem Fischmarkte durfte der Verkauf nicht eher beginnen, als bis mit einem Glöckchen das Zeichen dazu gegeben war. 169) Den Einkauf auf dem Markte besorgten in der Regel die Männer, 170) oder ließen ihn durch einen Sklaven besorgen; 171) seltener schon war es, daß eine Sklavin damit beauftragt wurde, 172) nie aber, wenigstens nicht in Athen, gingen Hausfrauen der besseren Stände selbst auf den Markt, um einzukaufen. 173)

Zum Kleinhandel dürfte auch der noch in seiner Kindheit stehende Buchhandel zu rechnen sein. Daß nämlich zu Anfang des 4. Jahrh. v. Chr. in Griechenland schon ein Buchhandel

bestanden habe, ist nicht zu bezweifeln, 174) da selbst einer Aus= fuhr von Büchern in's Ausland gedacht wird. 175) Hauptsäch= lich aber mag im Inlande ein freilich noch sehr beschräntter Handel mit Büchern getrieben worden sein, die schon der Jugendunterricht, 176) weit mehr aber der nur durch Lectüre zu befriedigende Bildungstrieb der Erwachsenen 177) zu einem unumgänglichen Bedürfniß machte. Der hohe Preis aber, der für fie gezahlt werden mußte, weil das Papier nur aus Aegypten zu be= ziehen, 178) das Pergament aber noch nicht erfunden 179) und das Abschreiben sehr mühsam war, eröffnete den Buchhändlern, die wohl meistens auch die Abschreiber der Bücher waren, 180) sehr gunftige Aussichten. Wir durfen uns daher nicht wun= dern, daß sich in Athen ein eigener Büchermarkt fand, 181) auf welchem Bücherliebhaber ihre Bibliotheken vervollständigen konn= ten; denn daß es schon dergleichen Privatbibliotheken gab, unterliegt gleichfalls keinem Zweifel, 182) wenn auch von öffent= lichen Bibliotheken noch nicht die Rede sein konnte. 183) Die römische Sitte aber, Bücher von den eigenen, höher gebildeten Stlaven abschreiben zu lassen, 184) war den Griechen, welche ihre Sklaven nur zu gewöhnlichen Dienftleistungen verwendeten, unbekannt. Später bekam freilich der Buchhandel eine weit größere Ausdehnung 185) und die Buchhändler ließen sich nun auch nicht selten Betrügereien zu Schulden kommen. 186)

Roch ist übrig von einem sehr wichtigen Zweige des Han= bels zu sprechen, dem Geldhandel und Wechslergeschäfte. Je höheren Aufschwung nämlich Industrie und Handel nahmen und je größer die Menge geprägten Metalles wurde, desto mehr mußte auch das Geld den einfachen Charafter eines blosen Tauschinmbols und Zahlungsmittels der Waarenpreise ver= lieren 187) und dafür selbst die Natur einer Waare annehmen, welche die Grundlage einer besondern Art von Erwerbsthätig= teit wurde. Diese schlug nun einen dreifachen Weg ein und bildete drei gesonderte Zweige des Geldverkehrs, die zwar zu= weilen auch in einer Hand ruhten, 18%) gewöhnlich aber ge= trennt waren und von verschiedenen Personen betrieben wurden. Die alteste und einfachste Art der gewerbsmäßig betriebenen Geldgeschäfte war die blose Verwechselung der verschiedenen Münzsorten gegen einander oder das Wechslergeschäft im eigent= lichsten Sinne, 189) mit dem sich Bürger weniger befaßten, als hellas. 1. Banb.

Fremde und Schutzverwandte, 190) und das der allgemeinen Achtung nach am Tiefsten stand, 191) dafür aber in Folge des babei zu zahlenden Aufgeldes 192) und mancher Uebervortheilungen aroken Gewinn brachte. 193) Diese Geldwechsler oder Trapeziten hatten ihre Tische auf dem Markte 194) und wurden auch aufgesucht, um die Aechtheit der Münzen von ihnen prüfen zu lassen. 195) Die zweite Art, bei der eine wirkliche Verwerthung des Geldes als Waare stattsand, war das als Gewerbe getriebene und leicht in Wucher ausartende Geschäft sein Capital zu verzinslichen Darlehen gegen Schuldverschreibung 196) oder Pfand 197) zu benuten, 198) welches nicht mit dem Gebrauche der Capitalisten zu verwechseln ist, ihre Gelder nutbar anzulegen und gegen Zinsen auszuleihen. Die dritte Art endlich, die umfänglichste und gewinnreichste von allen, war das Geschäft der in jeder nur einigermaßen gewerbfleißigen Stadt zu findenden und gleichfalls Trapeziten genannten Bankiers, welche die Vermitte= lung fremder Zahlungen übernahmen und größtentheils mit fremdem Gelde arbeiteten, 199) indem Capitalisten ihre Gelder verzinslich bei ihnen niederlegten, um jederzeit über sie verfügen 200) und einzelne Summen davon erheben, zugleich aber auch um von ihnen zu leistende Zahlungen an sie anweisen zu können, 201) weshalb die Trapeziten genaue Bücher führen mußten. 202) Solche Anweisungen aber, welche gewissermaßen die Stelle von Wechseln vertraten, die, wie wir schon saben, den Griechen unbekannt waren, mußten natürlich den Handelsverkehr nicht wenig erleichtern, indem z. B. ein Kaufmann, der an einem auswärtigen Orte Ginkäufe machen wollte, nicht vieles baare Geld mitzunehmen branchte, sondern bei einem Bankier feines Wohnorts eine gewisse Summe niederlegte und sich selbige dann gegen eine Anweisung desselben von einem mit ihm in Berbindung stehenden Geschäftsfreunde an dem betreffenden Orte ausgahlen ließ; 2113) denn die Geschäftsverbindungen großer Bankierhäuser erstreckten sich bis in's Ausland, so daß man auf ihre Anweisungen und ihren Credit überall Geld erhalten konnte. Solche Bankiers aber, die gleich den Wechslern ihre Tische auf dem Markte aufschlugen 201) und davon eben ihren Namen hatten, 205) genossen, wenn ihre Reelletät bekannt war, ein großes Vertrauen 206, und ihre Mitwirkung wurde bei vielen Angelegenheiten des bürgerlichen Lebens in Anspruch genommen; man

legte wichtige Papiere bei ihnen nieder, 207) schloß vor ihnen als Zeugen Verträge ab 208) u. s. w. Sie ftanden, auch vom Staate begünftigt, dem fie nicht blos bedeutende Abgaben zahl= ten, sondern auch, besonders durch Darlehen, wichtige Dienste leisteten, 209) meistens in großer Achtung und wurden ganz anders beurtheilt, als andre durch ihren Wucher verrufene Geld= mäkler. 210) Freilich aber gab es unter ihnen auch Unredliche 211) und Manche sahen sich auch in Folge von Untüchtigkeit und durch Mißerfolge zu liquidiren 212) oder Bankerott zu machen 213) genöthigt; weshalb Capitalisten, die recht sicher gehen wollten, ihre Gelder lieber in den an mehrern Orten vorhandenen Staats= banken 214) oder in Heiligthümern 215) niederlegten, die auch Gelder ausliehen, Depositen annahmen 216) und bisweilen sogar das Recht hatten Münzen zu prägen. 217) Die bei solchen Geld= geschäften zu zahlenden Zinsen, die wenigstens bei kleineren Ca= pitalen, gewöhnlich am Schlusse jedes Monats abgeführt wurden, 218) während bei größeren und auf mehrere Jahre dar= geliehenen Summen jährliche Zinsenzahlung stattfand, 219) waren durch kein Gesetz geregelt, 220) sondern ganz dem Uebereinkommen der Betheiligten überlassen, und dadurch wurde allerdings dem Wucher großer Vorschub geleistet. Im Allgemeinen war der Zinsfuß in Griechenland weit höher, als bei uns, und unter zehn vom Hundert ist daselbst wohl nie Geld ausgeliehen worden, 221) ge= wöhnlich aber mußten zwölf bis achtzehn Procent gezahlt wer= den 222) und bei Darlehen zu gefahrvollen Unternehmungen, wie Waarensendungen zur See, wurden noch weit höhere Zinsen gefordert. 223) Der Durchschnittsjat für Seezinsen war zwanzig vom Hundert, 224) sie stiegen aber auch bis auf dreißig. 225) Man kann hieraus leicht einen Schluß machen, welche Zinsen sich die Wucherer bezahlen ließen, 226) denen es auch nicht ver= wehrt war, bei säumiger Rückzahlung Zinseszinsen zu berech= nen. 227) Sie verlangten aber meistens außer einer Schuld= verschreibung auch noch ein Unterpfand, 228) wie es auch bei großen Darlehen gegeben wurde. Bei kleineren Darlehen bestand es in einem in die Hände des Gläubigers gegebenen Fauftpfande, gewöhnlich in Gold = und Silber = oder andern Werthsachen, 229) bei größeren aber in einer Hypothek, 230) d. h. in Grundstücken, <sup>231</sup>) selbst in Fabriken sammt allen darin ar= beitenden Sklaven, 232) und bei Bodmereiverträgen in Schiffen mit ihrer Ladung, <sup>288</sup>) und die Verpfändung erfolgte durch eine Vertragsurkunde, <sup>234</sup>) die gewöhnlich mit zahlreichen Unterschriften von Zeugen und Bürgen versehen war, <sup>285</sup>) auch wohl doppelt niedergeschrieben und in dem einen Exemplare bei einem angesehenen und zuverlässigen Manne <sup>236</sup>) oder in einem Heiligthume niedergelegt wurde. Erfolgte zur festgesetzten Zeit keine Zurückzahlung des Capitals, so ging das Pfand ohne Weiteres in den Besitztes Gläubigers über. <sup>237</sup>)

So haben wir denn gesehen, daß der Geldverkehr der Griechen, den Gebrauch von Wechseln und den höheren Zinsfuß abgerechnet, sast in allen Stücken dem unsrigen glich.

## Unmerkungen zum 9. Kapitel.

1) Plat. Sophist. p. 223. Rep. II. p. 371. d. Aristot. Polit. IV, 3, 12. Xen. de vect. 4, 6. Pollug I, 50. Bgl. unten Note 10. u. im Allgemeinen Hillmann's Handelsgeschichte b. Griechen. Bonn. 1839. 8.

\*) Bgl. Plat. Rep. II. p. 290. mit Leg. IV. p. 205. VIII. p. 841. XI. p. 918. Aristot. Polit. I, 3, 23. u. einigen der oben

6. 214. Note 1. angeführten Stellen.

Nach Plut. Solon 2. hätte in srüherer Zeit der Handels=
stand überhaupt in großem Ansehen gestanden und Xen. de vectig.
3, 4. will dem Kausmanne als Wohlthäter des Gemeinwesens selbst
dssentliche Ehren zuerkannt wissen. Vgl. auch Lycurg. in Leocr.
8. 57. u. Isocr. Areop. §. 32.

4) Bgl. Demosth. in Phorm. §. 44. mit Plat. Leg. XI. p. 918. d. Athen. XV, 59. p. 700. b. Diog. Laert. I, 104. Dio Chrys. or. XXXI, 37. Plaut. Asin. I, 3, 50. u. Cic. Off. I,

42, 150.

<sup>5)</sup> **Vgl. Aristot.** Polit. I, 3, 15. u. 23.

Huchd. I, 25. 38. vgl. mit III, 72. u. 74.) In den meisten Staaten war dieß allerdings nicht der Fall. Ja in Theben wurde sogar Niemand zu einem Staatsamte zugelassen, der nicht nachweisen konnte, daß er nicht wenigstens seit 10 Jahren keinen Hansbel mehr getrieben hatte. (Aristot. Polit. III, 3, 4.) In Sparta aber durste überhaupt kein eingeborner Bürger Handel treiben; auch war ihm ja, so lange die lykurgischen Gesetze beobachtet wurden, handel mit dem Auslande schon durch den ausschließlichen Gebrauch eisener Münzen unmöglich gemacht (Plut. Lycurg. 9. Xen. Rep. Lac. 7, 5.) u. auch der Verkehr im Innern war größtentheils nur Lauschandel. (Justin. III, 2, 11.)

1) Bgl. Plat. Leg. XI. p. 918. b. Rep. II. p. 370. e.

Aristot. Pol. VI, 5. (p. 210.) vgl. mit IV, 3. (p. 119.) und VII,

5. (p. 227 f.) Xen. de Rep. Ath. 2, 3. de vect. 3, 4.

8) So waren z. B. in Athen die Kausseute von allen Kriegssteuern (Schol. zu Aristoph. Plut. 904.) oder wenigstens vom Kriegsbienste (Schol. zu Aristoph. Eccl. 1017.) besteit und auch durch Beschleunigung oder Fristung ihrer Rechtshändel in ihrem Interesse begünstigt (Demosth. in Apatur. S. 23. Lysias pec. publ. S. 5. vgl. Xen. de vect. 3, 3. Pollux VIII, 63. Bekkeri Anecd. Gr. p. 237, 30. Böck Urtunden zum att. Seewesen. S. 168. 175. 210. 214—218. 224. 240. 268.) Widerrechtliche Hemmungen ihrer Geschäfte waren mit harten Strasen belegt (Demosth. in Theocr. S. 53.) und fremde Kausseute den einheimischen in allen rechtlichen Verhältnissen völlig gleichgestellt. (Demosth. in Zenoth. S. 1. u. in Phorm. S. 42. vgl. auch in Midiam S. 176., so wie Aristot. Polit. III, 1, 3. u. Pollux VIII, 88.)

- 9) Schol. zu Aristoph. Ran. 362. Bekkeri Anecd. Gr. p. 434, 5. Die Aussuhrverbote betrasen meistens Gegenstände, die start gebraucht wurden und mit denen daher gerade ein sehr bedeutender Handel getrieben werden konnte, wie Bodenerzeugnisse (Plut. Solon 24.), Bauholz und andres Material für den Schissbau (Suid. v. Υποζώματα; vgl. Aristoph. Ran. 362 ff. Equ.
- 278 f.) u. f. w.

  10) Strab. VIII, 6, 20. p. 378. Xen. Hell. IV, 8, 27. Oec.
  2, 21. Thuchb. VII, 28. Pollug IX, 28 ff. Schol. zu Aristoph.
  Acharn. 896. Einen Zolltarif für die einzelnen Waarengattungen
  scheint es nicht gegeben zu haben, sondern von allen Waaren ein
  gleicher Procentsat des Werthes als Zoll erhoben worden zu sein.
  Daß aber z. B. in Athen der Hasenzoll sehr viel einbrachte, ersehen wir aus Andocid. de myst. 133. (Vgl. auch Demosth. in
  Aristocr. §. 110. 177. Polyb. XXXI, 7, 12. u. A.)
- 11) Die zuerst von Hesiod. O. et D. 646. erwähnte έμπορία im Gegensatzu der καπηλεία oder dem Meinhandel, wie man den έμπορος vom κάπηλος unterschied. (Bgl. Aristot. Polit. IV, 3, 12. Plat. Protag. p. 313.) Bom κάπηλος unterschied man wieder den παλιγκάπηλος u. μεταβολείς, d. h. den Wiedervertäuser und Höser. (Schol. zu Aristoph. Plut. 1156. Pollur VII, 12. vgl. auch Demosth. in Dionysod. §. 7. u. Ken. de vect. 4, 6.) Bei Homer sinden sich diese Außdrücke sür Kausseute noch nicht, sondern sie heißen πρηκτήρες (Od. VIII, 162. vgl. mit III, 72. H. in Apoll. 397. 453. Nitsch zu Od. I, 184. Terpestra Ant. Hom. p. 96. u. Müller Aeginet. p. 75.), so wie in späterer Zeit auch έργάζεσθαι in diesem Sinne schon bei Demosth. in Phorm. §. 44. u. in Eudul. §. 31.)
- <sup>12</sup>) Vgl. schon Hesiod. O. et D. 643. Auch der Name des Großhändlers έμπορος bezeichnet ja zunächst einen Schiffsreisenden.

(Bgl. Hom. Od. XXIV, 300. u. Hespich. II. p. 81. Schm.) Rach Hermann Privatalt. §. 45. Note 6. bezieht sich auch der von Aristot. Polit. I, 4, 2. gemachte Unterschied zwischen ναυκληρία, φορτηγία u. παράστασις nur auf den Seehandel, nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, auf See-, Land- u. Detailhandel. Daß φορτηγία ein Verladen der Waaren auf die Schiffe bedeutet, zeigen die Stellen Herod. II, 96. Athen. I, 50. p. 28. d. u. Pollur VII, 131. Der Begriff von παράστασις aber ist allerdings noch sehr zweiselshaft. Am Natürlichsten bezeichnet er ein Ausstellen der eingesührten Waaren und zwar nach Start zu Hermann a. a. D. vielleicht "ein Ausstellen und Verlausen an heiligen Stätten, unter dem Schutze der Tempel und gegen Zahlung eines Schutzeldes", während Hermann "eine Art von Metoetie oder vielleicht zugleich eine Commandite am Bestimmungsorte der Waaren" darin erblickt.

13) Bgl. Xen. Mem. II, 1, 15. Diog. Laert. II, 136.

14) Vgl. auch Hom. Od. XII, 403. XIV, 302. u. Thuc. I, 4.

15) Bgl. Hom. Od. XIV, 288. XV, 444 ff. Die Phönicier waren damals auch in Besitz der Goldgruben von Thasos (Herod. VI, 47. vgl. mit II, 44.) u. wahrscheinlich auch der Kupsergruben von Kypros (vgl. Movers Phönicier II, 2. S. 224.) u. Euböa, so wie sie auch die Purpursischerei an den Küsten des Peloponnes und der Inseln in Händen hatten. (Bgl. Movers a. a. O. II, 2. S. 19.)

16) Bgl. Hom. Od. IX, 40 ff. XI, 401 ff. XIV, 85 ff.

262 ff., besonders aber Thucyd. I, 5. u. 7.

17) Bgl. Hom. Il. VII, 474.

18) Die Angabe Plutarchs (Thes. 25.), daß schon Theseus Geld geprägt habe, ist höchst unwahrscheinlich. Homer kennt solches noch nicht. Uebrigens vgl. unten Kap. 11.

19) Bgl. Hom. Il. XXI, 40. XXIV, 751. Od. XX, 383.

30) Hom. Il. VII. 467. Herod. I, 1. Schlax p. 54. Huds. (§. 112. p. 94. Müll.) Sie ricfen Käufer selbst durch Trompetenschall herbei. (Apollod. III, 13, 8.)

<sup>21</sup>) Hom. Od. XV, 458 ff.

- Pei Hom. a. a. D. v. 455. bleibt ein solcher fremder Kausmann ein ganzes Jahr auf der Insel Spra.
- 23) 3. B. Phönicier in Athen (Demosth. in Phorm. §. 6. in Lacrit. §. 32. Corp. Inscr. Gr. I. n. 87. 859. 894.) und Delos (Corp. Inscr. Gr. II. n. 2271. vgl. 2290. u. 2319.) angesiedelt. Nach Griechenland kommende phönicische Kausseute bei Schlax a. a. O. u. Athen. IV, 73. p. 173. b., illyrische und tyrrhenische bei Pausan. IV, 35, 6.
- <sup>24</sup>) **Bgl. Hom.** II. II, 562. Hesiod. in d. Schol. zu Pind. Nem. III, 21. u. Schlag p. 20. Huds. (§. 53. p. 45. M.) mit Strab. VIII, 5, 16. p. 375. Herod. IV, 152. u. Pausan. II, 29, 6.

25) Vgl. Müller Aeginet. S. 57. und Böckh Metrol. Unterf.

**E**. 76.

<sup>26</sup>) Da es schon bei Hom. II. II, 570. u. Pind. Olymp. XIII. 4. "das reiche" heißt. Bgl. Thucyd. u. Strab. a. a. O.

<sup>27</sup>) Thucyd. I, 13. Strab. VIII, 5, 20. p. 378. u. Paufan.

II, 29, 6.

28) Xen. Hell. V, 1, 21. Pollug IX, 34. Aristoph. Equ. 978.

mit d. Schol. Harpoer. s. v. Letqua.

Polyb. V, 88, 8. Diod. Sic. XIX, 45.; wohl auch das deintschoor in Samos. (Etym. M. p. 261, 9.) Diese Hallen dienten wohl hauptsächlich zur Ausstellung von Waarenproben, wie solche von den Kausseuten auch in den Häusern herumgetragen wurden. (Plut. Demosth. 23. vgl. Plat. Leg. VII. p. 788. u. Athen. XI, 100. p. 499. e., wo ein Weinhändler mit der Flasche unterm Arme herumgeht und seinen Wein nach der Probe verkauft.)

30) Vgl. Demosth. in Polycl. §. 5. Polyb. IV, 47. Aristot.

Oec. II, 4.

- 31) Nach Isocr. Paneg. 42. Xen. Resp. Athen. 2, 7. u. Thuschd. II, 38. strömten im Hasen Athens alle Waaren der Welt zussammen.
- 32) Nach der Zerstörung Korinths durch Mummius zog sich der dortige Handel nach Delos, welches nun der Hauptsitz des griech. Handels wurde. (Strab. X, 5, 4. p. 486. Pausan. VIII, 23, 2. Vgl. Athen. IV, 73. p. 173. d. V, 49. p. 212. d. Cic. pro leg. Man. 18, 55. Plin. IV, 12, 22. §. 66. Paul. Diac. p. 122, 12. Müll.)
- 33) In späterer Zeit wagten sich griech. Kauffahrer selbst bis in die arabischen und indischen Gewässer hinaus. (Arrian. Peripl. m. Erythr. §. 30. 52. 54. [Geo. Gr. ed. Muller I. p. 281. 295. 297.] Pausan. III, 12, 4.)
- <sup>34</sup>) Bis Gallien und Hispanien hatten sich wenigstens die Handelsschiffe der Photäer bisweilen gewagt, während allerdings die Eisersucht der das Mittelmeer beherrschenden Karthager einen regelmäßigen Handelsverkehr der Griechen mit jenen Westländern zu verhindern wußte. Nach der Vernichtung Karthago's aber zog sich der Handel mit jenen Ländern nach Kom. Uebrigens entsprechen den hier vorkommenden alten Namen solgende heutige: Aegäisches Meer Archipelagus, Macedonien und Thracien europäische Türkei, Hellespont Straße von Gallipoli oder Dardanellen, Propontis Meer von Marmora, Bosporus Straße von Konstantinopel, Pontus Euzinus schwarzes Meer, Byzantion Constantinopel, Preta Candia, Kypros Cypern, Kyrene Barka, Massilia Marseille, Gades Cadir.
- 35) Ναὺς χιλιοφόρος bei Dio Caff. LVI, 27., μυριοφόρος bei Thuchd. VII, 25. Ctefias in Phot. Bibl. p. 67. Pollug I, 82., μυριαγωγός bei Strab. III, 2, 14. p. 151. Pollug a. a. O. u. IV, 165. Daß diese Zahlen nicht auf die Bemannung gehen könenen, wie man gewöhnlich mit Vergleichung von Pollug IV, 165.

annimmt, zeigt Lobeck zu Phrynich. p. 662., daß man aber dabei auch nicht an Amphoren benken dürse (wie bei Aristoph. Pax 521. ein εημα μυριάμφορος vorkommt), beweist Büchsenschütz Besitz u. Erwerb S. 421., der wohl richtig mit Böhme zu Thuchd. VII, 25. als Maßeinheit das Talent anzunehmen scheint, so daß die vaūς μυριοφόρος ein Schiff von etwa 250 Tonnen Gehalt sein würde.

Sellen Länge, 30 Ellen Breite und 29 Ellen größter Tiefe, u. Des mosth. in Phorm. §. 10. erwähnt einen solchen, ber außer der Waarensladung noch 300 Menschen an Bord hatte.

37) Vgl. 1. Abth. 3. Band. S. 347.

38) Antiphon de caed. Eratosth. 22. Plaut. Bacch. II, 3, (4.) 55. (60.)

39) **Bgl.** Hom. II. II, 570. IX, 301.

40) Bgl. Thucyd. I, 13. u. Strab. VIII, 6, 20. p. 378.

41) Bgl. Plut. Arat. 16. u. Dio Chrhj. VIII, 5.

- 12) Vgl. überhaupt Plat. Polit. p. 289. e. Thucyd. I, 120. Dion. Hal. Ant. I, 37.
- (b. h. 5 Meilen), der Eurotas und Pamisos gar nur 10 Stadien weit schiffbar. (Ueber den Acheloos vgl. Strab. X, 2, 2. p. 450., über den Eurotas Curtius Peloponn. II. S. 208., über den Pamisos Pausan. IV, 34, 1.)
- 44) Sie werden schon von Homer II. XV. 682. Od. X, 104. (vgl. mit III, 482 ff.) erwähnt. Uebrigens vgl. Herod. VII, 176. Xen. Hell. II, 4, 7. Pausan. II, 15, 1. VIII, 54, 5. X, 32, 6. u. s. w.
- <sup>45</sup>) Sicher wissen wir es nur von der Straße über den Isth= mus von Korinth (Strab. VIII, 6, 20. p. 378.) und von der Straße, die aus dem elischen Hasen Kyllene nach Arkadien führte. (Pausan. VIII, 5, 8.)
- 324. u. Od. IX, 241. Bgl. auch Herob. I, 188. Strab. V, 1, 8. p. 214. Xen. Hell. VII. 2, 17. 23. Athen. V, 28. p. 198. c. XII, 59. p. 542. Eunap. p. 34. u. Pollug IV, 51., während gewöhnlich nur zweiräderige Wagen in Gebrauch waren. Was die Bespannung betrifft, so wurden wohl zuweilen auch drei (wie schon bei Hom. II. XVI, 152.) und vier Zugthiere vorgespannt, aber stets nebeneinander und zwar so, daß nur zwei unter dem Joche, die andern aber blos an Strängen oder Ketten nebenher liesen. (Eurip. Iph. Aul. 220. Dion. Hal. Ant. VII, 73. Pollug I, 141.) Nebrigens vgl. Ginzrodt Die Wagen und Fuhrwerke der Gr. u. R. München 1817. 4. und Wieseler Bilderatlas I, 2. Tas. 2. n. 55—63. Waarentransport zur Achse war übrigens schon in sehr früher Zeit üblich. (Bgl. Hesiod. O. et D. 692 ff. u. Herod. a. a. O.)

- 47) Bgl. Ken. Anab. III, 2, 27. Rep. Lac. 11, 2.
- <sup>48</sup>) Schon Plato Soph. p. 223. u. Polit. p. 260. c. (mit d. Schol.) unterscheidet den αὐτοπώλης von dem mit den Produkten Anderer handelnden Kaufmanne.
- <sup>49</sup>) Bgl. Demosth. in Lacrit. §. 10. u. Philostr. Vit. Apoll. IV, 32, 2.

50) Demosth. in Lacrit. §. 16. in Apatur. §. 5. in Dionysod.

§. 7. Xen. Oec. 20, 28. Pollug I, 95.

- <sup>51</sup>) Demosth. in Zenothem. §. 8. Bei Seetransporten hieß dieser Bevollmächtigte (der Supercargo oder Cargador unstrer Tage) δίοπος. Bgl. Demosth. in Lacrit. §. 20. Pollug VII, 139. Suidas h. v. u. Harpocrat. v. διοπεύων.
- <sup>52</sup>) Aristot. Polit. I, 4. (p. 20.) macht daher die vauxlygia zu einem der drei Haupttheile des Großhandels. Bgl. oben Note 12.

53) Vgl. Demosth. in Lacrit. §. 33.

54) Bgl. Demosth. ebendas.

55) Vgl. z. B. Demosth. in Phorm. §. 8.

56) Demosth. in Dionysod. §. 9.

<sup>57</sup>) Demosth. in Dionys. §. 8 f. u. Xen. Oec. 20, 27.

<sup>58</sup>) Demosth, in Dionys. §. 9. in Callipp. §. 3. in Phorm. §. 8. 28.

<sup>69</sup>) Bgl. oben S. 232. mit Rote 29.

60) Bgl. Thuchd. III, 72. Dicäarch. I, 29.

<sup>61</sup>) Lgs. Demosth. in Lacrit. §. 11. 23. und Xen. de vect. 3, 2.

62) Pollug VII, 11. vgl. mit Plat. Leg. XII. p. 954. a.

- waren Leute, die von einem Staate beauftragt waren in der Stadt, wo sie ansässig waren, die Interessen der Bürger jenes Staats, die sich vorübergehend dort aushielten, in jeder Hinsicht zu vertreten. Wgl. Pollux III, 59. VIII, 91. Demosth. in Lept. §. 60. 132 j. Thuchd. II, 29. Schol. zu Thuchd. III, 70. Xen. Hell. VI, 3, 4. und eine Menge einzelner Beispiele bei Hüllmann Handelsgesch. d. Gr. S. 192.
- 64) Bgl. Aristot. Oec. II, 25. p. 1350. a. Xen. Cyr. VI, 2, 38. Hell. I, 6, 37. Diod. Sic. XX, 84.

<sup>65</sup>) Bgl. Aristot. Polit. I, 4, 5. (p. 21.) mit Diog. Laert. I, 1, 5. Cic. de Divin. I, 49, 111. u. Plin. XVIII, 28, 68. §. 273.

66) Vgl. Lyfias in frumentar. §. 14.

67) Wie z. B. mit den Indiern, die nach Pausan. III, 12, 4. griechische Waaren nie baar bezahlten, sondern nur gegen andre Waaren eintauschten. Wie viel aber die Kausseute bei solchem Tauschhandel oft prositirten, ersieht man z. B. aus Herod. IV. 152.

67'b) Vgl. 1. Abth. Band 3. S. 47. Note 75. u. Hermann

Privatalt. §. 49. Note 8.

68) Ueber Chios vgl. Aristot. mir. ausc. 104. Strab. XIV,

- 1, 15. p. 637. u. 2, 19. p. 657. Aelian. Var. Hist. XII, 31. Athen. I, 50. p. 28. b. 51. p. 28. e. 52. p. 29. a. e. 59. p. 32. f. u. 33. a. Plin. XIV, 8, 10. §. 78. u. 14, 17. p. 96 f., ther Lesbos Strab. u. Aelian. a. a. O. Athen. I, 51. p. 28. e. 52. p. 29. b. 59. p. 32. f. 54. p. 30. b. II, 24. p. 45. e. Plin. XIV, 7, 9. §. 73. Neber den Wein der übrigen griech. Inseln bgl. Hüllmann Handelsgesch. d. Gr. S. 16 f. Vgl. überhaupt 1. Abth. 2. Band. S. 340 f. Note 95 ff.
- 69) Polyb. IV, 38. 50. Strab. XI, 2, 3. p. 493. vgl. mit Y, 1, 8, p. 214. Demosth in Lacrit. §. 35. Aristot. mir. ausc. 104. Dio Chrys. XXXVI, 11. u. 25.

76) Paujan. IV, 35, 6. (vgl. Strab. VII, 5, 10. p. 317.)

71) Herod. III, 6. (vgl. mit II, 77., wo gesagt wird, daß sich die Aegyptier eine Art Bier brauen, weil sie keine Weinstöcke haben.)

72) Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 141. Note 36. u. 2. Band.

**6**. 322.

73) Ueber die Oelaussuhr nach dem Pontus vgl. Polyb. IV, 38. mit Xen. Anab. VI, 4, 1., über die nach Aegypten Plut. Solon 2. u. über die Feigenaussuhr nach Persien Athen. XIV, 67. p. 652. b. Uebrigens vgl. oben S. 191. Note 167.

74) Bgl. oben S. 181. u. Theophr. Char. 5.

- Wenigstens wurde nach Strab. XI, 5, 6. p. 506. in Diosturias am Pontus ein starter Salzhandel getrieben und Griechenland konnte allerdings Salz aussühren. (Vgl. Aristoph. Acharn. 521. 760. Plin. XXXI. 7, 41. §. 84. 87. u. A.) Auch thracische Völlerschaften verschafften sich griechisches Salz durch Tauschhandel gegen Sklaven. (Pollux VII, 14. Zenob. II, 12. Suidas s. v.
- 75b) Majoran: Dioscor. III, 29. (32.) 32. (35.) vgl. Athen. I, 50. p. 28. d.; Thimian vom Hymettus: Aristot. Problem. XX, 20. Theophr. Hist. pl. VI, 2, 4. Athen. a. a. O. Plin. XXI, 10, 31. §. 57.; Sens von Appros: Athen. a. a. O.; Sasran von Rhodos: Athen. XV, 38. p. 688. e.

76) Bgl. Paufan. IX, 28, 1. u. Dicäarch. p. 407 f. ed. Fuhr. u. über Areta u. Appros Dioscor. I, 128. Plin. XII, 17, 37. §. 74.

XXV, 8, 53. §. 92.

<sup>77</sup>) Theophr. Hist. pl. X, 11. Strab. IX, 3, 3. p. 418. Paujan. X, 36, 7.

<sup>78</sup>) Paufan. X, 38, 2.

79) Dioscor. V, 116. p. 782. Speng. Plin. XXXVII, 10, 55. §. 141. Strab. X, 1, 6. p. 446.

8") Eisen von Böotien: Diog. Perieg. 476. mit Eustath. Schol., von Eubda: Steph. Byz. v. Xalxig, von Kreta: Diod. Sic. V, 34., Kupfer von Cypern: Strab. XIV, 6, 5. p. 684. u. A.

81) Pentelischer und hymettischer Marmor aus Attika: Strab. IX, 1, 23. p. 399. Xen. de vect. 1, 4., karystischer aus Eubda:

- Strab. IX, 5, 16. p. 437. X, 1, 6. p. 446. (vgl. Böttiger Kl. Schr. III. S. 277.), parischer: Strab. X, 5, 7. p. 487., straber: Strab. IX, 5, 16. p. 437.
- 82) Plaut. Capt. II, 2, 41. Bacch. II, 2, 24. Stich. V, 4, 12. Plin. XXXV, 12, 46. §. 165. Tibull. II, 3, 50. Auct. ad Herenn. IV, 51. Cic. pro Mur. 36, 75. Pollug X, 72. Schol. zu Aristoph. Lysistr. 196. u. Eccl. 1119. Plin. XXXV, 8, 46. §. 160. 161. u. s. w. leber die Preise solcher Waaren vgl. O. Jahn in d. Berichten d. R. S. Ges. d. Wiss. 1854. II. S. 37 s. lebrigens vgl. oben Kap. 8. Note 115—119. u. 1. Abth. Bd. 2. S. 356. Note 241.
- 83) Athen. I, 50. p. 28. c. Bgl. Pind. Nem. X, 33. Aristoph. Eccl. 995. und oben S. 209. mit Note 126. u. 127.
- 84) Pollug I, 149. Pind. Pyth. fr. 33. ed. Böckh. **Bgl. die** Kap. 8. Note 66. angeführten Stellen. Einer Aussuhr griechischer Waffen nach Afrika gedenkt Herod. IV, 180.
  - 85) Herod. IV, 61. Athen. XI, 71. p. 486. a. Paul. Diac.

p. 115. Müll. Bgl. oben Rap. 8. Note 78.

86) Vgl. Kap. 8. Note 80—86.

- 87) Bgl. oben Kap. 8. Note 131. u. 132. Strab. XI, 2, 3. p. 493. erwähnt auch durch Kausseute nach Tanais an der Mäotis (jetz Meer von Asow) gebrachte Kleidungsstücke. Später sand auch von Athen aus ein lebhaster Handel mit sertigen Kleidern nach Kom statt. (Spnes. Epist. 52.)
- VI, 5, 14.) Uebrigens vgl. Kap. 8. Note 47—50.
- 89) Adjunaca (Helpch. vgl. mit Strab. VIII, 5, 16. p. 376. u. Eustath. zu Hom. II. XIII, 199. p. 927, 54. Etym. M. p. 28, 10.) oder & Frag. (Helpch. T. III. p. 439. Schm. Diogenian. VIII, 3. Bekkeri Anecd. Gr. p. 299, 27.) Vgl. Kap. 8. Note 71.
  - 90) Bgl. Kap. 8. Note 180—182. und oben Note 75. b.
- 91) In Allgemeinen vgl. Athen. I, 49. 50. p. 27. e. ff.
  92) Aus Aegypten: Athen. II, 10. p. 39. f. (Bacchyl. fr.
  27. Bergk.) Plut. Pericl. 37. Xen. Rep. Ath. 2, 7. Schol. zu
  Aristoph. Vesp. 716. vgl. Diod. Sic. XIV, 79. u. Demosth. in
  Dionysod. §. 7.; vom Pontus: Herod. IV, 17 s. VII, 147. Hocr.
  Trapez. 4. Thuchd. III, 2. Demosth. in Lept. §. 31. Strab.
  VII, 4, 6. p. 311.; aus Sicilien: Theophr. Hist. pl. VIII, 44.
  Thuchd. III, 86. Demosth. in Dionys. §. 9. vgl. Athen. VI, 20.
  p. 232. b. u. Polyb. XXVIII, 2. (Neber den starten Getreidebau der Länder am Pontus vgl. Herod. IV, 17. 54. Strab. VII, 4, 4.
  p. 309. u. §. 6. p. 311. XII, 3, 38. p. 560.) Athen. I, 49.
  p. 28. a. erwähnt auch seines Weizenmehl (osmidalis) aus
  Phönicien.
- 98) Hom. Od. VII, 475. XV, 415 ff. Herod. II, 54. Doch hatten dieselben auch von griech. Seeräubern Gesangene als Sklaven

- ausgeführt. (Hom. Od. XIV, 297. Herod. I, 1. Eurip. Hel. 130.) Phrygien, Thracien u. Schthien waren die Hauptländer des Einztaufs. (Vgl. Athen. I, 49. p. 27. f. Demosth. in Phorm. §. 10.) Große Stlavenmärkte waren besonders auf den griech. Inseln, namentlich in Delos, wo nach Strab. XIV, 5, 2. p. 668. an einem Tage viele Tausende von Stlaven gekauft werden konnten.
- Vieh vom Pontus: Polyb. IV, 38., auch aus Sicilien: Strab. XI, 1, 3. p. 493. Athen. I, 49. p. 27. c. (besonders Schweine). Sklaven vom Pontus: Polyb. a. a. D. vgl. Diog. Laert. IV, 46.
- 95) Schmn. 800 ff. (p. 229. M.) Strab. III, 2, 6. p. 144. VII, 3, 18. p. 307. 4, 6. p. 311. XI, 1, 4. p. 493. Demosth. in Lacrit. §. 31. 34. Athen. I, 49. p. 27. e. III, 84. p. 116. 87. p. 118. VII, 7. p. 278. c. Aristot. Hist. an. VIII, 15. Pollug VI, 48. Dio Chrh. XXXVI. p. 75. R. Plin. IX, 15, 20. §. 50 ff. Ponetischer Caviar bei Athen. IX, 1. p. 366. c. (Auch Salz selbst wurde vom Pontus ausgesührt: Dio Chrh. Or. XXXII. Vol. II. p. 48. Dinds. vgl. Strab. XI, 5, 6. p. 506.)
  - 96) Pollug VI, 48. Xenocr. bei Oribas. I. p. 158. Daremb.
- 97) Felle und Häute vom Pontus: Demosth. in Phorm. §. 10. in Lacrit. §. 34. Strab. XI, 1, 3. p. 493. vgl. Polyb. IV, 38.; aus Kyrene: Athen. I, 49. p. 27. c.; aus Sicilien: Strab. VI, 2, 7. p. 273.
- <sup>98</sup>) Arrian. Per. m. Erythr. §. 39. Vgl. 1. Abth. 2. Band. S. 344. Note 129.
- 99) Das Pergament wurde erst in der Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. in Pergamum ersunden. Bgl. Plin. XIII, 11, 21. §. 70. Jidor. Orig. VI, 11, 1. Lydus de mens. p. 11. Tzehes Chil. XII, 347. Hieron. Ep. 7.
- 100) Vom Pontus: Demosth. in Lacrit. §. 31. 34. Strab. XI, 8, 16. p. 578. Steph. Byz. u. Hesph. v. Κοραξοί (vgl. 1. Abth. 2. Band. S. 344. Note 119.); aus Kleinasien: Aristoph. Lysistr. 721. Strab. a. a. O. Plin. XXIX, 2, 9. §. 33.; aus Sicilien: Strab. VI, 2, 7. p. 273.
  - 101) Xen. Cyneg. 2, 4. Theophr. Hist. pl. IV, 12, 2.
  - 102) Vgl. 1. Abth. 2. Band. S. 344. Note 124.
- 103) Herod. II, 86. VII, 181. vgl. Diod. Sic. I, 85. Plut. de Is. et Ös. 39. Joseph. Ant. III, 7, 2. Nach Pausan. V, 5, 2. hätte auch Palästina Byssus producirt.
  - 104) Pausan. a. a. D. Plin. XIX, 1, 4. §. 21.
- 105) Theophr. Hist. pl. IV, 8, 4. Athen. I, 49. p. 27. e. Plin. XIII, 11, 21. §. 68. 70. 12, 23. §. 76. Isidor. VI, 10, 1. Philostr. Vit. Soph. II, 21, 2. Bgl. 1. Abth. 2. Band. S. 354. Note 204. u. 205. Strabo XVII, 2, 4. p. 823. erwähnt auch Papprus aus Indien.
  - 106) Arrian. Peripl. P. E. §. 17. p. 382. Müll. Theophr.

Hist. pl. V, 2, 1. Xen. Anab. VI, 4, 4. Strab. XI, 2, 15. p. 497. u. §. 17. p. 498. XII, 3, 12. p. 546.

107) Thucyd. IV, 108. (vgl. mit VII, 25.) Xen. Hell. VI,

1, 11.

- 108) Theophr. Hist. pl. V, 7, 1. Strab. XIV, 6, 5. p. 684. Plin. XVI, 40, 76. §. 203. Ammian. Marc. XIV, 8, 14. u. Expos. totius mundi in Geo. Gr. min. ed. Müller. II. p. 527. (vgl. Hor. Od. I, 1, 13.)
- 109) Strab. XIV, 5, 3. p. 669. 6, 5. p. 684. **Theophy. Hist.** pl. IV, 5, 5. V, 7, 1. Plin. XVI, 40, 76. §. 203.
- 110) Strab. XI, 2, 17. p. 498. vgl. Plin. XXI, 13, 45. §. 77.
- 111) Balsam Arabiens und Palästina's: Strab. XVI, 2, 16. p. 755, 2. 41. p. 763. 3, 19. p. 778. Diod. Sic. III, 45. Agatharch. p. 61. Huds. (§. 97. p. 186. M.) Joseph. Ant. Iud. VIII, 6, 6. Weihrauch Arabiens und Indiens: Herod. III, 107. 110. Strab. XVI, 3, 24. p. 782. 4, 4. p. 768. Agatharch. a. a. O. Arrian. Per. m. Erythr. p. 16. Huds. (§. 29. p. 279. M.) Mastix Arabiens und Indiens (besonders aber auch der Insel Chios): Dioscor. I, 90. p. 93. Speng. Plin. XII, 17, 36. §. 72.
- 112) Strab. XVI, 4, 4. p. 768. 4, 19. p. 776. 4, 25. p. 782. Herod. III, 111. Strab. XV, 1, 22. p. 695. XVI, 4, 25. p. 782. u. j. w. Lgl. 1. Abth. 2. Band. S. 345. Note 140.

113) Steph. Byz. v. Xákrpeg.

- 114) Diod. Sic. V, 33. Plin. XXXIV, 14, 41. §. 144. Fidor. XVI, 20.
- Die Berod. III, 115. Plin. XXXIV, 16, 47. §. 156. Diod. Sic. V, 22. Ueber die von Herod. und selbst noch von Plin. a. a. D. bezweiselten, seit Jul. Cäsars Zeiten jedoch hinlänglich bestannten Kassiteriden (vielleicht die heut. Scilly= u. Surling=Inseln) vgl. Strab. II, 5, 15. p. 120. §. 30. p. 129. III, 2, 9. p. 147. u. 5, 11. p. 175 s. u. Caes. B. G. II, 34. Zu Perikles' Zeiten erhielten die Griechen das Zinn wohl nur noch durch phönicische Kauisahrer, ohne zu wissen, woher sie es brächten.

116) Strab. III, 2, 9. p. 147. Plin. XXXIV, 14, 41. §. 144.

- 117) Hom. Il. IV, 141. Od. IV, 73. 141 f. VIII, 404. XXIX, 56. Pausan. I, 12, 4. Athen. I, 49. p. 27. f. Strab. XV, 1, 42. p. 704 f.
- 118) Er gelangte wahrscheinlich auf dem Landwege nach dem Hafen von Adria und wurde dann zu Schiffe nach Griechenland gebracht. Ugl. Herod. III, 115. Plin. XXXVII, 2, 11 f. §. 30 ff. Tac. Germ. 45.
- 119) Strab. II, 3, 4. p. 98. XV, 1, 67. p. 717. Plin. XXXVII, 2, 10. §. 27.
- 120) Herod. II, 105. Pollux VII, 71. Steph. Byz. s. v. Kά-.σιον. Strab. XVII, 1, 41. p. 813. Plin. XIX, 1, 2. §. 14. bgl.

Silius III, 24. Vopisc. Saturn. 8. u. s. w. Segelleinwand: Athen. I, 49. p. 27. s. Ueber die Einsuhr ägyptischer Waaren überhaupt vgl. Herod. I, 1. u. Hespch. s. v. Adyuntia έμπολή. T. I. p. 71. Schm.

121) Herod. II, 105. Ebendaher auch Garne zu Jagdneten

(Xen. Cyneg. 2, 4. Pollug V, 26.)

- 122) Aus Phonicien: vgl. Hom. Il. VI, 289. (Purpurdecken und Polster werden vom Homer sehr oft erwähnt: Il. IX, 200. XXIV, 645. Od. IV, 298. X, 353. XX, 150.) Plin. V, 19, 17. §. 76. IX, 36, 60. §. 127. Ammian. XIV, 9, 7. Vopisc. Carin. 19. Tibull. II, 3, 58. Silius VII, 641.; aus Karthago: Athen. XII, 58. p. 541. b. vgl. mit XII, 86. p. 541. b. u. Cic. pro Mur. 36, 75.
- 125) Aristoph. Ran. 932. Vesp. 1143 f. Athen. V, 26. p. 197. b. XI, 55. p. 477. f. Pausan. V, 12, 4. Dio Chrhs. XXIX, 1. Plaut. Pseud. I, 2, 14. Martial. XIV, 150. vgl. mit II, 16, 3. u. Plin. VIII, 48, 74. §. 196. Athen. I, 49. p. 28. a. (In der von Athen. XII, 58. p. 541. b. angesührten Schrift des Polemon περί τῶν ἐν Καρχηδόνι πέπλων ist wohl nur von solechen in Karthago außgestellten, nicht daselbst versertigten Prachtageweben die Rede. Bgl. Preser Polemonis fragm. p. 132.)

124) Bgl. Hom. Il. XXIII, 741 ff. Od. IV, 615 ff. XV, 425.

125) Athen. I, 49. p. 28. b. XV, 60. p. 700. c. Sophocl. Aj. 17.

126) Aus Phönicien: Strab. XVI, 2, 25. p. 758. Lucian. Amor. 26. Paufan. II, 27, 3. Aristoph. Nub. 768 f. Athen. XI, 71. p. 486. c. Plin. XXXVI, 26, 66. §. 193. vgl. mit V, 19, 17. §. 75.; aus Aegypten: Herod. II, 69. Athen. IV, 4. p. 129. d. XI, 68. p. 484. Strab. XVI, 2, 25. p. 758. Arrian. Per. m. Erythr. p. 3. Huds. (§. 5. p. 261. M. orluards LiGos?)

127) Bgl. die vollständige Uebersicht nebst zahlreichen Belegstellen in der 1. Abth. Band 2. S. 358. Note 257. u. 260.

128) Dioscor. III, 2. 23. 24. 26.

129) Aristoph. Vesp. 838. Athen. I, 49. p. 27. f. XIV, 76. p. 658. b. Pollug VI, 48. 63.

130) Athen. I, 49. p. 28. a.

- 131) Im Allgemeinen vgl. auch die Darstellung des römischen handels in der 1. Abth. Band 2. Kap. 14.
- 132) Oder der καπηλεία (vgl. oben Note 10.) Die Hauptstelle über dieselbe ist Plat. Rep. II. p. 371. Ugl. auch Plat. Polit. p. 260. u. Xen. Mem. III, 7, 6.

183) Vgl. Xen. Mem. II, 1, 15.

134) Zu Olympia: Bellej. Pat. I, 8. Justin. XIII, 9. (und gewiß auch bei der Feier der pythischen, isthmischen u. nemeischen Spiele, obgleich uns Nachrichten darüber sehlen.) Delphi: Zenob.

Prov. V, 36. vgl. Strab. IX, 2, 4. p. 419.; Delos: Pauj. VIII, 33, 2.; Thermophlä: Schmn. 640. Hespá. v. πυλάτιδες άγοραί. Τ. III. p. 409. Schm. u. Dio Chrhs. LXXVII, 4.

135) Paufan. X, 32, 15.

- 136) Bgl. Strab. X, 5, 4. p. 486. Stob. Serm. CXXI, 7. (T. IV. p. 114. Meinek.) Arrian. Diss. Epict. II, 14, 23. Diog. Laert. VIII, 8. Dio Chryf. XXVII, 5. Bgl. Cic. Tusc. V, 3, 9.
- 137) Έφορία ἀγορά bei Demosth. in Aristocr. §. 37. 39. vgl. mit Pollux IX, 8. Etym. M. p. 13, 10. u. Phot. Lex. v. Έφορεία. Lgl. auch Aristoph. Acharn. 719 ff. und Aristot. Mir. ausc. 111.

138) Strab. IX. 1, 10. p. 394.

eine solche Messe gehalten: Aristot. Mir. ausc. 104.)

140) Wie bei Aleision. Bgl. Note 139.

141) Aristoph. Vesp. 169. mit d. Schol. Bgl. Plat. Leg.

VIII. p. 849. b.

142) Es wurden dabei Meßbuden (σχηναί oder γέρρα) aufgeschlagen, so wie bei dem gewöhnlichen Marktverkehr Marktbuden (Demosth, de cor. §. 169. Harpocr. s. v. γέρρα), von deren Beschaffenheit gleich die Rede sein wird. Vgl. Pausan. X, 32, 15.

143) Blat. Sophist. p. 223. Polit. p. 260.

144) Sie kamen daher mit ihren Waaren gewöhnlich schon beim ersten Morgengrauen und lange vor Beginn der eigentlichen Marktzeit in die Stadt. Lgl. Plut. Arat. 8. Bei den Lokrern mußten die Landleute ihre Produkte an die Consumenten selbst verkausen und ein Wiederverkauf durch Krämer und Höker war nicht gestattet. (Heraclid. Polit. 30.)

145) Bgl. z. B. σχυτοτομείον und ήνιοποιείον oben S. 223.

Note 108.

116) Dieß sieht man aus den Namen Wassenhändler (Aristoph. Pax 1210.), Schildhändler (ebend. v. 447.), Obsthändler (Alciphr. III, 60.), Schaashändler (Plut. Pericl. 24. Lucian. adv. indoct. 24. Pollur III, 78.), Stlavenhändler (Lucian. a. a. O. vgl. mit Eustath. zu Hom. Od. I, 262. p. 1416, 23.) u. s. w. Von einem Fackelhandel ist bei Lysias de caed. Eratosth. §. 24. (vgl. mit Athen. XV, 59. p. 700. b.), von einem Essighandel bei Athen. a. a. O. die Rede. Vgl. die lange Auszählung der verschiedenen Klassen von Kleinhändlern bei Pollur VII, 196 sf.

147) Bgl. Pollur VII, 196—199.

- 146) Thuchd. VIII, 95. Bgl. auch Aristoph. Equ. 1246. (nach welcher Stelle die Salzsischhändler vor die Thore verwiesen waren.)
- 149) J. B. im Hasen von Athen (Thuchd. VIII, 90. Schol. zu Aristoph. Acharn. 547. vgl. Pausan. I, 1, 3.), in Sparta (Paus. III, 13, 6.), zu Megalopolis (Pausan. VIII, 30, 7.) u. ander-

wärts. **Vgl.** überhaupt Paufan. VI, 24, 2. VII, 22, 2. X, 35, 4. u. oben S. 60.

- (Harpoct. v. σκηναί und die darin Feilhaltenden σκηνίται (Harpoct. v. σκηνίτης. Ifoct. Trapez. 33. Demosth. de cor. §. 169. Theoct. XV, 16. u. Pausan. X, 32. 15). Die bei Demosth. a. a. O. neben σκηναί erwähnten γέρρα sind unstreitig daß die Decken und Wände der Buden bildende Ruthengeslecht. (Vgl. Etym. M. u. Harpoct. v. γέρρα.) Becker Char. II. S. 148. vermuthet, daß darunter auch Schranken der einzelnen κίκλοι (vgl. Note 159.) verstanden werden könnten.
- 151) **Vgl. Athen.** XV, 59. p. 700. b. Lysias de caed. Eratosth. §. 24. u. j. w.
- 152) Plut. Timol. 14. Jocr. Areopag. §. 49. Vita X orat. p. 847. e. Fr. (p. 289. Westerm.) Daher κάπηλος geradezu für Weinschänker bei Pollux VII, 193. Bgl. Plat. Gorg. p. 518. b. und Lucian. Hermo. 58.
- Daß die höheren Stände sie nicht besuchten, oder wenigstens dann dem Tadel anheimsielen, ersehen wir aus Stellen, wie Jsocr. a. a. D. Plut. de prof. in virt. 11. Vit. X orat. a. a. D. Diog. Laert. VI, 34. Athen. XIII, 21. p. 566. f. Aristot. Rhet. III, 20. Aelian. Var. Hist. IX, 19. u. s. w.
- Rranzhändlerinnen, bei Demf. VII, 21. Aristoph. Ran. 857. n. Vesp. 1389. Brodhändlerinnen, bei Demosth. in Eubulid. §. 34. n. Athen. VII, 128. p. 326. a. Bindenhändlerinnen u. s. w. Vielleicht hatten solche Verkäuserinnen einen besondern Platz auf dem Markte, auf welche Vermuthung die praizeia apoga bei Theophr. Char. 2. führt, unter welcher sicherlich nicht mit Pollux X, 18. ein Platz zu verstehen ist, wo gewöhnlich Frauen den Einkauf besorgten. (Vgl. unten Note 173.) Der Platz der Kranzhändlerinsnen hieß vermuthlich der Myrtenmarkt. (Vgl. Aristoph. Thesm. 448. 457.)
- Hetären in eine Klasse, da vermuthlich Manche von ihnen auch dieses Geschäft nebenbei mit trieben. (Lgl. Artemid. Oneirocr. I, 78. Ucber das verschieden gedeutete und zuweilen auch in diesem Sinne verstandene Gesetz bei Pseudo Demosth. in Neaer. §. 67. vgl. Becker Char. II. S. 137 ff. u. was Hermann S. 142. gegen ihn bemerkt.)

156) Vgl. oben S. 246. Note 11.

157) Athen. II, 45. p. 55. d. Aristoph. Acharn. 33. Demosth. in Aristocr. §. 201. Plut. Apophth. Lac. 62. Dio Chrys. LIV, 3. Besonders scheinen Aegineten hausirend im Lande herumgezogen zu sein. (Apulej. Met. I, 5. p. 24. Oud.)

158) Bgl. oben S. 4. u. 60. Aristot. Polit. VII, 11. sordert jreilich für den Markthandel und für die Zusammenkünste und den Henas. 1. Band.

Verkehr der Bürger ganz getrennte Räume (wie es nach ihm in Thessalien und nach Xen. Cyr. I, 2, 3. in Persien wirklich der Fall war); in den meisten griech. Staaten jedoch scheinen auf dem allgemeinen Marktplatze zu beiden Zwecken nur besondre Abtheilungen

bestimmt gewesen zu fein.

159) Bgl. Pollug IX, 47. X, 18. Schol. zu Aeschines in Timarch. §. 65. So z. B. ein Gemüsemarkt (Aeschines a. a. O. vgl. Athen. I, 9. p. 6. a. Pollug a. a. O. u. Aristoph. Vesp. 497.), ein Zwiebelmarkt (Schol. zu Aristoph. Ran. 1068.), ein Käsemarkt (Lysias in Pancl. §. 6. Aristoph. Ran. a. a. O. Equ. 1375. Thesm. 454. Vesp. 789. Lysistr. 557.), ein Fischmarkt (Plut. Qu. Symp. IV, 4.), ein Kleidermarkt (Pollug VII, 78.), ein Platz für Eisenwaaren (Xen. Hell. III, 3, 7.), ein Topsmarkt (Pollug IX, 47.) u. s. Diese gesonderten Plätze scheinen xixlox geheißen zu haben. Ugl. Pollug a. a. O. mit Harpocr. v. xixlox, Schol. zu Aristoph. Equ. 137. Aelian. Var. Hist. II, 1. u. Becker's Char. II. S. 146.

- 160) In Athen gab es 10 Agoranomen, 5 jür die Stadt und 5 jür den Peiräeus. (Harpocr. s. v. Αγορανόμοι.) Ueber diese auch in allen andern größern Städten angestellten Agoranomen vgl. Plat. Leg. VIII. p. 849. a. Xen. Anab. V, 7, 2. u. 23. (wo sie selbst im Lager vorkommen) Bekkeri Anecd. Gr. p. 199, 24. Corp. Inscr. Gr. II. n. 2053. 2483. 2484. 2508. 3201. u. s. w.
- 161) Wie besonders unter den Brodverkäuferinnen und den durch (Brobheit verrusenen (Athen. VI, 5. p. 224. e. f.) Fischhändslern nicht selten vorkamen. (Aristoph. Ran. 857. Athen. VI, 5. p. 224. f. 225. b.)
- 162) Lgl. Aristoph. Acharn. 824. 968. (Harpocr. s. v. κατὰ την άγορὰν άψευθεῖν.) Außerdem waren in Athen sür den Getreidehandel noch besondre Ausseher (σιτοφύλακες. 10 in der Stadt und 5 im Peiräeuß) angestellt. (Harpocr. s. v. Σιτοφύλακες und Bekkeri Anecd. Gr. a. a. D. vgl. mit Demosth. in Lept. §. 32. u. Lysiaß in frumentar. §. 8. 16.)
- 163) Aristoph. Acharn. 722 j. Pollux X, 177. **Bgl. Plat.** Leg. VI. p. 764. b.
- 164) Ugl. den Volksbeschluß gegen falsches Maß und Gewicht im Corp. Inscr. Gr. n. 123. In Athen gab es auch zwanzig uergórouss oder Aichmeister (15 in der Stadt u. 5 im Hasen), die für richtiges Maß und Gewicht zu sorgen hatten. (Harpocr. u. Phot. v. uergorousse u. Bekkeri Anecd. Gr. p. 278. Nach den beiden letzten Stellen waren es im Ganzen nur 10, 5 in der Stadt und 5 im Hasen.)
- 165) Wie sie besonders beim Weine vorkam. Vgl. Lucian. Hermot. 58. Athen. X, 38. p. 431. e. Plut. Timol. 14. Lysand. 13. mit Diog. Laert. I, 104. u. Dio Chrys. Or. XXXI, 37.

- 166) **Bgl. z. B. Athen.** VI, 6. p. 225. b., auch Plat. Leg. XI. p. 917. b.
- <sup>167</sup>) Bgl. Aristoph. Acharn. 720 ff. Pax 999 ff. vgl. mit **Thuchb.** I, 67. u. Plut. Pericl. 29.

168) Demosth. de cor. §. 169.

- <sup>169</sup>) Plut. Qu. Symp. IV, 4. Strab. XXI, 2, 21. p. 658.
- 170) Aeschines in Timarch. §. 65. Bei Aristoph. Lysistr. 555 ff. wird nur darüber gespottet, daß ein Soldat in voller Rüstung auf dem Markte einkaust.

<sup>171</sup>) Athen. IV, 70. p. 171. a.

172) Bgl. Lyfias de caed. Eratosth. §. 16.

- 173) Bgl. oben S. 5 f. Die Stelle der Phintys bei Stob. Serm. LXXIV, 61. bezieht sich nur auf besondre Fälle, nicht auf den Einkauf der täglichen Bedürfnisse. Hetären freilich kauften unzenirt auf dem Markte ein. (Bgl. Machon bei Athen. XIII, 43. p. 580. c.)
- hardy Grundr. der griech. Liter. I. S. 57. u. A. geschehen ist. Siehe dagegen Beder Charikl. II. S. 113 ff. u. Hermann Privat-alt. §. 45. Note 13.
- Bachsmuth Hell. Alterth. II. S. 51. u. A. unter βίβλοι blos gesheitete Schreibebücher verstehen. Allein da die besten Handschr. auß-drücklich γεγραμμένοι hinzufügen (was auch Dindorf aufgenommen hat), Schreibebücher aber von Xenophon wohl eher χάριαι genannt worden wären, und auch andre Beweise für einen griech. Buchhandel vorliegen (vgl. Plat. Apol. p. 26. Diog. Laert. VII, 2. 31. Pollug VII, 210. IX, 47), so ist jene Ansicht zurückzuweisen.

176) Bgl. oben S. 44.

177) Bgl. Xen. Mem. I, 6, 14. Aristoph. Ran. 1109 ff.

178) Ugl. oben S. 238.

179) Vgl. oben S. 253. Note 99. Doch wurde schon früher auch auf gegerbte Häute geschrieben. (Herod. V, 58.) Vgl. auch Diog. Laert. VII, 173.

180) Bgl. Lucian. adv. indoct. 2. mit 1. Abth. 1. Band.

Seite 23.

181) Τὰ βιβλία genannt. (Eupolis bei Pollux IX, 47.)

Uebrigens vgl. auch Plat. Apol. p. 26.

- 182) Bgl. Xen. Mem. IV, 2, 1. Athen. I, 4. p. 3. a. und IV, 57. p. 164. b. u. in Bezug auf spätere Zeiten Strab. XIII, 1, 54. p. 609. u. Plut. Sulla 26.
- 188) Die Nachricht, daß schon Pisistratus in Athen u. Polystrates in Samos dergleichen Bibliotheken gegründet hätten, bei Athen. I, 4. p. 3. a. Gellius VII (VI), 17, 1. u. Isidor. Orig. VI, 3, 3. ist noch sehr zweiselhast.

- 184) Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 74. Note 228.
- 185) Bgl. z. B. Lucian, adv. indoct. §. 4. u. 1. Abth. 1. Bb. S. 23. mit der eben citirten Note 228.
- 186) Lucian. Pseudolog. §. 30. adv. indoct. §. 1. Dio Chryf. XXI, 12.
- Aristot. Eth. Nicom. V, 8. Rhet. II, 36. u. Polit. I, 3. wollen es allerdings nur als solches betrachtet wissen und verwersen (Ersterer Leg. V. p. 742., Letterer Polit. a. a. O.) das Ausleihen von Geldern und alle eigentlichen Geldgeschäfte gänzlich.

188) Vgl. Pollug III, 84.

- 189) Das Geschäft der άργιραμοιβοί (Pollux III, 84. VII, 170. Bekkeri Anecd. Gr. p. 19, 1. u. 442, 22.) oder κολλυβισταί (Pollux VII, 170.), die im Allgemeinen auch τραπεξίται hießen, von τράπεξα, der Tisch.
- 190) Demosth. in Phorm. §. 6. Auch die unten erwähnten Bankiers waren zum Theil Metöken. (Demosth. ebendaf. u. §. 30. in Lacrit. §. 32.)
- 191) Solche Geldwechsler wurden spottweise δβολοστάται (d. h. etwa Groschenwäger) genannt. (Hesph. u. Harpocr. h. v. Etym. M. p. 613, 20, 725, 13. Bekkeri Anecd. Gr. p. 286, 31. vgl. mit Aristot. Polit. I, 3, 23. Aristoph. Nub. 1115. Lucian. Necyom. 2. u. Athen. III, 72. p. 108. e.)
- 192) Es hieß καταλλαγή (Athen. VI, 6. p. 225. b. XI, 109. p. 503. a.), επικαταλλαγή (Theophr. Char. 30.) und κόλλυβος (Pollux III, 84. VII, 170. Lgl. Corp. Inscr. Gr. II. n. 2334.)

193) Was sich aus Pseudo-Aristot. Oec. II. p. 1346 b, 24. schließen läßt.

194) Wovon sich eben ihr Name herschreibt.

- 195) Pollux in den eben anges. Stellen vgl. mit Theocr. XII, 36 s. u. Lucian. de hist. conser. 10. Obgleich Falschmünzerei in Griechenland mit dem Tode bestraft wurde (Demosth. in Lept. §. 167. in Timocr. §. 212.), so cursirte doch vieles salsches Geld. Auch wurden von den Staaten selbst oft schlechte Münzen geprägt. (Vgl. Aristot. Oec. II. p. 1347a, 8. 1349a, 33. u. b, 31. mit Xen. de vect. 3, 2. wo es als besondrer Vorzug Athens gerühmt wird, daß der Gehalt seiner Münzen dem Rennwerthe wirklich entsprach.)
- 196) Es war darin die Höhe des Capitals, der Zinssuß u. die Zeit angegeben, auf welche das Darlehen verwilligt worden war. Wgl. unten Note 234. Bei den Lokrern hatte Zaleukos die Ausstellung von Schuldscheinen verboten (Zenob. V, 4. Wgl. Strab. VI, 1, 8. p. 260. Diod. Sic. XII, 21.)

197) Wgl. unten Note 228.

198) Das Geschäft der Saveistai u. tozistai. Laveistai: Polug III, 9, 85. Lgl. Plat. Leg. XI. p. 291. c. Eurip. Elect. 858. Aristot. Eth. Nicom. V, 5. Plus. Crass. 7. Agis 13. Lucian. Conv. 5.,

u. τοχισταί: Pollux a. a. D. Plat. Alcib. II. p. 149. e. Aristot. Eth. Nicom. IV, 3. Auch eine δανείστρια wird von Riceph. Greg. XVIII, 7. u. Vit. Steph. jun. p. 407. und eine τοχίστρια von Ephräm. Spr. Vol. III. p. 160. erwähnt. Das ausgeliehene Capital hieß τὸ ἀρχεῖον, der Zins ὁ τόχος oder τὸ ἔργον. (Aristoph. Nub. 1156. Demosth. in Aphob. I. §. 10.)

199) Bgl. Stob. Serm. XCVII, 31. Demosth. in Phorm. §. 5. 11. in Steph. I. §. 31. vgl. mit in Apatur. §. 10.

200) Demosth. in Steph. a. a. O. Jsocr. Trapez. §. 45. 50.

Lyfias in Diog. §. 5.

201) Demosth. in Callipp. §. 4. Cebes c. 21. Anth. Pal. IX, 435. Diog. Laert. VI, 2, 42. 5, 88. Polyb. XXXII, 13. Vgl. Plaut. Capt. I, 2, 90. II, 3, 89. Curc. II, 3, 66. V, 3, 43. Trin. II, 4, 23. u. s. w.

202) Demosth. a. a. D. Sie hießen υπομνήματα (Demosth. in Timoth. §. 5.), έφημερίδες (Plut. de vit. aere alieno 4, 3.) und im Allgemeinen τραπεζιτικά γράμματα (Demosth. a. a.

**D.** §. 59.)

205) Focr. Trapez. §. 35. Demosth. in Callipp. §. 4. in Polycl. §. 56.

204) Plat. Apol. p. 17. Hipp. min. p. 368. Lyfias de veter. §. 5. Theophr. Char. 21. Plut. vit. pud. c. 10.

205) Vgl. Note 189.

206) Bgl. Foct. Trapez. §. 2.

207) Demosth. in Phorm. §. 6.

208) Demosth. a. a. O. in Everg. §. 51. in Dionysod. §. 15.

Vgl. Plut. vit. pud. c. 10.

Anleihen, die ganze Staaten oder einzelne Städte machten (freilich aber nicht bloß bei Bantiers, sondern auch bei einander selbst: vgl. Quinct. Inst. V, 10, 111.), ist z. B. im Corp. Inscr. Gr. II. n. 2058. 2355. u. bei Plin. XXXVI, 5, 4. §. 21. die Rede. Bgl. auch Cic. ad Qu. Fr. I, 1, 9.

210) Aristot. Polit. I, 3, 23.

211) Fjocr. Trapez. §. 35. Plut. de vit. aere alieno 4, 3. Athen. VI, 9. p. 226. e.

212) Lialveir: Demosth. in Phorm. §. 57.

- 213) Avaouevaleo Jai: Demosth. in Apatur. §. 9. in Timoth. §. 68.
- **Bgl.** Diog. Laert. VI, 2, 20. u. Cic. pro Flacco 18, 44. Doch ift uns über diese Staatsbanken (τράπεζαι δημόσιαι) nichts Räheres bekannt.
- Delos, Delphi, Ephesos u. s. w. Geldgeschäfte getrieben und oftmals Gelder auf Zinsen ausgeliehen, da die Heiligkeit derselben, die

ja Eigenthum des Gottes waren., die pünktliche Zurückzahlung verbürgte. (Lgl. Thuchd. I, 121. Demosth. in Mid. §. 144. Corp. Inscr. Gr. I. n. 158. u. Böckh Staatshaush. I. S. 581 j.)

Xen. Hell. VI, 4, 2.), sondern auch Privatgelder (Xen. Anab. V, 3, 6. Plut. Lysand. 18.) in ihnen niedergelegt. Im Allgemeinen vgl. Dio Chrhj. XXXI, 54., auch Strab. XIV, 1, 22. p. 640. Cic. de Leg. II. 16. u. Plaut. Bacch. II, 3, 78.

217) Bgl. Diog. Laert. VI, 2, 20.

<sup>218</sup>) Schol. zu Aristoph. Nub. 17. Bgl. auch die in Rote 226. angesührten Stellen.

<sup>219</sup>) Demosth. in Polycl. §. 61.

220) Solon's Gesetzebung gestattete Jedem sich beliebige Zinsen auszubedingen (Lysias in Theomn. §. 18.), und eine Beschräntung der Zinssorderungen trat erst im römischen Zeitalter ein. (Ugl. z. B. Schol. zu Demosth. in Timocr. p. 766.)

B21) So J. B. bei Demosth. in Onetor. I. §. 7. Aristot. Rhet.

III, 10. u. Corp. Inscr. Gr. n. 2599.

222) Bgl. Demosth. in Pantaen. §. 5. in Aphob. I. §. 9 j. 23. 25. mit Aeschines in Ctesiph. §. 104. (wo 12 Procent als ein

niedriger Zinsfuß bezeichnet werden).

Denn wenn auch der Darleiher, so lange kein Unsall eine trat, in dem Schiffe selbst und seiner Ladung ein sicheres Unterpfand hatte (vgl. Note 233.), so war doch sein Geld verloren, so bald das Schiff unterging, und daher sind auch in unsern Tagen bei Bodmereiverträgen hohe Zinsen (Bodmereiprämien) von 10—12 Procent gestattet.

224) Xen. de vect. 3, 9.

<sup>225</sup>) Demosth. in Lacrit. §. 10. in Phorm. §. 23.

Wir lesen von 36 (bei Athen. XIII, 94. p. 611 f., wo ein Wucherer noch klagt, daß er bei solchen Zinsen zu Grunde gehen müsse), ja von 48 Procenten (Lucian. Lapith. 32.) u. noch größerem Wucher. (Theophr. Char. 6.) Auch brachten die Wucherer die Zinsen gewöhnlich schon bei Auszahlung des Darlehens in Abzug. (Plut. de vit. aere alieno 4.)

227) Lgl. Theophr. Char. 10. mit Aristoph. Nub. 1156.

- <sup>228</sup>) Vgl. Demosth. in Nicostr. §. 9. mit in Apatur. §. 7. Ein Faustpsand hieß ενέχυρον, eine Hypothet aber ύποθήκη und συμβόλαιον (Plut. de cupid. divit. c. 2. Pollux VIII, 142. vgl. Bekkeri Anecd. Gr. p. 251.), und Pjänder geben und nehmen ένέχυρον τιθέναι μ. τίθεσθαι (Aristoph. Plut. 451. Plat. Leg. VII. p. 820. e.) Herod. II, 136. sagt auch ὑποτιθέναι ενέχυρον, doch wird diese Verbum sonst gewöhnlich von Hypotheten gebraucht (z. B. von Demosth. in Aphob. I. §. 17).
- <sup>229</sup>) Demosth. in Nicostr. §. 9. in Timoth. §. 21. in Apatur. I. §. 24. Lysias κακολογ. §. 10. Athen. XI, 56. p.

- 478. c. XIII, 48. p. 585. a. (Ngl. auch Corp. Inscr. Gr. II. n. 2058.)
- 230) Demosth, in Nicostr. §. 13. Bekkeri Anecd. Gr. p. 263 f. Die Hypothet auf ein Grundstück hieß έγγυον oder έγγειον (Pollux VIII, 141. III, 84.), die auf ein Schiff und seine Fracht έκδοσις. (Harpocr. s. v. vgl. mit Demosth. in Aphob. I. §. 11.)
- 231) So auch selbst bei Staatsanleihen. (Strab. XIII, 3, 6. p. 622. Athen. XI, 119. p. 508 f. Appian. Mithrid. 62.) Dergleichen Grundstücke wurden, je nachdem es Ländereien ober Gebäude waren, durch Grenzpjähle (Egoi: Pollux III, 85. Harpocr. s. v. 6005, Bekkeri Anecd. Gr. p. 192, 5.) mit Tajeln, ober blos an der Wand aufgehängte Tajeln (σανίδες: Anecd. Gr. a. a. D.) mit Aufschriften, die den Namen des Gläubigers und die Schuldsumme angaben, als verpfändet bezeichnet. (Demosth. in Timoth. §. 11.) Es haben sich noch mehrere solche steinerne Taieln er= halten. (Val. Corp. Inscr. Gr. I. n. 530. u. Böck Staatshaush. I. S. 180. Anm. 6., überhaupt aber Wescher in d. Revue archeol. 1867. Band. XV. S. 36 ff.) Der Besitzer eines verpfändeten Grundstücks durite dasselbe weder verkaufen, noch weitere Schulden darauf, machen (Demosth. in Nicostr. §. 10. vgl. mit in Timoth. §. 11.), und war Letteres doch geschehen, so hatte, wenn der Erlös aus dem verpfändeten und nicht eingelösten Pjandobjekte nicht ausreichte, um mehrere Gläubiger zu befriedigen, der Erste derselben das Vorzugsrecht. (Demosth. in Apatur. I. §. 28.) An manchen Orten gab es daher auch förmliche, unter Aufsicht des Staats geführte Sypothekenbücher, worin sammtliche Grundstücke eines Orts nebst den auf ihnen laftenden Schulden verzeichnet waren. (Stob. Serm. XLIV, 22. Bjeudo-Aristot. Oec. II. p. 1347 b, 35. Corp. Inser. Gr. II. n. 2826. 3282. 3429. Vgl. Böckh Staatshaush. I. S. 663.)
- <sup>232</sup>) Demosth, in Pantaen. §. 4. in Aphob. I. §. 24 s. vgl. mit in Nicostr. §. 10. u. Lysias κακολογ. §. 10.
- Patur. §. 4. in Zenoth. §. 14. in Phorm. §. 6. Pollux III, 115. VIII, 141. Uebrigens vgl. auch Demosth. in Phorm. §. 51. Das Rähere hierüber findet sich bei Büchsenschütz Besitz und Erwerb S. 486 sf.
- Diese Urkunde hieß, gleich der Schuldverschreibung, xelgóygagor (woiür Pollux II, 152. u. Suid. auch blos xeig brauchen)
  oder συγγραφή. (Demosth. in Lacr. §. 1. 14. in Nicostr. §. 10.
  Bekkeri Anecd. Gr. p. 283, 9.) Was ohne eine solche schristliche
  Urkunde auf Treu und Glauben dargeliehen wurde, hieß xelgódotor. (Pollux II, 152. u. Hespich. s. v. (T. IV. p. 279. Schm.)
  Ugl. auch Demosth. in Timoth. §. 62. Diod. Sic. I, 79. Schol.
  zu Aristoph. Aves 1663. u. Bekkeri Anecd. Gr. p. 89, 23.)

war. (Demosth. in Lacrit. §. 10 sf. 15. Bekkeri Anecd. Gr. p. 244, 25.) Ueber die Bürgschaften vgl. auch Plat. Leg. XII. p. 953. e. u. Demosth. in Apatur. §. 27. Auch die Auszahlung so wie die Rückzahlung erfolgte gewöhnlich vor Zeugen. (Demosth. in Phorm. §. 30. Arisstoph. Vesp. 1152.)

236) Demosth. in Phorm. §. 32. vgl. mit §. 6. und in

Lacrit. §. 14.

237) Demosth. in Aphob. II. §. 18. Selbst bei Besitznahme eines verpfändeten Grundstücks war in diesem Falle nach attischem Rechte ein vorheriges gerichtliches Bersahren unnöthig. (Bgl. Bekkeri Anecd. Gr. p. 249, 18. mit Demosth. in Spud. §. 7.) Uebrigens vgl. auch Strab. XIII, 3, 6. p. 622. Demosth. in Apatur. §. 6. u. in Lacrit. §. 12.

#### 10. Kapitel.

# Beschäftigungen und Erwerbszweige.

#### D. Rünfte und Wiffenschaften.

[Baumeister. Bildhauer. Maler. Musiker. Schauspieler. Dichter. Rhaps soben. Rhetoren. Philosophen. Lehrer. Aerzte.]

ihrer selbst willen, nicht des Erwerbes wegen betrieben werden, dennoch haben zu allen Zeiten auch Künstler und Gelehrte einen Chrensold oder ein Honorar für ihre Arbeit nicht verschmäht, und daher durste ich auch diese höheren Berusstreise an dieser Stelle in Betrachtung ziehen, und an sie mögen sich dann noch einige auf einer tieseren Stufe stehende Kunstleistungen in Bezug auf ihren Ertrag anschließen.

Ich beginne mit den Künsten und nenne zuerst die bildensen Künstler. Diese gingen allerdings zunächst aus dem Handswerkerstande hervor und theilten daher ansangs mit ihm die Mißachtung aller Lohnarbeit; ') jedoch schon seit Ende des 5. Jahrh. v. Chr. änderten sich die Ansichten über sie, und nachdem schon früher wenigstens diesenigen Künstler, die im Dienste der Religion arbeitend Heiligthümer erbauten oder mit Götterstatüen und Malerei ausschmückten, als unter besondrer göttlicher Obshut stehend, ') mit günstigern Augen betrachtet worden waren, ging später diese Achtung auf tüchtige Künstler überhaupt über, ') die nun doch über die Handwerker gestellt wurden, auch für ihre Arbeiten einen sehr ansehnlichen Lohn empfingen. Die Bausmeister, die zuweilen zugleich Bildhauer waren, ') gewöhnlich

aber nur die Riffe fertigten und die Bauleute anwiesen und beaufsichtigten, 5) ohne selbst mit Hand anzulegen, nahmen Bauten für eine bestimmte Summe in Accord 6) und erhielten, während die Bauleute nur 5-600 Drachmen verdienten, oft 10,000 Drachmen und mehr; 7) die Zahl vorzüglicher Baumeister war jedoch immer nur eine ziemlich geringe. — Die Bildhauer, die sowohl zu den von ihnen selbst in Marmor auszuführenden, als durch Erzguß herzustellenden Kunstwerken erst Modelle von Thon ausarbeiteten, und Statüen aller Art, besonders aber von Gottheiten, Büsten, Grabmonumente, Sarkophage, Reliefs mit den verschiedensten Darstellungen u. f. w. lieferten, ') mögen anfangs wohl nur mäßig bezahlt worden sein, 9) wie man schon aus der großen Menge plastischer Kunstwerke schließen darf, womit alle Städte Griechenlands angefüllt waren; später aber wurden besonders vorzüglichern und in großem Rufe stehenden Künstlem sehr anschnliche, ja unmäßige Preise gezahlt. 10) Die Zahl der Bildhauer war namentlich in Athen sehr groß, wo sie nicht blos auf Bestellung, sondern auch auf Speculation für den Handel und selbst für die Aussuhr nach andern Orten arbeiteten, 11) so daß sich hier eine sehr reiche Gelegenheit zum Ankauf derartiger Kunstwerke darbot. — Auch die Maler, die sich nicht blos mit Frescomalerei der Wände, sondern auch mit Staffeleimalerei auf Holz und Elfenbein beschäftigten, 12) und zuweilen mit großer Anmaßung auftraten, 13) erzielten, wenn fie einen Namen hatten und etwas Tüchtiges leisteten, überaus hohe Preise. 14) Beispiele von berühmten Malern aber, die auch umsonst malten 15) und ihre Bilder verschenkten, 16) mögen wohl höchst selten gewesen sein. Uebrigens ertheilten sie, ebenfalls gegen ein sehr anschnliches Honorar, 17) auch Unterricht in der Malerkunft. Neben diesen Lehrern der Malerei aber möge auch der Zeichenlehrer gedacht sein, deren Zahl sehr groß war, da Zeichenunterricht zur allgemeinen Ausbildung der griechischen Knaben gehörte. 18) Stand auch der Lohn ihres Unterrichts in keinem Verhältniß zu den Honoraren, welche die Maler dafür beanspruchten, so war er doch jedenfalls größer, als das gewöhnlichen Elementarlehrern gezahlte Schulgeld. — Ich gehe nun zu den Musikern über. Bei der großen Vorliebe der Griechen für die Musik, deren Kenntniß sie von jedem Gebildeteren verlangten, 19) kann man sich nicht wundern, daß dieselbe schon

frühzeitig ein besonderer Erwerbszweig wurde. Sie zerfällt aber als solcher in zwei Gattungen, das Cither= und das Flöten= Beide durften bei keiner Art von Festlichkeit, bei keinem größeren Gaftmahl fehlen und wurden sowohl von Männern, als von Mädchen getrieben, welche Letzteren in keinem guten Rufe standen und gewöhnlich ein unsittliches Leben führ= ten. 21) Die männlichen Citharisten und Auleten (oder Flöten= blafer), die in gleichem Range mit den Schauspielern standen, zogen nicht selten von Stadt zu Stadt, um sich als Virtuosen hören zu laffen, 22) und traten dabei meistens mit großem Prunk, in tostbarer Kleidung und mit Schmuck von Edelsteinen an den Fingern, im Kranze und an ihren Instrumenten auf, 25) konnten aber auch solchen Aufwand leicht bestreiten, da ihre Leistungen gewöhnlich sehr gut, 21) ja fürstlich belohnt wurden, 25) während jie doch, weil sie auf Erwerb ausgingen, persönlich in Miß= achtung standen. Die Citherspieler begleiteten ihr Spiel nicht jelten mit Gesang und hießen dann, an die Stelle der alten Sanger ober Aöben des homerischen Zeitalters getreten, 26) Citharöben; 27) auch gab es neben ihnen Cithersängerinnen. Die Flötenbläser waren außer bei Festlichkeiten namentlich auch im Theater beschäftigt, und die Flötenbläserinnen ein so unentbehr= liches Requisit bei Gastmahlen, 28) daß in Athen ihre Bezahlung gesetzlich geregelt war. 29) Natürlich wirkten sowohl Flötisten als Citheristen auch als Lehrer ihrer Kunft und ließen sich ihren Unterricht gewöhnlich sehr gut honoriren. 30) Auch gab es förm= liche Musikschulen, worin öffentliche Dirnen zu Flöten = und Citherspielerinnen ausgebildet wurden, 31) und zum Vortheil ihrer kupplerischen Herren die Aufmerksamkeit der Männerwelt auf sich ziehen mußten. 32) — Was nun die Schauspieler be= trifft, von denen erst später genauer gehandelt werden wird, wenn vom Theaterwesen die Rede ist, so spielten sie vielleicht anfangs, so lange noch die Dichter in ihren Stücken selbst mit auftraten und sich Collegen aus der Zahl ihrer Mitbürger wählten, ohne allen Lohn; doch schon frühzeitig wurden sie aus der Staatskasse bezahlt 33) und dem Dichter durch's Loos zu= ertheilt, 34) und als man angefangen hatte ältere Stücke nach bem Tode ihrer Verfasser wieder auf die Bühne zu bringen, fingen die Schauspieler an einen besondern Stand zu bilden; 35) es entstanden stehende, wahrscheinlich nach ihrem Director be=

nannte 36) Gesellschaften, 37) mit denen die Magistrate, welche die scenischen Darstellungen zu beforgen hatten, Berträge über die Dauer der Spielzeit und die Höhe der Besoldung abschlossen, und so wurde denn die Schauspielkunst zu einem neuen, dem Erwerbe dienenden Berufszweige. 38) Da nicht das ganze Jahr hindurch gespielt wurde, sondern nur an bestimmten Festen, diese aber nicht bei allen Staaten dieselben waren, so zogen die Schauspielertruppen im Lande umher, um Vorstellungen zu geben, 39) und auch einzelne Schauspieler unternahmen dergleichen Runftreisen, 40) wobei sie auch in reichen Privathäusern bei großen Gaftmahlen die Gäste durch ihr Spiel unterhielten. 41) Die Besoldungen richteten sich natürlich nach den Leistungen und waren daher sehr verschieden; gute Schauspieler aber wurden gewöhnlich sehr ansehnlich honorirt, 42) während freilich mittelmäßige und unbedeutende schlecht genug gestellt waren. 43) der Chor und die in den Pantomimen auftretenden Tänzer angemessen bezahlt wurden, braucht wohl kaum besonders erwähnt 311 werden. 44) Sie erhielten aber ihren Gehalt nicht vom Staate, sondern vom Choregen, der den Chor zusammenzubringen und auch den Lehrer desselben auzustellen und zu besolden hatte. Ein gleiches Verhältniß, wie bei der Besoldung, fand aber auch hinsichtlich der Achtung statt, in welcher die Schauspieler standen; im Allgemeinen jedoch waren sie ihres Standes wegen keineswegs verachtet, 45) und konnten es auch füglich nicht sein, da ja die gesciertsten Tragödiendichter Aeschylus und Sophokles selbst als Schauspieler aufgetreten waren 46) und die scenischen Aufführungen als eine religiöse Feier betrachtet wurden. Daraus wird es erklärlich, daß Schauspieler selbst zu Staatsgeschäften, 3. B. zu Gesandtschaften, gebraucht wurden. 47) Von dem Urtheile über den ganzen Stand aber ist freilich das Urtheil über einzelne Mitglieder besselben wohl zu unterscheiden. nämlich hervorragende Künstler außerordentlich geseiert, so standen dagegen schlechte und nur in Nebenrollen verwendete Schauspieler, besonders wenn sie überdich ein lockeres Leben führten, wohl nicht selten der Fall war, 48) in großer Mißachtung. 49)

Es ist noch übrig zu zeigen, daß auch die Wissenschaften als Erwerbsmittel dienen mußten, und wir dürsen uns nicht darüber wundern, da auch die Jünger der Wissenschaft ihre nateriellen Bedürfnisse hatten und wohl nur in seltenen Fällen nit Reichthum gesegnet waren. Allerdings zog man sich früher ines Erwerbes durch rein geistige Thätigkeit wegen dieselbe Miß= chtung zu, welche alle Lohnarbeit ohne Ausnahme traf; allein ie spätere Zeit machte auch hierin andern Ansichten Plat. 50) 5con seit den frühesten Zeiten empfingen die Dichter, sovohl die epischen, als die lyrischen, außer den ihnen in poetischen Bettkämpfen zu Theil werdenden Chrenpreisen theils von Herr= chern, theils von freien Staaten auch bedeutende Geldgeschenke 51) ind erwarteten fie; den dramatischen Dichtern aber wurde für Ibfassung und Aufführung ihrer Stücke vom Staate ein Honorar ezahlt, 52) (während in jenen Zeiten von einem Buchhändler= 10norar eben so wenig die Rede war, als von Professoren= sehalten oder Besoldungen für Gelehrsamkeit beanspruchende Staatsämter, wenn auch, wie wir zu seiner Zeit sehen werden, n Athen die Mitglieder des Raths und der Gerichte, so wie :Ue angestellte Diener der Behörden eine Besoldung empfingen). Reben den Dichtern sind auch noch die Rhapsoden zu erwähnen, velche die von Homer und andern Epikern gedichteten Gefänge n einzelnen Abschnitten recitativartig, aber ohne Musikbegleitung ind Action, aus dem Gedächtniß vortrugen und dabei ganz elbstständig verfuhren, indem sie abanderten, wegließen oder hin= ufügten, was ihnen nöthig schien, und so gleichsam den ur= prünglichen Text nachdichteten. Auch sie traten in öffentlichen Bettkämpfen auf, durften bei keiner festlichen Gelegenheit sehlen, vurden auch oft in Privatzirkeln zur Unterhaltung bei Gast= nahlen u. s. w. eingeladen, standen anfangs auch in großer Uchtung und empfingen gleichfalls Geldgeschenke. 53) iber sank die Rhapsodik und artete in eine rein mechanische Thätigkeit aus, 51) so daß die Rhapsoden nur noch als Decla= matoren betrachtet werden konnten. 56) So mittelmäßig aber auch ihre Leistungen waren, so traten sie doch oft mit großem Prunk und Anmaßung auf und es bildete sich unter ihnen ein anspruchsvolles Virtuosenthum. 56) — Die Redner, selbst die be= rühmtesten derselben, ließen sich nicht nur für ihre zur Anklage oder Vertheidigung vor Gericht gehaltenen Reden honoriren, iondern schrieben gegen sehr ansehnliche Bezahlung 57) auch Re= den für Andere, 58) und zwar nicht blos zum Gebrauche vor Bricht, sondern auch um in der Volksversammlung gehalten zu

werden, 59) und eröffneten Schulen der Rhetorik, 60) in welchen, wie wir schon früher gesehen haben, 61) anfangs ein sehr bedeutendes, später aber bei größerer Concurrenz nur noch ein mäßiges Lehrgeld gezahlt werden mußte. In der Folge freilich artete der Rednerberuf zu Athen in eine verächtliche Sykophantie aus, 62) die gleichwohl in der öffentlichen Meinung nichts Unehrenhaftes hatte, 63) da man sie als eine politische Nothwendigkeit ansah. 64) Es ließ sich nämlich diese ungemein zahlreiche 65) Klasse von Menschen für schnöden Gewinn dazu gebrauchen vor Gericht als Ankläger aufzutreten, gleichviel ob die Anklage begründet war oder nicht, und wußte durch Androhung von Rlagen und Chikanen aller Art wohlhabende Personen zu nöthigen sich durch ansehnliche Geldopfer von ihnen loszukaufen oder durch Bestechung eines andern Spkophanten sie mit denselben Waffen zu bekämpsen, 66) so daß ihr schändliches Treiben nicht wenig zur Demoralisirung des Volks beitrug. Daher suchte der Staat allerdings durch strenge Magregeln diesem eingerissenen Unwesen zu steuern, 67) die aber doch nicht viel gefruchtet und nur in seltenen Fällen zu einem wirklichen Rechtsverfahren gegen die Sykophanten geführt zu haben scheinen. - Unter den Philosophen verschmähten nur die Pythagoreer einen Geldlohn für ihren Unterricht. 68) Sokrates aber und seine ersten Schüler nahmen wenigstens Geldgeschenke an, 69) wenn sie auch noch kein Honorar verlangten, 70) doch schon Spensippus, Plato's Nachfolger, ließ sich ein solches zahlen, 71) und ebenso Zeno der Eleat, 72) und später, besonders seit Auftreten der Sophisten, wurde dieß in den Philosophenschulen allgemeine Sitte. Preise der Vorlesungen waren natürlich nach Umfang und In= halt und nach der Berühmtheit des Vortragenden verschieden, 78) und wahrscheinlich niedriger, wenn auf eine zahlreiche Zuhörer= schaft zu rechnen war. Auch sank, wie in den Rhetorenschulers. das ursprünglich ziemlich hohe Honorar im Laufe der Zeit im = mer mehr, je größer die Zahl der Philosophenschulen wurde. Da sie jedoch durch Stiftungen immer größeren Grundbesitz exhielten und auch sonft mit Schenkungen fleißig bedacht wurden so galten doch ihre Leiter, die Sophisten, im Allgemeinen fix sehr wohlhabend. 74) (Vom Staate besoldete Lehrstühle der Rhetorik und Philosophie, deren Inhaber einen jährlichen ( C halt von 10,000 Drachmen empfingen, wurden erst im römisch CI alter unter Hadrian in Athen errichtet). 75) — Ungleich ge= er, als die Honorare für den Unterricht der Rhetoren und losophen, war das Stundengeld, das den Grammatikern und Lehrern der Musik, des Zeichnens, Turnens, Fechtens und ens gezahlt wurde, und doch war das Loos derselben dem gewöhnlichen, sehr schlecht belohnten Elementarlehrer noch vorzuziehen, wie wir schon bei andrer Gelegenheit gesehen n. 76) Eben so wissen wir bereits, daß die Wirksamkeit der ite, die gleichfalls Schüler für Geld unterrichteten, 77) schon zeitig eine einträgliche Erwerbsquelle war. 78) Dieß wären ı die verschiedenen Arten wissenschaftlicher Thätigkeit, in ern sie auch mit einer Einnahme verbunden waren; denn von Schriftstellerei lebendes Literatenthum kannte Griechen= in dem von mir geschilderten Zeitraume, wo der Buch= vel erft im Entstehen begriffen war und die Buchhändler noch Honorar zahlten, 79) nicht. Höchstens konnten Schriftsteller h Verkauf ihrer Originalhandschrift an irgend einen Lieb= er ihrer Schriften oder durch Verleihen derselben für Geld, 80) toren vielleicht auch durch lleberlassung der von ihnen ver= en Lehrbücher ihrer Wissenschaft an Andere 81) die Schrift= erei zu einer freilich nur sparsam fließenden Erwerbsquelle hen. Ein von Schriftstellerei lebendes Gelehrtenwesen aber nte sich erst seit Entstehen großer Bibliotheken im mace= isichen Zeitalter bilden, 82) die auch einen lebhafteren und nenderen Buchhandel hervorriefen.

## Unmerkungen zum 10. Kapitel.

1) Plat. Alcib. II. p. 140. Plut. Pericl. 2. Lucian. Somn. 9.

2) Bgl. Plin. XXXVI, 4, 4. §. 10.

3) Planck in Pauly's Realencycl. I. S. 1824. der 2. Auflage geht wohl etwas zu weit, wenn er behauptet, daß stets ein großer Unterschied gemacht worden sei zwischen der Werthschätzung des Künstlers und dem Werthe seiner Werke, und daß bei aller Be-wunderung der Letzteren ihr Schöpfer als Lohnarbeiter sich docknie einer persönlichen Achtung zu ersreuen gehabt habe.

4) Pausan. IV, 30, 6.

<sup>5</sup>) Plat. Polit. p. 259.

- 6) Plat. Anterast. p. 135. vgl. mit Polit. a. a. O. u. Xen. Mem. IV, 2, 10.
- 7) Plat. a. a. O. Ueber die Bezahlung der Baugewerken und Bildhauer überhaupt vgl. Rangabe Antiq. hellen. I. n. 86. 56—60.

8) Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 100.

9) Vgl. Plat. Meno p. 91.

10) So z. B. dem Polykleitos für die Statüc eines schönes Jünglings (iuvenis diadumenus) 100 Talente. (Plin. XXXIV, S 19. §. 55.)

11) Philostr. Vit. Apoll. V, 20.

12) Ngl. 1. Abth. 1. Band. S. 180 ff.

13) Bgl. z. B. Plin. XXXV, 9, 36. §. 62. u. 10, 36. §. 7 mit Aelian. Var. Hist. IX, 11. u. Athen. XII, 62. p. 543.

14) Zeuzis erhielt für die Hausdecoration des Archelaus 4 Minen. (Aelian. Var. Hist. IV, 12.) Aristides verlangte für j der hundert Figuren eines Schlachtgemäldes 10 Minen (Plin. XX) 10, 36. §. 99.) und Astlepiodor erhielt gar für jede der zi Göttergestalten 30 Minen. (Plin. ebend. §. 107.) Apelles n Alexander d. Gr. als Blisschleuderer im Dianentempel zu Eps

fitr 20 Talente. (Plin. ebend. §. 92.) Für ein Bild des Protogenes bestimmte Apelles einen Preis von 50 Talenten (Plin. ebendas. §. 88.) und für ein Bild des Aristides zahlte Attalus gar 100 Talente. (Plin. ebend. §. 100. u. VII, 38, 39. §. 126.)

15) Wie Polygnotus nach Plut. Cimon 4.

- 16) Wie Zeuzis, der sich schon ein großes Vermögen erworben hatte, mit der stolzen Aeußerung, daß ihm doch einmal für seine Gemälde kein ihrer würdiger Preis gezahlt werden könne. (Plin. XXXV, 9, 36. §. 62.)
  - 17) Bgl. Plin. a. a. O. §. 76. u. Plut. Arat. 13.

18) Bgl. oben S. 56. Note 71.

19) Bgl. Cic. Tusc. I, 2, 4. mit Plut. Themist. 2. Plato hatte einen dreijährigen Cursus für den Musikunterricht sestgesetzt. (Leg. VII. p. 813. vgl. mit Polyb. IV, 20.)

val. 1. Abth. 1. Band. S. 171. u. 297. (ober S. 131. ff. der

neuen Auflage).

21) Bgl. oben S. 123. mit Note 161.

22) Athen. VIII, 41 ff. p. 348 ff.

- <sup>23</sup>) Plin. XXXVII, 1, 3. §. 6 f. Aelian. Var. Hist. XX, 30. **Eucian. adv.** indoct. 8. Appulej. Flor. II, 15. p. 52. Oud. vgl. Xen. **Mem. I**, 7, 2. u. Athen. VIII, 42 f. p. 349 ff.
- 24) Im Corp. Inscr. Gr. n. 1845. erhalten 3 zu einer Fest-Lichkeit berufene Flötisten, 3 tragische und 3 komische Schauspieler 50 Minen nehst Verpflegung.
- <sup>25</sup>) Z. B. mit einem Talente für den Tag. (Athen. XIV, 17. p. 623. d. Vgl. auch Dens. XII, 54. p. 538. f.)

26) Vgl. J. B. Hom. Od. XVII, 385.

27) Aristot. Polit. VIII, 2, 6.

<sup>28</sup>) Plat. Symp. p. 176. e. Plut. Symp. Qu. II, 1. Aristoph. Ran. 513 ff. 543. Lucian. de conscr. hist. 28.

<sup>19</sup>) Hyperid. pr. Eux. §. 2.

3") Vgl. Quinct. Instit. II, 3, 3.

31) Fjoer. π. ἀντιδ. §. 207. vgl. mit Plaut. Rud. prol. 43. u. Ler. Phorm. I, 2, 36.

31) Bgl. Plaut. u. Ter. a. a. O.

35) Daher heißen sie υπόμισθοι u. μισθούντες: Lucian. de merc. cond. 5. Plut. Praec. pol. 21.

34) Hespch., Suid. u. Phot. s. v. νεμήσεις υποαριτών.

<sup>35</sup>) Als Διονυσιακοί τεχνίται: Aristot. Probl. XXX, 10. Sellius XX, 4, 2. vgl. Strab. XIV, 1, 29. p. 643.

36) Bgl. Plut. de fort. Alex. II, 2.

<sup>37</sup>) Strab. a. a. D. Corp. Inscr. Gr. II. p. 656.

38) Bgl. Demosth. de cor. §. 262.

Var. Hist. XIV, 40. Plut. Pelop. 29. Alex. 29. de Alex. fort. Cellas. 1. Banb.

- II, 2. Arrian. Anab. VII, 14. Athen. XII, 54. p. 538 f. XIII, 44. p. 581. c. e.
- 40) Demosth. de fals. leg. p. 335. R. (p. 301. Bekk.) und §. 193.
- 41) Athen. XII, 54. p. 538. f. u. 539. a. Plut. Crass. 33.

Polpan. Strateg. VII, 41. Suet. Oct. 74.

- 12) So erhielt z. B. Polus für sein Spiel an zwei Tagen ein Talent (Vit. X orat. 8. p. 848. Fr. (p. 289. Westerm.), ja Aristodemus für einen einzigen Tag dieselbe Summe. (Gellius XI, 9, 2.)
- \$. 262. Schol. zu Aristoph. Vesp. 1293.
- 44) Ueber den χορηγός vgl. z. B. Plat. Leg. p. 665. a. u. Athen. XIV, 33. p. 633. b. und über den von ihm befoldeten χοροδιδάσχαλος Demosth. in Mid. §. 58 f., über den Gehalt oder die Naturalverpflegung (σιτηρέσια) der Choristen aber Antiphon. Or. π. τοῦ χορευγοῦ §. 11 ff. (p. 767 f.) u. Corp. Inscr. Gr. n. 1845.
  - 45) Ngl. Nepos Praef. 5.
- <sup>16</sup>) Bgl. Aristot. Rhet. III, 1. mit Athen. I, 39. p. 21. e. u. p. 22. a.
- <sup>47</sup>) Demosth. de cor. §. 21. de fals. leg. §. 12. 94. 315. de pace §. 6. Aeschin. de fals. leg. §. 15 ff. Plut. Alex. 10. Demosth. 28. vgl. Aristot. Rhet. III, 1.
  - 48) Ugl. Gellius XX, 4.
- <sup>49</sup>) Bgl. Demosth. de cor. §. 127 j. 209. 265. de fals. leg. §. 200. 337. Plut. Polit. c. 21. Vit. X orat. 6. p. 840. Fr. (p. 263. Westerm.) Bekkeri Anecd. Gr. p. 309, 31.
- 5") Ueber den Ehrensold der Gelehrten vgl. Wolf Verm. Schr. S. 42 ff.
- 11) lleber die Belohnung der epischen Sänger und Rhapsoden vgl. Hom. (Od. XVII, 386.) H. in Cer. 494. in Terr. 8. 18. in Solem 17. u. s. w. Was die Lyriser betrifft, so sagt zwar Pindar Isthm. II, 7., in der guten, alten Zeit sei die Muse noch nicht aus Erwerd bedacht gewesen, und doch soll er selbst von den Athenern sür einen sie preisenden Vers 10,000 Drachmen erhalten haben. (Isocr. n. arrid. §. 166.) Daß schon Arion sür seine zur Cither vorgetragenen Lieder reiche Geldgeschenke erhielt, berichten Herod. I, 28. Aelian. Var. Hist. II, 6. III, 15. XII, 45. u. Gellius XVI. 19, 7. Auch Simonides soll sür seine Siegeslieder eine klingende Belohnung angenommen haben. (Schol. zu Pind. a. a. O. u. zu Aristoph. Pax 698. Aristot. Rhet. II, 16. III, 2. Plat. Hipparch. p. 228. Protag. p. 346. Rep. VI. p. 489 s. Plut. de sera num. vind. p. 58. Athen. XIV, 73. p. 656. d. Suid. v. Seuwridze.
- <sup>52</sup>) Aristoph. Ran. 367. Vit. Aeschyli 70. (Biogr. Gr. ed. Westermann. p. 121.) Schol. zu Aristoph. Eccl. 102.

- 55) Bgl. Pjeudo-Herod. Vita Homeri c. 10. 12. 15. 16. 17. 25. (Biogr. Gr. ed. Westerm. p. 5 ff.)
  - 54) Plut. de garrul. 22. u. Xen. Mem. IV, 2, 10.
  - 55) **Vgl. Ariftot.** Rhet. III, 1. Poet. 27, 6.
  - 56) Bgl. Xen. Symp. 3, 6.
- gerichtet haben; doch war er im Allgemeinen ein ziemlich hoher. Bgl. Philostr. Vit. Soph. I, 15, 2. u. Vit. X orat. 8. p. 850. Fr. (p. 292. Westerm.) Jokrates soll sogar einmal sür eine Rede 20 Ta-lente erhalten haben (Vit. X orat. p. 838. a. Fr. od. p. 250. Westerm. Plin. VII, 30, 31. §. 110. vgl. mit Isocr. n. ávrið. §. 40.), was vielleicht übertrieben sein mag.
- 58) Pauf. VI, 17, 8. Ffoct. n. aveid. §. 31. 40. Vit. X. orat. p. 832. c. 833. c. 836. b. 837. a. (p. 230 f. 243 f. Westerm.) Diog. Laert. II, 62. Philostr. Vit. Soph. I, 15, 2. Cic. Brut. 12, 48. Quinct. Instit. III, 1, 11. u. f. w. Dem Demosthenes wurde fogar der Borwurf gemacht, er diene beiden Parteien. (Plut. Dem. 15. vgl. mit Aeschin. in Ctesiph. §. 165. u. 173.)
  - <sup>59</sup>) Plut. Lysand. 25. vgl. mit c. 30.
- \*\*O, Vit. X orat. I. p. 832. 838. 839. 850. Fr. (p. 230 ff. Westerm.) Thuc. VIII, 68. Quinct. Inst. III, 1, 11. u. f. w.
- bollständigung noch Plat. Alcib. I. p. 119. a. Diog. Laert. IX, 52. Gellius V, 10, 6 ff. und was die Einnahmen und den Reichzthum der Sophisten überhaupt betrifft, Pausan. X, 18, 7. Athen. XI, 113. p. 505. d. Philostr. Vit. Soph. I, 11. 13. u. Plin. XXXIII, 4, 24. §. 83. hinzugefügt werden können.
  - 62) Ueber den Grund dieses Namens vgl. oben S. 191. Note 167.
- 63) Vgl. Aeschines in Timarch. §. 20. u. Jocr. π. άντιδ. §. 315. mit Plut. Timol. 37.
- 64) Was Cicero pro Rosc. Am. 20. pr. in Bezug auf Rom sagt: accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia, war auch die Ansicht des Volks von Athen.
- <sup>65</sup>) Bgl. Theopomp. bei Athen. VI, 65. p. 254. b. u. Vit. Aristot. p. 400. Westerm.
- Bylok Ken. Symp. 4, 30. Mem. 11, 9. Demosth, in Neaer. §. 43. Plut. de sui laude 8. (p. 541. f.) Ueber das Treiben der Sysophanten überhaupt vgl. Demosth. de cor. §. 189. 242. in Aristog. I. §. 41. 51 f. in Eubul. §. 34. in Neaer. §. 39. u. 43. Jocr.  $\pi$ . årtid. §. 241. 288. Aeschines de fals. leg. §. 66. 145. Lysias Or. VII. §. 1. XXV. §. 3. Antiph. Or. V. §. 80. und die Schilderungen bei Aristoph. Nub. 1036 st. Equ. 258 st. Acharn. 818 st.
- 57) Jock. π. ἀντιδ. §. 313 j. vgl. Demosth. in Aristog. I. §. 48. u. in Theocr. §. 11. Lysias in Agorat. §. 65. Aeschin. de fals. leg. §. 145. u. 177. Pollug VIII, 46. 47. 88.

68) Jamblich. Vit. Pythag. 45, 245.

69) Vgl. oben S. 57. Note 96.

<sup>70</sup>) Bgl. Xen. Mem. I, 6, 3. Plat. Apol. p. 19. Euthyphr. p. 3. Hipp. maj. p. 300.

71) Diog. Laert. IV, 1, 5. vgl. mit Athen. VII, 10. p. 279. e.

72) Plat. Alcib. I. p. 119.

<sup>78</sup>) Plat. Axioch. p. 366. c. Cratyl. p. 384. b. vgl. mit Aristot. Rhet. III, 4. (p. 1415, 15.) Bgl. oben S. 47.

74) Bgl. oben S. 57. Note 98.

75) Lucian. Eunuch. 3. Philostr. Vit. Soph. I, 24. III, 2.

76) Bgl. oben S. 46 f.

<sup>77</sup>) Xen. Mem. IV, 2, 5. Plat. Meno p. 90.

78) Bgl. oben S. 149 f. mit 1. Abth. 1. Band. S. 12. der neuen Auflage.

79) Bgl. oben S. 241.

86) Sen. de benef. VII, 6, 1. Gellius XVIII, 5, 11.

81) Vgl. Xen. de venat. 13, 8.

82) Vgl. oben S. 241.

## 11. Kapitel.

# Gemeine und unsittliche Erwerbsarten.

Bahrsager und Traumbeuter. Gautler aller Art. Schankwirthschaften. Ruppler= und Hetärenwesen. Anabenliebe.]

Außer den bisher geschilderten anftändigen und ehrenwerthen werbszweigen gab es nun aber noch andere leichtfertige und cwerfliche, ja geradezu unsittliche, auf den Aberglauben, die rgnügungssucht und Sinnlichkeit speculirende Gewerbe. hne hierher zuerst die Wahrsagerei und Traumdeutung, wie in späterer Zeit betrieben wurde. Natürlich spreche ich hier ht von der höheren, mit dem ganzen religiösen Cultus eng Anüpften Mantik der Griechen, von welcher in einem spätern pitel gehandelt werden wird, sondern habe es jetzt nur mit er unsern Kartenschlägerinnen vergleichbaren Menschenklasse thun, die ohne allen inneren Beruf, blos des Erwerbs wegen 1 Gewerbe daraus machte, den Leuten für ein paar Obolen caume zu deuten oder die Zukunft zu enthüllen,1) und die ihrer geringen Ansprüche doch einen sehr guten Verdienst itten,2) da sie stets von einer Menge einfältiger und abergläu= scher Leute aufgesucht wurden. Gewöhnlich aber ließen fie fich ur auf Auslegung solcher Träume ein, die man nach Mitter= acht gehabt hatte,3) denn nur solchen wurde eine besondre Be= eutung zugeschrieben. 4) Neben diesen Traumdeutern würden uch die Quacksalber zu nennen sein, die ohne alle medicinischen kenntnisse Arzeneien und Geheimmittel für alle nur denkbaren kankheiten fertigten und verkauften, auch Besprechungen, Sym= pathie und Zauberei anwendeten und gleichfalls ganz gute Ge= schäfte machten, wenn von ihnen nicht schon früher die Rede

gewesen wäre, als die ärztlichen Zustände besprochen wurden. 5) Dagegen erwähne ich hier das Heer von Gauklern aller Art, die aus der Belustigung des Publikums einen Erwerbszweig machten, von Stadt zu Stadt herumzogen und besonders an Orten, wo eines Jahrmarkts oder eines öffentlichen Festes wegen 6) ein großer Zusammenfluß von Menschen zu erwarten war, ihre Künfte producirten und sich entweder ein Eintrittsgeld zahlen ließen, wenn sie eine eigne Bube aufgeschlagen hatten, oder auch auf offnem Markte von den Zuschauern kleine Münzen einsammelten. 3 3hre Leistungen waren natürlich von sehr verschiedenem Werthe und es fanden sich darunter allerbings auch solche, die wahrhaft in Erstaunen setzen mußten. 8) Hierher gehört zuerst der Seiltang,9) und die Leistungen der Kunftreiter, '") dann allerlei äquilibristische Kunftstücke, wie das Rabschlagen und das Körperverdrehen,11) das Laufen auf einer fich rollenden Scheibe, indem man dabei las und schrieb,12) das Werfen und Auffangen einer Menge von Augeln und das Drehen von Lampen auf dünnen Stäbchen,18, das Balanciren von Eisenstangen auf der Stirn oder den Zähnen, das den heutigen Kunftstücken am Trapez ähnliche Schweben durch die Luft, 14) das Emporschnellen vom Petauron, 15) das Burzelbaumschlagen zwischen aufgesteckten Schwertern16) ober durch einen mit solchen ringsum besetzten Reifen 17) u. s. w., ferner das Verschlucken von Schwertern, 1x) das Feuerspeien, 19) die Kraftproben von Athleten, die sich einen Ambos auf die Bruft setzen und darauf schmieden ließen, und Aehnliches, sodann das Auftreten von Leuten, die mit den Füßen Ball schlugen 2') oder einen Bogen spannten und abschossen, kurz überhaupt dieselben ganz so gebrauchten, wie Andre die Hände,21) von Mimikern, Grimaffiers und Possenreißern, die sich als Parasiten auch ungeladen bei Gaftmahlen einfanden, um die Gesellschaft als Luftigmacher zu unterhalten und sich selbst zur Zielscheibe sehr handgreiflicher Späße machen zu lassen, 22) von Taschenspielern, deren Hauptstärke das Becherspiel war23) und die ihre Künste in einer Bude und hinter einem ihren Apparat verdeckenden Verschlage ausführten, 24) von Puppenspielern, welche die Glieder von Marionetten mit verborgenen Fäden in Bewegung setten, 25) von Thierbändigern, die gezähmte und dressirte Löwen und Bar producirten, 26) oder in Kleider gesteckte Affen mit Masken vor

den Gesichtern menschliche Handlungen nachahmen und kunft= reiche Tänze aufführen, 27) Hunde durch Reifen springen, Pferde und Rinder tühne Stellungen und Bewegungen machen ließen, die selbst für Menschen schwierig sind, 28) u. j. w. — Ferner rechne ich hierher das Halten von Gast= und Schankwirthschaf= ten, da sie meistens auch Schlupswinkel des Lasters waren und dem Würfelspiel oder der Unzucht eine Stätte bereiteten, und benutze diese Gelegenheit, um über solche Anftalten in Griechen= land überhaupt Einiges mitzutheilen. Vorerst hat man wirkliche Herbergen zur Aufnahme von Reisenden und Fremden, und bloje Schank- und Trinkstuben zu unterscheiden. Erstere waren in den ältesten Zeiten, wo nur selten Reisen gemacht und danu bei einem Gaftfreunde eingekehrt wurde, kein Bedürfniß, und im Nothfalle konnte man auch in den schon früher erwähnten Leschen 29) ein Unterkommen finden, die aber, wie noch jest die Karawansereien des Orients, wohl nur ein Obdach darboten, während man für seine Beköstigung selbst sorgen mußte. in späterer Zeit, wo der Handelsverkehr mit dem Auslande immer bedeutender, die Reisen im Inlande immer häufiger wurden, und das Zusammenströmen zu den großen Festspielen von Jahr zu Jahr zunahm, 30) so daß nun die allerdings bis in die spätesten Zeiten geübte Gastfreundschaft nicht mehr aus= reichte, machten sich auch wirkliche Gasthäuser zur Aufnahme und Bewirthung von Fremden nöthig, über deren Beschaffenheit wir aber nur wenig unterrichtet sind; 31) doch wissen wir, daß nicht blos Leute niederen Standes, sondern auch vornehme Rei= iende, selbst Gesandte, darin einkehrten,32) und daß man darin seine mitgebrachten Speisevorräthe auch blos zubereiten lassen tonnte. 33) Was nun die zweite Art der blosen Schankwirth= ichaften und Trinkstuben betrifft, so darf man dabei freilich nicht an unfre Restaurationen denken, die auch sehr anständige Vergnügungsorte für die höheren Stände sind. Sie wurden vielmehr nur von den niedrigsten Klassen des Volks besucht, von den besseren Theilen desselben aber, die sich durch ihren Besuch zu entehren glaubten, 34) gemieden; obgleich in späterer Beit allerdings auch ausschweisende Jünglinge der Stände in ihnen verkehrten. 37) Hatten ja doch die Griechen durch ihre Theilnahme am öffentlichen Leben in Volksversamm= lungen, Gerichten u. f. w. wenig Zeit zu müßigem Herumtrei=

ben in Schankwirthschaften, und wenn sie gesellige Unterhaltung wünschten, so fanden sie dieselbe auf edlere und würdigere Weise in Bädern und Gymnasien, oder in Bezug auf den Mittelftand wenigstens in Barbierstuben, Kaufmannsläden und Werkstätten der Handwerker, 36) den Abend aber, wo gewöhnlich erst die Hauptmahlzeit gehalten wurde, brachten sie zu Hause zu und gingen zeitig zu Bette; ein Wirthshausbesuch zu bloser geselliger Unterhaltung und zu Tödtung der Abendstunden war daher dem griechischen Alterthume völlig fremd. In jenen Schantwirthschaften 37) nun, welche die schlechteren Elemente der Gesellschaft zu Genüssen der niedrigsten Art vereinigten, ging es meistens sehr wild und unanständig her, und es wurde in ihnen nicht blos Würfelspiel, 38) sondern auch Unzucht getrieben, da die Wirthe gewöhnlich auch liederliche Dirnen hielten.39) Solche Wirthschaften und ihre Besitzer, die den Merkur als ihren Schutgott betrachteten 40) und sich meistens auch der Betrügerei schuldig machten, waren daher mit Recht in hohem Grade verrufen.41) Von dergleichen Trinkstuben sind jedoch Weinläden, in denen der Wein blos über die Straße verkauft wurde, wohl zu unterscheiden. 12) — Diese Schankwirthschaften und das Treiben in ihnen führen mich nun noch auf einen andern höchst unanständigen Erwerb, der gleichwohl nicht übergangen werden darf, wenn ein Gesammtbild des griechischen Lebens entworfen werden soll;43) ich meine das Hetärenwesen, das bei dem Hange der Griechen zu finnlichen Genüssen im Leben derselben eine sehr bedeutende Rolle spielte, tief in's ganze Familienleben einund immer verderblicher wurde, je mehr es sich bei wachsender äußerer Cultur verfeinerte und einen um so verführerischeren Charakter annahm. Man betrachtete es baher auch mit viel milderen Augen, als in unsern Tagen, und nicht blos jungen und unverheiratheten Leuten wurden solche Ausschweifungen leicht verziehen, 44) sondern selbst im Umgange von Chemannern mit Hetaren fand man seit Perikles' Zeiten, ber durch sein Verhältniß zu Aspasia 45) ein tonangebendes Beispiel aufgestellt hatte, durchaus nichts Entehrendes oder Anstößiges,46) und den Chefrauen stand kein Recht zu, eine gerichtliche Klage deshalb zu erheben, so sehr sie auch darüber erzürnt sein moch= Diese nachsichtige Anschauung zeigt schon der Name Hetaren (Freundinnen), den man diesen Geschöpfen statt des

hnen eigentlich gebührenden gab; 48) und wie hätte sich auch in herberes Urtheil bilden sollen, da das Hetärenwesen durch Freichtung von Tempeln der Aphrodite Pandemos (oder Venus rulgivaga) und durch den unzüchtigen Erwerb der Hierodulen n denselben 49) sogar gottesdienstlich geheiligt war? Von den Detaren selbst gab es freilich sehr verschiedene Klassen, und dar= rach richtete sich auch die größere ober geringere Berachtung der= elben. Die niedrigste Klasse bilbeten diejenigen, die als vom Staate gekaufte Sklavinnen in öffentlichen Häusern, 50) welche n Athen als eine von Solon selbst ausgegangene Staatseinrichung bestanden, 51) und besonders in allen Hafenstädten als ein tothwendiges Requisit betrachtet wurden, 52) namentlich aber in dorinth, wo überhaupt unter allen Städten Griechenlands das jetärenwesen am Neppigsten gedieh, 53) während es in Sparta en wenigsten Boden fand. 54) In diesen Häusern nun standen vie Dirnen halbentblößt, oder wenigstens nur leicht und dunn elleidet 55) zur Musterung aus und mußten sich für eine Klei= nigkeit, drei Chalkus, 56) einen oder zwei Obolen, 57) Jedermann Breis geben. Etwas höher schon standen solche Dirnen, die von kupplern, Männern sowohl als Frauen,58) in Privatbordellen sehalten wurden. 59) Es waren von diesen erworbene Sklavin= ien, die ihren Verdienst an ihre Herren abgeben mußten und 1011 diesen dafür nur Wohnung, Kost, Kleidung und Schmuck rekamen. 60) Der Preis stieg sowohl bei diesen, als bei den Meiften der das Gewerbe auf eigne Hand treibenden Dirnen, von einer Drachme bis zu fünf. 61) Die Kuppler, meistens Fremde, Schukverwandte und Freigelassene, die mit Recht noch verachteter waren, als ihre Dirnen, suchten sich gern von den Eltern ausgesetzte Mädchen 62) zu verschaffen, die sie für ihr Gewerbe aufzogen,63) gaben sie wohl auch für ihre Töchter aus, um von ihren Liebhabern höhere Preise zu erlangen 64) ober wohl gar durch die Drohung, sie als Verführer ihrer Töchter **grichtlich** belangen zu wollen, zu erpressen. 65) Denn auch mter diesen Bordellen selbst bestand ein Unterschied zwischen solchen, in denen die Mädchen Jedem, der kam, zu Willen sein mußten, und vornehmeren, in denen sie nur bestimmte Liebhaber hatten, denen sie für einige Zeit ausschließlich ange= hörten,66) worüber zuweilen ein förmlicher Contract abgeschlossen

Auch wurden mitunter solche Madchen den Rupplern murde. 67) später von Liebhabern ganz abgekauft 68) und wohl gar geheirathet; denn unter ihnen befanden sich auch so Manche, die ihrer Gesinnung nach weit über dem Gewerbe ftanden, dem fie sich durch die Verhältnisse gezwungen hatten hingeben müssen. 69) Die dritte Klasse endlich bildete die Menge solcher Dirnen, meistens Freigelassener und Fremder, die einzeln lebend bas Gewerbe auf eigne Hand trieben, und die für die Erlaubniß bazu dem Staate eine Steuer entrichten mußten, deren Höhe wahrscheinlich von den Agoranomen nach Maßgabe ihres Berdienstes bestimmt wurde, i") worin wohl die einzige Aufsicht des Staats über das Hetärenwesen bestand. Zu dieser Rlasse, die wieder mehrere Abstufungen hatte,71) gehörten auch die meisten Citherspielerinnen, Flötenbläserinnen, Tambourinschlägerinnen und Tänzerinnen, die somit einen doppelten Erwerb hatten,72) und bei Gastgelagen zechten und buhlten. 72) Solche Mädchen, die von ihren Liebhabern oft reiche Geschenke erhielten, ja ganz von ihnen erhalten wurden, führten nicht selten einen sehr verschwenderischen Haushalt, 74) und umgaben sich vor den Augen ihrer Liebhaber mit einem gewissen Glanze, während es außerdem in ihrem Hauswesen ganz anders aussah.75) Es gab unter ihnen aber auch Mädchen, die sich nicht blos durch körperliche Reize, sondern auch durch Geist, Witz und Liebenswürdigkeit auszeichneten, 76) was bei den Meisten der in größter Zurudgezogenheit lebenden Chefrauen keineswegs der Fall war, fich einen gewissen Grad von Bildung anzueignen wußten, der gleichfalls den griechischen Frauen in der Regel abging, und sogar die Vorträge der Philosophen zu besuchen pflegten, 77) wenn auch wohl mehr in der Absicht die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und Liebhaber zu finden, als aus wirklichem Drang nach Belehrung. Nimmt man nun noch dazu, daß sie auch durch alle Künste der Koketterie den Männern zu gefallen strebten, so darf man sich nicht wundern, daß selbst die ersten Männer des Staats, ja sogar ernste und strenge Philosophen, über der blendenden Außenseite das Verächtliche des Gewerbes ganz vergessend, ungescheut mit ihnen verkehrten 78) und sich in ihrem Umgange gefielen, ja daß Manche dieser Dirnen so gefeiert wurden, daß man ihnen sogar Bildsäulen errichtete. 79) Die Beimtesten dieser Klasse waren die Courtisanen Aspasia 80) und rtyne 81) in Athen und Lais 82) in Korinth, die sich freilich h ihre Gunstbezeigungen ganz anders bezahlen ließen, als gewöhnlichen Hetaren,83) da auch sie bei ihrem Gewerbe nur n Triebfedern des Eigennutzes geleitet wurden. Im Allge= inen moge noch bemerkt sein, daß die Hetaren auch Rünst= n Modell standen, 84) sich möglichst herausputten, 85) und da ien eine bestimmte Tracht nicht vorgeschrieben war,86) durch nte, auffallende Kleidung und vieles Geschmeide bemerklich ichten, auch ihre Reize durch künstliche Mittel zu erhöhen, er, wo sie fehlten, zu ersetzen suchten,87) daß sie gewöhnlich ittische Beinamen führten 88) und von ihren Liebhabern nicht ten sehr brutal und gewaltthätig behandelt wurden; 89) endlich B es sogar eine eigne Literatur 90) und eigne Maler 91) für gab. — Noch bleibt mir eine andre Schattenseite des griechi= en Lebens zu erwähnen übrig, die ich gern übergangen hätte, nn sie nicht leider eine ziemlich allgemeine Sitte und ein aratterzug des ganzen Volks gewesen wäre, 92) den man ge= vezu als einen Vorzug der griechischen Freiheit und Bildung e andern Bölkern zu betrachten sich nicht scheute. Gben so Hichtig, wie das Hetärenwesen, wurde nämlich auch das ster der Päderastie oder Knabenliebe beurtheilt, von dem die gesehensten Männer und selbst Philosophen nicht nur ganz gescheut wie von einem wesentlichen Elemente des griechischen sprachen, sondern das sie auch zu den erlaubten euden des Lebens zählten 93) und das sogar zu einer vom taate geduldeten Erwerbsquelle der Jugend wurde, weshalb gerade an dieser Stelle besprochen werden mußte. Mag auch e Anabenliebe, von welcher das homerische Zeitalter noch nichts eiß, 94) die aber doch schon frühzeitig in Griechenland 95) und var, wie es scheint, zuerst in Kreta herrschte, 96) ursprünglich inen reineren Charakter gehabt und blos in einer Schwärmerei ur männliche Schönheit und einem Wohlgefallen an jugend= iher Anmuth und Liebenswürdigkeit bestanden haben, so ist 10ch nicht in Abrede zu stellen, daß sie später, genährt durch en täglichen Anblick nackter Knaben und Jünglinge in den Symnasien, 97) in ein rein sinnliches und unzüchtiges Verhältais ausartete; und in der That war auch die Grenzlinie zwi=

schen jenem schwärmerischen - Wohlgefallen und dem Erwa wollüstiger Triebe eine sehr schmale, 98) obgleich wir gern zug wollen, daß fie auch später in einzelnen Fällen noch inne halten worden und der Umgang mit schönen Jünglingen rein platonische Liebe geblieben sei, 99) wie dieß z. B. bei krates und seinen Schülern der Fall war, bei denen das in Liebe zu ichönen Knaben doch nicht ganz zu verkennende sinn Element 100) durch Willenskraft des Philosophen niedergeho und verhindert wurde einen unreinen Charakter anzunehmen Im Allgemeinen aber läßt sich an einem unfittlichen Verhäl nicht zweifeln, 102) und ebenso gewiß ist es, daß man es 1 mißbilligte, so lange der Mißbrauch der Anaben nicht erzu gen ober für Geld erkauft wurde, 103) sondern Lettere sich gegenseitiger Zuneigung freiwillig hingaben, 104) und wenn t schon zu erwachsene Jünglinge gemißbraucht wurden, 105) ent auch daß in den meisten Staaten kein Gesetz diesem Unw steuerte. 106) Am zügellosesten wurde die Knabenliebe von Elecrn und Böotiern getrieben, 107) am rücksichtsvollsten Sparta, 108) da hier schon die ganze Erziehungsart einen zähn den Einfluß übte, 109) so daß hier allerdings zwischen dem L haber und dem Geliebten ein reineres Berhältniß ftattgefun haben mag. 110) In Athen, wo schon die unlauteren Elemi die lauteren überwogen oder wenigstens auf merkwürdige W mit ihnen vermischt waren, 111) hatte Solon blos den Skla die Knabenliebe (gleichzeitig mit den gymnastischen Uebung verboten,112) und sie somit gleichsam für ein Vorrecht der Fr erklärt. Nur gegen gewaltthätigen Zwang gewährten in At die Gesetze Schutz, 114) und verhängten eine Strafe über ei Vater, nahen Verwandten oder Vormund, der einen Kna' für Geld verkuppelte, so wie über den, der sich ihn verkupp ließ, 115) und ebenso wurde ein freier attischer Jüngling, sich freiwillig für Geld mißbrauchen ließ,116) durch Ber aller bürgerlichen Rechte bestraft; 117) und dennoch gab es Athen nicht wenige Anaben und Jünglinge, meistens aber w fremde, die aus der Proftitution ein förmliches Gewerbe mo ten, 118) wofür auch sie dem Staate eine Abgabe entrich mußten,119) und die sich gleich den Hetären aufdrängten und allerlei Künste der Koketterie anwendeten, um aufzufal und als das, was sie waren, erkannt zu werden; 121) ja

gab sogar Bordelle, in welchen Lustknaben, unstreitig Sklaven der Auppler, <sup>122</sup>) zu haben waren, <sup>123</sup>) und man schloß zuweilen mit ihnen förmliche Contracte ab, <sup>124</sup>) wahrscheinlich um im Kothsalle vor Gericht von ihnen Gebrauch zu machen. <sup>125</sup>) So viel und vielleicht schon zu viel über dieses unsaubere Thema. <sup>126</sup>)

## Unmerkungen zum 11. Kapitel.

1) Vgl. Theophr. Char. 16. Aristoph. Vesp. 52. Alciphi Epist. 11, 59. und über den gewöhnlichen Preis von zwei Obole Lucian. Deor. conc. 12. u. Alex. 19. Alciphron dagegen a. a. O erwähnt zwei Drachmen, und allerdings gab es auch vornehm Traumdeuter (Plut. Cim. 18. Lucian. Ver. Hist. II, 33.), die sich gewiß besser bezahlen ließen.

2) Bgl. Focr. Aeginet. 5.

3) Philostr. Vit. Apoll. II, 37.

4) Bgl. Hom. Od. IV, 841. Hor. Sat. 1, 10, 33. Ovid. Her XIX, 195. (Propert. V (IV), 7, 88.) Uebrigens vgl. 1. Abth 2. Band. S. 203 f.

5) Ngl. oben S. 149.

6) Vgl. z. B. Dio Chryf. Or. VIII. § 9.

7) Bgl. Theophr. Char. 6.

- 8) Fast alle in unsern Tagen vorkommende Leistungen dieses Art sinden wir in gleicher Vollendung schon im Alterthume. Byl die lebendige Darstellung bei Becker Charikles I. S. 308 f. und Band 1. der ersten Abth. meines Buchs S. 8 mit Rote 64 (S. 51. u. S. 365 (oder S. 56. u. 150. der neuen Aust.). Ich brauch daher diesen Gegenstand nur kurz zu berühren und blos die Beweißstellen hinzuzusügen, welche zeigen, daß diese Gauklerkünste auch ir Griechenland blühten.
- 9) Die oxolvoßatins, bei welcher man sich auch einer Balancirstang bediente; daher o nertonaintys in Bekkeri Anecd. Gr. II. p. 652 8. Vgl. 1. Abth. a. a. D. und bildliche Darstellungen solcher Gautler künste überhaupt bei Tischbein Engrav. I, 60. Inghirami Att. di vas 66. 87. Panosta Bilder antiten Lebens S. 23. Minervini in Bullet. Napol. T. V. tav. 6. u. Mon. ined. pl. 3. 9. Stephan Compte rendu pour l'ann. 1863. p. 149. Atl. pl. II, 10. u. s. w

10) Bgl. Niceph. Gregor. VIII, 10. p. 215.

- 11) Schon Hom. Il. XVI, 750. u. XVIII, 604. gebenkt der αυβιστητήρες. Bgl. auch Plat. Symp. 14. p. 190. u. Xen. Symp. 7, 3.
- 12) Xen. a. a. O. vgl. Plat. Euthyd. p. 294 e. und Artemid. Oneirocr. I, 76.
  - 13) Alciphr. Epist. III, 72.
  - 14) Stob. Serm. XXIX, 75.
- <sup>15</sup>) Phot. Lex. p. 313. Herm. Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 8. u. 51. (S. 8. u. 56. der neuen Aufl.)
- <sup>16</sup>) Xen. Symp. 7, 3. Plat. Euthyd. 294. e. Athen. IV, 3. p. 129 d. Stob. Serm. XVI, 17. XXIX, 75. Clem. Alex. Strom. VII. p. 728. b. Bgl. 1. Abth. a. a. O.
  - 17) Xen. Symp. 2, 11.
- 18) Plut. Lycurg. 19. vgl. mit Apophth. Lac. p. 216. u. Achill. Iat. III, 20.
- <sup>19</sup>) Athen. IV, 3. p. 129. d. (wo selbst Frauen dieß Kunst-stud produciren) vgl. mit Diod. Sic. Ecl. ex l. XXXIV. p. 526. Wessel. u. Philostorg. Hist. eccl. VII, 7. p. 93.
  - 20) Bgl. Manil. V, 165.
- <sup>21</sup>) Bgl. wenigstens Dio Cass. LIV, 9., wo dieß von einem der Arme beraubten Indier berichtet wird, der unter Augustus nach Kom kam und den auch Strabo (XV, 1, 73. p. 719.) sah.
- Diod. Sic. Exc. de virt. ex l. XXXIV. p. 606. vgl. Athen. a. a. O. Manetho Apotelesm. IV, 446.; μιμογράσοι und άρετα-λόγοι: Philodem. de poem. p. 13. Dübner., auch γελωτοποιοί und βωμολόχοι: Xen. Symp. 1, 11. Harpocr. p. 65. Ueber ihr nicht verlangtes Erscheinen bei Gastmahlen und die Art ihres Austrelens und ihrer Behandlung dabei siehe Athen. III, 99. p. 125. b. d. (vgl. mit XIV, 3. p. 614. c.) Xen. a. a. O. Stob. Serm. XIV, 7. u. Alciphron Ep. III, 43.
- Indem sie kleine Kieselsteine unter Bechern changiren oder verschwinden ließen und dann aus ihrem Munde oder aus Nase und Ohren der Zuschauer wieder hervorzogen. (Alciphron Epist. III, 20. Artemid. Oneirocr. III, 56. vgl. Seneca Epist. 45, 7. und Sext. Empir. adv. Math. II, 39.) Davon hießen sie auch speciell Visponlertal oder Angonaintal. Athen. I. 34. p. 19. b. u. wohl auch IV, 3. p. 129. d. (wo wenigstens Casaub. statt onligonizatal gelesen wissen will Angonaintal). Im Allgemeinen hießen solche herumziehende Wundermänner Facquarortoloi. (Plat. Rep. VII. p. 514. Plut. de sacie in orbe lunae 8. Diod. Sic. a. a. O. Stob. Serm. XXIX, 75. u. s. w.)
- Posto seine Künste hinter einem behangenen Tische zeige. Vielmehr treten unfre neuesten Taschenspieler gewöhnlich ganz frei auf,

während dieß bei denen des Alterthums nicht der Fall war. Auch daß sich diese im Theater producirt hätten, dürste sich schwerlich beweisen lassen. Uebrigens vgl. über die alten Taschenspieler besonders Beckmann Beitr. zur Gesch. d. Erfind. Bb. IV. S. 55—115.

25) lleber diese revoosnástal vgl. Aristot. de mundo 6. Ken. Symp. 4, 55. Galen. de usu part. III. extr. Antonin. de se ipso II, 2. III, 5. VI, 16. VII, 3. XII, 19. Die von Herod. II, 48. u. Lucian. de dea Syria 16. als in Aegypten und Sprien vorkommend erwähnten, sehr obscönen Neurospasten waren in Griechenland wohl nicht gebräuchlich.

26) Foct. 7t. artid. §. 213.

- <sup>27</sup>) Lucian. Piscat. 36. de merc. cond. 5.
- <sup>28</sup>) Plut. Gryllus 9. Vgl. auch bilbliche Darstellungen im Mus. Borb. I, 21. und Panosta Bilder antiken Lebens I, 6.

29) Lgl. oben S. 24. Note 36.

- Handelsplätzen: Xen. de vectig. 3, 12.) auch durch Herstellung von σχηναί und χαταγώγια auf öffentliche Kosten für Beherbergung der Ankommenden gesorgt. (Vgl. Thuchd. III, 68. Aelian. Var. Hist. IV, 9. Lucian. Amor. 12. Schol. zu Pind. Ol. XI, 55. Vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 1104. 1625. n. Plato's Borschrift Leg. XII. p. 952.) Manche Wohlhabende brachten auch ihre eigenen Zelte mit. (Plut. Alcib. 12.)
- <sup>31</sup>) Sie hießen πανδοκεία (Allherbergen): Plut. Cato min. 12. Polyb. II, 15. vgl. Aristoph. Plut. 426. u. Trag. Gr. fragm. ed. Nauck. p. 151.
- 32) Vgl. Plut. a. a. O. u. de def. orac. 5. de san. tuend. 15. de vitios. pud. 8. u. de esu carn. 5. Aeschin. de sals. leg. §. 97. Demosth. de sals. leg. §. 158. Aristoph. Ran. 114. Arrian. Diss. Epict. II, 23, 36. Aesop. sab. 423. Liban. Or. XXIV. p. 79.

<sup>83</sup>) Ngl. Plut. Apophth. Lac. p. 234. f.

- 34) Vgl. Isocr. Areopag. §. 49. u. Athen. XIII, 21. p. 566. In manchen Orten waren sie geradezu verboten. (Heracl. Pol. c. 30.)
- 35) Focr. 11. årted. §. 287. Ueber den Unterschied zwischer der guten alten Zeit und der spätern in dieser Beziehung vgl. Denk-Areopag. §. 48. u. Plut. amic. mult. c. 3.
  - 36) Vgl. oben S. 4.
- 87) Καπηλεία: Aristoph. Eccl. 154. Pollug VII, 194-Athen. XII, 32. p. 526. e. XIII, 21. p. 566. f. Synes. Epist. 82-
- 88) Wodurch sie zu Spielhäusern, σχιραφεία (Jsocr. Areop-§. 48. Lucian. Lexiph. p. 149. d. Harpocr. p. 271. Eustatuzu Hom. Od. I, 107.) ober χυβεία (Aeschin. in Timercu-§. 53. Polluz IX, 48. Hesph. II. p. 545. Schm.) wurden. Dusturfelspiel (χυβεύειν) wird von Aeschines a. a. O. als

Zeichen jugendlicher Liederlichkeit genannt. Ueber die Art des Würfelspiels vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 189. Note 455.

- <sup>89</sup>) Daher verbindet Polluz IX, 34. καπηλεία καὶ πορνεία. **Bgl. auch** Lucian. Philop. 9.
  - 40) Aristoph. Plut. 1121.
- 41) Theophr. Char. 6. u. Plat. Leg. XI. p. 918. vgl. Plut. Demetr. 26. u. Athen. XIII, 21. p. 566 j.
- Wenigstens unterscheidet Suidas v. κάττηλος (T. II. p. 123. Küster.) den Weinverkäuser vom Schankwirth und auch im Etym. M. p. 490. erscheinen κάττηλος und οἰνοττώλης neben einander. Solche Weinläden hießen übrigens οἰνῶνες und οἰνοττώλια: Xen. Hell. VI, 2, 6. Pollux VI, 2. §. 15. Athen. XII, 17. p. 519. d. hespich. v. οἰνῶνες. T. III. p. 188. Schm. Corp. Inscr. Gr. I. p. 166. n. 123, 8. Crameri Anecd. II. p. 356, 20.
- 45) Auch Becker hat diesem unerquicklichen Gegenstande in seinem Charifles zwei Excurse (II. S. 52—69. u. 199—230.) gewidmet.
- Die den Lustspielen der neueren griech. Komödie nachgebilbeten Lustspiele der Römer drehen sich in der Regel um die Liebe eines Jünglings zu einer Hetäre (vgl. Plut. Qu. Symp. VII, 8.) und viele griech. Komödien waren nach den Namen von Hetären betitelt. (Vgl. Athen. XIII, 21. p. 567. c. d.) Uebrigens vgl. auch Ter. Adelph. I, 2, 21 ff. u. Hor. Sat. 1, 2, 30 ff.
  - 45) Bgl. unten Note 79.
  - <sup>46</sup>) Bgl. Pseudo-Demosth. in Neaer. §. 21. 46. 47. und das Urtheil des Komikers Amphis bei Athen. XIII, 7. p. 559. a. b.
  - Ngl. Aristoph. Eccl. 720. u. Plaut. Mercat. V, 1, (IV, 6), 8. (v. 805 st.), auch oben S. 14. Plato Leg. VIII, 5 st. p. 841. winicht freilich ein Gesetz, daß alle Ehemänner, die Umgang mit hetären haben, aller öffentlichen Auszeichnungen und Ehrenrechte verlustig gehen sollen, gesteht aber selbst, daß dieß nur ein srommer Wunsch bleiben werde, und daß es äußerst schwierig sei, Verwirungen dieser Art zu steuern. Wie sehr man sich über jede Kücksicht hinwegsetzte, bezeugt z. B. das Factum, daß Themistokles an hellem Tage in Gesellschaft von vier Hetären in Athen einfuhr. (Athen. XIII, 37. p. 576. c.)
  - 18) Nämlich πόρναι. Bgl. Plut. Solon 15. u. Athen. XIII, 28. p. 571. b. c. Ueber den Ramen κταίραι vgl. Plut. Solon 15. Athen. XIII, 28. p. 571. c. Pollux VII, 201. u. Eustath. zu Hom. I. XXIII, 775.
  - 19) Vgl. oben S. 10. mit Note 142. n. 143. und dazu auch Athen. XIII, 32. p. 573. c. d. vgl. mit Fragm. Pind. n. 87. p. 608 ff. Böckh.
  - <sup>50</sup>) Πορνεία, auch παιδισκεία (Athen. X, 50. p. 437. f.) το δραστήρια (Demosth. in Neaer. §. 67. Aeschines in Timarch.

§. 138. Athen. V, 63. p. 220. e. Artemid. I, 78.) und schlechthin οἰκήματα (Xen. Mew. II, 2, 4. Athen. XIII, 25. p. 569. d.).

51) Athen. a. a. O. vgl. Dio Chrys. Or. VII, 140. u. Harpocr.

ν. Πάνδημος.

52) Clem. Alex. Paed. II. p. 209. Potter. vgl. Athen. XIII,

28. p. 571. a. Plaut. Epid. IV, 1, 13.

- <sup>55</sup>) Aristoph. Plut. 149. mit d. Schol. Plat. Rep. III. p. 404. (und dazu Ast) Athen. XIII, 32. p. 573. c. d. Zenob. V, 87. Daher πορινθιάζεσθαι so viel als έταιρείν. (Eustath. zu Hom. II. II, 570.)
- 1891. Plut. de fort. Rom. 4., nach welchem die Spartaner erzählten, daß Benus, wenn sie über den Eurotas gehe, Spiegel, Armbänder und Gürtel ablege, und dafür Speer und Schild in die Hand nehme.

55) Athen. XIII, 24. p. 568. e. f. p. 569. b. 25. p. 569. e.

Ugl. Philemonis Fragm. ed. Meineke p. 357 f.

- 56) Hesph. s. v. τριᾶντος πόρνη (T. IV. p. 172. Schmidt.), wo die Codd. statt λαμβάνουσα τριᾶντα salschlich τριάχοντα schreiben, wie sich auß dem Zusaße ö έστι λεπτά είκοσι ergiebt; (20 runde Zahl statt 21, da der τριᾶς in 7 λεπτά zersiel. Bgl. Diodor. bei Suidaß s. v. τάλαντον.)
- <sup>57</sup>) Athen. VI, 40. p. 241. e. XIII, 24. 25. p. 568. f. u. 569. b. (vgl. mit Diog. Laert. IV, 4.) Aristoph. Thesm. 1207. Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 329. Note 302.
- 58) Die Kupplerinnen waren noch zahlreicher, als die Kuppler. Selbst Mütter verkuppelten ihre Töchter. (Vgl. Lucian. Dial. mer. 6.)
- 59) Demosth. in Neaer. §. 30. Plut. de san. tuend. 20. Dio Chrhs. LXXVII, 4. u. s. w.

60) Ngl. Plaut. Pseud. I, 2, 39 ff.

61) Eine Drachme: Aristoph. Thesm. 1195. Lucian. Dial. mer. 14.; zwei: Athen. XIII, 70. p. 596. f.; vier (oder ein Stater): Polluz. IX, 59.; fünf: Lucian. Dial. mer. 8. 11.; aber auch zehn: Lucian. D. m. 8., ja sogar eine Mine ober 100 Drachmen: Lucian. D. m. 6. 7.

62) Vgl. oben S. 19.

68) Demosth. in Neaer. §. 18. 67. Jäus de Philoctem. her. §. 16.

64) Demosth. a. a. O. §. 19. 41.

- 65) Demosth. ebend. §. 64 ff. vgl. mit §. 41. Lysias de caed. Eratosth. §. 24.
- 66) Demosth. ebend. §. 26. Bei Lucian. Dial. mer. 8. bezahlt ein Liebhaber (und zwar ein Shemann) ein Talent für den alleinisgen Besitz eines Mädchens auf acht Monate.
  - 67) Bgl. Plaut. Asin. IV, 1.
  - 68) Demosth. in Neaer. §. 29. vgl. Herod. II, 185.

\*\* Beifpiele von solchen Hetären siehe bei Pausan. I, 23, 2. Athen. XIII, 29. p. 572. a. 70. p. 596. f. Alciphr. Ep. I, 38. Clem. Mex. Strom. IV. p. 522. b. Plaut. Cistell. I, 1. Mostell. I, 8, 71. Ter. Heaut. II, 3, 38 ff. (Liv. XXXIX, 9.)

70) Aeschines in Timarch. §. 19. Pollux VII, 202. Vgl. Meier Att. Prozeß S. 91 f. und Böch Staatshaush. I. S. 450., der nur in der Annahme irrt, daß alle Hetären diese Steuer hätten zahlen müssen, die übrigens vom Staate verpachtet wurde. (Aeschi=

nes a. a. O.)

- 71) Bgl. den Gegensatz zwischen einer χαμαιτύπη (einer ganz gemeinen Gassendirne) und einer κορίσκη (einer besseren Schlages) bei Athen. XIII, 27. p. 570. s. Auch mit παιδίσκη scheint bei dems. X, 50. p. 437. s. eine geringere Gattung bezeichnet zu werden.
- 72) Was sich z. B. auf bilblichen Darstellungen im Mus. Borb. V. tav. 51., bei Panoffa Bilber antiken Lebens. Taf. XII. und bei Suhl und Koner Fig. 299. zeigt.

73) Vgl. z. B. Lucian. Dial. mer. 3.

- 74) Bgl. Xen. Mem. III, 11, 4. Alciphr. Ep. I, 36. Lucian. Tox. 15. u. Dial. mer. 14.
  - 75) Ngl. z. B. Ter. Eunuch. V, 4, 10 ff.

76) Vgl. Athen. XIII, 46. p. 583.

- 77) Athen. XII, 66. p. 546. d. XIII, 53 p. 588. b. 70 p. 596. e. vgl. Alciphr. I, 34. u. Athen. XIII, 46. p. 583. e.
- werden. Die späteren attischen Philosophen aber lebten sast alle mit Hetären. Ueber den Umgang andrer berühmter Männer mit Hetären. Be. Athen. XIII, 58. p. 590. d. u. 63. p. 592. e.
  - 79) Polyb. XIV, 11, 2. Athen. XIII. p. 574. c. p. 576. f. Latian. adv. Graec. c. 55. (Bgl. auch Paufan. I, 23, 2. u. Plin. XXXIV. 8, 19. §. 73., nach welchen Stellen die Athener jene Leana, die lieber auf der Folter starb, als ihren Geliebten (Harmodius oder Aristogiton) verrieth, wenigstens durch das Standbild einer Löwin ehrten, da jene ehrbaren Zeiten sich noch scheuten eine Hetäre in eigner Figur aufzustellen.)
    - 80) Aspasia war die Geliebte des Perisses (Athen. XII. p. 533. c. XIII, p. 589. e. Plut. Pericl. 24. 25. Harpocr. u. Suid. s. v. Δοπάσια), der sie auch vor Gericht vertheidigte, als sie der Aebie angeklagt war, und ihre Freisprechung bewirkte. (Plut. u. Athen. a. a. O. p. 589.) Selbst Sokrates pslog ihres Geistes wegen Umgang mit ihr (Xen. Mem. II, 6, 36. Plat. Menex. p. 235. e. Max. Thr. XXXVIII, 4. p. 224. Shnes. Dion. p. 59.), nach Einigen sreilich selbst erotischen. (Athen. XIII, 71. p. 599. a.)

Obgleich sie selbst Hetäre war, und obendrein auch Mädchen zu unzüchtigem Gebrauch hielt (Plut. Pericl. 24. vgl. mit c. 32. Athen. V. 63. p. 220. e. XIII, 25. p. 569. f. Aristoph. Acharn. 524 ff.), was vielleicht ungegründet ist, so genoß sie doch einer gewissen Acharn und umgab das Hetärenwesen mit einer Art von Glanz.

- 81) Phryne verlangte gewöhnlich 100 Drachmen (Athen. XIII, 45. p. 583. c.), wußte aber ihre reichen Liebhaber auch fonst so zu schröpfen, daß fie fich in Folge ihres großen Reichthums erbieten konnte, die Mauern von Theben wieder aufbauen zu laffen, wenn die Thebaner die Inschrift darauf setzten: "Alexander hat fie zerstört, die Hetäre Phryne aber wieder ausgebaut." (Athen. XIII, 60. p. 591. d.) Einst stieg sie vor den Augen des ganzen Bolts völlig entkleidet in's Meer, um die bemselben entsteigende Benus barzustellen, und wurde dadurch für Apelles das Modell zu seiner Aphrodite Anadhomene und für Praziteles zu feiner knibischen Benus. (Athen. XIII, 59. p. 590 f.) Als sie der Asebie angeklagt war, übernahm der Redner Hyperides, Einer ihrer Liebhaber, ihre Vertheidigung und da er bemerkte, daß der Urtheilsspruch für sie ungünstig ausfallen werbe, zerriß er ihr Gewand und enthullte ihren Busen, worauf die Richter, von ihrer Schönheit bestochen, sie frei sprachen. (Athen. a. a. O. c. 59. in. u. Aciphr. Epist. I, 30.)
- Mensschwester verwechselt wird, die zuweilen mit einer jüngeren Ramensschwester verwechselt wird, die aus Sicilien gebürtig ebenfalls zu Korinth und später in Thefsalien als renommirte Hetäre lebte, mit ihrer Zeitgenossin Phryne wetteiserte und ein sehr tragisches Ende nahm) wird als die größte Schönheit ihrer Zeit gerühmt. (Pausan. II, 2, 5. Athen. XIII, 52. p. 587. d.) In ihrer Blüthe, wo namentlich Aristipp zu ihren Liebhabern gehörte (Athen. XII, 63. p. 544. d. XIII, 54. p. 588. c. s. 71. p. 599. d. Diog. Laert. II, 84 f.), war sie sehr wählerisch (Athen. XIII, 49. p. 585. d.) und verlangte hohen Preis (vgl. Note 83.), im Alter aber wurde sie wohlseil und sür Jedermann sogar sür 3 Obolen zugänglich (Athen. XIII, 26. p. 570. d.) und legte sich auch auf das Gewerbe der Kuppelei. (Claudian. in Eutrop. I, 90 ff.)
- 83) Phryne z. B. verlangte, wie wir schon sahen, eine Mine ober 100 Drachmen, Lais aber nach Sotion bei Gellius I, 8, 5. gar 10,000 Drachmen! (Vgl. Böckh Staatshaush. j. S. 172.)
- 84) Bgl. Xen. Mem. III, 11, 2. mit Athen. XIII, 59. p. 590 f.
- 85) Clem. Alex. Paed. II, 10. p. 233. III, 2. p. 253. Alian-Var. Hist. II, 46. Lucian. Bis accus. 31. u. de domo 7. vgl. Ter. Heauton. II, 3, 7.
- 86) Wenn Photius Lex. p. 25. sagt, in Athen hätten einem Gesetze nach die Hetären bunte Kleider tragen müssen, so ist dieß

wohl eine Verwechselung mit der sich bei Suid. I. p. 876. Diod. Sic. XII, 22. Athen. XII, 20. p. 521 b. u. Clem. Alex. Paed. III, 2. sindenden, aber unrichtigen (vgl. oben S. 111. Note 177.) Nach-richt, daß blos Hetären bunte Kleider hätten tragen dürsen.

87) Athen. XIII, 23. p. 568.

88) Athen. IV, 45. p. 157. a. XIII, 21. p. 567. c. 45. p. 582. f. 50. p. 586. a. Aelian. Var. Hist. XII, 5. XIV, 35. Lucian. Dial. mer. 11.

89) Lucian. Dial. mer. 8. Athen. XIII, 44. p. 582. b. Ter.

Eun. 11, 3, 91 ff.

90) Wie die berüchtigte Schrist der Philanis περὶ σχημάτων συνουσιαστικῶν. (Athen. VIII, 13. p. 335. d. vgl. mit X, 86. p. 457. d.) Ebenso aber gab es auch eine Literatur über sie. (Lgl. Athen. XIII, 21. p. 567. a.)

<sup>91</sup>) Πορνογράφοι: Athen. XIII, 21. p. 567. b. vgl. Plin.

XXXV, 10, 36. §. 72.

92) Bgl. Xen. Symp. p. 182. b. Herob. I, 135. Xen. Cyrop. II, 2, 28. Rep. Lac. 2, 13—15. Plut. Amat. 17. Athen. XIII, 77 ff. p. 601 ff. u. j. w.

93) **Vgl. 3. B. Xen.** Hiero c. 1. §. 29 ff.

- Homer Spuren derselben sinden wollte. (Bgl. Plut. Amat. 5. u. 54. u. Athen. XIII, 79. p. 602. e., wo von Aeschylus eine unreine Liebe zwischen Achilles und Patroklos angenommen wird.) Auch der Mythus von Jupiter und Ganymedes bei Hom. Il. XX, 235. "enthält nicht die leiseste Andeutung einer sinnlichen Liebe" (Becker Charikles II. S. 202.), und doch nimmt auch Sophokles bei Athen. a. a. D. eine solche an.
- 95) Nach Suid. s. v. Θάμυρις, Athen. a. a. O. u. Aelian. Var. Hist. XIII, 5. (vgl. mit Plat. Leg. VIII. p. 836.) Apollod. III, 5. u. Plut. Parall. hist. T. III. p. 246. sogar schon vor Homer's Zeiten. (Sage vom Laios.)
- Pol. 3., was in so sern einige Wahrscheinlichkeit hat, als auch die Rackheit bei den gymnastischen lebungen zuerst in Kreta eingesührt worden sein soll. (Plat. Rep. V. p. 452.) Unglaublich aber klingt es, wenn Aristot. Polit. II, 10. p. 1272. Bekk. berichtet, daß Rinos die Knabenliebe sogar gesehlich angeordnet habe, um der lebervölkerung vorzubeugen. Uebrigens stand allerdings Kreta in dem Ruse ein Hauptsitz der Päderastie zu sein (Max. Thr. Diss. XXV, 1. Hespich. T. II. p. 534. Schm. Kesta reórvor το παιδινοίς χρησθαι), und es sand daselbst sogar ein vom Staate gut Edeisener Raub der Jünglinge statt. (Vgl. Strab. X, 4, 21. p. 483.)
  - <sup>97</sup>) Bgl. Aristoph. Nub. 973 ff. Plut. Amat. 2. Plat. Leg. Lp. 636. mit Cic. Tusc. IV, 33, 70. und die vorige Note. Auch

die Zusammenstellung der Päderastie und Symnastik bei Plato Symp. p. 182., in dem solonischen Gesetz bei Plut. Solon 1. u. Amat. 4. Aeschin. in Timarch. §. 138. und in einer Gnome des Theognis v. 1335. kann hier geltend gemacht werden.

98) Ngl. Cic. Rep. IV, 4.

99) Ngl. Plat. Symp. p. 178. c. Aeschines in Timarch. §. 55. Plut. de educ. puer. 14. (T. II. p. 71.) u. s. w.

100) Bgl. was Sokrates selbst bei Plat. Charm. p. 155. sagt.

101) Und selbst dieß wurde von dem späteren verdorbenen Zeitalter, welches das ψυχης έραν für eine blose πρόφασις erklärte, bezweiselt. (Aelian. Var. Hist. II, 19. [vgl. mit XI, 12.] Plut. Amat. 5. Lucian. Amor. 23.)

102) So gern wir auch mit Jacobs (Verm. Schr. III. S. 212 ff.) das Gegentheil annehmen möchten, wenn nicht so viele Stellen der Alten einer so arglosen Ansicht von der Anabenliebe widersprächen.

103) Bgl. Aeschines in Timarch. §. 136.

104) Plat. Symp. p. 183. Xen. Hiero 1, 29.

105) Xen. Anab. II, 6, 28. vgl. mit Diog. Laert. II, 50.

106) Bgl. Xen. Rep. Lac. 2, 14.

107) Plat. Symp. p. 182. b. Xen. Symp. 8, 34. Rep. Lac. 2, 12. Aelian. Var. Hist. XIII, 5. Plut. de puer. educ. 14. Max. Tyr. Diss. XXVI, 8. Cic. Rep. IV, 4. Selbst bei der heiligen Schaar der Thebaner nahmen Einige ein unsittliches Terhältniß an. (Aelian. Var. Hist. a. a. O. vgl. mit Plut. Pelop. 18.) — Auch Chassis auf Euböa war in dieser Beziehung verrusen. (Hesp. 8. v. χαλκιδίζειν. Τ. IV. p. 270. Schm. Plut. Amat. 17. Athen. XIII, 77. p. 601. e.)

108) Plato a. a. O. u. Leg. VII. p. 836. b. u. Cicero a. a. C.

109) Xen. Rep. Lac. 2, 13.

17. 18. Ages. 20. Cleom. 3. Inst. Lac. 7. Aelian. Var. Hist. III, 10. Merkwürdig jedoch ist es, daß Plato Leg. I. p. 636. u. VII. p. 836. auch der Knabenliebe der Spartaner einen unsittlichen Charakter beilegt. Der Liebhaber hieß hier εἰσπλήνας (Callim. Fragm. 169.), der Geliebte ἀίτης (Theocr. XII, 14.).

111) Vgl. Plat. Leg. VIII. p. 837. Symp. p. 182. ff. Xen.

Symp. 8, 34.

112) Bgl. die in Note 97. angeführten Stellen.

113) Wie er selbst darüber dachte, zeigt ein Fragm. von ihm bei Plut. Amat. 5.

1114) Aeschines in Timarch. §. 15. 87. Vgl. Meier Attischer

Prozeß S. 319 f.

- 115) Aeschines a. a. O. §. 13.
- 116) Aeschines ebendas. §. 14.
- 117) Aeschines ebendas. §. 21. 28—32. Demosth. Androt. §. 30. 53. 73. Diog. Laert. I, 55.

<sup>115</sup>) Aeschines a. a. O. §. 51 ff. Xen. Mem. I, 6, 13. Diog. **Laert. II**, 105. Aristoph. Aves 705 ff. Plut. 153 ff. Antocid. de myst. §. 100. Bgl. Lucian. Alex. 6.

119) Aeschines a. a. D. §. 119.

- 120) Bal. Athen. XII, 60. p. 542. f.
- <sup>121</sup>) Ariftoph. Nub. 971 ff. Vesp. 688. 1170. Athen. XII, 79. p. 553 f. Lucian. Rhet. Praec. 11.

192) Diog. Laert. II, 105. Plaut. Pseud. III, 1.

128) Aeschines a. a. D. §. 40. 74.

124) Lyfias adv. Simon. §. 22. 26. (wo fich ein Lustknabe für 300 Drachmen förmlich vermiethet). Aeschines a. a. D. §. 160. 165.

125) Dieß ist wenigstens Becker's Ansicht (Charikles II. S. 214.), die allerdings sehr wahrscheinlich wird, wenn man bei Aeschines a. a. O. §. 158. die Schaamlosigkeit so weit gehen sieht, daß ein Luskknabe einen Fremden beim Archon belangt, weil er ihm die bedungenen vier Drachmen vorenthalte.

<sup>136</sup>) Die neuere, ziemlich umfangreiche Literatur über die Knabenliebe siehe bei Becker Charikles II. S. 227. und Hermann

Privatalterth. §. 29. Note 24. S. 229.

#### 12. Kapitel.

# Münzen, Maße und Gewichte.

[Aginetischer und attischer Münzfuß. Silbers, Golds und Rupfermunzen Flächens und Längenmaße. Hohlmaße. Gewichte. Anhang: Preise der hauptsächlichsten Lebensbedürfnisse.]

Da wir im Vorhergehenden von den verschiedenen Erwerbszweigen und namentlich auch vom Handel gesprochen haben, so schließt sich wohl hier am passendsten eine Darstellung der griechischen Münzen, Maße und Gewichte an. 1) Im homerischen Zeitalter gab es noch gar kein geprägtes Geld, wohl aber bediente man sich bei dem damals allein üblichen Tauschhandel auch schon des Metalls, des Erzes, Eisens und Goldes, 2) als Tauschmittels, das man einander zuwog. Zu diesem Zwecke wurde es bald darauf auch in eine bestimmte Form gebracht, d. h. in Barren gegossen, 3) und diese, um das Nachwägen unnöthig zu machen, vom Staate mit einem Stempel bezeichnet, der das Gewicht angab. Daraus entwickelte sich der Gebrauch geprägter Münzen, deren Stempel sowohl für das richtige Gewicht, nach welchem sie auch benannt wurden, als für die Feinheit des Metalls bürgte. Die ersten Münzen 1) ließ in Griechenland ber zu Anfang des 9. Jahrh. v. Chr. lebende König von Argos Pheidon prägen, 5) und zwar aus Silber, woraus anfangs sämmtliches Geld bestand, da sich in Griechenland alle griechischen Münzwährungen aus dem asiatischen Gold= und Silberfuße entwickelt haben. Es sind aber namentlich zwei griechische Mingfüße zu unterscheiden, der alte äginetische und der spätere attische Der äginetische, der im ganzen Peloponnes mit Ausnahme von Korinth und im größten Theile von Mittel= und Nordhellas herrschte und selbst nach Einführung des neuen attischen Münz-

fußes durch Solon auch in Athen wenigstens in so weit seine Geltung behielt, als daselbst äginetisches Geld neben dem attischen im Handelsverkehr gangbar blieb,6) ist eben die älteste pheidonische Münzwährung. 7) Das äginetische Geld aber war etwas schwerer, als das spätere attische, mit dem wir es hier zunächst zu thun haben, und hieß daher später schweres Geld. 8) Zwar gab es auch schon vor Solon altattisches Geld, das unstreitig dem äginetischen gleich war,9) Solon aber schuf, um der Schuldenlast der ämeren Bürger durch Herabsehung des Münzfußes abzuhelfen, eine neue attische Münzwährung, bei der er die persische Gold= währung zu Grunde legte, die den Griechen durch den Verkehr mit Asien schon hinlänglich bekannt war, 10) und führte statt der alten Drachmen (= 6 Obolen) neue, leichtere ein, von denen 100 = 73 der alten waren, 11) so daß also 7 neue Drachmen etwa 5 alten und 4 neue Obolen 3 alten glichen. 12) Gleichwohl war dieses attische Gelb noch besser, als das andrer griechischer Staaten, 13) und man erhielt daher in diesen ein Agio daraut; 14) auch bedungen sich auswärtige Bölker gewöhnlich bei Zahlungen attisches Gelb In der Eintheilung und den Namen der Münzen wurde durch die solonische Münzherabsetzung Nichts geändert, nur kamen noch ein paar neue Münzen von größerem Gehalt, das Vier- und Zehn = Drachmenstück, hinzu. Die große Einheit blieb das Talent, die kleine die Drachme. Um nämlich größere Geld= fummen kürzer bestimmen zu können, nahm man zwei Rech= nungsmünzen an, das Talent und die Mine. Das Talent, welches früher das euböische, später das attische hieß, 16) ohne daß sich der Grund des ersten Namens sicher angeben läßt, 17) war gleich 60 Minen oder 6000 Drachmen (nach unserm Gelde in runder Summe = 1570 Thaler oder 4710 Mark), 18) die Mine aber, die sich in den ältesten griechischen Rechnungen noch nicht findet, = 100 Drachmen (etwas über 26 Thaler oder 78 Mark). Gewöhnlich aber rechnete man nach Drachmen (im Werthe von fast 8 Sgr. oder  $78\frac{1}{3}$  Pf. Reichswährung), und biefer Name bleibt daher bei Angabe von Zahlen oft ganz weg. 19) Die wirklich geprägten attischen Silbermünzen bestanden aus Stüden von zehn, vier und einer Drachme und von fünf, vier, dri, zwei, anderthalb und einem Obolos (= 1/6 Drachme), der wch in kleinere, aber trot der Aleinheit doch in Silber aus= geprägte Stücke von 3/4, 1/2 und 1/4 Obole (d. h. von 12, 8 und

4 Pf. Pr. oder 10, 6½ und 3½ Pf. Reichsgeld) zerfiel. 20) Doch wurden nicht jederzeit alle diese Münzsorten geprägt und die kleineren fielen später nach Einführung des Rupfergeldes fast alle weg, so daß nur noch das Dreiobolenstück, und auch dieses nur selten, in Gebrauch blieb. Das am häufigsten gebrauchte Geldstück, die Hauptmünze des Staats, war das Vierdrachmenstück oder Tetradrachmon. Ein paar andre, nur selten vorkommende Münzen waren das Tetrobolon von 2/3 Drachme und das Pentobolon von 5 Obolen. Ein Dreibrachmenftuck scheint nie geprägt worden Was nun die äußere Form dieser attischen Silbermünzen betrifft, so zeigen die späteren stets die Aufschrift AGE (d. h. die Anfangsbuchstaben des Namens von Athen nach alter Schreibart statt AOH) und auf der Vorderseite einen Pallastopf,21) auf der Mückseite aber eine Gule (den Bogel der Ballas)22); doch giebt es auch ältere Münzen aus Solon's Zeit, die blos einseitig geprägt sind und verschiedene Figuren, einen Medusenkopf, eine Gule, ein Pferd, einen Würfel, am häufigsten aber ein Rad zeigen.\*3) In der Art der Prägung laffen sich in Bezug auf größere Vervollkommnung zwei Hauptperioden unterscheiben. In der ersten waren die Münzen noch klein, dick und plump und das Gepräge schlecht; in der zweiten aber, die wahrscheinlich von Pisistratus an beginnt, wurden die Münzen breiter und dünner und trot des verminderten Gewichts 24) bedeutend größer, als früher, das Gepräge aber nach und nach immer zierlicher und sowohl der Pallaskopf als die Eule durch mehrere Zuthaten geschmückt, auch die Namen der Magistrate hinzugefügt, unter welchen die Münzen geschlagen wurden. — Auch Goldmünzen gab es schon seit früher Zeit in Griechenland, doch nur in sehr geringer Menge; 25) erst seit dem macedonischen Zeitalter wurde auch vieles Gold daselbst gemünzt. Die Goldmunzen wurden auf dasselbe Gewicht und denselben Namen geprägt, wie die Silbermünzen, hatten aber den zehnfachen Werth derselben.26) Die größte Goldmünze war die Doppeldrachme oder der Gold= stater, 27) der dem in Griechenland stark cursirenden persischen Dareikos entsprach 28) und im gewöhnlichen Verkehr zu 20 Silberdrachmen gerechnet wurde. 29) Neben ihm aber gab es auch einfache Drachmen und Theile derselben bis zum Achtobolenstück herab in Gold. Das Gepräge war von dem der Silbermünzen nicht verschieden. — Erst weit später und wohl erst turz vor Perikles<sup>30</sup>) wurde auch eine Kupfermünze, der Chalkas, geprägt, der = 1/8 Obole (oder 2 Pfennige) war und zuweilen als die Heinste griechische Münze bezeichnet wird,31) obgleich neben ihm schon frühzeitig noch ein Kollybos ober Viertelschalkas geschlagen wurde.32) Man kann sich aber über diesen späten Gebrauch des Rupfergeldes nicht wundern, da ja selbst die kleinsten Münz= werthe bis zu 1/4 Obole herab in Silber ausgeprägt wurden. Rur in Zeiten der Noth, wo es an Silber mangelte, wie unter dem Archon Kallias im Jahr 406 v. Chr., erfuhr die Kupfer= prägung eine weitere Ausdehnung;33) doch wurde dieses Kupfer= gelb balb wieder außer Curs gesett.31) Erst im macedonischen Beitalter, wo das Dreiobolenstück die kleinste Silbermunze wurde, erweiterte fich das Gebiet der Kupfermünze und es wurden nun auch Rupferobolen35) und Stücke von fünf, vier und zwei Chal= tas, v) ja selbst noch kleinere Scheidemunze, als der Chalkas, nämlich der dreifache, doppelte und einfache Kollybos geschlagen. 36 schließe diese kurze Uebersicht des attischen Münzwesens mit der Bemerkung, daß auf Münzfälschung die Todes= strafe gesetzt war,37) daß es aber gleichwohl nicht an Falsch= münzern fehlte, und füge nur noch Einiges über das Eisengeld der Spartaner hinzu. Da es Lykurg's Absicht war, den Verkehr der Spartaner mit andern Volksstämmen möglichst abzuschneiden und die Bürger am Anhäufen von Schätzen zu hindern, so verbot er den Gebrauch von Gold und Silber als Tauschmittel und gestattete als solches blos Eisen, 38) woran in Lakoniens Bergen kein Mangel war. Anfangs bediente man sich auch hier der oben erwähnten eisernen Barren oder Obelisken,39) später aber wurden rohe und plumpe Münzen geprägt, deren Gebrauch höchst unbequem war und die Zahlung großer Summen fast unmöglich machte, da schon ein Betrag im Werthe von zehn Silberminen eine Wagenladung ausmachte. 40) Die Haupt= munze im Gewicht einer äginetischen Mine und im Werthe von vier Chalkas oder einem halben Obolos hieß Pelanor. 41) Seit= bem aber Sparta nach äußerer Macht strebte und seine Herr= schaft über die eigenen Landesgrenzen ausdehnte, bedurfte es auch auswärts gültigen Gelbes und man verschaffte sich daher fremdes Gold= und Silbergeld, theils als Kriegsbeute und auferlegte Tribute, theils als perfische Subsidien; 42) doch ruhte alles dieses eble Metall in der Staatskasse, um zur Kriegführung und zu ausWartigen Internehmungen verwendet zu werden, vom innern Verkehr blieb es ausgeschlossen und den Bürgern der Besitz von Gold und Silber nach wie vor bei Todesstrasse untersagt. Dennoch konnte es nicht sehlen, daß dieses Verbot mehrsach umgangen wurde und daß, seitdem einmal dem Gold- und Silbergelde der Weg nach Sparta eröffnet war, auch große Summen davon in den Besitz von Privatleuten gelangten. Später, wahrscheinlich aber erst in der macedonischen Periode, prägte Sparta auch selbst Silber- und Kupsergeld nach dem jüngeren attischen oder wohl auch nach kleinasiatischem Münzsuße.

Ich gehe nun zu den Magen über, deren Ginführung gleich= falls dem König Pheidon zugeschrieben wird, 45) und bei denen wohl zum Theil das Gewicht zu Grunde gelegt wurde. 46) Um zuerst der Flächen= und Längenmaße nur ganz kurz zu gedenken, so erscheint als einziges Flächenmaß das Plethron, d. h. ein Raum von 10,000 🗆 Fuß.47) Unter den nach menschlichen Körpertheilen beftimmten Längenmaßen war das Stadion das größte und in sieben kleinere Maße getheilt, von welchen das vierte oder der Fuß das gebräuchlichste war, der noch in drei kleinere Theile (die Spanne, die Handbreite und die Fingerbreite) zerfiel. 48) Das Stadion war eigentlich die Länge der Rennbahn bei den festlichen Wettkämpfen und wurde allgemein zu 600 griechische Fuß, d. h. der Länge der olympischen Rennbahn, an= Da nun aber die von alten Schriftstellern nach genommen. Stadien bestimmten Entfernungen vielfach differiren und nur kleinere Stadien von 470-500 Fuß ergeben, so haben manche Neuere ein verschiedenes Stadienmaß angenommen und sprechen auch von einem pythischen und andern Stadien. Allein es nöthigt Nichts zu einer solchen Annahme. Man muß nur bedenken, daß jene Entfernungen nicht mit der Megruthe genau ausgemessen, sondern nur nach Schritten oder nach der Zeit, die man zu einem Marsche oder einer Secfahrt brauchte, ja bei kleineren Strecken, z. B. bei Angabe der Breite von Flüssen, gar nur nach dem Augenmaße bestimmt wurden, die Größe der Schritte aber und die Zeit, in welcher eine Wegstrecke zurückgelegt wird, 49) sehr verschieden sind, und das Augenmaß leicht trügen kann. Da man nun das Normalmaß von 600 Fuß zu Grunde legte und auf das Schrittmaß reducirte, dabei aber 200 Schritte auf das Stadion rechnete, so mußte man verschiedene, aber doch

stets kleinere Stadien erhalten, als das olympische von 600 Juß. Erst als man später die römische Meile (von 5000 röm. Fuß) kennen lernte und dieselbe 8 Stadien gleich stellte, 50) bekam man ein einheitlich fixirtes Stadion von 600 Fuß. 51) (In der Raiserzeit ist von noch etwas größern Stadien die Rede, deren nur 7½ auf die römische Meile gehen, 52) und der Ursprung dieses Längenmaßes wahrscheinlich in Kleinasien und Palästina au suchen.)53) Uns interessiren hier mehr die im Handel und Wandel üblichen Längenmaße, d. h. der Fuß (Pus), der sich zum römischen wie 25:24 verhielt und einem preußischen Fuß oder 28 Centimetern faft völlig gleich kam, und die Elle (Pechys) von 11/2 Fuß.54) — Bei den Hohlmaßen sind die für flüssige und die für trockne Gegenstände wohl zu unterscheiden, über die Richtigkeit beider aber, so wie über die der Gewichte, hatte in Athen eine eigne Behörde, die Metronomen, 55) wahrscheinlich zehn in der Stadt und fünf im Peiräeus, 56) zu wachen, unter deren Aufsicht sie auch nach einem Mustermaße (oder Symbolon) durch einen Stempel geaicht wurden. 57) Das Hauptmaß für Flüssigkeiten war in Athen der Metretes,58) der nach dem Duodecimalsystem in sechs kleinere Maße, den Chas, den Xestes, die Kothle, das Tetarton, das Oxybaphon und den Knäthos getheilt wurde, 59) von denen zwei, der Xestes und das Tetarton, erft aus bem römischen Sextarius und Quartarius hervorgingen. 60) Andre Heine Maße, die auch zuweilen erwähnt werden, aber nicht mit Sicherheit zu bestimmen find (die Konche, das Mystron und die Cheme), übergehe ich. 61) Für trockne Gegenstände war der Medimnos das Hauptmaß, welches gleichfalls in sechs tleinere Maße, den dem römischen modius entsprechenden Hekteus, das Hemiekton, die Choinix, den Xestes, die Kotyle und den Rhathos, zerlegt wurde; (12) denn einige Maße wurden sowohl für stüssige als für trockne Gegenstände gebraucht.63) Besondre Raße hatte man außerdem für den halben Medimnos, für ein Drittel desselben und für die doppelte, drei= und fünffache Choinix. 64) Doch war freilich das Hohlmaß nicht in allen Niechischen Staaten gleich. In Sparta z. B. war der Medim=  $\mathfrak{mos} = 1^{1/2}$  und der Chas  $= 1^{3/3}$ , bis  $1^{1/2}$  des attischen; 65) auch auf Aegina war das Maß größer, als in Attika, und viel= leicht dem lakonischen gleich; 66) in Boötien maß man sowohl füssige als trockne Gegenstände nach einem Kophinos, der in

ersterem Falle = ½ bes attischen Metretes (also = 3 Chas ober 86 Kotylen), in letzterem aber = ¾16 bes attischen Wedimnos (ober 9 Chöniken) war, 67) das größte Maß daselbst aber hieß Achāne und kam höchst wahrscheinlich 45 Medimnen gleich. 68) In Lesbos bediente man sich eines Hohlmaßes Namens Kyrpos, das = 2 römische Modien und auch in zwei halbe getheilt war; 69) in Kypros hielt der Medimnos 5 römische Modien und war also etwas kleiner als der attische, der 6 Modien gleich kam, 70) u. s. w.; in den meisten Staaten jedoch war attisches Maß und Gewicht eingeführt.

Endlich muß noch von den Gewichten die Rede sein, deren Namen wir schon von den Münzen her kennen; denn die Hauptgewichte waren das Talent, die Mine, die Drachme und der Obolo3, 71) der aber allerdings auch noch in kleinere Theile, nämlich in zwei halbe Obolen und in acht Chalkas, zerlegt wurde, 72) während in der spätern Zeit namentlich von den Aerzten auch noch andre von den Römern entlehnte<sup>73</sup>) Gewichte, das Gramma (= scripulum), das Keration (= siliqua) und der Thermos (= lupinus) gebraucht wurden. 74) Dieß Gewicht war jedoch nicht in allen Verhältnissen ein gleiches. Als attifches Münzgewicht nämlich galt seit Herabsehung des Münzsußes durch Solon das leichtere Gewicht; im Handel und Wandel jedoch behielt man das ältere, schwerere oder äginetische Gewicht 75) bei, jo daß z. B. die Handelsmine nicht blos 100, sondern 138 Münzdrachmen gleichkam. 76) Nach diesem schweren Gewicht wurde im Handel stets gewogen, wenn nicht ausdrücklich Silbergewicht bedungen war. 77) Noch mag bemerkt werden, daß beim Abwiegen auch noch ein bei der Mine 12 Drachmen, bei 5 Minen noch eine sechste Mine und bei einem Talente 5 Minen betragender Zuschlag stattfinden sollte, 78) durch welches Uebergewicht man den Ausschlag der mit der Waare beladenen Wagschale ausgleichen wollte, so daß nach Hinzulegen des Zusatgewichts in die Gewichtschale die Zunge der Wage ganz gleich stehen mußte.

Damit nun meine Leser noch erfahren, in welchem Verhältnisse diese Münzen, Maße und Gewichte zu dem Werthe der für jene und nach diesen zu erwerbenden Dinge standen, lasse ich als Anhang zu diesem Kapitel eine Uebersicht der Preise folgen, für welche man sich die wichtigsten Bedürfnisse des Lebens verschaffen konnte. Im Allgemeinen aber ist zu bemerken, daß das

Geld im Alterthume überhaupt und also auch in Griechenland allerdings einen viel größeren Werth hatte, als in unsern Tagen, und daß Alles weit wohlfeiler war, als jest, daß aber dennoch diese Wohlfeilheit keineswegs so weit ging, als manche neuere Alterthumsforscher angenommen haben, wenn sie behaupteten, die Preise seien durchschnittlich zehnmal niedriger gewesen, als im 18. Jahrhundert, was gar zwanzig- und dreißigfach geringere Preise, als in unsern Tagen, ergeben würde, während man doch, wie fich im Folgenden zeigen wird, bei den meisten Gegenständen nur einen etwa sechsfach niedrigern Preis anzunehmen berechtigt ist. Was zuerst den Grundbesitz betrifft, so ist nach der einzigen uns darüber bekannt gewordenen Stelle bei Ländereien der Preis eines Plethron oder 10,000 Fuß Flächeninhalt (etwa 3/8 preu-Bischen Morgens) muthmaßlich zu 90 Drachmen (ungefähr 70 Mark) anzusetzen,79) was jedoch noch ein ziemlich hoher Preis gewesen zu sein scheint, so daß vielleicht ein Durchschnittspreis von 50 Drachmen anzunehmen ist. Die Landgüter hatten natürlich sehr verschiedenen, im Allgemeinen jedoch weit geringeren Umfang, als in unsern Tagen, und daher auch sehr verschiedene Preise, besonders da auch auf Lage und Beschaffenheit des Bobens nicht wenig ankam. Während kleine Grundstücke schon für 60 Drachmen (etwa 48 Mark) zu haben waren, stieg bei andern der Preis auf 167 und 250 Drachmen 80) auf 5, 10, 20, 35, 50, 60, 70, 75 Minen (b. h. 393, 786 Mark u. s. w), 81) ja auf 2 und 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Talente (9430 und 11,787 Mark). 82) Häuser, die meistens auch viel kleiner waren, als die unsrigen, gleichfalls zu sehr verschiedenen, von 3 bis zu 120 Minen (237—9430 Mark) ansteigenden Preisen gekauft.83) — Auch in den Preisen der Sklaven sindet sich mit Rücksicht auf ihre tomerliche und geiftige Beschaffenheit, so wie den zeitweiligen größeren oder geringeren Vorrath derselben, eine große Ver= schiedenheit. Ein gemeiner, nur zur Landarbeit brauchbarer Stave wurde gewöhnlich mit 2, bisweilen aber auch nur mit 11/2 und 1 Mine (also etwa 157, 117 und 781/2 Mark) bezahlt, 84) bei andern jedoch stieg der Preis auch auf 5, 10, 20, 30, ja 100 Minen. 85) Sklavinnen und Kinder waren wohlfeiler zu haben,86) junge und hübsche, zum Cither= und Flötenspiel und du Buhlerei bestimmte Dirnen aber wurden doch gewöhnlich mit 20 bis 30 Minen bezahlt.87) Von den Preisen der Hausthiere ist

schon früher die Rede gewesen. 88) Das Getreide hatte natürlich zu verschiedenen Zeiten und je nachdem Ueberfluß oder Mangel daran war, auch verschiedene Preise. Als der niedrigste, der je vorgekommen, erscheinen 2 Drachmen (etwa 1½ Mark) für den Medimnos Weizen zu Solon's Zeit; 89) gegen Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. aber galt er schon 3 Drachmen 90) und zu Demosthenes' Zeiten war 5 Drachmen der gewöhnliche Preis, 91) der aber bei Migwachs und Ausbleiben der Zufuhr von Kornwucherern bis auf 16, ja bis auf 32 Drachmen hinaufgetrieben wurde. 92) (In der späteren macedonischen Periode mußte in dem von Demetrius belagerten und ausgehungerten Meffene der Medimnos sogar mit 300 Drachmen bezahlt werden.)98) Gerste, deren Werth zu dem des Weizens im Verhältniß von 1/2 ober 2/2:1 stand, kostete in theurer Zeit 6 Drachmen 94) und ihr Preis wurde von Wucherern sogar bis zu 18 Drachmen gesteigert. 95) Von Gerstengraupen galt zu Sokrates' Zeiten ber Medimnos 2 Drachmen.96) Der Wein war bei der großen Menge, die Griechenland producirte, äußerst billig. Vom gewöhnlichsten Landwein kostete der Metretes 4 Drachmen, 97) von besserem 8 Drachmen.98) Ein Preis von 20 Drachmen wird schon als übertrieben bezeichnet. 99) (In viel späterer Zeit allerbings kommen Weine zu 60 und 69 Drachmen vor, 100) wahrscheinlich aber für größeres Maß, als attisches.) Der als die beste Sorte aller griechischen Weine bekannte Chier kostete freilich zu Sokrates' Zeiten in Athen eine Mine. 101) Der Preis des Oels wird sehr verschieden angegeben, indem der Metretes nach der einen Angabe 102) nur 12, nach einer andern aber 103) 36 Drachmen galt. Das Salz scheint sehr billig gewesen zu sein, da bei jener Hungersnoth in Messene, wo der Weizen mit 300 Drachmen bezahlt werden mußte, das gleiche Maß Salz doch für 40 Drachmen zu haben war. 104) Auch das Brennholz war wohlfeil, da eine Quantität, so schwer sie ein Esel tragen konnte, nur 2 Drachmen kostete. 105) Die Nahrungsmittel machten gleichfalls nur geringe Kosten. Der Preis des Brotes war allerdings im Verhältniß zu den Getreidepreisen ziemlich hoch, die Zukost dagegen oder das Opson sehr wohlfeil. 106) Aus einen Chönix Weizen wurde gewöhnlich ein großes oder zwei kleine Brote gebacken 107) und ein solches größere Brot wurde in theuern Zeiten, wo der Medimnos Weizen 16 Drachmen galt, für einen Obolo3 verkauft. 108) Ein

etwas großes Stück Fleisch kostete einen halben 109) und vier Neine, schon zubereitete Stückhen einen Obolos. 110) Von kleinen Fischen erhielt man eine Menge für einen Obolos, größere und bessere aber waren theurer und wurden mit 4, 5, 8, 10 Obolen bezahlt. 111) Eine Schüssel zubereiteter Meerigel kostete 8 Obolen, 112) ein Meeraal aber zehn 113) und ein Aal aus bem See Kopais zu Aristophanes' Zeiten 3 Drachmen. 114) Salzfische (Tarichos) hatten einen sehr geringen Werth und daher schreibt sich das Sprichwort: "Tarichos für einen Obolos und die Würze dazu für zwei." 116) Ein ganzes Gericht davon kostete nur 2 bis 3 Obolen. 116) Von Geflügel war ein Rebhuhn für einen Obolos, 117) ein Gericht Krammetsvögel für eine Drachme au haben; 118) für 7 Maisen zahlte man einen Obolos, für eine Doble eben so viel und für eine Krähe 3 Obolen. 119) Bom beften inthnischen Käse wurde das Talent (d. h. wohl das Handels=, nicht das Münztalent) mit 90 Drachmen bezahlt, 120) ein ge= meiner Kase von unbestimmtem Gewicht aber kostete nur einen halben Obolos. 181) Grüne Gemüse und Obst waren sehr wohlfeil. So galt z. B. ein Chönix Oliven zu Sokrates' Zeiten nur 2 Chalkas (d. h. etwa 4 Pfennige). 122) Von Honig wurde zu derfelben Zeit die Kotyle mit 5 Drachmen bezahlt, was für sehr theuer galt, 123) und zwar mit Recht, da selbst später ·dasselbe Maß nur auf 3 Obolen geschätzt wurde. 124) Bedeutender, als die Ausgabe für die Nahrungsmittel, waren die Koften der Bekleidung, die im Allgemeinen nicht wohlfeil war; da aber die gewöhnlichen Kleider von haltbarem Wollenstoff meistens ziem= lich lange getragen wurden, war eine Ausgabe dafür auch nur seltener nöthig. Eine Exomis, die gewöhnliche Tracht gemeiner Leute, kostete zehn, 125) eine Chlamys zwölf, 126) ein Himation sechzehn bis zwanzig Drachmen. 127) Ungleich theurer freilich waren die feinen koischen, amorginischen und Byssusgewänder. 128) Auch das Schuhwerk, womit besonders von Seiten der Frauen großer Luxus getrieben wurde, war nicht billig. Ein Paar sitzonische Frauenschuhe kostete zwei,129) ein Paar Männerschuhe aber acht Drachmen. 130) Man ersieht aus dieser llebersicht, daß die hauptsächlichsten Lebensbedürfnisse in Griechenland meistens außerordentlich wohlseil waren und daß der gemeine Mann, der teine großen Ansprüche an's Leben machte, daselbst mit sehr Wenigem fonnte. 131) Luxusgegenstände austommen Bellas. I. Banb. 20

mußten theuer genug bezahlt werden, <sup>132</sup>) und sonach ersorberte das Leben reicher und verschwendrischer Leute immerhin bedeutende Summen. Wie Kunstwerke (Statuen, Gemälde u. s. w.) bezahlt wurden, haben wir schon oben gesehen <sup>133</sup>) und ebenso, wie viel Handwerker und Tagelöhner, Bildhauer, Maler, Plusiker und Schauspieler, Aerzte, Lehrer, Rhetoren und Philosophen, ja selbst Hetären erwerben konnten, <sup>134</sup>) um davon entweder ein kärgliches ober luguriöses Leben zu sühren.

## Unmerkungen zum 12. Kapitel.

1) Die neuere Literatur über diesen Gegenstand findet sich bei Hermann Privatalt. §. 46. Note 2. und vollständiger bei Hultsch Metrologie S. 14 ff.

<sup>2</sup>) Hom. Il. VI, 48. VII, 473. X, 379. Od. I, 184. XV,

403 1

<sup>8)</sup> Bgl. Aristot. bei Pollux IX, 77. Plut. Lysand. 17. Etym. M. s. v. δραχμή u. δβολός. Eustath. zu Hom. Il. I. p. 136, 8. (Der Name der Münze δβολός wurde von der Form dieser Barren, einem δβελος oder δβελίσκος, d. h. einem kleinen, speer= oder stab=

formigen Stud Eisen, hergeleitet.)

4) In meiner Darstellung des griech. Münzwesens solge ich mehr Mommsen (Gesch. d. römischen Münzwesens) u. Hultsch (Metrologie), als Böch (Metrol. Untersuchungen), der seinem Systeme die einen Irrthum enthaltenden Stellen des Polluz IV, 76. u. 86. zu Grunde legt (vgl. Hultsch S. 135 ff.), dem aber gleichwohl Hermann Privatalt. §. 46. folgt.

5) An dieser Angabe des Marm. Parium v. 45. 46. u. Strabo's VIII, 3, 33. p. 358. u. 5, 16. p. 376. (vgl. mit Etym. M. s. v. ὀβελίσχος) ist wohl kaum zu zweiseln. (Lgl. auch Böckh Metrol. Untersuchungen S. 76.) Offenbar salsch wenigstens ist die Angabe, daß schon Theseus habe Münzen prägen lassen, bei Plut. Thes. 25., da sich bei Homer noch keine Spur von Kenntniß der Winzbrägung sindet.

9 Bgl. Diphilus bei Athen. VI, 6. p. 225. b. Um eine Vergleichung mit dem in Note 20. angegebenen Werthe der attischen Münzen anstellen zu können, zu welchem das äginetische Geld im Verhältniß von 5:7 stand, füge ich hier noch das Gewicht und den Werth des Letzteren nach früherem preußischen und jezigem

Reichsgelbe bei:

| ήμιοβόλιον (1/2 Obole)  | 0,52 Gran  | . 0,9 <b>Egr</b> . | 9    | Mt.              | 9 <b>Pj</b> . |
|-------------------------|------------|--------------------|------|------------------|---------------|
| δβολός (1 Obole)        | 1,03 "     | 1,8 "              |      | , 18             | 3 🦼           |
| τριώβολον (1/2 Drachme) | 3,10 "     | 5,4 "              |      | " 5 <sub>4</sub> | 4 "           |
| δραχμή (1 Drachme)      | 6,20 "     | 10,9 "             | 1    | ,,               | 9 ,           |
| δίδραχμον (2 Drachmen)  | 12,40 "    |                    | 2    |                  | _             |
| μνα (1 Mine)            | 6,2 Kilogr | . 36½ Thir.        | 108  | , 7              | 5 ,           |
| τάλαντον (1 Talent)     | 87,2 "     | 2174 "             | 6522 |                  | _ #           |

7) Bgl. Böch S. 82. u. Müller Aeginet. p. 55 ff.

8) Δραχμή παχεῖα: Polluz IX, 76.

9) Bgl. Mommsen S. 43 ff.

- 10) Korinth hatte bereits seine Silberstateren nach dem Gewichte der Goldbareiken geschlagen.
- 11) Plut. Solon 15. (der sich nur im Ausdrucke etwas vergriffen hat: vgl. Hultsch S. 139.) Damit stimmt auch der Vollsbeschluß über Maße und Sewichte im Corp. Inscr. Gr. 123. §. 4. sast völlig überein. Vgl. auch Priscian. de sig. numer. 2. §. 10.
- 12) Bgl. Aristot. b. Polluz IV, 174. IX, 87. u. den Truppensold bei Thuc. V, 47, 8. u. Xen. Hell. V, 2, 21. (nach welchen Stellen er täglich 3 äginetische Obolen betrug) u. Xen. Anab. I, 3, 21. u. VII, 6, 1. (wo er zu 1 Dareitos oder 20 attische Drachmen monatlich, also täglich zu 4 attische Obolen bestimmt wird). Polluz IV, 76. u. 86. irrt, wenn er die äginetische Drachme zu 10 attischen Obolen und das äginetische Talent zu 10,000 attischen Orachmen berechnet. (Bgl. Hultsch S. 135 f.)

18) Ueber deren schlechteres Geld vgl. Demosth. in Timocr.

§. 213.

14) Xen. de vectig. 3, 2. Schol. zu Aristoph. Ran. 720 ff.

15) Z. B. die Römer: Polyb. XXII, 15, 8. 26, 19.

- 16) Ueber die Identität beider Namen vgl. Pollux IX, 86. u. Mommsen S. 24 ff.
- 17) Da es keinen besondern euböischen Münzsuß gab, ist es eine sehr wahrscheinliche Vermuthung von Böckh S. 104. Mommsen S. 26. 63. u. Hultsch S. 145., der Name sei daher entstanden, weil die Griechen des Festlandes das persische Goldgewicht zuerst durch Vermittelung der blühenden Handelsstädte Chalkis u. Gretria auf Euböa kennen gelernt und deshalb euböisches benannt hätten. Denn auf die Angabe des Etym. M. v. Εὐβοϊκὸν νόμισμα, daß das erste Geld von Pheidon in dem unbedeutenden argivischen Orte Euböa geprägt worden sei, ist wenig zu geben. (Vgl. Vöckh a. a. O.)
- 18) Sanz genau 1571<sup>3</sup>/4 Thaler ober 4715 Mark. Gewöhnlich (auch von Böckh Staatshaush. I. S. 25.) wird sein Normal gehalt etwas zu niedrig, nur zu 1500 Thaler angenommen. Ireder späteren Zeit sank er allerdings auf 1550, in der macedonischers Periode auf 1510 und in der römischen ansangs nach der Silberwährung gar auf 1403 Thir. herab, stieg aber wieder nach Einführun

der Goldwährung durch Augustus in der Kaiserzeit sogar auf 1740 Thlr.

19) Bgl. Aristoph. Equ. 829. Demosth. in Timocr. §. 3. in Anarct. §. 21. pro Phorm. §. 5. Joseph. Ant. XII, 3, 3. und Apostelgesch. 19, 19.

20) Der Name, das Gewicht und der Werth der griechischen

Silbermanzen ift zu bestimmen, wie folgt:

| Name.                         | Gewid              | <b>6</b> t                     | N               | ert | ħ              |                 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|
|                               | na <b>ch G</b> ran | nmen. nach <sup>.</sup><br>Pr. | früher<br>Gelbi | em  | nach R<br>münz | eiď≱<br>je.     |
|                               |                    | Fil.                           | Sgr.            | 8   | M              | 1               |
| τεταρτημόριον (1/4 Obole)     | 0,18               |                                |                 | 4   |                | 31              |
| ημιωβόλιον (1/2 Dbole)        | 0,36               |                                |                 | 8   |                | 6 <del>1</del>  |
| τριτημόριον (3/4 Obole)       | 0,55               |                                | 1 -             |     |                | 10              |
| όβολός (1 Obole)              | 0,73               |                                | 1               | 4   |                | 131             |
| τριημιωβόλιον (1/4 Drach.)    | 1,09               |                                | 2 -             | _   |                | <b>20</b>       |
| διώβολον (1/3 Drachme)        | 1,45               |                                | 2               | 7   |                | 25              |
| τριωβολον (½ Drachme)         | 2,18               |                                | 3 1             | 1   |                | 391             |
| reτρώβολον (2/3 Drachme)      | 2,91               | -                              | 5               | 3   |                | 521             |
| πεντώβολον (5/6 Drachnie)     | 3,64               |                                | 6               | 6   |                | 65              |
| δραχμί (1 Drachme)            | 4,366              |                                | 7 1             | 10  |                | 78 <del>1</del> |
| <b>δίδραχμον</b> (2 Drachmen) | 8,73               |                                | 15              | 9   | 1              | 571             |
| τετράδραχμον (4 Drachm.)      |                    | 1                              | 1               | 5   | 3              | 141             |
| δεκάδραχμον (10 Drachm.)      | 43,66              | 2                              | 18              | 7   | 7              | 85              |
| μνα (1 Mine)                  | 436,6              | 26                             | 6 -             |     | <b>78</b>      | 60              |
| rálarror (1 Talent)           | 26,196             | Rilogr. 1571                   | <b>22</b>       | 6   | 4715           | <b>25</b>       |
| Bgl. die Tabellen bei Hul     | tjáj S. 1          | 149. u. 172                    | Ť.              |     |                |                 |

<sup>21</sup>) Vgl. Polluz IX, 75.

22) Vgl. Schol. zu Aristoph. Aves 1106.

23) **Bgl. Mommsen S.** 52 ff. u. 856.

<sup>24</sup>) Das Normalgewicht des Tetradrachmon sank von 17,46 Grammen nach und nach bis unter 16 Gramme herab.

25) Val. Pollux IX, 53. 58. u. Aristoph. Ran. 720 ff. mit

d. Shol

16) Neber den Ramen vgl. z. B. δραχμά χουσίου bei Helych. T. I. p. 535. Schm. u. im Corp. Inscr. Gr. 150. §. 43. (Böck) Staatshaush. II. S. 261. u. Mommsen S. 57. Anm. 172.), und

Aber den zehnfachen Werth unten Note 29.

Pollux IV, 173. IX, 57. 58. Aristoph. Plut. 816. Plat. Euthyd. p. 299. e.; auch schlechthin στατής: Aristoph. Nub. 1041. Pleudo-Plat. Eryx. p. 400. a. Horr. in Trapez. §. 35. 41. π. αντίσος. §. 156. oder blos χρυσοῖς: Polyb. I, 66, 6. IV, 46, 8. Plut. Pericl. 25. Helych. T. IV. p. 300. Schm. vgl. Pollux IX, 59.

<sup>28</sup>) Suidas s. v. Δαρεικός.

29) Polyb. XXII, 15, 8. (vgl. mit. Liv. XXXVIII, 11.) Ly-

sias π. Αριστοφ. χρημ. §. 39 ff. Menander bei Pollug IX, 76. Polemarch. bei Helych. s. v. xevoorg T. IV. p. 300. Schm. Harpocr. p. 72. Zonaras Ann. X. p. 540. b. (vgl. Xen. Anab. I, 7, 18.) Freilich aber hatte wohl das Gold einen wechselnden Curs, da ein gesetzliches Werthverhältniß zwischen Gold und Silber nicht bestanden zu haben scheint. Daher bestimmt Plato Hipparch. p. 231. d. das Berhältniß des Goldes jum Silber wie 12:1, Herobot III, 95. wie 13:1, Demosth. in Phorm. §. 23. wie 14:1. Das Verhältniß 12:1 mag der durchschnittliche Handelscurs gewesen sein. Auch bei Lysias a. a. D. §. 40. u. in einem officiellen Dokumente in der Egyμερίς Aρχαιολ. n. 3452. erscheint ein Berhältniß, wie 11½:1. Vgl. auch Böck Staatshaush. I. S. 42 f. u. II. S. 111 ff. u. Buchsenschütz Besitz u. Erwerb S. 247. — Mommsen S. 57 f. giebt gar den attischen Goldmungen den sechzehnfachen Werth des Silbers und rechnet daher den Goldstrater zu 32 Drachmen. Siehe dagegen Hultsch S. 164. Sein Curswerth im Alterthume betrug 15 Mark 70 Pf. bis 18 Mark 85 Pf., sein heutiger Metallwerth aber 24 Mark 35 Pf.

30) Der um's Jahr 444 v. Chr. lebende Staatsmann und Dichter Dionysius erhielt den Beinamen "Der Cherne", weil er zum Gebrauch von Kupfergeld rieth. (Athen. XV, 9. p. 669. d. Plut. Nic. 5. Vgl. Böch Staatshaush. I. S. 770.)

31) Z. B. von Demosth. in Phaenipp. §. 22.

<sup>82</sup>) Aristoph. I'ax 1200. Eupolis beim Schol. zu Aristoph. Pax 1176. u. Callinach. bei Pollux IX, 72. Mit diesem xóλλυ-βος wird zuweilen fälschlich das λεπτόν identificirt, da der Netrolog Diodor bei Suid. s. v. τάλαντον berichtet, der Chaltus sein sieben λεπτά getheilt worden, was aber schwerlich von Athen gelten kann. (Lgl. Hultsch S. 167.)

33) Schol. zu Aristoph. Ran. 737.

34) Aristoph. Eccl. 810 ff.

55) Lucian. Charon 11.

- 36) Vgl. Polluz IX, 70., wo ein *nertéxalxor* erwähnt wird.
- 37) Demosth. in Timocr. §. 212. vgl. mit in Lept. §. 167. u. Diogen. VI, 20.
- 38) Plut. Lycurg. 9. Lysand. 17. Polluz IX, 79. Ueber das spartanische Eisengeld vgl. außer Plut. a. a. D. auch dessen Comp. Arist. et Cat. 3.
  - 39) Plut. a. a. O. Vgl. oben Note 3. u. Böckh Staatsh. I. S. 772\_\_\_

40) Xen. Rep. Lac. 7.

- 41) Plut. Apophth. Lac. p. 903. Helych. s. v. πελάνος. Τ III. p. 299. Schm. Ueber die zweiselhafte Werthbestimmung detelben vgl. Müller Dorier II. S. 202.
- 42) Besonders sendete Lysander nach Besiegung Athens und seiner Bundesgenossen große Mengen edlen Metalles nach Spartschied (Plut. Lys. 16 f. 30. Nic. 28. Diod. Sic. XIII, 106.)

45) Vgl. Plat. Alcib. II. p. 122. Plut. Lys. 17. Xen. Rep. Lac. 7. Polyb. VI, 49. Polluz VII, 105. IX, 79. Porphyr. de

abstin. III. p. 350.

14) Rach Hultsch S. 261 f. sind die noch vorhandenen schwereren Tetradrachmen nach attischer, die leichteren aber und die Drachmen nach kleinasiatischer Währung geprägt, von der er S. 267 ff. handelt.

45) Herob. VI, 127. vgl. mit Strab. VIII, 3, 33. p. 358.

**u. Plin.** VII, 56, 57. §. 198.

3. Band. S. 11.

Frontin. in Gromat. p. 30. Lachm., Bekkeri Anecd. Gr. p. 295. **u.** Eurip. Ion. 1187 ff. Griechische und römische Schriftsteller (Plut. Camill. 39. Appian. B. Civ. I, 9. Plin. XII, 25, 54. §. 111. vgl. mit Theophr. Hist. pl. IX, 6, 1.) identificiren sälschlich das griech.  $\pi \lambda \acute{\epsilon} \jmath \varrho o \nu$  und das römische iugerum, welches  $2^{1/2}$  mal größer ist, als jenes. Das Plethron ist = 3/8 eines preußischen Morgens.

48) Das Verhältniß der griech. Längenmaße zu einander ist

folgendes:

| _        |              |                 |    |    |    |    | $\mathfrak{F}$ | rüher | स्ब भ | dr. Maß. | Reid   | hsmaß.  |
|----------|--------------|-----------------|----|----|----|----|----------------|-------|-------|----------|--------|---------|
| στάδιον  | 1            |                 |    |    |    |    |                | 589   | ,35   | Fuß      | 184,97 | Meter   |
| πλέθρον  | 6            | 1               |    |    |    |    |                | 98    | ,22   |          | 30,83  |         |
| δογυιά   | 100          | 16:             | 1  |    |    |    |                | 5     | ,89   |          | 1,85   |         |
| πηχυς    | 400          | $66\frac{5}{3}$ | 4  | 1  |    |    |                | 1     | ,47   |          | 0,46   |         |
| •        |              |                 |    |    |    |    | (1'            | 7,68  | Zol   | ()       |        |         |
| πούς     | 600          | 100             | 6  | 11 | 1  |    |                |       | ,98   |          | 0,31   | •       |
| _        |              |                 |    | _  |    |    | (1             | 1,79  | 30    | II)      |        |         |
| σπιθαμή  |              | 133             |    | 2  | 1; | 1  |                | 8     | ,84   | Zou      | 231,2  | Millim. |
| παλαιστή | <b>24</b> 00 | 400             | 24 | 6  | 4  | 3  | 1              | 2     | ,95   |          | 77,1   |         |
| δάντυλος | 9600         | 1600            | 96 | 24 | 16 | 12 | 4              | 0     | ,74   |          | 19,3   |         |
|          |              |                 |    |    |    |    |                |       |       |          |        |         |

Bgl. die Tabellen bei Hultsch S. 33. u. 298 f. Bestimmungen dieser Maße besinden sich z. B. in solgenden Stellen: Herod. II. 149. I, 178. II. 106. Etym. M. s. v. σπιθαμή (vgl. mit Eustath. III. 157.) Hespie. u. Phot. L. ν. παλαιστή u. s. w.

49) So schätzt z. B. Herodot IV, 101. eine Tagereise auf 200,

Paufanias aber X, 33, 3. nur auf 180 Stadien.

50) Bgl. Polyb. III, 39, 8. Strab. VII, 7, 4. p. 322. Plut. C. Gracch. 7. Suid. s. v. στάδιον u. A. mit Colum. R. R. VI, 1. Plin. II, 23, 21. §. 85. Ifidor. Orig. XV, 16. u. j. w.

Figentlich von 625 röm. Fuß (vgl. Plin. a. a. O.); da sich aber der attische Fuß zum römischen wie 25:24 verhält, so var das attische Stadion (= 569,42 Par. oder 589,35 Pr. Fuß 184,97 Meter) um ein Weniges größer, als ½ der römischen Reile. Alles Nähere hierliber siehe bei Hultsch S. 42 ff.

58) Vgl. Dio Caff. LII, 21. Photius u. Suidas s. v.  $\sigma \tau \alpha$ -

διον. Βείμά, s. v. μίλιον (T. III. p. 109. Schm.) mit Plut. C. Gracch. 7.

55) Ngl. auch hieruber Hultsch S. 57. 267. u. 272.

Daktylen kleiner, als die perfische (ber die ägyptische gleich kam), diese aber betrug nach monumentalen Messungen 525 bis 580 Millimeter und somit die griechische etwa 465, die attische genauer 462,4 Millimeter (= 0,46 Meter) oder 17,68 Pr. Zoll (= 1,47 Fuß). Das Entstehen der attischen Elle hat man sich so zu erklären: Die persische und ägyptische Elle war in 7 Palästen oder 28 Daktylen getheilt. Diese nahmen nun die kleinasiatischen Eriechen und manche griechische Inseln, z. B. Samos (Herod. II, 168.) unverändert an, im eigentlichen Hellas aber wurde die siedente Paläste abgeworsen und so entstand die nach dem Duodezimalspstem theilbare kleinere Elle von 6 Palästen oder 24 Daktylen.

<sup>55</sup>) Harpoer. s. v.

<sup>56</sup>) So will Boch Staatshaush. I. S. 70. die Gesammtzahl von 15 bei Harpocr. eingetheilt wissen, obgleich die Handschr. umgekehrt eig μεν τον Πειραια δέχα, πέντε δ'είς άστυ haben.

<sup>57</sup>) Vgl. den Volksbeschluß im Corp. Inscr. Gr. n. 123. und über denselben Böckh Staatshaush. II. S. 356 ff. **Neben den** σύμβολα werden hier auch σηχώματα, normirte oder geaichte Maße, erwähnt. Vgl. Böckh a. a. O. S. 358.

<sup>58</sup>) Für μετρητής wurden auch die Ausdrücke άμφο**ρεύς und** κάδος gebraucht. (Pollux X, 70. Priscian. de ponder. 84 f.)

59) Das Verhältniß dieser Maße war folgendes:

|                    |             |           |        |     |   |    | Früheres       | Pr. Maß. | Reich &                 | maß.  |
|--------------------|-------------|-----------|--------|-----|---|----|----------------|----------|-------------------------|-------|
| μετρητής           | 1<br>12     | 1         |        |     |   |    | 34,40<br>2,867 | Quart    | 39,39                   | Liter |
| χοίς<br>ξέστης     | 72          | 6         | 1      |     |   |    | 0,478          | n<br>n   | 3,283<br>0,5 <b>4</b> 7 | •     |
| χοτύλη<br>τέταρτον | 144<br>288  | 12<br>24  | 2<br>4 | 1 2 | 1 |    | 0,239<br>0,119 | w        | 0,27 <b>4</b><br>0,137  | •     |
| οξύβαφον           | 576         | 48        | 8      | 4   | 2 | 1  | 0,0597         | ***      | 0,0684                  | _     |
| χύαθος             | 8 <b>64</b> | <b>72</b> | 12     | 6   | 3 | 14 | 0,0398         | •        | 0,0456                  |       |

Mit dem frühern sächsischen Maße verglichen war der Metretes = 42,11 Kannen (oder 0,585 Eimer) und der Chûs = 3,509 Kannen, und dem ungefähren Betrage nach der Metretes =  $\frac{4}{7}$  Pr. Eimer, der Chûs etwas kleiner als 3 Quart, der Xestes =  $\frac{1}{2}$  Quart und die Kotyle =  $\frac{1}{4}$  Quart. Uebrigens vgl. die Tabellen bei Hultsch S. 82. u. 305.

66) Bgl. Galen. Vol. XII. p. 492. 495. XIX. p. 751. 757. 759. 776—778. Kühn., welcher sagt, daß der ξέστης den früheren

Athenern noch unbekannt war.

61) In den Galenischen Fragm. p. 753 ff. wird eine große und kleine  $\kappa \acute{o} \gamma \chi \eta$  zu  $1^1/2$  u. 1/2 Kyathos (vgl. auch Plin. XII, 25. §. 11%) und ein großes und kleines  $\mu \acute{v} \sigma \tau \varrho o \nu$  zu 3 u.  $1^1/2$  Oxybaphon unterschieden und die  $\chi \acute{\eta} \mu \eta$  zu 1/4 Kyathos bestimmt.

Das Verhältniß berselben war nach dem 5. Galenischen Fragm. p. 755. folgendes:

|                 |      |           |    |    |    | ! | Frühere Pr. Quart. | Liter.       |
|-----------------|------|-----------|----|----|----|---|--------------------|--------------|
| μέδιμγος        | 1    |           |    |    |    |   | 45.87              | <b>52.58</b> |
| έχτεύς          | 6    | 1         |    |    |    |   | 7,648              | 8,754        |
| ημίεχτον        | 12   | 2         | 1  |    |    |   | 3,823              | 4,377        |
| Zoise           | 48   | 8         | 4  | 1  |    |   | 0,956              | 1,094        |
| ξέστης          | 96   | 16        | 8  | 2  | 1  |   | 0,478              | 0,547        |
| <b>20</b> τύλη  | 192  | <b>32</b> | 16 | 4  | 2  | 1 | 0,239              | 0,274        |
| <b>ສ</b> ເສອີວຣ | 1152 | 192       | 96 | 24 | 12 | 6 | 0.0398             | 0,0456       |

**Nit dem** früheren sächsischen Maße verglichen war der Medimnoß = 0.4998 Scheffel und der Choinix = 0.666 Mäßchen. Dem ungesähren Betrage nach war der Medimnoß etwas kleiner, als der Pr. Scheffel und der Choinix etwas kleiner, als ein Quart. Nit den Flüssigkeitsmaßen verglichen war der Medimnoß  $= 1^1/_{\rm s}$  Metretes, der Hekteuß  $= 2^2/_{\rm s}$  Chûs, der Choinix  $= 1/_{\rm s}$  Chûs. Nebrigens vgl. die Tabellen bei Hultsch S. 83. u. 305.

85) Von der Kotyle z. B. sagt dieß Polluz IV, 168. u. VII,

195. **Bgl.** auch Galen. T. XIX. p. 759 ff. Kühn.

64) Ημιμέδιμνον: Dicăarch. bei Athen. IV, 19. p. 141. c. bgl. Polluz X, 113.; τριτεύς: Polluz IV, 168.; διχοίνικον: Derf. X, 113.; τριχοίνικον: Derf. I, 246. u. IV, 168.; πενταχοίνικον: Derf. IV, 168.

85) Bgl. Strattis bei Pollny IV, 169.

66) So nimmt wenigstens Böckh Metrol. Untersuchungen S. 275 f. (u. mit ihm Hermann §. 46.) an, der das Verhältniß auch hier wie 5:3 anset, während es richtiger wie 7:5 ansgenommen wird.

a. a. O. S. 276. nimmt nach seinem nicht zu billigenden Systeme

(vgl. Rote 4.) das Verhältniß zu hoch, wie 5:3 an.

lesen wird μέτρον σίτου έν Βοιωτία, χωροῖν μέδιμνον έν, wo aber Schmidt T. I. p. 342. gewiß richtig mit Alberti emendirt hat μεδίμνους μέ. Denn nach Aristot. bei Suid. v. ἀχάνη (vgl. Pollng X, 165.) und dem Schol. zu Aristoph. Acharn. 108 f. war die Achare ein persisches (also in Böotien von dorther angenomenes) Maß, welches 45 Medimnen hielt.

184. Petav. war dieses Maß auch in Pontus gebräuchlich und 2

rom. Modien gleich.)

<sup>76</sup>) Val. Epiphan. II. p. 178.

Priscian. de pond. v. 40. erklärt das Talent für das Proßte, den Obolos für das kleinste Gewicht der Athener.

<sup>72</sup>) Vgl. Galen. Vol. XIX. p. 752. u. 768. Kühn. Das Berhältniß der Gewichte zu einander gestaltete sich so:

|            |        |             |    |   | P | dr. Pfunde u.<br>Lothe. | Gramme.  |
|------------|--------|-------------|----|---|---|-------------------------|----------|
| τάλαντον   | 1      |             |    |   |   | 52 11.77                | 26,196,2 |
| μτᾶ        | 60     | 1           |    |   |   | 26,20                   | 436.6    |
| δραχμή     | 6000   | 100         | 1  |   |   | 0,262                   | 4,366    |
| όβυλ'ς     | 36000  | <b>600</b>  | 6  | 1 |   | 0,044                   | 0,728    |
| ήμιωβόλιον | 72000  | 1200        | 12 | 2 | 1 | 0,022                   | 0,364    |
| γαλχούς    | 288000 | <b>4800</b> | 48 | 8 |   | 0,005                   | 0,091    |

Dem ungefähren Betrage nach kann man das Talent  $= \frac{1}{2}$  Centner, die Drachme  $= \frac{1}{4}$  Loth annehmen. Bgl. die Tabellen bei Hultsch S. 107. u. 307.

- 73) Vgl. 1. Abth. 3. Band. S. 14. u. überhaupt das ganze 15. Kapitel daselbst.
- $^{74}$ ) Das Gramma war  $^{1/}_{3}$  Drachme, das Keration  $^{1/}_{18}$  Drachme ober  $^{1/}_{3}$  Obolos, der Thermos = 2 Keratia, also  $^{1/}_{9}$  Drachme. Vgl. Galen. a. a. O. p. 752. 759. 764  $\bar{\mathfrak{f}}$ . 767  $\bar{\mathfrak{f}}$ . 771.

75) Bgl. oben S. 296.

76) So wird die μνα έμπορική in dem oben erwähnten Bolls-

beschlusse, Corp. Inscr. Gr. n. 123. §. 4. bestimmt.

Talent zu 72,31 Pjund oder 36,156 Kilogrammen, die Mine zu 1,2 Pjund oder 602,6 Grammen und die Drachme zu 0,36 Soth oder 6,03 Grammen bestimmen.

78) Bgl. ebendaselbst.

- 79) Nach Lyfias π. Aριστοφ. χρημ. §. 29. u. 42. kaufte Aristophanes ein Haus und 300 Plethren Landes zusammen für etwas mehr als 5 Talente (ober über 23,500 Mark), wovon auf das Haus 5 Minen (ober sast 400 Mark) kamen. Böckh (dem ich hier hauptsächlich folge, nur nicht in der Werthbestimmung der griechischen Münzen, die er durchgängig zu niedrig taxirt, indem er das Talent nur zu 1500 statt zu 1570 Thalern rechnet) nimmt Staatsalterth. I. S. 89. einen Kauspreis von 5 Talenten und 20 Minen an, zieht davon den Hauswerth von 5 Minen ab und erhält dadurch für das Land 27,000 Drachmen, also sür das Plethron 90 Drachmen (die er mit 22 Thlrn. 12 Gr. berechnet, während sie richtiger 70½ Mark betragen).
- 80) Bgl. die alte Steinschrift in Böckh's Staatshaush. Beilage XVII. (Band II. S. 347.) mit dessen Bemerkungen dazu.
- 81) Auf 5 und 10 Minen bei Lysias π. δημοσ. άδικ. §. 7. (vgl. mit §. 2. u. 4.) Jjäus de Menecl. her. §. 35. vgl. Ter. Phorm. IV, 3, 56., auf 20 bei Aeschines in Timarch. §. 99., auf 30 bei Jjäus de Hagn. her. §. 42., auf 50 ebendas., auf 60, 67, 70 u. 75 bei Jjäus de Ciron. her. §. 35. de Menecl. her. §. 29. 34. de Philoct. her. §. 33. u. Demosth. in Onetor. I. §. 32. u. II. §. 1.
  - 82). Häuß de Menecl. her. §. 29. de Hagn. her. §. 41.
  - 83) Für 3 und 5 Minen bei Jaus de Menecl, her. §. 35.

- u. de Hagn. her. §. 42.; für 7 bei Demosth. in Neaer. §. 39.; für 10 bei Demosth. in Spud. §. 5. vgl. mit §. 19. u. Tex. Phorm. IV, 3, 58.; für 13 bei Jäus de Ciron. her. §. 35.; für 16 bei Demosth. in Nicostr. §. 20.; für 20 bei Jäus a. a. D. Demosth. in Onetor. II. §. 1. u. Aeschines in Timarch. §. 98.; für 30 bei Jäus de Hagn. her. §. 42. vgl. Demosth. in Aphob. I. §. 6. (so auch ein Babehaus bei Jsäus de Philoct. her. §. 33.); für 40 bei Jäus de Dicaeog. her. §. 26. 27.; für 44 bei Dems. de Philoct. her. §. 33.; sür 50 bei Dems. de Dicaeog. her. §. 29. u. Lysias n. Aeistop. xonu. §. 29.; sür 100 bei Demosth. in Steph. I. §. 28.; für 120 bei Plaut. Mostell. III, 1, 113. u. 2, 138.
- Ken. Mem. II, 5, 2., mit 1 u.  $1^{1}/_{2}$  bei Lucian. vit. auctio 27. Ein Bergwerksstlav kostete nach Xen. de vectig. 4, 23., je nachbem die Stelle aufgesaßt wird (vgl. Böch Staatshaush. I. S. 96.), entweder 125 bis 150, oder nur 100 bis 125 Drachmen (b. h. 1 bis  $1^{1}/_{4}$  Mine), und auch bei Demosth. in Pantaen. §. 4. vgl. mit §. 22. kommen 150 Drachmen oder  $1^{1}/_{2}$  Mine auf einen solchen. Bei Demosth. in Nicostr. §. 1. werden zwei Stlaven zusammen zu  $2^{1}/_{2}$  Mine veranschlagt. Nach Polyb. bei Liv. XXXIV, 50. kosteten dem Staate der Achäer 1600 losgekauste Stlaven 100 Talente, so daß auf den Kops etwa 3 Minen und 7 bis 8 Drachmen kommen.
- 85) Für 5 Minen ober 500 Drachmen bei Diog. Laert. II, 8, 4. §. 72. und wahrscheinlich auch bei Demosth. in Theocrin. §. 19. vgl. Böckh S. 99.; sür 3, 5 u. 6 bei Demosth. in Aphob. I. §. 9., sür 10 bei Xen. Mem. II, 5, 2. Plut. de educ. 7. u. im Corp. Inscr. Gr. n. 1607., sür 20 bei Plaut. Capt. II, 2, 103. Bei Ter. Eunuch. I, 2, 89. werden sür eine Mohrin und einen Eunuchen zusammen 20 Minen gezahlt, nach einer späteren Stelle aber V, 5, 14. sür den Eunuchen allein. In den delphischen Versaussverträgen (vgl. oben S. 32. Note 174.) kommen Preise von 2½ u. 3—6 Minen und als höchste Preise sür einen Mann 10, sür ein Weib 8 u. 15 Minen, als niedrigster aber sür ein Weib gar nur 20 Silberstatern (d. i. 80 Drachmen ober 8/10 Mine) vor. (Bgl. Curtius Anecd. Delph. n. 2—35. u. Corp. Inscr. Gr. 1607. 1699—1710. u. 1756.)
  - 86) Ein Rind z. B. für 2 Minen b. Plaut. Capt. V, 2, 24. u. V, 4, 15.
- 87) Hocr. π. ἀντιδοσ. §. 288. Demosth. in Neaer. §. 29. Plant. Mostell. I, 3, 142. Curc. I, 1, 63. II, 3, 65. Ter. Adelph. II, 1, 37. II, 2, 15. IV, 7, 24. Phorm. III, 3, 24.
- 88) Bgl. oben S. 196 ff. die Noten 214. (Schafe), 230. (Rinder), 244. (Pferbe), 253. (Maulthiere), 260. (Hunde).
  - 89) Plut. Solon. 23.
- <sup>90</sup>) Was Böckh S. 132. aus Aristoph. Eccl. 543. schließt. **B**enn in einem sast gleichzeitigen Opfertaris in der Έφημ. άρχαιολ. n. 117. 118. ein Preis von 6 Drachmen vorkommt, so vermuthet

Boch a. a. D., daß derselbe eigentlich auch nur 3 Drachmen betragen habe, den Priestern aber erlaubt gewesen sei, einen bedeutenden Gewinn zu nehmen.

91) Demosth. in Phorm. §. 39.

92) Bgl. Pfeudo-Aristot Oec. II, 2, 7.

95) Blut. Demetr. 33.

94) Agl. Demosth. in Phaenipp. §. 31. mit §. 20.

95) Demosth. ebendas. §. 20.

- 96) Diog. Laert. VI, 2, 6. §. 35. Plut. de animi tranqu. 10. Stob. Serm. XCV. p. 521.
- <sup>97</sup>) Bgl. Demosth. in Phaenipp. §. 20. mit §. 31., wo 12 Drachmen als dreifacher Preis des sonst gewöhnlichen angegeben werden.
- 98) Da nach Helpch. s. v. touxótulog T. IV. p. 174. Schm. drei Kotylen, d. h. der 48. Theil eines Metretes, einen Obolos kostete. Ein mit als sehr gut bekanntem Mendäischen Wein gestülltes Gesäß kostete nach Demosth. in Lacrit. §. 18. zwei Drachmen, doch wissen wir freilich nicht, welches Maß das Gesäß bezeichnet.
- 99) Vom Komiker Alexis bei Athen. III, 86. p. 118. a., wo von einem Chas für 10 Obolen die Rede ist, so daß also auf den Metretes 20 Drachmen kommen.
- 100) Bgl. Diophantus im Append. Epigr. zu Jocobs' Anth. Palat. n. 19.

101) Plut. de animi tranqu. 10.

108) In dem Note 90. erwähnten Opfertarif.

108) Bei Aristot. Oec. II, 2, 7. Vgl. Boch S. 140.

104) Plut. Demetr. 33.

105) Demosth. in Phaenipp. §. 7.

- 106) Das Opson für wenige Personen unzubereitet einzukansen scheinen 3 Obolen ausgereicht zu haben. (Bgl. Pollux VI, 88. Lysias in Diogit. §. 20. sindet es sehr übertrieben, wenn ein Bormund das Opson für zwei Knaben und ein kleines Mädchen zu Obolen ansett.
- 107) Schol. zu Aristoph. Vesp. 438. u. Lysistr. 1208. Dr gab es auch sehr große, aus 3 Chöniken gebackene Brote (X Anab. VII, 3, 23.)
- 108) Demosth. in Phorm. §. 37. Die öster (z. B. bei Po' I, 248. Athen. III, 76. p. 111. b. Eustath. zu Hom. II. p. su. zu Od. p. 38 f.) vorkommenden ἄρτοι ὁβελίαι jedoch he nach Böch's Vermuthung (S. 137.) nicht von ihrem Preise, dern von der Obelos benannten Gabel oder Stange, an welch in der Asche gebacen wurden, ihren Namen.

109) Aristoph. Ran. 562.

- 110) Antiphanes bei Athen. IV, 6. p. 130. e.
- <sup>111</sup>) Bgl. überhaupt Athen. VI, 4 ff. p. 224. bis 227.

- 118) Athen. IV, 8. p. 132. b.
- 118) Alegis bei Athen. III, 86. p. 118. a.

114) Aristoph. Acharn. 961.

<sup>115</sup>) Michael Apostol. XIV, 9. Bgl. Alexis bei Athen. III, 86. p. 117. d.

116) Athen. VI, 17. p. 230. a.

117) Bgl. Diog. Laert. II, 8, 3. §. 66.

118) Aristoph. Acharn. 960.

<sup>119</sup>) Aristoph. Aves 1079. u. 18.

120) Aelian. Hist. anim. XVI, 32. Bgl. Böck S. 146.

191) Diog. Laert. VI, 2, 5. §. 36.

122) Plut. de animi tranqu. 10.

123) Ebendaselbst.

194) In dem oben erwähnten, etwa aus Ol. 100. (380—377 5. Chr.) herrührenden Opfertarif.

<sup>125</sup>) Plut. a. a. O.

126) Polluz VI, 165.

<sup>127</sup>) Aristoph. Eccl. 413. u. Plut. 883.

- 128) Bgl. Plin. XIX, 1, 4.° §. 21., übrigens aber oben S. 110. Rote 169–171.
  - 129) Lucian. Dial. meretr. 7. 14.

186) Aristoph. Plut. 984.

181) Böch Staatshaush. S. 157 ff. berechnet, seine zu niedrige Werthbestimmung der griechischen Drachme zu Grunde legend (vgl. Rote 79.), daß eine arme, aus vier erwachsenen Personen bestehende Familie zu Athen im Zeitalter des Sokrates jährlich mit 120 **Thalern unsers** Geldes, freilich nur nothdürftig, auskommen konnte, daß dieß aber schon im demosthenischen Zeitalter nicht mehr Bereicht habe, und daß zur Zeit der Blüthe des Staats eine Person täglich kaum mit 2 bis 3 Obolen [d. h. etwa 26 bis 39 Piennigen] habe unterhalten werden können. (Bgl. auch Plut. Them. 10.) Dagegen erfordert nach Lucian. Epist. Saturn. 21. u. Dial. mort. 7. das kärglichste Leben täglich 4 Obolen. Zu einem besseren Leben reichten nach Demosth. in Phaenipp. §. 22. kaum die Zirsen von 45 Minen, d. h. nach gewöhnlichem Zinssuß 540 Drachmen (nach Böckh S. 161. — 135 Thlr., richtiger — 424 Man Bei Demosth. in Boeot. de dote §. 50. vgl. mit §. 6. werden die Zinsen eines Talents oder 720 Drachmen (nach Böck) = 180 Thlr., richtiger 564 Mark) als hinreichend zur Ernährung und Erziehung eines jungen Menschen bezeichnet, und von Lysias Diogit. §. 28 f. werden 1000 Drachmen (nach Böck) = 250 Mr., richtiger = 786 Mark) als die höchste Summe angegeben, die ein Vormund für den jährlichen Unterhalt von zwei Knaben, einem Madchen, einem Padagogen und einer Dienerin berechnen dürfe.

188) So kostete z. B. eine Kotyle wohlriechender orientalischer Salbe 5—6 Minen (Athen. XV, 44. p. 691. c.) n. solche für 2 Minen war schon nicht nach Geschmack der Berwöhnteren (ebendas.); ein Alabastersläschen voll phönicischer Salbe aber wurde mit 2 Drachmen bezahlt.

188) Bgl. oben S. 266. mit Rote 10. u. 14.

134) Vgl. oben S. 212. 216. 273 ff. 281.

## 13. Kapitel.

## Gesellschaftsspiele. Schanspiele. Kampsspiele.

[Brettspiele. Würfelspiel. Ballspiel. Riemenstechen u. s. w. Theater: Tragöbie. Komödie. Satyrspiel. Die vier großen Kampfspiele.]

Es fehlte den Griechen auch nicht an mancherlei Bergnügungen und geselligen Unterhaltungen. Zu den Gesellschafts= spielen gehörte zuerst das Brett= und Würfelspiel. Das Brett= spiel oder die Petteia wurde schon seit den frühesten Zeiten ge= trieben 1) und soll bereits von Palamedes erfunden worden sein.2) Es wurde von zwei Gegnern mit Steinen auf einem Brette und entweder mit Gebrauch von Würfeln, oder ohne solchen ge= spielt. 3) Rur die lettere Art war ein reines Verstandesspiel, bei welchem es blos auf das Neberlegen und die Geschicklichkeit der Spieler ankam, 4) und das daher keineswegs leicht zu spielen war. 5) Es gab drei verschiedene Arten desselben, von denen wir jedoch nur die eine etwas genauer kennen. Dieß war das unserm Schach= und Damenspiel ähnliche Städtespiel, 6) wobei jeder der Spieler dreißig Steine erhielt, Hunde genannt, 7) der Eine weiße, der Andre schwarze, und die Kunft des Spielers bestand nun darin, die Steine des Gegners auf der in Felder unter dem Namen Städte 8) eingetheilten Tafel einzuschließen und so festzusetzen, daß er nicht mehr ziehen konnte, nachdem schon zwischen zwei feindliche Steine zu ftehen gekommene ge= schlagen und hinweggenommen worden waren.9) Die zweite, in der Hauptsache wohl jener gleiche Art des Spiels war der Diagrammismos, 10) von dem wir aber nicht näher unterrichtet find; und fast dasselbe gilt von der dritten Art, dem Pente-

gramma, 11) von der wir blos wissen, daß Jeder der Spieler nur fünf Steine erhielt, von denen der auf der mittelften Linie stehende, welche die heilige hieß, 12) nur im außersten Rothfalle gezogen wurde. 18) Die zweite Hauptart des Spiels, wobei man sich zugleich der Würfel bediente,14) hing mehr vom Glück, als vom Verstande des Spielers ab, dessen Geschicklichkeit sich nur darin zeigen konnte den Wurf möglichst zu seinem Vortheil zu benutzen und selbst einen ungünftigen Fall der Würfel zum Bessern zu lenken, so daß es doch kein wines Glücksspiel war, wie das eigentliche Würfelspiel. 15) Jeder der Spieler hatte funfzehn Steine und warf mit drei Würfeln, so daß durch die geworfenen Zahlen das Fortrücken der Steine bestimmt wurde, welches auf einer durch 12 halbirte Linien in 24 Felder getheilten Tafel von 1 bis 24 erfolgte, und wobei man so verfahren mußte, daß man nicht zu viele einzelne Steine exhielt, die der Gegner schlagen und wegnehmen konnte. 16) — Hierzu tommt nun als reines Glücksspiel das eigentliche Würfelspiel, der Aftragalismos und die Kybeia, 17) welches nicht blos zur Unterhaltung in Privatcirkeln, sondern auch in öffentlichen Spielhäusern 18) und in der Regel um Geld gespielt wurde, so daß es als ein verderbliches Hazardspiel, durch das sich Mancher zu Grunde richtete 19), die Mißbilligung aller Verständigen erfuhr. Der Unterschied zwischen beiben Arten des Spiels, das ganz dem römischen glich 20), bestand zuerst darin, daß die Astragalen ober Knöchel keine wirkliche Würfelform, sondern eine mehr längliche als vierectige Geftalt und nur vier ebene Hachen mit den Zahlen 1. 3. 4. 6 hatten (während 2 und 5 ganz wegfielen), an beiden Enden aber abgerundet waren, so daß fie auf diese Seiten nicht füglich zu liegen kommen konnten, und wenn dieß doch einmal der Fall war, der Wurf nichts galt und der Würfelnde noch einmal werfen durfte; sodann barin, daß mit vier Anöcheln gespielt wurde und daß die Ungleichheit der Zahl auf allen vier Würfeln (also 1. 3. 4. 6) den beften Wurf bedingte; dagegen bei den Kyben oder wirklichen, sechsseitigen und mit den Zahlen 1 bis 6 bezeichneten Würfeln, von denen mut drei zum Spielen gebraucht wurden, einfach die höchste Augenzahl, also dreimal sechs, den besten Wurf ausmachte. hieß bei beiden Spielarten sowohl bei Griechen als Römern der Benuswurf (griech. Aphrodite), der schlechtefte dagegen (also

brei oder viermal eins) der Hund (griech. Kyon). 21) Bei allem Bürfelspiel aber bediente man sich eines Bechers, 22) aus welchem die Bürfel geschüttelt wurden. — Eine andre Art von Vergnügung war das nicht blos von Kindern, sondern auch von " Erwachsenen als wesentlicher Theil der Leibesbewegung gern getriebene Ballspiel oder die Sphäristik, 23) sowohl mit dem großen Ballon, als mit dem gewöhnlichen fleinen Fangball, wovon es gleichfalls mehrere Arten gab; 24) zuerft die mehr von Rindern getriebenen, wobei der Ball einfach in die Höhe oder an eine Wand geworfen und wieder aufgefangen, oder wenn er, traftig zu Boden geworfen, wieder aufsprang, immer von Neuem niedergeschlagen wurde; sodann aber auch einige bei Erwachsenen beliebte, z. B. wenn drei Personen in einem Dreieck aufgestellt einander den kleinen, ausgestopften Trigon zuwarfen, um ihn aufzufangen, oder wenn Dehrere den großen, mit Luft gefüllten Ballon einander mit der Faust zuschleuderten, jo daß er beständig weiter fliegen mußte; auch gab es einige scherzhafte Arten des Ballspiels unter Mehreren, z. B. indem man dem Einen den Ball zeigte, als sollte er ihn auffangen, und ihn dann einem Andern zuwarf, oder indem sich Einige auf Haufen von Stein= abfallen ftellten und einander durch Werfen mit dem Balle von dem unsichern Standpunkte herabzudrängen suchten u. f. w. 25) Daß sich zur Uebung dieses Spiels in den Gymnasien auch bejondre Sphäristerien oder Ballspielsäle fanden, haben wir schon oben gesehen. 36) — Ein andres Spiel war das Riemenstechen ober der Himanteligmos, welches darin bestand, daß man einen doppelten Riemen zu einer Art von Scheibe zusammenwickelte und mit einem Stabe hineinstach, wobei man gewonnen hatte, wenn sich der Stab bei Auswickelung des Riemens zwischen den beiden Theilen desselben befand. 27) Auch noch der uns schon bekannte, bei Gastmahlen beliebte Kottabos ist hierher zu rech= nen. 28) Endlich dürfen auch die gleichfalls bereits erwähnten Sahn= und Wachtelkämpfe 29) nicht übergangen werden, die ein leidenschaftlich geliebtes Bergnügen der Griechen bildeten und nicht selten auch zu Wetten Veranlassung gaben.

Eine weit edlere Art der Unterhaltung aber war der Theatersbesuch, namentlich wenn Tragödien aufgeführt wurden, bei denen auch Frauen und Kinder unbedenklich zuschauen konnten, während freilich die unsaubern und unanskändigen Komödien kein

Gegenstand für ehrbare Frauen und unter gehöriger Aufsicht stehende, gesittete Kinder waren. Es möge nun eine kurze Dar= stellung des ganzen griechischen Theaterwesens folgen. ginne mit den zu scenischen Aufführungen bestimmten Gebäuden. Die Theater der Griechen glichen im Allgemeinen den nach ihrem Muster erbauten und von mir früher beschriebenen Theatern der Römer. 30) Ich spreche nämlich hier nicht von den ältesten, blos zur Aufführung der dionyfischen Chöre bestimmten und daher blos aus zwei Haupttheilen, der Orcheftra für den Chor und dem Zuschauerraum, bestehenden griechischen Theatern, sondern von den späteren, in denen nach weiterer Entwickelung jener zur Reier des Dionysos gesungenen Chöre zu wirklichen dramatischen Dichtungen sowohl Trauer = als Luftspiele aufgeführt wurden. Diese Theater späterer Zeit, 31) die, nach dem Muster des ersten zu Athen gegründeten steinernen Gebäudes dieser Art 32) erbaut, sich in allen nur etwas größeren Städten Griechenlands und feiner Kolonien vorfanden, enthielten drei Haupttheile, die eigent= liche Bühne, 33) den Plat vor und unterhalb derselben, wo der Chor auftrat, oder die Orcheftra, 34) und den Zuschauerraum. 35) 11m mit Letterem zu beginnen, der natürlich ungleich größere Dimensionen hatte, als die beiden andern, und gewöhnlich an den Abhang eines Hügels angebaut wurde, so daß die Sit= reihen zum großen Theil aus dem Felsen oder Erdreich selbst herausgearbeitet waren, 36) so hatte er, ganz wie im römischen Theater, die Form eines Halbkreises und bestand aus einer Menge sich über einander stufenweis erhebender, steinerner Sitreihen, die so breit waren, 37) daß die Zuschauer von den Füßen der hinter ihnen Sitenden nicht belästigt werden konnten, besonders da zuweilen auch der hintere Theil der Stufen zur Aufnahme der Füße etwas vertieft war. 38) Diese Sitreihen stiegen bei kleinen Theatern ununterbrochen empor, bei größeren aber waren sie, um den Zugang zu den Sitzen zu erleichtern, durch einen oder auch durch zwei Gänge (Diazomata) 39) unterbrochen, und bildeten sonach zwei oder drei, immer weiter zurücktretende Stockwerke, 40) deren oberstes bisweilen noch von einem dritten, die Sitreihen von der Umfassungsmauer trennenden Gange umgeben war. 41) Statt einer kahlen Mauer aber fand sich in einigen Theatern über den oberften Sitzeihen eine zierliche Säulenhalle. 42) Die Maner der Diazomata hatte ge-

wöhnlich Mannshöhe und an ihr zeigten fich die Namen der keilförmigen Abtheilungen der Sitreihen. 43) Auch im griechischen Theater nämlich dienten zur Verbindung der einzelnen Sit= wihen und zum bequemen Gelangen auf sie mehrere schmale Treppen, die, wie Radien auf den Mittelpunkt der Orchestra aulaufend, den Zuschauerraum in verschiedene keilförmige Abichnitte 14) theilten, und auf denen man gewöhnlich von der Orchestra aus emporftieg. 45) während bei einigen Theatern auch außen an der Stützmauer Treppen angebracht waren. Bei den am Abhange eines Hügels erbauten Theatern gelangte man von der Rückseite desselben aus entweder durch tunnelartige, unter den oberen Zuschauersitzen hinführende Gänge, aus denen man auf eins der Diazomata heraustrat, in's Innere, oder stieg auf ausgehauenen Stufen bis zur Höhe des Hügels hinan, betrat dann durch die Umfassungsmauer oder die Säulenhalle das Theater und stieg von da auf den Treppen zu den Sigen hin= unter. War aber das Theater in der Ebene erbaut, so bedurfte es natürlich eines gewölbten Unterbaues für die Sitreihen und in diesem befanden sich dann die Treppen in die einzelnen Stockwerke und ihre Gänge. Die Zahl jener Treppen im innern Theaterraume richtete sich gleich der Menge der Sitreihen natürlich nach der Größe deffelben, betrug aber nie mehr als zehn. Bildete der Zuschauerraum zwei Stockwerke, jo wurden in der Regel die Treppen des zweiten zwischen denen des ersten angelegt, und hatte er noch ein drittes Stockwerk, so mußten die Treppen deffelben auf die des ersten münden.46) In diesem Raume nun waren allen Zuschauern ihre bestimmten Plätze nach Abtheilung (ober Stockwerk) Reil und Reihe der Bänke angewiesen. den vordersten Reihen zunächst der Orchestra, die daher auch das Bulentikon hießen, sagen die obrigkeitlichen Personen, die Ar= donten und Strategen, der Senat und die hohen Priefterwürden, auf den folgenden aber die übrigen Bürger, vermuthlich nach Demen und Phylen geordnet,46b) und hinter ihnen die zu jeder derselben gehörige männliche Jugend, die noch nicht den Bürgereid geleistet hatte, weshalb dieser Theil des Zuschauerraums das Ephe= Auch für die Metöken oder Schutverwandten und Fremden, so wie für die öffentlichen Dirnen waren besondere Sitwihen bestimmt, für Lettere wohl die hintersten. — Die von den Zuschauersitzen umgebene, gleichfalls halbtreisförmige, oder vielmehr

nach Art des Buchstabens & fast einen vollständigen Kreis beschreibende und für den Chor bestimmte Orchestra 47) war größer, als im römischen Theater, (wo sie gar nicht mit zu den Borftellungen benutt murbe, sondern nur Sipplate für die vornehmeren Zuschauer enthielt)40) und mit Sand bestreut, weshalb sie auch den Namen Konistra oder Sandplat führte. 49) In der Mitte derselben, jedoch der Bühne etwas näher, als dem Zuschauerraume, befand sich, von einigen Stufen umgeben, die Thymële oder der Altar des Dionysos, welche den Mittelpunkt des Chorreigens bildete. 50) Da aber der Chor nicht blos Tänze und Gefänge aufführte, sondern auch in das Drama selbst, sowohl Tragödie als Komödie, mit eingriff und zu den auf der zehn bis zwölf Fuß höheren 51) Bühne stehenden Schauspielern zu sprechen hatte, also nicht so tief unter ihnen stehen konnte, so wurde bei solchen theatralischen Aufführungen auf dem vordern Theile der Konistra von der Thymele bis zur Bühne hin ein auf Gebälk ruhender Bretterboden errichtet, der in engerem Sinne Orchestra hieß, nur um ein Weniges tiefer war, als die Bühne selbst, und zu welchem von der Konistra aus mehrere breite Stufen hinanführten. 52) Der Chor betrat nun die Orcheftra durch einen der zwei zu beiden Seiten zwischen der Bühne und dem Zuschauerraume gelegenen breiten Haupteingänge, 53) die auch von den Zuschauern benutt wurden, um von der Konistra aus zu ihren Sitplätzen zu gelangen, und schritt dann auf jenen Stufen zu seinem erhöhten Standort hinauf,54) konnte aber auch, wenn es das Stück nöthig machte, 55) von da über ein paar nicht fest gemachte, sondern nur für diese einzelne Vorstellung hingelegte Stusen auf die Bühne selbst gelangen. 56) Auf der Orchestra waren verschiedene Linien gezogen, welche dem Chore oder einzelnen Theilen desselben die Stellen bezeichneten, wohin sie sich bei ihren wechselnden Bewegungen zu stellen und die sie nicht zu überschreiten hatten. 57) Auch befand sich hier eine Versenkung, 58) die wohl auch den Namen der caronischen Stiege führte, 59) während eine zweite Verfenkung auf der Bühne selbst angebracht war. 60) Uebrigens hat man sich die stets unverändert bleibende Orcheftra nur als einen Vorplat der auf der Bühne erscheinenden Localität zu denken, so daß sie ihre scenische Bedeutung erft durch ihre Beziehung auf die jedesmalige Decoration der Bühne erhielt. — Den dritten Haupttheil endlich

bildete das quer vor der Orchestra gelegene und natürlich geradlinige Scenengebäude mit der eigentlichen, sich, wie wir schon saben, 10 bis 12 Fuß über die Koniftra, aber nur einige Fuß über die zulett beschriebene Orcheftra erhebenden und durch keinen Borhang abgeschlossenen 61) Bühne selbst, 62) die im Gegensate zum römischen Theater nur eine geringe Tiefe hatte, und aus einem gedielten Balkengerüft auf fteinernem Unterbau bestand. Die vordere Wand derselben (das Hypostenion) 63), die bei theatralischen Vorstellungen durch die davor errichtete Orcheftra fast ganz verbectt war, hatte einen Schmuck von Säulen, Vilaftern und Statuen, 64) um bei andern Festlichkeiten, wo sie keinen solchen Vorbau hatte, den Zuschauern durch ihre Kahlheit nicht au mißfallen, die Rückwand aber, 65) die meiftens nur so hoch war, daß die Zuschauer auf den oberften Sitreihen über sie hinweg in's Freie sehen konnten, 66) bildete die eigentliche Theaterbecoration und stellte gewöhnlich in der Tragödie einen könig= lichen Palast oder einen Tempel, in der Komödie aber ein gewöhnliches Bürgerhaus mit drei Thüren, 67) durch welche die Schauspieler aus einer hinter ber Scenenwand befindlichen Halle 68) hervortraten, und im Satyrspiel eine Höhle vor. Die uns erhaltenen griechischen Tragödien jedoch zeigen, daß bei ihnen zuweilen auch andre Decorationen (eine Felsenpartie, eine Waldgegend, ein Meeresstrand, eine wüste Insel, ein Feldlager u. s. w.) nöthig waren, die vermuthlich entweder auf herabgelassene Borhange oder auf vorgeschobene Bretterwände gemalt waren welche, da die Scenerie in manchen Studen auch gewechselt werden mufte. 69) wahrscheinlich in der Mitte getheilt, nach beiden Seiten hin aus einander gezogen werden konnten, so daß dann eine hinter ihnen aufgestellte neue Decoration zum Vorschein kam. Auf jeder Seite der Bühne zeigte sich nur eine Coulisse 70) in Form eines Prisma, deffen drei Seiten verschieden bemalt waren, und das fich um einen in seinem Mittelpunkte in den Boden eingelassenen Zapfen drehen ließ, wodurch sich wenigstens zum Theil die nothwendigen Verwandlungen des Orts bewerkstelligen ließen. Sie standen wahrscheinlich etwas schräg gegen die Bühne hin, so daß immer nur eine ihrer Seiten zu sehen war, und wurden auch gleich dem Hintergrunde durch herabgelassene bemalte Vorhänge, oder durch Holztafeln, die zwischen zwei Leisten vorgeschoben wurden, verwandelt, so daß sie die mannigfaltigsten Prospecte gewährten, 71) die aber stets der gleich zu erwähnenden verschiedenen Bestimmung der beiden Seiten der Bühne entsprechen mußten. Das Bühnengebäude hatte nämlich an beiden Seiten Vorsprünge oder vortretende Flügel (Parastenien),72) welche zur Ausbewahrung der Costilme, Masken, Maschinen u. s. w. dienten und aus welchen gleichfalls Eingänge auf die Bühne führten.73) Durch den der Rückwand der Scene zur Linken liegenden betraten die aus der Stadt oder vom Hafen, durch den zur Rechten aber die aus der Fremde oder vom Lande kommenden Personen die Bühne, 74) und dieselbe verschiedene Bedeutung der beiden Seiten fand auch in Bezug auf die untern Eingänge statt, durch welche der Chor auf die Orchestra herausschritt. Der Raum zwischen diesen beiden Vorsprüngen bieß das Prostenion 75) und der hintere Theil desselben, unmittelbar vor der Decoration der Rückwand, auf welchem die Schauspieler. agirten, wurde das Logeion 76) ober der Sprechplatz genannt. Er hatte einen steinernen Unterbau, worauf während der Borstellung ein Holzboden gelegt war. Sowohl dieses Logeion als überhaupt das ganze Bühnengebäude hatte in der Regel ein Dach 77), während das übrige Theater (Orcheftra und Zuschauerraum) stets unbedeckt war, so daß die Zuschauer bei plotlich eintretendem schlechten Wetter in Tempeln und Säulenhallen in der Nähe des Theaters eine Zuflucht suchen mußten, wenn nicht, wie bei mehreren größern Theatern, hinter der Bühne (und also wohl noch hinter der oben erwähnten Halle für die Schauspieler) ein eigner Porticus zu diesem Zwecke erbaut war. — Da bereits von den Decorationen die Rede gewesen ist, muß auch noch ber Maschinerie gedacht werden, die freilich lange nicht so complicirt, wie im heutigen Theater, aber doch immer noch bedeutend genug war, wie wir aus einer Anzahl von Namen ersehen, unter denen Theatermaschinen erwähnt werden, 78) von deren Beschaffenheit und Bestimmung wir jedoch keine genauere Kenntniß erlangen. Ich erwähne daher nur diejenigen Maschinen, deren Bestimmung unzweiselhaft ist; zuerst also die zur Darstellung eines Gewitters dienenden Vorrichtungen, den Blitthurm, 79) deffen Beschaffenheit uns aber dunkel bleibt, und die Donnermaschine, 80) b. h. eherne, mit Steinen gefüllte Gefäße, die hinter ber Buhne gerüttelt wurden; ferner eine Flug= und Schwebemaschine 81) um Jemanden schnell emporzuziehen und den Blicken der Zuschauer zu entrücken, ober aus der Höhe herabzulassen; eine

andre, schlechthin die Maschine genannte Vorrichtung über einer der Rebenthüren der Scenenwand, durch welche plötzliche Göttererscheinungen 82) bewirkt wurden, und die in der Komödie den Ramen Krade geführt zu haben scheint, 82 b) und eine davon ver= schiedene, Theologeion genannte Maschine, 83) vermuthlich dazu bestimmt, mehrere Götter zugleich von Wolken umhüllt in der Höhe erscheinen zu lassen. Bieles aber bleibt uns in dieser Beziehung völlig dunkel, z. B. wie Dämmerung und Nacht hervorgebracht wurde, 84) da doch die Vorstellungen stets bei hellem Tageslicht stattsanden, und Anderes. Eben so räthselhaft ist, was von Schallgefäßen 85) berichtet wird, die im griechischen Theater in mehreren Reihen von kleinen Kammern unter den Zuschauerfißen aufgestellt gewesen sein sollen, um die Ausbreitung und Klangfülle der Stimme zu befördern. — Ich gebe nun zu dem Coftum über und beginne mit zwei Studen besselben, wodurch es sich von dem unsers Theaters völlig unter= ichied, den Masten und dem Rothurnus. Da bei den Alten auch die weiblichen Rollen sämmtlich von Männern dargestellt wurden, nicht felten ein Acteur in demfelben Stude mehrere Rollen zu geben hatte, und die Schauspieler noch nicht daran dachten, ihrem Gesichte durch Kunst ein beliebiges Gepräge zu geben, wie in unsern Tagen, so waren die auf der Bühne allgemein üblichen Masken ein Hauptbestandtheil des theatralischen Costums, deren Gebrauch sich, wie überhaupt das ganze Theaterwesen, aus der Feier der Dionysien entwickelte, bei denen es Sitte war, das Geficht verschiedentlich zu bemalen und auf andre Weise zu vermummen. Seit Aeschylus' Zeiten, der den Schauspielern auch sonft ein angemessenes Costum schuf und überhaupt den Darftellungen der Tragödie größere Würde verlieh, 86) waren es Wachsmasten, die dem darzustellenden Charatter mit Rücksicht auf Geschlecht, Alter und Leidenschaft genau entsprechen mußten; der stereotype Gesichtsausdruck aber war deshalb weniger störend, weil die Charaktere der alten Bühne meistens das ganze Stück hindurch in einer festgehaltenen Grundstimmung erscheinen, und wo das nicht der Fall ift, wurden unstreitig die Masken zwischen den einzelnen Akten gewechselt. Sie zerfielen übrigens nach Alter, Stand und Charakter der darzustellenden Personen in verschiedene habituell gewordene Klassen, 87) deren Haupt= unterschied sich in der Farbe des Gesichts und der ftets zur

Maske gehörenden Haartour zeigte, was jedoch nicht so zu verstehen ist, als ob von allen zu derselben Klasse gehörenden Personen auch dieselbe Maste getragen worden sei, da fie auch den verschiedenen Charakteren angemeffen sein mußten. Hauptsäch= lich aber sind die tragischen und komischen Masken wohl zu unterscheiden. Erstere hatten durchaus einen würdigen Ausdruck und nahmen bei Götter- und Heroengestalten, d. h. bei den meiften Hauptrollen des Trauerspiels, selbst idealische Formen an; Lettere aber waren mehr realistischer Natur, wenigstens an= fangs dem wirklichen Leben treu nachgebildet und hatten zu= weilen auch einen rein persönlichen Charakter, wenn es galt, gewisse allgemein bekannte Personen der Gegenwart, welche persiflirt werden sollten, sofort erkennbar erscheinen zu lassen, wobei es wohl gewöhnlich an einer karikirenden und in's Lächerliche fallenden Zuthat nicht fehlte. 85) In der neueren Komödie aber nahmen die Masken immer mehr einen widerwärtigen, namentlich in grimaffenhafter Verzerrung des weit geöffneten. Mundes bis zu völliger Unnatur gehenden Charakter an. 89) Uebrigens bebeckte die Maske stets den ganzen Kopf und an ihr war auch immer ein der Rolle entsprechender Haarauffat und Bart befcftigt, dessen Farbe bei jeder der verschiedenen Rlassen von Masten eine andre war. Charakteristisch war in letterer Beziehung bei den tragischen Masten der sogenannte Ontos, 20) d. h. ein hoher, bauschiger Haarwulft über der Stirn, 91) welcher, gleich dem bald zu erwähnenden Kothurnus, darauf berechnet war den Götter- und Heroengestalten eine imponirende Größe zu verleihen und natürlich bei untergeordneten Rollen Herolden, Boten, Dienern u. f. w. so wie beim Chore wegfiel. Von ihm aber flossen gewöhnlich lange Locken mahnenartig zu beiden Seiten des Gesichts und im Nacken herunter. Die komischen Masken dagegen zeigten die Frisur des gewöhnlichen Lebens und geschorenes Haar. Auch die Form des Bartes scheint ihre bestimmte Bedeutung gehabt zu haben und bei gewiffen Arten von Rollen stereotyp gewesen zu sein. Der nur der Tragödie eigene Kothurnus 12) bestand aus geschnürten und auf beide Füße passenden, rothen, später "") weißen Halbstiefeln mit zwei, drei bis vier fingerdicken Korksohlen, auf benen die Schauspieler wie auf einer Art von Stelzen einherschritten und deren Gebrauch bei den sehr langen, sie zum Theil bedeckenden Ge-

wändern nichts Störendes hatte. Bei den oben erwähnten untergeordneten Rollen, die kürzere Gewänder trugen, war er entweder weniger hoch, oder fiel vielleicht auch weg, so daß das Ansehen und die Würde der einzelnen Rollen durch ihn gleichsam abgestuft wurde; der Chor aber ge= brauchte ihn allgemein. In der Komödie trugen die Schau= spieler dafür Embades oder Schuhe mit gewöhnlichen Sohlen, 93) oder traten auch wohl barfuß auf. 94) Da durch den Onkos und den Kothurnus die Geftalt der tragischen Schauspieler bedeutend über gewöhnliche Menschengröße hinausragte, mußte nun auch ihre übrige Erscheinung dieser Länge entsprechen, und daher trugen sie auch eine Art von Handschuhen, 95) welche die Arme verlängerten, die übrigens vom Aermel der Gewänder bedeckt waren. Da ferner auch schmale Bruft und Hüften und magere Glieder zu solcher Körpergröße wenig gepaßt haben würden, so war bei Götter- und Heroenrollen auch eine Auspolsterung der Aleidung (ein Kolpāma) 96) eingeführt, die bei weiblichen Rollen ichon zur Herstellung des Busens nöthig war, bei Nebenrollen von Boten, Dienern u. s. w. aber wegfiel, da es hier keiner veredelten Leibesbildung bedurfte. In der Komödie nahm diese Auspolfterung wohl nicht selten einen übertriebenen und burlesten Charafter an. 97) Was nun das eigentliche, in der Tra= gödie immer prachtvoller gewordene Costum betrifft, so bestand daffelbe bei den Hauptrollen derfelben, jowohl den männlichen, als ben weiblichen, aus einem weiten, mit Aermeln versehenen, bis auf die Füße herabreichenden und meistens ungegürteten 98) Chiton, 99) der gewöhnlich eine Falbel von andrer Farbe oder eine Ver= bramung mit eingewirkten, geschichtlichen Darstellungen hatte,10") und dazu aus einem prachtvollen, meiftens wohl purpurrothen oder auch grünen und mit Gold gestickten in1) Mantel. Von der Gottheit begeifterte Seher trugen über ihrer sonstigen Kleidung noch das Agrenon, 102) d. h. ein weitläufiges Netz von weißen Wollenfäden, welches den ganzen Körper umhüllte und durch seine Rauten das Unterkleid durchblicken ließ. Untergeordnete Rollen erschienen in der Tracht des gewöhnlichen Lebens, und namentlich solche, die eine größere Beweglichkeit erforderten, wie Jäger, Boten, Krieger u. s. w., in einem kurzen Chiton und natürlich ohne Mantel. Ausländer trugen selbstverständlich das Costum ihres Heimathlandes. In dem sich im Allgemeinen

gleichfalls der gewöhnlichen Tracht des Bürgerstandes anschließenden Coftum der Komödie und des Satyrspiels hatte die Phantasie des Garberobiers einen weiteren Spielraum, um ihm durch Auspolfterung und allerlei komische Zuthaten einen lächerlichen und karikirten Charakter zu verleihen. Doch hatte in der Romödie jede Art von Rollen ihr besonderes Costum, während im Allgemeinen die Exomis die stehende Tracht bildete. 103) Junge Stuter trugen einen purpurfarbigen Leibrock, die Parafiten einen schwarzen ober grauen, die Bauern ein zottiges Gewand ober einen Pelz, die Sklaven über dem Leibrock noch ein buntes Mantelchen, die Ruppler aber über dem bunten Leibrocke einen langeren, gleichfalls bunten Mantel, ältere Frauen ein dunkelgelbes oder himmelblaues, Jungfrauen dagegen ein weißes Kleid mit einem Fransenbesatz, Kupplerinnen eine Purpurbinde um den Kopf u. j. w. Im Satyrspiel trugen die als Hauptpersonen auftretenden Herven das hergebrachte, glänzende Coftum ber Tragödie, Silen aber einen rauhen, zottigen Flausrock 104) und beim Chor der Satyrn bildete ein umgeworfenes Bock-, Hirschoder Achfell, bisweilen auch ein vom Weber aus Wolle nachgeahmtes Pantherfell das einzige Coftum. 105) Uebrigens waren, wie man überhaupt zum Theatercostum am liebsten bunte Stoffe wählte, so in der Komödie besonders gestreifte und geblumte Trauernde freilich trugen ein schwarzes Schleppfleid oder einen dunkelblauen lleberwurf. 106) Daß es in der Tragödie auch nicht an den hergebrachten Attributen der Götter, Fürsten und Deroen sehlte, versteht sich wohl von selbst; in der Romödie aber spielten Stöcke und Ruthen, ja felbst der Phallus "") eine nicht unbedeutende Rolle.

Was nun die Darsteller betrifft, so zersielen sie in zweiganz verschiedene Mlassen, die eigentlichen Schauspieler und den Shor oder die Chorenten. 1000 Die Zahl der Ersteren, von deren Stellung, Verhältnissen und Besoldung aus der Staatskasse ichon früher die Rede gewesen ist, 1000 war ungleich geringer, als in unsern Tagen, da sich die griechische Wühne in jedem Stücke mit drei Schauspielern begnügte 1100) und wenn darin mehr Personen austraten, ein Schauspieler mehrere Rollen übernehmen mußte. In der neueren Komödie jedoch, bei welcher der Ghor weggesallen war traten wahrscheinlich mehrere Schausivieler aus. Da das Theater der Griechen Sache des Staats

war, der über die scenischen Darstellungen die oberfte Aufsicht führte, mußte jeder Dichter, der ein Stud von sich aufführen laffen wollte, beim Archon um die Erlaubniß dazu nachsuchen, und wenn ihm diese nach einer Prüfung seines Stücks ertheilt und ein Chor bewilligt war, wurden ihm aus der Zahl seiner Mitbürger, deren sich gewöhnlich nicht Wenige dazu meldeten, drei Personen durch's Loos zuertheilt, mit denen er besonders in Bezug auf Stärke der Stimme 111) eine Prüfung anstellte und benen er, wenn fie dieselbe bestanden hatten, ihre Rolle zu= theilte, 112) die er ihnen sorgfältig einstudirte. Hatte dann der Darfteller dem Publikum gefallen, so wurde er später ohne neue Prlifung mit Rollen betraut. 113) Natürlich erhielten die besten Schauspieler auch bie bebeutenbften Rollen und fo tam es, daß die Dichter ihre bestimmten Hauptschauspieler hatten 114) und bei Abfaffung ihrer Stude die Rollen nach deren Individualität einrichten konnten. 115) Selten jedoch scheinen bedeutende Schau= spieler in der Tragödie und Komödie zugleich verwendet worden au sein. Sie wurden aber von den Griechen stets als wirkliche Rünftler betrachtet und geehrt. 116) Außer diesen drei Schau= spielern jedoch traten auch noch stumme Personen oder Statisten auf, 117) von denen bisweilen Einer doch ein paar Worte zu sprechen hatte, ohne deswegen zu einem wirklichen vierten Schauspieler zu werden. 118) Da die Schauspieler durch die Masten verhindert waren durch sprechende Mimit zu wirken, mußten fie besonders auf ausdrucksvolle Action in Stellungen und Bewegungen bedacht sein, die in der Tragödie meistens einen gemessenen, plastischen Charakter an sich trugen, so daß fich, wenn alle drei Schauspieler zugleich auf der Bühne erichienen, harmonische, den Augen der Zuschauer wohlgefällige und an Werke der Skulptur erinnernde Gruppen bildeten. Da= bei aber verwendeten sie auch großen Fleiß auf gute Deklamation und richtige, deutliche Aussprache, 119) da Verstöße dagegen gewöhnlich vom Publikum sofort gerügt und schlechte Schauspieler durch Zischen, Pfeisen und Pochen abzutreten genöthigt wurden, 120) ja sich dann sogar zuweilen körperlicher Züchti= gungen vor den Augen des gesammten Publikums zu gewärtigen hatten, 121) während dagegen gute Schauspieler vom Director durch Kränze und Geldgeschenke belohnt wurden. 122) Hinsichtlich dieses Directors nämlich ift wieder daran zu erinnern, 123)

daß sich später, als die Dichter bei den Aufführungen nicht mehr felbst mit betheiligt waren und man angefangen hatte, ältere Stude wieder in Scene zu setzen, ein eigner Schauspielerstand und stehende Schauspielertruppen unter einem Director 124) bilbeten, indem wohl meiftens ein Protagonift ober Darfteller der Hauptrollen sich mit einigen andern Schauspielern für zweite und dritte Rollen verband 1:5) und nun als Director dieser Gesellschaft mit den Magistraten derjenigen Orte, welche bei fest= lichen Veranlassungen Schauspiele zu veranstalten hatten, (in Athen mit den Archonten) Contrakte über die Befoldungen, die Dauer der Spielzeit und die aufzuführenden Stücke abschloß. Denn da die Feste, bei denen allein scenische Darftellungen stattfanden, nicht überall dieselben waren und zu gleicher Zeit gefeiert wurden, so zogen die Schauspielertruppen, ohne fich an einen bestimmten Ort zu binden, in verschiedenen Städten umher, ja folgten selbst Rusen in's Ausland, namentlich nach Macedonien 126). — Anders verhielt es sich mit der zweiten Alasse der Darsteller oder dem Chor. Dieser wurde in der Reit, von welcher hier zunächst die Rede ift, dem Dichter, ber ein Stück von sich aufführen lassen wollte, von der Burgerichaft geftellt. Derselbe mußte nämlich beim Archon um einen Chor nachsuchen und wenn ihm derselbe bewilligt war, 127) hatte cs ein Bürger zu übernehmen, als Choregos 128) den Chor zusammenzubringen und auf seine Kosten mit Garderobe, Masten u. f. w. auszustatten 129) und ihn zu unterhalten, 130) ebenso aber auch für die dazu nöthigen Flötenbläser und Tänzer (Pyrrhichisten) zu sor-Nicht selten stritten auch mehrere Phylen ober Bürgergemeinden einer Stadt um die Ehre, den Chor zu ftellen, so daß sich mehrere Chöre zugleich bildeten, die mit einander einen Wettstreit führten; 131) der aus ihm als Sieger hervorgehende Choregos aber erhielt einen Kranz und einen Dreifuß zur Belohnung, auf welchem sein Name und der seiner Phyle eingegraben wurde 132). Da nämlich die Stellung und Ausstattung des Chors als Ehrensache und Aufopferung für den Staat angesehen wurde, fuchte ein Choregos den andern durch Aufwand dabei zu überbieten und Mancher richtete sich dadurch zu Grunde. Die zusammengebrachten Choreuten mußten nun zuerst eine Prüfung beftehen und wurden dann entweder vom Dichter felbft 133) oder von einem dazu angestellten Lehrmeister Chorodidaskalos) 134), dem

auch noch ein Hülfslehrer (Hypodidaskalos) 185) und ein Tanzmei= fter (Orchestobidastalos) 136) zur Seite standen, eingeübt, wozu der Choregos ein Lokal, entweder in seinem eigenen Hause oder in einem gemietheten, zu schaffen hatte 187). Die Zahl der Choreuten war in der Tragödie seit Aeschylos' Zeiten 138) in der Regel funfzehn, die meiftens in fünf Gliedern zu drei Mann, bisweilen aber auch in drei Gliedern zu fünf Mann 139) und in seltenen Fällen (z. B. in den Eumeniden) auch ganz ungeord= net 140) die Orcheftra betraten, und gewöhnlich bis zu Ende des Studes auf ihr verblieben, zuweilen aber auch während der Handlung abzogen und später wiederkehrten. 141) Der Chor hatte einen Chorführer (Korpphäos), 142) (der wohl früher öfters eine und dieselbe Person mit dem Choregos, 143) später aber gewöhnlich der älteste und würdigste unter den Choreuten war und sich unstreitig auch durch irgend ein Abzeichen von ihnen unterschied), und war nicht selten auch in zwei Halbchöre ge= theilt, die einander zu beiden Seiten der Orcheftra gegenüber standen. Für gewöhnlich war er den Zuschauern zugekehrt, hatte er aber mit den Schauspielern zu sprechen, so wendete er sich der Bühne zu. Uebrigens beharrte er nicht während des ganzen Stückes in einer ruhigen Stellung, sondern veränderte nach der Handlung des Stückes öfters seinen Plat und führte auch künftliche Evolutionen und Tänze auf, 144) die, gleich dem Chorgesange, von Flötenspiel begleitet wurden. Das Costum war von dem der Schauspieler nur wenig verschieden und mußte in der Tragödie der würdevollen Erscheinung des Chors entsprechen, so daß auch der Kothurnus dabei nicht fehlen In der Komödie und dem Satyrspiel hatte es natür= lich einen ganz andern Charakter und war weit einfacher und dem Alltageleben angemessener. Die Wirksamkeit und Bedeutung des Chors aber wird sich erft aus dem Folgenden deut= licher ergeben. Ich habe nämlich nun noch das Wesen und die Dekonomie der drei Arten scenischer Darstellungen zu schildern.

Die Tragödie, die aus den dithprambischen, von mimischen Gesten begleiteten Chorgesängen bei den Dionhsien hervorgeganzgen war <sup>145</sup>) und für deren Ersinder gewöhnlich Thespis, ein in Athen lebender Zeitgenosse des Solon, gehalten wird, der diesen Chorgesängen zuerst einen Schauspieler beigefügt haben soll, welcher abwechselnd mit dem Chore aufgetreten sei, <sup>146</sup>) erhielt

ihre erste Vervollkommnung durch Phrynichus, 147) ihre völlige Ausbildung aber erft durch Aeschplus, Sophokles und Euri= pides. 148) Es entsprach ganz ihrem Ursprunge, daß anfangs und selbst noch in den ersten Stücken des Aeschylus der Chor die Hauptsache darin blieb, der erft, als noch der zweite und britte Schauspieler hinzugefügt worden war, eine Beichrankung erfuhr, aber doch fortwährend eine sehr bedeutende Rolle darin spielte, während allerdings sein Tanz und balletmäßiger Charakter seit Sophokles immer mehr in den Hintergrund trat. Die Stoffe ihrer Tragödien entlehnten die griechischen Dichter stets aus ter Mythologie und dem Kreise der alten Stamm= und Heldensagen. Die Wahl derselben aber wurde nicht selten auch durch politische Tendenzen bedingt, und so erhielten die Tragödien neben dem sittlich = religiösen auch einen politischen Charakter und eine Bedeutsamkeit für das Staatsleben der Gegenwart, sie weckten und nährten das Nationalgefühl und den Patriotismus und dienten nicht wenig dazu, tüchtige politische Charaktere und bedeutende Staatsmänner zu bilden. Dabei liebten es die Dichter, einen solchen Stoff auf drei zu= sammenhängende Stücke oder eine Trilogie zu vertheilen, die an drei Tagen hinter einander aufgeführt wurde und worauf dann, um die durch die Tragödie hervorgerufene traurige Stim= mung durch einen fröhlichen Endeindruck wieder zu verscheuchen, noch ein kurzes Satyrspiel folgte, welches wenigstens in irgend einer Beziehung zu jener Trilogie stand, so daß nun auch die Rede von einer Tetralogie sein konnte, 149) und mit solchen Tetralogien stellten denn auch die Dichter Wettkämpfe unter einander an. Doch seit Sophokles wurden auch einzelne Tragödien gedichtet und an die Stelle des Satyrspiels trat seit Euripides auch ein Drama mit heiterem Ausgang. 150) späteren Verfall der Tragödie durch einen ganzen Schwarm tragischer Dichter zu entwickeln, ist hier nicht der Ort: wohl aber muß das Wesen der Tragödie zur Zeit ihrer höchsten Blüthe noch in der Kürze dargestellt werden. Um jedoch dasselbe richtig beurtheilen zu können, muß berücksichtigt werden, daß das Schauspiel der Griechen keine Privatunternehmung zu bloser Unterhaltung des Publikums war, sondern eine Staatsanstalt zur Verherrlichung der Götterfeste, weshalb die Tragödien eine religiöse Grundlage und einen wunderbar idealen, dem

Areise des bürgerlichen Lebens ganz entrückten Charakter haben. Me auftretende Personen zeigen daher ein tief ernstes, streng sittliches Gepräge und selbst ihre Schwächen und Fehler werden möglichst idealisirt, so daß eigentliche Bösewichte der tra= gischen Bühne der Griechen, wenigstens in Tragödien des Aefchylus und Sophokles, völlig fremd find, während allerdings eingeräumt werden muß, daß schon Euripides mehr zu natur= getreuer Darftellung menschlicher Leidenschaften herabsteigt und uns Charattere vorführt, denen wenig zu einem Bösewichte fehlt. Hauptvorzüge der griechischen Tragödie sind scharf auß= geprägte und consequent durchgeführte Charakterzeichnung, Voll= ständigkeit und Einheit der Handlung, womit meistens auch Einheit der Zeit und des Ortes verbunden ift, und geschickte Schürzung und Auflösung des Knotens durch Herbeiführung der das Stück endigenden Kataftrophe. Die Form, in welcher die Handlung dargestellt wurde, war, wie wir schon sahen, anfangs der Monolog, später aber seit Aeschylus der Dialog, dem So= phokles auch noch das Dreigespräch beifügte. Doch die grie= dische Tragödie wollte nicht blos den Zuschauern einfach den Sang der Handlung vorführen, sondern zugleich die Wirkung derselben auf ein theilnehmendes und mitfühlendes Gemüth darstellen, und dazu diente der von den dithyrambischen Ge= fängen der Dionpsosseste her beibehaltene Chor, der seine Be= trachtungen und Reslexionen dem Gespräch der handelnden Perfonen einmischt, sich mit diesen entweder im Ganzen, oder doch durch den Mund seines Führers oder Korpphäen unterredet und so wenigstens mittelbar in den Gang der Handlung eingreift. Je mehr jedoch später der Dialog an Ausdehnung zunahm. defto größere Beschränkung erfuhr der Chor, der schon bei Euripides eigentlich der Handlung nur noch als entfernter Zu= schauer mit seiner Theilnahme folgt und später seinen ursprüng= lichen Charakter und seine Bedeutsamkeit vollends ganz verlor, obgleich er in der Tragödie bis in die spätesten Zeiten beibehal= ten wurde. Der von den Schauspielern recitirte Theil des Stückes 151) zerfiel in drei Theile, den Voract (Prologos), den Zwischenact (Episodion) und den Ausgang (Exodos), 152) der Chorgesang aber in das Einzugslied (Parodos), womit der Chor das Theater betritt, und die Standlieder (Stasima), 153) die er, nachdem er seinen Plat auf der Orchestra eingenommen

hat, vorträgt, so oft die Handlung zu einem gewiffen Ruhe= punkte gekommen ift. Während derselben, durch welche das Stück in Abschnitte getheilt wurde, die mit den Acten des modernen Drama's zu vergleichen sind, blieb die Bühne oft ganz. leer und die Schauspieler hatten Zeit auszuruhen oder sich umzukleiden. Sie zerfielen meist in einander genau entsprechende Strophen und Gegenstrophen, denen auch öfters noch eine Epode oder ein Nachgesang beigefügt wurde. 154) (Von den verschiebenen Versmaßen derselben kann hier natürlich nicht die Rede Zuweilen aber betraten auch einzelne Choreuten die Bühne und trugen mit dem Chore abwechselnd Lieder vor. 155) Der Gesang wurde stets von einer ganz einfachen, mit Floten, 155b) seltener und erst später auch mit der Lyra ausgeführten, nur den Grundton der jedesmaligen Empfindung angebenden Mufit, zuweilen aber auch von Tanz begleitet, so daß sich in der Tragödie drei Künste, Poesie, Musik und Orchestik, harmonisch vereinigten. Der Tanz oder die Emmeleia 156) bestand theils in gleichmäßigen Tanzbewegungen des in Gruppen getheilten Chors, die wohl mehr einen ichreitenden und schwebenden, als hüpfenden und springenden Charakter hatten, theils in mimischen, balletartigen Aufführungen. An welchen Stellen der uns erhaltenen Tragödien der meiftens von Gesang begleitete Tanz eintrat, ist schwer zu bestimmen. Selbstverständlich ift, daß Gebete, Gelübde und andre feierliche Handlungen ober Rlaggefänge und dergleichen ohne Tanz vorgetragen wurden; doch ist anzunehmen, daß die ganze Gesticulation des Chors wohl in weit höherem Grade orchestrisch war, als die der recitirenden Schauspieler.

Was nun die Komödie <sup>157</sup>) betrifft, die, wie die Tragödie aus den dithyrambischen, so aus den Phalluschören der Dionysien und der jambischen Stegreisdichtung hervorging <sup>158</sup>) und für deren Erfinder die Megarenser gelten, <sup>159</sup>) während sie ihre erste Ausbildung durch Epicharmus, einen Schüler des Pythagoras, erhalten haben soll, <sup>160</sup>) so wurde auch sie hauptsächlich durch die Athener gepslegt und man hat drei Perioden der attischen Komödie zu unterscheiden, die alte, mittlere und neue. Die wahrscheinlich durch Susarion <sup>161</sup>) aus Megara nach Athen verpslanzte alte Komödie empfing ihre weitere Ausbildung durch Eupolis, Kratinus, Krates u. A., ihre Vollendung aber durch

Aristophanes, den eigentlichen Schöpfer der altattischen Komödie, 162) deren höchste Blüthe sonach in's Zeitalter des Perikles fällt. Sie hatte, gleich der Tragödie, schon vom Anfang an einen öffentlichen Charakter und wendete sich bereits seit Krates von der Berspottung einzelner Personen auf Gegenstände von all= gemeinem Interesse; sie zog Alles, was den Staat und das öffentliche Leben anging, befonders die vielfachen Thorheiten und Verirrungen desselben bei einreißender Sittenverderbniß und die Verkehrtheit der athenischen Politik in den Kreis ihres Spottes und ihrer Verhöhnung; sie züchtigte alle Personen, die einen verderblichen Einfluß auf Staat und Volk hatten, mit der Geißel des Spottes und gab sie dem Gelächter der Menge preis, wobei sie dieselben entweder unter ihrem wirklichen Ramen, oder doch wenigstens mit so genauer Nachbildung ihres Aeußern auf die Bühne brachte, daß sie sofort erkannt werden mußten, ließ sie aber freilich meistentheils durch große Uebertreibung als lächerliche Karikaturen erscheinen, und so hatte sie, trot aller lasciven Auswüchse, als strenger und rücksichtsloser Censor der Sitten, doch auch ihren ethischen Ruten. Sie ist in Allem der directe Gegensatz ber Tragödie; denn während jene das Schlechte durch Idealifirung veredelt, zeigt sie es, selbst übertreibend, in seiner ganzen Blöße und Häßlichkeit, und während in jener harmonische Einheit und strenge Form hervortritt, herrscht in ihr ein caotisches Gemisch von Gegensätzen und Widersprüchen und große Formlosigkeit und Willfür ohne streng logischen Zusammenhang. Diese Willfür aber zeigt sich auch in der Diction, die zwar im Ganzen der reinste Atticismus ist, aber doch, um einen komischen Effect zu erreichen, auch die rohere Sprache des gemeinen Volkes, die gröbere Mundart andrer hellenischer Stämme und Verstümmelungen der griechischen Sprache im Munde von Barbaren benutzt und sich die wunder= lichsten und lächerlichsten Wortbildungen erlaubt. Freilich ent= hält fie auch große Verstöße gegen Anstand, Schaam und Sittlich= teit, bei deren Beurtheilung aber wohl zu berücksichtigen ift, daß darüber die Ansichten der Alten von den unsrigen sehr ver= schieden waren, daß man sich auch bei den Dionpsossesten, aus denen das griechische Theaterwesen hervorgegangen war und mit denen es stets in Verbindung blieb, der muthwilligsten und zügelloseften Ausgelassenheit hingab, und daß ehrbare Frauen Dellas. 1. Banb. 22

und Kinder, deren Ohr durch unzüchtige Späße hatte verletzt werden können, bei Vorstellungen von Komödien nicht zugegen Solche Auswüchse waren nun einmal bas Vermächtniß der Phalluschöre, und sehr irren würde man, wenn man glaubte, Aristophanes habe dergleichen unsittliche Scherze blos in der Absicht eingeflochten, um sich den Beifall des großen Haufens zu gewinnen. Jedenfalls aber hatte diese Nacktheit der aristo= phanischen Erotik keinen so verderblichen Einfluß auf die Sitten, als die verschleierte Frivolität so mancher moderner Komödien und Possen. Die Eintheilung der Stücke und die Benutung des Chors war dieselbe, wie in der Tragödie; Letterer aber bestand hier aus 24 Personen, 163) war auch nicht selten in zwei Halbchöre getheilt 164) und bestand ebenfalls öfters aus Strophen und Etwas Eigenthümliches dabei aber war die Antiftrophen. Parabase, 165) welche ihrem Zweck und Inhalt nach dem Prolog der römischen Komödie entsprach, aber in der Mitte des Stucks eingeschaltet wurde. Sie stand in keiner Beziehung zur Handlung desselben, sondern wurde im Namen des Dichters, der darin fein eigenes Interesse wahrnehmend seine Stücke besprach und auf ihre Vorzüge, wie auf die Fehler und Mängel anderer machte, vom Chorführer gesprochen und zwischen von den Halbchören gesungen. 166) Der Tanz oder Kordar bildete gleichfalls einen vollkommenen Gegensatzu der ernften und würdevollen Emmelcia der Tragödie; er glich mehr dem Taumeln Betrunkener, als wirklichem Tanze, und war auch mit unzüchtigen Bewegungen verbunden. — Von dieser älteren Komödie unterschied sich nun die gegen Ende des peloponnesischen Atiegs, etwa um's J. 390 v. Chr. entstandene mittlere namentlich darin, daß sie einen etwas zahmeren Charafter annahm, indem verboten wurde, wirkliche Personen der Gegenwart vorzuführen und durch Masten und andre unverkennbare Merkmale sofort kenntlich zu machen, und daß die Chöre immer mehr beschränkt wurden, endlich aber ganz wegfielen, so wie auch die Parabase ichon früher weggefallen war. Statt einzelner Personen wurden jetzt ganze Klassen von Leuten (Tragiker, Epiker, Philosophen, Handwerker, Bauern, Soldaten, Schmarozer u. f. w.) verspottet und lächerlich gemacht. Die Handlung darin näherte sich mehr der Wirklichkeit und rundete sich bei kunstlicherer Verschlingung des Knotens zu einem zusammenhängenberen Ganzen, die Sprache aber wurde mehr die des gemeinen Lebens. Die neue Komödie endlich, die etwa um's J. 340 v. Chr. auftam und deren Wesen man am besten aus den ihr nachgeahmten Komödien des Plautus und mehr noch des Terenz tennen lernt, war nur eine weitere Ausbildung der mittleren und näherte sich noch mehr dem wirklichen Leben. Sie lieserte dem modernen Lustspiele und bürgerlichen Schauspiele ähnliche, nach einem bestimmten, von Ansang bis zu Ende consequent durchgesührten Plane gearbeitete Charakterstücke mit Situationen und Personen des bürgerlichen Lebens der Gegenwart. Parodie und Verspottung, so wie unzüchtige Späße sielen in ihr weg. Bon einem Chor war schon längst nicht mehr die Rede.

Wir haben endlich noch von der dritten Gattung scenischer Darftellungen oder dem Satyrdrama 167) zu sprechen, welches, wie wir schon saben, nur eine Zugabe zu der Tragödie bildete und nie selbstständig und allein aufgeführt wurde. Für den Erfinder desselben gilt Pratinas, ein Zeitgenosse des Aeschylus, 168) und seine Entstehung fällt in die Zeit der weiteren Ausbildung der Tragödie und der Einführung tragischer Trilogien, denen folche heitere Stücke beigefügt wurden, um den zur Trägödie erhobenen dithyrambischen Chören Etwas von der alten Luftig= keit der Dionysosseier zurückzugeben und das durch Darftellung der Tragödie schmerzvoll aufgeregte Gemüth der Zuschauer wieder abzuspannen. Sie waren ein wunderbares Gemisch von Tragödie und Komödie, das man füglich ein scherzendes Trauer= spiel nennen könnte, 169) von welchem wir jedoch nur mangel= hafte Renntniß haben, da fich nur ein Stück dieser Urt erhalten hat.170) Die Handlung hatte im Ganzen die Farbe der Tragödie und die Hauptpersonen waren gleicher Art, wie dort, aber umgeben von bacchischen Dämonen, Silenen und Satyrn, und daher stimmt sich auch ihr sonft würdevolles Auftreten zu dem Wesen dieser muthwilligen Umgebung herab, ohne daß sie sich deshalb selbst zu Spaßmachern herabwürdigen. Das komische Element des Satyrspiels lag in dieser den Chor bildenden Um= gebung, war aber völlig frei von dem Spotte der Komödie über Bersonen und Zustände, und die Silene und Sathrn machen durch ihre drolligen und freilich auch nicht selten unanständigen Gin= fälle Niemanden, als sich selbst, lächerlich. Sie erscheinen als freche und übermüthige, dem Trunke ergebene Zotenreißer und

Leute ohne alle Grundsätze und Sittlichkeit. Die Chöre, von denen wir nicht wissen, aus wie vielen Personen sie bestanden, find natürlich dem Charakter der Satyrn angemessen und entbehren alles Würdevolle und Pathetische. Eben so ausgelaffen und zügellos, wie die Sprache der Satyrchöre, war auch ihr Tanz, die Sikinnis,171) der in einem wilden Hüpfen und Springen und grotesten Stellungen und Bewegungen bestand und bei dem der Phallus eine wichtige Rolle spielte. Diesem Gebahren entsprach denn auch ihre äußere Erscheinung. 172) Sie zeigten fich nackt, blos mit einem Thierfelle behangen, 178) mit emporftehenden, die Bockshörner nachahmenden Haaren und wahrscheinlich auch mit Plattnasen, wie Plastik und Malerei diese Dämonen zu bilden pflegte. Andre scenische Darftellungen (wie Pantomimen und Phrrhichen) kannten die Griechen nicht. Sie kamen erft im römischen Zeitalter auf. Ghe ich dieses Thema verlasse, habe ich noch ein paar Worte über das Verhältniß des Publikums zum Theater hinzuzufügen, welches dasselbe meistens ohne Rosten besuchen konnte, da früher der Zutritt ganz unentgeltlich war, nach Ginführung eines Eintrittsgelbes aber dieses feit Perilles' Zeiten vom Staate für die Bürger bezahlt wurde. Gleich ben Römern zeigten auch die Griechen eine große Vorliebe für theatralische Vorstellungen und die Theater waren daher, so oft dergleichen stattsanden, stets mit einer großen Menge von Zuschauern aus allen Ständen gefüllt, die ihren Beifall wie ihr Mißfallen eben so laut und enthusiastisch zu erkennen gaben, wie die Römer, so daß es auch hier zuweilen zu sehr ftürmischen und tumultuarischen Scenen kam. 174) Daher bestand denn auch eine eigne Theaterpolizei, die Mastigophoren, 175) welche während der Vorstellung ihre Plätze in der Orchestra neben der Thymele hatten und die Ruhestörer zurechtwiesen oder wohl auch aus dem Theater entfernten. 176) Sie standen wieder unter der Aufsicht der Agonotheten 177) oder vereideten Kampfrichter, deren Zahl wahrscheinlich in der Tragödie zehn, in der Komödie aber fünf war 178) und die am Schlusse der Darstellungen über die Leistungen des Dichters, der Schauspieler und des Chors zu urtheilen und zu entscheiden hatten und als höchfte Auszeichnung dem Dichter einen Kranz zuerkannten, der ihm auf der Bühne vor dem ganzen Publikum aufgesetzt wurde. 179) Soviel von dem griechischen Theaterwesen.

Widmete nun das griechische Volk schon diesen theatralischen Borstellungen eine außerordentliche Theilnahme, so zeigte es doch eine noch ungleich größere und eine ganz besondre Vorliebe für die großen Nationalkampfspiele, von denen zum Schlusse noch die Rede fein muß. Der Ursprung dieser Nationalfeste, die ganz Griechen= land in die freudigste Aufregung versetzten und zu denen aus allen Sauen deffelben und selbst vom fernen Auslande Hunderttausende zusammenströmten, fällt in die graueste Borzeit und hängt mit den alten Hervensagen eng zusammen, ihre wirklich geschicht= liche Periode aber beginnt erst um's J. 880 v. Chr., wo Iphitus in Folge eines Orakelspruchs die olympischen Spiele, die ältesten und berühmtesten unter den vier zu Nationalfesten gewordenen großen Kampfspielen der Griechen, erneuerte, ihre periodische Wiederkehr und den während ihrer Dauer herrschenden Gottes= frieden anordnete. 180) Diese olympischen Spiele, nach welchen die Griechen ihre ganze Zeitrechnung bestimmten, 181) was allein ichon ein Beweis ihrer Bedeutung für ganz Griechenland ift, wurden jedesmal im fünften Jahre zur Zeit des ersten Voll= mondes nach der Sommernachtgleiche oder vom 11. bis 15. Tage des Monats Hekatombäon 182) in der kleinen, aber reizend gelegenen Thalebene Olympia in der Landschaft Pisatis in der Rähe der von den Eleern zerftörten Stadt Pisa, 71/2 Meile von Elis, das mit dem Festplatze durch die heilige Straße ver= bunden war, gefeiert, wo zunächst der heilige Hain Altis ihr Schauplat war. Der mit einer Menge von Tempeln, Hermen und Statuen, so wie mit mehreren öffentlichen Gebäuden, Schathäusern, einem Rathhaus, dem großen Brandopferaltar und mehreren anderen Altären u. s. w., besonders aber dem für die Spiele selbst bestimmten Hippodrom und Stadion bebedte Festplat schien der Mittelpunkt alles der Nation Heiligen au fein, so wie der Tempel des Zeus mit der berühmten, von Phidias gefertigten Kolossalstatue des Gottes 183) der Mittelpunkt von Olympia war. Die zusammengeströmte Menge wohnte in Belten und Baracken, die außerhalb der Altis aufgeschlagen und nach den Festspielen wieder abgebrochen wurden, und hatte bei druckender Julihitze darin dicht zusammengedrängt keinen eben bequemen Aufenthalt. 184) Vornehme und Wohlhabende aber brachten gewöhnlich ihre eigenen Zelte mit, namentlich auch die Theoren (fiehe unten). Es bildete fich hier ein förmlicher

Megverkehr in einer Menge von Kaufleuten aller Art aufgestellter Buden. 185) Eine Schaar besonderer Polizeidiener mit einem Anführer (Alytarches) 186) führte unter Leitung der gleich zu erwähnenden Hellanodiken die Aufsicht über die bunte, aus allen Ständen des Volks zusammengesetzte Masse, ber sich jedoch eine verhältnißmäßig nur geringe Zahl weiblicher Personen befand, da den verheiratheten Frauen das Zuschauen bei den Spielen verboten war, während es mertwürdiger Weise den Jungfrauen, denen überhaupt die dorische Sitte große Freiheit ließ, geftattet wurde. 187) Anfangs nahmen wohl nur wenige Staaten des Peloponnes an der Feier der Wettkämpfe Theil, bald aber wurde die Theilnahme eine allgemeinere und schon seit der 30. Olympiade oder 660 v. Chr. erstreckte sie sich über ganz Hellas und seit der 40. Olympiade oder 620 v. Chr. auch über die Griechen in Kleinasien, Sicilien, Unteritalien u. f. w., den höchften Glanz jedoch erreichten diese Spiele zwischen der 50. und 85. Olymp. oder 580-440 v. Chr., doch dauerten sie auch später und unter römischer Herrschaft bis zur Einführung des Chriftenthums im römischen Reiche fast ununterbrochen fort. 188) Die Leitung der Spiele lag in den Händen der Eleer, welche aus ihrer Mitte die Hellanodiken 189) oder Kampfrichter und Aufseher der Spiele durch's Loos erwählten, deren Zahl erst bis auf zwölf erhöht, dann aber wieder auf acht herabgesetzt wurde, die Priefter des Zeus zu Elis aber verkündeten den Gottesfrieden und waren die Herolde des Festes, zu welchem auch Theoren ober Festdeputationen aus allen einzelnen Staaten, die an den Olympien Theil nahmen, unter Führung eines Architheoros erschienen, die dem olympischen Zeus Geschenke darbrachten und einander an Prachtentfaltung zu überbieten suchten. 190) Die Schauplätze der Spiele selbst waren das Stadion und der Hippodrom. Ersteres, dessen Lange von 600 griech. (= 589 Pr.) Fuß zu Bestimmung des Wegemaßes in ganz Griechenland diente, 191) glich, zu den gymnischen Wettkampfen bestimmt, in seiner Form und Einrichtung dem römischen Circus. 1927) Seine Einfassung bestand aus einem Erdauswurfe, in welchem die steinernen Sitreihen angebracht waren. 193) An der Vorderseite, von wo aus gelaufen wurde, hatte es eine gerade Wand, ihr gegenüber aber am andern Ende bildete es einen Halbtreis mit einem Peristyl, dessen Sitzeihen für die Hellanodiken, 194) die fremden

Gesandtschaften und andre distinguirte Zuschauer bestimmt waren. In ihm standen am Anfange, in der Mitte und am Ende der Rennbahn Spitsfäulen mit den Inschriften "Sei wacker", "Beeile dich" und "Wende um", 195) welche die Stelle ber spina im römischen Circus vertraten. 196) Das Hippo= drom, 197) worin die Pferde- und Wagenrennen gehalten wurden, hatte im Ganzen dieselbe Form, wie das Stadion; es bilbete ein oben abgerundetes Oblongum von zwei langen und zwei kurzen Seiten, aber auch die beiden Langseiten waren von ungleicher Ausdehnung, so daß die gerade Vorderseite eine schräge Richtung hatte, während die Hinterseite einen Halbkreis bildete. Die kurzere der beiden Langseiten lehnte sich an einen Hügel, die längere aber war aus einem aufgeworfenen Erdwalle gebildet, und auf diesen Erhöhungen waren die Zuschauersitze angebracht. 198) Vorn zeigte sich zuerst die nach ihrem Erbauer benannte Halle des Agnaptos, 199) die gleich der ganzen Um= gebung des hippodroms mit einer Menge von Altären besetzt war und die breite rechtwinkelige Basis des hinter ihr gelegenen Haupttheils des Hippodroms, der Aphejis 2000) oder den Ablaufs= stand der Rosse bildete, welcher die dreieckige Gestalt des Vordertheils eines Schiffes hatte, dessen Spike in die Rennbahn An beiden, über 400 Fuß langen Seiten derselben befanden sich staffelförmig einander parallel liegende, kleine Wagenschuppen, welche an diejenigen verlooft wurden, die mit ihren Gespannen am Wettrennen Theil nehmen wollten. In dem der Aphesis gegenüber am obern Ende des Hippodroms ge= legenen Halbkreise des Erdwalls zeigte sich ein Durchgang, der wahrscheinlich die Bestimmung der porta triumphalis im römi= schen Circus hatte. 201) Obgleich von einer der spina des römi= schen Circus 202) entsprechenden Einrichtung im griechischen Hippo= drom nirgends die Rede ist, so muß doch etwas Aehnliches, viel= leicht eine Reihe von Säulen, vorhanden gewesen sein, da die Bahn eine doppelte Zielfäule 203) hatte, die eine, um welche die Bagen herumfahren mußten, der Aphesis gegenüber, am Ende, die andre aber am Anfange der Bahn, wo die Wagen nach voll= brachtem Rennen wieder anlangten und die Sieger den Preis empfingen. Auch von der ganzen Länge, so wie von der Breite des Hippodroms fehlen uns alle Nachrichten, doch scheint die Länge der Bahn von der Auslaufslinie bis zum Ziele zwei

Stadien oder 1200 Fuß und mithin der ganze Umlauf vier Stadien betragen zu haben, 204) und für die Breite werden wohl am richtigsten 400 Fuß angenommen, 205) da dieselbe weit größer sein mußte, als beim römischen Circus, weil nicht blos vier Wagen, wie dort, sondern weit mehrere, ja zehn derselben 206) zugleich fuhren. (Von einigen andern Einrichtungen des Hippodroms wird unten bei Beschreibung des Wettrennens die Rede sein.) Ich habe nun den Hergang bei den olympischen Kampfspielen und die verschiedenen Arten derselben darzu-War die Einladung dazu erfolgt, so mußten sich ftellen. vorerst Alle, welche darin auftreten wollten, bei dem Festcomité in Elis melden und in die Liste eintragen lassen; dann wurden sie nach Elis berufen, wo sie und auch die Rosse von den Hellanodiken einen Monat lang geprüft wurden. Bei schon bewährten und bereits als Sieger hervorgegangenen Athleten aber fiel unstreitig diese Prüfung weg. Jeder, der fich gemeldet hatte und nicht zu rechter Zeit eingetroffen war, wurde von den Wettkämpfen ausgeschlossen. 207) Dann mußten sie vor der Bildsäule des Zeus durch einen Eid bekräftigen, daß fie freie Hellenen, keine Ausländer (Barbaren) oder Sklaven seien, keine schimpfliche und entehrende That begangen und sich zehn Monate lang auf die Kampfspiele gehörig vorbereitet hätten, auch gegen keins der ziemlich zahlreichen Gesetze des Wettkampfes 208) verftoßen wollten; aber auch die Prüfenden leifteten einen Gib, daß ihr Urtheil ein unbestechliches und gerechtes sein sollte. Dem Anfange der Wettkämpfe ging ein feierliches Opfer voran, so wie deren auch im Laufe der Festtage und am Schlusse der Spiele noch mehrere folgten. 209) Denn außer den eigentlichen Kampfspielen nahmen Opferhandlungen, mit denselben in Berbindung stehende Prozessionen, bei denen sich die Theoren als Repräsentanten ihrer Staaten im höchsten Glanze zeigten, 210) und Siegesmahle einen großen Theil der Zeit in Anspruch. ersten Tage begannen die Spiele mit dem Wettlauf, und zwar liefen, wenn auch Knaben daran Theil nahmen, was ihnen seit Olymp. 37 ober 632 v. Chr. gestattet war, diese noch vor den Männern. 211) Um Morgen des Tages begaben sich die Hellanodiken mit Purpurgewändern und Kränzen geschmückt nebst den Wettläufern, die völlig nackt waren und nur rothe Stiefelchen Endromides) trugen, um den Fuß gegen Verletungen zu

igen, durch einen kunftlichen, unterirdischen Gang in's Sta-Auf ein Trompetenfignal rief ein Herold die Wettläufer bie Schranken, nannte, ihnen die Hand aufs Haupt legend, ! Ramen und ihr Vaterland und fragte bei den Zuschauern ob Jemand gegen ihre freie bürgerliche Stellung ober ihren lichen Lebenswandel Etwas einzuwenden habe. Erfolgte kein fpruch, so wurden die Kämpfer in Abtheilungen von je vier Mann cacht, 212) beren eine nach der andern den Wettlauf bestand, und varum looften, welche vier von ihnen zusammen laufen sollten, 213) u je vier Loofe mit demselben Buchstaben bezeichnet wurden. neues Trompetenfignal gab das Zeichen zum Auslaufen, iei natürlich kein Wettläufer einen Schritt früher auslaufen fte, als die andern. 214) Der Wettlauf, der mit weit auß= fenden Füßen und ausgestreckten, die Luft durchrudernden nen angestellt wurde, 215) bestand in frühester Zeit blos in acher Durchmessung der 125 Schritte langen Bahn von den ranten bis zu dem halbrunden Endpunkte, so daß es dabei jr auf Schnelligkeit, als Ausbauer ankam. Die Sieger in einzelnen Abtheilungen hatten dann noch einmal unter ein= er um den Preis zu kämpfen. 216) Schon in der 14. Olymp. 4 v. Chr.) aber kam der Diaulos 217) oder Doppellauf hinzu, bei die Bahn zweimal, auf der einen Seite hin und auf der ern zurück durchlaufen werden mußte; und bei der nächsten tfeier wurde noch der Dolichos 218) oder ein Dauerlauf ein= ihrt, bei welchem es galt, die Bahn mehrmals hinter ein= er in verschieden angegebener, bis zu 24 Stadien (mehr als : halbe deutsche Meile) anfteigender Länge zu durchlaufen, so foon sehr viel Kraft und sehr gute Lungen dazu gehörten. e Erweiterung endlich erfuhr der Wettlauf in der 65. Olymp. t 520 v. Chr., wo noch der Waffenlauf 219) mit Helm, Schild Beinschienen, später aber nur noch mit einem Rundschilde e Helm und Beinschienen, hinzutrat, 220) der anfangs auch ein einmaliger, späterhin aber ein Doppellauf war, 221) ich nicht mehr mit den übrigen Wettläufen verbunden cbe, sondern das Ende aller gymnischen Kämpfe . 222) Der Sieger im Wettlauf empfing zuerst einen menzweig 223) und bann am Schlusse des Festes und wohl erft paar Tage nach dem Ende der Kämpfe, den Siegeskranz 224) Zweigen des wilden Oelbaums 225) aus der Hand eines

Hellanodiken, nachdem derselbe sein Haupt mit einer weißen Binde umwunden hatte, 226) wobei ein Herold den Ramen des Siegers, seines Vaters und seines Vaterlandes mit lauter Stimme ausrief. 227) Einen solchen Kranz zu erringen galt dem Griechen für das höchste Erdenglück; 228) der Sieger hatte das Recht, seine Bildsäule in der heiligen Altis aufstellen zu lassen, 229) und sein Einzug in die Vaterstadt glich einem wahren Triumphzuge. 230) Auch hier wurden ihm Statuen errichtet, er wurde von Dichtern, wie Simonides, Pindar u. A., als Gottbegünftigter besungen 231) und auf Staatskoften im Prytaneum gespeist, 232) war frei von allen Leiftungen für den Staat, hatte bei allen Spielen und Festen einen Ehrenplatz u. f. w.; auch legten die Städte Verzeichnisse der aus ihnen hervorgegangenen Sieger an. 233) (Selbst in der römischen Raiserzeit erfreuten sich die olympischen Sieger noch großer Auszeich= nungen.) 284) llebrigens wurden die Kränze, welche folche Chren zur Folge hatten, vorher auf einem prächtigen, aus Gold und Elfenbein gearbeiteten Tische zur Schau ausgeftellt. 285) — Auf den Wettlauf folgte der Ringkampf, 236) die kunstvollste Art der Gymnaftik, und diesem der Faustkampf mit Gebrauch des Cestus, die schwerfte und gefährlichste Kampfart, welche beiden Arten des Wettkampfs ganz in derfelben schon früher geschilderten Weise, wie bei den Römern, verliefen. 287) Beim Loosen zu diesen Kämpfen fand sich derselbe Buchstabe natürlich blos zweimal in der Urne, da nur einzelne Paare durch das Loos zu bilden waren, und es wurde dabei den Loosenden nach dem Ziehen des Loofes von einem danebenftehenden Mastigophoros die Hand gehalten, damit sie den Buchstaben des Looses nicht eher besehen konnten, bis Alle ihr Loos gezogen hatten. 238) War nun die Zahl derselben eine gleiche, so war die Sache hiermit in Ordnung, blieb aber bei ungleicher Zahl ein Loos übrig, so hieß der, welcher es zog, Ephkdros 239) und mußte warten, bis alle Paare durchgekämpst hatten, was mit Recht für ein besonderes Glück galt, da es dem mit srischer Kraft gegen einen schon ermatteten Agonisten kämpfenden Ephidros gewöhnlich den Sieg verschaffte. Kämpften nämlich z. B. vier Ringerpaare, so gingen aus dem Kampfe zuerst vier Sieger hervor; von diesen hatten nun wieder je zwei mit einander zu ringen, die beiden Sieger mußten dann abermals einen Ringkampf bestehen, und erst mit dem,

der hier zum dritten Male Sieger blieb, hatte der Ephedros zu tämpfen, dessen Gegner also bereits durch drei Kämpfe fast ganz entkräftet war. Bei den letzten beiden Kampfarten nämlich wiederholte sich das Loosen und der Wettkampf so lange, bis nur noch ein einziges Paar über den endlichen Sieg zu kampfen hatte. Uebrigens nahmen, wie am Wettlauf, so auch am Ring= und Faustkampfe auch Knaben Theil, 240) die natürlich auf die= selbe Art durch's Loos gepaart wurden. — Nach dem Faust= tampfe schritt man zu dem in der 33. Olymp. oder 645 v. Chr. eingeführten Pankration, 241) einer Berbindung des Ring- und Faustlampfes, wozu eine außerordentliche Mustelkraft gehörte und wobei, mit Ausnahme des Beißens, jede Art von Gewalt und List erlaubt war, der Gebrauch des Ceftus jedoch wegfiel. Es endigte nicht mit dem Niederstürzen des Einen, sondern wurde auch noch am Boden fortgesetzt, bis sich derselbe für be= fiegt erklärte und um Schonung bat. — Den Schluß der gym= nischen Kämpfe bildete das in der 38. Olymp. oder 628 v. Chr. binzugefügte Pentathlon, 242) bei welchem sich die harmonische Ausbildung der Körperkräfte, die Ausdauer und Gewandtheit am meisten bewähren konnte. Es bestand nämlich, wie schon ber Rame zeigt, aus fünf verschiebenen Kampfarten, dem Springen, Laufen, Discustwerfen, Speerschleudern und Ringen, 243) die alle nach der Reihe bestanden werden mußten. Selbst in diesem anstrengenden Kampfe ließ man in der 38. Olymp. auch Anaben einen Versuch machen, da er aber eine zu große Erschöpfung derselben herbeiführte, wurde er sofort wieder eingestellt. 244) Beim Springen bediente man sich statt der Springstangen der bleiernen Hanteln, 245) die entweder halbrund und mit einer Sandhabe zum Hineinsteden der Hand versehen, oder kolbenförmig und in der Mitte schwächer waren, um sie hier bequemer fassen zu können, und die man beim Sprunge mit beiden Handen hinter sich schleuderte, um dem Körper durch diesen Ruck größere Schnellkraft zu verleihen. Beim Werfen des Discus oder der Bursicheibe 246) entschied stets der weiteste Wurf, wobei es na= türlich nicht auf das endliche Liegenbleiben des weiter kollernden Discus, sondern auf sein erstes Auftreffen auf den Boden an= tam; das Speerwerfen aber erfolgte felbstverständlich nach einem bestimmten, weiten Ziele. Der Wettkampf, das Discus= und Speertverfen waren die drei Hauptkämpfe des Pentathlon, die

nothwendig stattsinden mußten; die beiden andern Kampfarten aber fielen, wenn es an Zeit gebrach, bisweilen auch hinweg. Ebenso trat bei den olympischen Spielen mitunter auch eine Abanderung der gewöhnlichen, oben angegebenen Reihenfolge der einzelnen Kampfarten ein, 247) und das Pentathlon wurde zu= weilen auf den folgenden Tag verlegt und mit dem Wettrennen verbunden, 348) während das Ringen, der Fauftkampf und das Vankration stets an einem Tage stattfanden. Es ift fast unglaublich, welche Borliebe zu allen diesen gymnischen Wettkämpfen und welche Ausbauer der Körperkräfte dabei die Griechen zeigten; denn es ist z. B. von einem Thafier Theagenes die Rede, 249) welcher nicht weniger als 1400 Siegeskränze erbeutet haben soll. Freilich aber bildete sich dadurch auch eine Art handwerksmäßiger Athletik, indem sich Leute der niedrigsten Stände von Jugend auf zu solchen Wettkämpfen vorbereiteten und dann von einem Feste zum andern herumreiften und als renommirte Athleten gleichsam Gaftvorftellungen im Stadion gaben. 250)

Am zweiten Tage fand im Hippodrom das Wagen- und Pferderennen ftatt, der glänzenofte und beliebtefte Theil bes Festes. Obgleich Wagenrennen den Griechen schon im homerischen Zeitalter bekannt waren, 251) so wurden sie doch erst in der 25. Olymp. ober 680 v. Chr. in den Kreis der olympifcen Wettkämpse aufgenommen und erft allmählich zu ber späteren Vollkommenheit ausgebildet, und obgleich sich ihrer Kostspieligkeit wegen nur sehr Wohlhabende daran betheiligen konnten, da die dazu nöthigen Racepferde sehr theuer bezahlt werden mußten, fehlte es boch nie an zahlreichen Gespannen, die den Rampf bestehen wollten, und selbst auswärtige Könige sendeten sie. Auch ihnen ging die oben erwähnte Anmeldung und Prüfung voraus und wenn dann das Fest selbst begann, fand auch bei ihnen eine Loosung statt, die sich jedoch blos auf die Vertheilung in die einander paarweis gegenüberliegenden Wagenschuppen in der Aphesis bezog; da ihr jedoch keine weitere Loosung für den Stand in der Abfahrtslinie folgte, wurde durch jene Loosziehung allerdings auch der letztere bestimmt. Der Hergang bei 252) diesem Kampfe (zu bessen Verständniß man die obige Beschreibung des Hippodroms vergleichen muß) war nun folgender. Wenn die Aufstellung der Wagen in jenen Schuppen beendigt war, erfolgte

ein Trompetenfignal, wobei sich gleichzeitig von einem in der Mitte der Aphefis stehenden Altar ein eherner Adler mit weit ausgespreizten Fittigen durch einen künftlichen Mechanismus zu folcher Höhe erhob, daß er von allen Anwesenden erblickt werden konnte, während ein an der Spike des von der Aphe= fis gebildeten Dreiecks auf einem Balken ruhender eherner Delphin herabsank, und nun fielen nach einander die Seile, welche die Schranken der einzelnen Wagenschuppen bildeten; denn da die Wagen staffelweis aufgestellt waren, mußte, wenn fie in der Abfahrtslinie gleichen Stand gewinnen sollten, nothwendig das hinterste Paar als das entfernteste nach Niederlaffung des Seils zuerft vorgelassen werden. Dieses fuhr nun bis zum nächsten Paare, vor welchem jetzt gleichfalls das Seil gesenkt wurde, und so fort, bis endlich auch die beiden vordersten Schranken geöffnet waren, so daß nun alle Gespanne in gleicher Linie dem Innern der Rennbahn zustürmen konnten. Linie des Wagenstandes aber konnte der oben angegebenen Form des Hippodroms gemäß nur eine schiefe sein, und dieß war eine sehr wohl berechnete Einrichtung. Wäre nämlich die Abfahrtslinie eine gerade gewesen, so würden bei der gewöhnlich fehr großen Menge der Wagen die äußerften in gar zu großen Rachtheil gegen die übrigen gekommen sein, und so diente denn die schiefe Linie zur Ausgleichung dieser Differenz. 253) Selbst= verständlich aber ift, daß die Wagen nicht lange in derselben Ordnung blieben, in der sie ausgelaufen waren, sondern daß bald einer-den andern überholte. Die Wagen selbst glichen fast völlig den alten Streitwagen der homerischen Zeit; sie waren zweirädrig und hatten einen runden, hinten offenen Kaften, in welchem der Wagenlenker stand; das Gespann aber bestand 270 Jahre lang aus vier neben einander laufenden Hoffen; erft später wurden auch Zweispänner zugelassen. Wie viele Wagen zugleich rannten, wissen wir nicht, doch scheinen es öfters acht bis zehn gewesen zu sein; gewiß aber war eine höchste Normal= zahl festgesett. Die meiste Geschicklichkeit mußten die Wagen= lenker beim Umfahren der oberen Zielsäule zeigen, da es galt den kleinsten Bogen zu schneiben, und daher war hier das Gedränge, die Verwirrung und Gefahr am größten. Deshalb führte auch ein runder Altar (wahrscheinlich des Poseidon Sippios), welcher jener Zielfäule gegenüber nahe bei dem oben

erwähnten Durchgange des Erdwalls ftand, den Ramen Taragippos (d. h. Pferdescheu), weil hier die Pferde, besonders wenn sie von früheren Rennen her die Gefahr dieses Ortes schon kannten, meistens scheuten. 254) Am vordern Ziele aber, wo das Rennen endigte und der Sieger den Preis empfing, stand die Bilbsaule der Hippodamia. 255) An beiden Zielpunkten war unstreitig ein breiter Raum gelassen, damit, wenn etwa ein Wagen an die Zielsäule anrannte und zerbrach, die übrigen Platz genug hatten, um ihm auszuweichen. Die Preisertheilung erfolgte, wie bei den gymnischen Wettkämpfen. Merkwürdig aber ift, daß nicht die Wagenlenker, sondern die Besitzer der siegreichen Gespanne, die nur in höchst seltenen Fällen ihre Rosse selbst leiteten, den Siegeskranz empfingen, daher auch Auswärtige (wie mehrere Könige), ja selbst Frauen, welche ihre Gespanne gesendet hatten. Wie aber Manche berselben auch ihre Wagenlenker ehrten und belohnten, haben wir schon oben gesehen. — Dem Wagenrennen sehr ähnlich verlief auch das Wettreiten, welches erft später, in der 33. Olymp., eingeführt wurde und an dem sich auch Knaben betheiligen durften. 256) Nähere Nachrichten darüber aber fehlen uns. — Noch habe ich zu berichten, was bei diesem Nationalfeste außer den Wettkämpfen selbst und nach ihnen erfolgte und wie sich die Zuschauer dabei verhielten. Rach der Preisvertheilung zogen die Sieger von der jubelnden Menge begleitet unter Flötenklang, Citherspiel und Gefang nach den Opferaltaren, um den Göttern ihre Dankopfer darzubringen, auch fand jett wohl das mit einer glänzenden Prozession verbundente und vom Staate veranstaltete große Dankopfer für Zeus statt, 257) und dann folgte zum Schluß noch das große Festmahl, welches die Eleer den Siegern auf Staatskosten im Spersesaale des Prytaneions gaben, wobei Siegeslieder des Simonides, Bindar u. f. w. zum Preise derselben gesungen wurden. 258) Hierauf kehrten die Sieger, nachdem auch sie noch Gastmahle gegeben hatten, 268) unter dem Geleit ihrer Landsleute unter den Zuschauern hochbeglückt in ihre Vaterstadt zurück. Seit Ende des 5. Jahrh. v. Chr. wurde ce Sitte, daß Redner, Philosophen und Dichter die günstige Gelegenheit vor einer großen Zuhörermenge aus den verschiedensten Ländern und Städten ihr Licht leuchten zu lassen und Ruhm und Ehre zu gewinnen eifrigst benutzten und während der Dauer des Festes Vorträge hielten und Gedichte

recitirten, wie wir dieß von Herodot, Gorgias, Hippias, Anaxi= menes, Lysias, Jokrates und Andern wissen; 260) auch wurden hier Kunstwerke ausgestellt, 261) allerlei Nachrichten, Ankündigungen u. f. w., denen man eine weite Berbreitung wünschte, entweber durch Heroldsruf oder durch Anschlag bekannt gemacht, 262) und Säulen errichtet, in welche Verträge, Bündnisse und andre öffentliche Documente eingegraben waren. 263) Die Zuschauer (größtentheils wohl freie Männer und Peloponnefier, da die Zahl der aus entfernteren Gauen von Hellas ober aus dem Ausland Kommenden der Reisekosten wegen natürlich kleiner sein mußte, obgleich keinem Wohlhabenderen, der Sinn für Großes und Schönes hatte, der Weg zu weit oder der Aufwand au groß war) eilten an den Spieltagen schon vor Sonnenaufgang, ja schon um Mitternacht nach dem Stadion und Hippodrom, um die besten Plätze zu gewinnen, und harrten dann, fich über alles Ungemach hinwegsetzend, das ihnen Gedränge, Staub, Schweiß und Durst 264) bei der Hitze der Julisonne bereitete, 265) den ganzen Tag über geduldig aus, ohne von der Stelle zu weichen, bis fich der Sieg in den verschiedenen Rampfspielen entschieden hatte. 266) Dabei verriethen sie ihre rege Theilnahme am Verlauf der Wettkämpfe auf die sprechendste Weise durch lauten Zuruf, Erheben der Hände, Aufspringen von den Sigen u. s. w., der Ausdruck der Freude oder des Schmerzes, je nachdem fie den Einen oder den Andern der Wettkämpfer begünstigten, wechselten beständig im Angesichte und jeder Be= wegung, 267) und unendlicher Jubelruf erscholl bei jedem Siege. Wie sich die Theilnahme der Zuschauer nach Beendigung der Spiele äußerte, haben wir bereits gesehen.

Nach dieser genaueren Beschreibung des olympischen Kampfsiels kann ich mich bei den drei andern großen Nationalsesten kürzer sassen, da sie in der Hauptsache dem olympischen glichen. Die pythischen Kampfspiele, welche an Berühmtheit und Glanz den olympischen am nächsten standen, wurden schon seit grauer Borzeit in der nach der alten, zerstörten Stadt Krissa benannten krissäischen Sbene in der Nähe von Delphi in der Landschaft Phokis zu Shren des Apollo geseiert; ihre wirkliche, uns bestannte Geschichte aber und die Reihe der Pythiaden beginnt erst mit Olymp. 48, 3 oder 586 v. Chr., wo sich die Amphisthonen ihrer Leitung annahmen. 268) Die Schauplätze waren

auch hier ein Stadion, das aber um 400 Fuß länger war, als das olympische (also 1000 Fuß),269) und ein Hippodrom 270), zu denen noch ein Theater kam, 271) da mit den Bythiaden auch musikalische Wettkämpfe verbunden waren, die anfangs den einzigen Gegenstand derselben gebildet hatten. Bis zu dem eben angegebenen Zeitpunkte nämlich hatten unter Leitung ber delphischen Priesterschaft aller neun Jahre blos Sänger, die sich selbst auf der Cither begleiten mußten, 272) in einem Hymnus auf Apollo um den Siegespreis gestritten. Im genannten Jahre aber verwandelten die Amphiktyonen die mit Verkündigung des Gottesfriedens verbundene Feier in ein wirkliches, aller fünf Jahre wiederkehrendes Nationalfest, indem sie nicht nur einen Wettkampf im Flötenspiel,273) sondern auch alle uns schon von den Olympien her bekannten gymnischen und ritterlichen Kampfe nach dem Mufter von jenen hinzufügten, zu denen gleichfalls ein Wettlauf, Ring= und Fauftkampf von Knaben gehörte, 274) die auch hier stets vor den Männern auftraten. 275) Die Feier fiel stets in das dritte Jahr einer Olympiade 276) und fand im Monat Bukatios statt, der dem attischen Boedromion ober unserm September und October entsprach. 277) Die Zahl ber Tage, die ihnen gewidmet wurden, ist uns unbekannt. Der Kampfpreis bestand anfangs blos in einer Geldsumme; 278) schon in ber zweiten Pythiade aber oder Olymp. 49, 3 (582 v. Chr.) wurde er in einen Siegestranz von Lorbeerzweigen verwandelt, 279) dem auch hier, wie bei allen vier Kampfspielen die Ueberreichung eines Palmenzweigs vorausgegangen war, und erst dadurch erhielt das Fest den Charakter eines heiligen. Kampfrichter waren die Amphikthonen. Die Wettkämpfe begannen mit dem musischen Theile im Theater und zwar mit Gesang und Citherspiel, denn der Gesang mit Flötenbegleitung war als zu elegisch und traurig ichon in der zweiten Pythiade wieder abgeschafft worden, 280) doch ließen sich später auch Citharisten und Flötenblaser ohne Gesang hören. 281) Diese musikalischen Wettkämpfe aber waren die bedeutendsten in ganz Griechenland und es traten barin nur ausgezeichnete Künstler auf. 282) Die folgenden gymnischen Kämpfe sanden auf dieselbe Weise statt, wie bei den Olympien, und das Wagenrennen wurde anfangs mit Vier=, später auch mit Zweigespannen und gleich dem Pferderennen auch mit Fohlen angestellt. Auch zu diesen Spielen wurden Theoren

abgesendet, deren Auftreten kaum mit weniger Glanz erfolgte, als bei den Olympien, 283) und die schon 6 Monate vor Beginn des Festes eintreffen mußten. 284) Die Kampfgesetze waren nicht weniger streng, als bei ben olympischen Spielen, und auch hier wurde der, welcher nach erfolgter Anmeldung zu spät eintraf, dem Wettkampfe ausgeschlossen. 285) Auch hier wachten Mastigophoren als Polizei über Aufrechterhaltung der Ordnung. 286) Poetische Vorträge und Ausstellung von Aunstwerken fand auch bei den Pythien statt 287) und an feierlichen Opfern, Prozessionen, Siegesmahlen u. s. w. fehlte es gleichfalls nicht.288) Nebrigens dauerten sie wahrscheinlich eben so lange fort, als die Olympien. 289) — Noch weniger, als die pythischen Kampfipiele von den olympischen, waren die ifthmischen und nemeischen von den pythischen verschieden. Die isthmischen Spiele wurden aller zwei Jahre 290) im Frühling ober Sommer 291) auf der korinthischen Landenge in einem heiligen Fichtenhaine 292) zu Ehren des Pojeidon (oder Neptun) gefeiert und standen an Wichtigkeit und Theilnahme den pythischen keineswegs nach, da die aunstige Lage, der Reichthum und die finnlichen Genüsse der blühenden Handelsstadt Korinth nicht wenig dazu beitrugen, stets eine große Menge von Theilnehmern und Zuschauern herbei= zulocken. 293) Auch ihr Ursprung fällt in die mythische Zeit, als namentlich bekannter Gründer aber gilt Theseus; 294) ihre wirklich historische Zeit jedoch beginnt erst im dritten Jahre der 40. Olymp. oder 616 v. Chr. 295) Die Anordnung und Leitung der Spiele hatten die Korinther. 296) Die Kampfarten waren gang dieselben, wie bei den Olympien, doch kam später auch ein musischer Wettstreit hinzu, weshalb sich auf dem Festplate außer dem Stadion von weißem Marmor und dem Hippodrom auch ein stattliches Theater befand. 297) Zu den Vorübungen der Athleten scheint das Kraneion, ein geräumiges Ihmnasium in einem gleichnamigen Cypressenhaine, benutt worden zu sein.298) Den Anfang der Spiele verkündete ein mit einem Trompeter mitten in das Stadion tretender Herold, 299) worauf sie in derselben Ordnung folgten, wie zu Olympia. Die Kämpfenden aber zerfielen in drei Klassen, Männer, Jünglinge und Knaben. Die Kampfrichter waren angesehene und wohlhabende Korinther300) und der Siegespreis bestand in einem Kranze von Eppich, 301) erft weit später, in der romischen Kaijerzeit, hellas. 1. Band.

Fichtenkranze, 3012) dem auch hier die Einhändigung eines Pal= menzweigs voranging. 303) In späterer Zeit wurden auch bei den Isthmien allerlei Vorträge, besonders rhetorische und poetische, doch auch historische und andre gehalten 304) und auch übrigens glichen diese Spiele ganz ben früher geschilderten. Sie wurden noch bis in die späteste Kaiserzeit 808) mit großer Theilnahme gefeiert. 306) — Die nemeischen Wettkämpfe endlich, welche an Unsehen unter den vier großen Nationalspielen die niedrigste Stelle einnahmen, wurden gleichfalls aller zwei Jahre in einem dem Zeus geheiligten Haine des Thales Nemea im Gebiete von Kleonä in Argolis begangen. 307) Auch ihr Ursprung wird in die mythische Zeit zurückgeführt, ihre wirklich geschichtliche Periode aber beginnt erst mit Olymp. 51 ober 572 v. Chr. 308) und ihre Berühmtheit und Anerkennung als allgemeines hellenisches National= fest nicht vor der 70. Olymp. oder 496 v. Chr. Sie wurden abwechselnd im Sommer und im Winter gefeiert und die Sommer-Nemeaden fielen in den Anfang des vierten, die Winter-Nemeaden aber in die Mitte des zweiten Olympiaden-Jahres. Anfangs hatten eine kurze Zeit lang die Kleonäer die Aufsicht und Leitung derselben, später aber die Argiver; daher wurden sie auch zuweilen in Nemea und Argos zugleich abgehalten 309) und in der römischen Kaiserzeit ganz nach Argos verlegt. 310) Die Wett= kämpfe waren, wie bei den Pythien, musikalische, gymnische und ritterliche. In den ersten traten Citharöben auf, 311) die aber auch fremde Compositionen vortragen durften. Die gymnischen Kämpfe umfaßten alle uns bei den Olympien bekannt gewordenen Urten 312) und an allen durften sich auch Knaben betheiligen; die ritterlichen aber bestanden in Wettrennen mit Viergespannen, 318) wahrscheinlich aber auch mit Zweigespannen, da auch hier Anaben als Rosselenker auftraten. 314) Diese verschiedenen Kämpse erforderten gewiß mehrere Tage 315) Die Zahl der Kampfrichter scheint zwölf gewesen zu sein,316) und der Siegespreis bestand auch hier in einem Eppichkranze. Daß auch zu ihnen Theorien 317) abgesendet und feierliche Opferhandlungen, Siegesmahle u. f. w. dabei veranstaltet wurden, braucht nicht besonders erwähnt zu werden. — Außer bei diesen vier großen Nationalfesten wurden freilich auch in vielen andern Städten Griechenlands Wettkampfe gehalten, die aber weder zu großer Berühmtheit, noch zu befonderm Einflusse gelangten. Dagegen war der Einfluß jener

Rationalspiele auf ganz Griechenland entschieden ein höchst besteutender. Durch sie lernten sich die Griechen trotz aller Rivalität und Uneinigkeit der einzelnen Stämme doch als ein Bolk, als zusammengehörige Söhne eines gemeinsamen Vaterlandes sühlen, durch sie wurde die Thatkraft des Volks erhöht, die Gastsreundschaft genährt, in Folge des mit ihnen verbundenen Gottessfriedens der Sinn für friedlichen Verkehr geweckt und der Grund zu einer Art von Völkerrecht gelegt, und da sie nicht blos die Verherrlichung körperlicher Kraft und Gewandtheit bezweckten, sondern auch die musischen Künste in den Kreis ihrer Uebungen zogen, ist ihnen selbst ein wohlthätiger Einsluß auf sittliche Veredelung des Volks nicht ganz abzusprechen.

## Unmerkungen zum 13. Kapitel.

1) Ueber die πεττεία vgl. Hom. Od. I, 107. Eurip. Med. 68. u. Iph. Aul. 194.

2) Alcid. Palam. §. 27. Bgl. Jahn Palamedes. (Hamb. 1836.)

**6**. 27 ff.

- 3) Vgl. Pollug IX. 97. u. Eustath. zu Hom. Od. I, 107. p. 1397, 27. Bilbliche Darstellungen desselben finden sich in Mon. ined. d'Inst. arch. I. tav. 26. Panosta Bilder antiten Lebens S. 18. Bullett. Napol. N. S. I. tav. VIII, 5. u. Archäol. Ztg. 1863. tav. CLXXIII.
  - 4) Vgl. Plat. Gorg. p. 450. d. mit Rep. VI. p. 487. c.

5) Weshalb die guten Spieler selten waren. (Plat. Polit. p.

292. vgl. mit Rep. II. p. 374.)

- 6) Πόλεις παίζειν: Schol. zu Plat. Rep. IV. p. 423. (vgl. VI. p. 487.) Plut. Prov. Alex. 14. Zenob. Prov. V, 67. Bei Kratinus in Comic. Fragm. ed. Meinek. II, 1. p. 44. heißt es minder richtig πόλιν παίζειν.
- 7) Pollux IX, 98. vgl. mit Eustath. zu Hom. II. VI. p. 633, 64.

8) Wenigstens hießen sie srüher moleig, später aber zwooi

(Pläte): Zenob. Prov. V, 67. vgl. mit Pollux a. a. O.

9) Pollur a. a. D. vgl. mit Polyb. I, 84. Plat. Rep. VI. p. 487. u. Eryx. p. 395. Das Ziehen der Steine hieß Fέσθαι τὸν ψῆφον, das Jurücknehmen eines Zugs αναθέσθαι (Harpoct. s. hoc v. u. Plat. Hipparch. p. 229.), das Versehen der Steine μετατιθέναι (Plat. Leg. X. p. 903.), die Sitte, dem weniger ge- übten Spieler zu Ansang des Spieles etwas vorzugeden, ihm einen Vortheil zu gewähren, κρεῖσσον διδόναι (Eurip. Suppl. 409.) Das Spiel war also ganz dem römischen ludus latrunculorum ähmlich, über welches 1. Abth. Band I. S. 191. (oder S. 223. der neuen Auss.) zu vergleichen ist.

- 10) Eustath. zu Hom. II. VI. p. 633, 64. Polluz IX, 99. (vgl. mit VII, 206.) Hesph. s. v. διαγραμμισμός Τ. Ι. p. 485. Schm.
- 11) Bgl. darüber Polluz IX, 97. mit Eustath. zu Hom. Od. I, 107. p. 1397, 27. Schol. zu Plat. Leg. VII. p. 280. Hespch. s. v. πεσσά πεντέγραμμα(τα). Τ. III. p. 325. Schm. u. Diogenian. Prov. V, 41.

12) 'Ιερά γραμμή: Polluz u. Eustath. a. a. Q.

13) Daher auch das Sprüchwort xivel tov ag iegas, d. h. er entschließt sich zu dem Aeußersten. Bgl. Pollug ebendas.

14) Bgl. Hesph. s. v. πεττεία T. III. p. 327. Schm. mit

Anthol. Lat. Burm. III, 76.

- 15) Bgl. Plat. Rep. X. p. 604. mit Plut. de tranqu. 5. Stob. Serm. CXXIV, 41. u. Ter. Adelph. IV, 7, 23.
- 16) Bgl. Agathias in der Anthol. Pal. IX, 482. oder Planud. I, 61., welches Epigramm Hermann zu Becker's Charikles II. S. 304. also erklärt: "Jeder der beiden Spieler hat fünfzehn Steine und zwar der Weiße auf einem Felde sieben, auf dreien je zwei, auf zweien je einen; nun wirst er mit drei Würfeln 2, 6, 5 und wendet freilich ungeschickt genug diese Würse auf die Felder an, wo je zwei Steine stehen, so daß er deren im Ganzen acht einzelne bekommt, die ihm der Gegner herausschlagen kann." Das Spiel war also dem ludus duodecim scriptorum der Römer (vgl. 1 Abth. a. a. O.) und unserm Pufsspiel sehr ähnlich.
- 1°) Αστραγάλισις: Aristot. Rhet. I, 11. (Die Form ἀστραγαλισμός scheint teine alte Auctorität zu haben.) Αστράγαλοι: Hom. II. XXIII, 88. Herod. I, 94. Aristoph. Vesp. 295. Plat. Theaet. p. 154. c. 155. b. Lucian. Am. 16. Plut. Alcib. 2. Pollug IX, 99. 101. X, 150 u. s. w. Κυβεία: Plat. Phaedr. p. 274. d. Aristot. Rhet. I, 11. Xen. Mem. I, 3, 2. Eustath. zu Hom. p. 1397, 10.

18) Vgl. oben S. 280.

- 19) Bgl. z. B. Lysias in Alcib. I. §. 27. u. Aeschines in Timarch. §. 95.
- Dauptsachen zu wiederholen brauchte. Uebrigens vgl. 1. Abth. I. Band. S. 189. (ober S. 221. der neuen Aufl.)
- Namen. Bgl. Müller's Art. Alea in Pauly's Realencycl. I. S. 694 f. der neuen Aufl.
- For. Sat. II, 7, 17. Mart. XIV, 16. Sidon. Apoll. Epist. VIII, 12.
- 25) Σφαιριστική: Athen. I, 26. p. 14 j. ober σφαιρική: Athen. I, 25. p. 14, e. 26. p. 15. c. Suid. s. v. Συσφαιριστής, u. daß Zeitwort σφαιρίζειν: Plat. Theaet. p. 146. a. Plut. Alex.

- 39. Cic. 17. Athen. I, 26. p. 14. f. u. f. w. Bgl. barüber schon Hom. Od. VI, 100 ff. VIII, 370 ff., bann Apoll. Phod. Argon. III, 134 ff. IV, 952. Galen. T. V. p. 899—910. Kühn. Athen. I, 25. p. 14. d. ff. Polluz IX, 103 ff. Clem. Alex. Paedag. III, 10.
- <sup>24</sup>) Bgl. Eustath. zu Hom. Od. VIII, 376. Athen I, 26. p. 14. f. u. 15. a. ff. u. Polluz IX, 104—107.
- 25) Bgl. Eustath. a. a. O. Da auch hier griechische und römische Sitte einander völlig glichen, verweise ich hinsichtlich des Näheren auf 1. Abth. 1. Band S. 246. u. 263. (oder S. 285. u. 303 f. der neuen Aufl.).

26) Bgl. oben S. 127.

27) Ίμαντελιγμός: βοίμε IV, 118.

28) Bgl. oben S. 49. und über den Kottabos S. 124.

<sup>29</sup>) Vgl. oben S. 181. u. 200. Note 269.

- 30) Vgl. 1. Abth. 1. Bd. S. 344 ff. (S. 391 ff. ber neuen Aufl.)
- 31) Ueber welche besonders Strack, Das griechische Theatergebäude, nach sämmtlichen bekannten Ueberresten dargestellt auf neun Taseln. Potsd. 1843. Fol. und Genelli, Das Theater zu Athen. Berl. u. Leipz. 1818. 4. zu vergleichen sind, deren Ansichten jedoch von Gottsr. Hermann in d. Jen. Lit. Zig. 1843. Ar. 146 s. und von Witsschel in Pauly's Realencycl. VI, 2. S. 1754 sf. mehrsach berichtigt werden. Außerdem vgl. die Grundrisse und Ansichten von Theatern bei Overbeck Fig. 107 u. 108. Guhl u. Koner Fig. 168 bis 186. Weiß Fig. 312., und Schneider, Attisches Theaterwesen. (Weimar 1835.) Wie der Entwurf zum Bau eines Theaters gemacht wurde, ersieht man aus Vitruv. V, 6. u. 7. (al. 7. u. 8.).
- 32) Sein Bau begann Ol. 70. (ober 496 v. Chr.) und wurde um Ol. 110. (ober 336 v. Chr.) vollendet. Wer es gebaut hat, wissen wir nicht. (Ugl. Paus. I, 29, 16. Vit. X Oratt. (Lycurg.) p. 841. c. 852. c. (p. 271. u. 279. Westerm.) Suid. s. v. Πρατίνας u. Αἰσχύλος.

33) Σκηνή: Polluz IV, 123. Etym. M. p. 743, 30. Aristoph.

' Pax 731. Xen. Cyr. VI, 1, 28. Suid. Phot. u. s. w.

<sup>34</sup>) 'Ορχήστρα: Pollux IV, 95. 123. Plat. Apol. p. 26. e.

Polyb. XXX, 13, 11. Timäus Lex. p. 196. u. s. w.

35) Okarpov im engern Sinne. Weshalb mit diesem Ramen östers die Zuschauer selbst bezeichnet werden. Vgl. Herod. VI, 21. Aristoph. Equ. 233. 508. Pax 735. Plat. Symp. p. 194. a. u. s. w.

36) Im ersteren Falle wurde der zu Stufen ausgehauene Stein oft mit Marmor bekleidet, im letzteren aber auf dem terrassensörmig

ausgegrabenen Erbreiche steinerne Stufen aufgeführt.

37) Nach Vitruv. V, 7, 3. sollte ihre Breite das Doppelte der Höhe, letztere aber 1 bis  $1^{1/2}$ ! Fuß betragen. Ueber so niedrige Site aber wird man sich nicht wundern, wenn man weiß, daß gewöhnlich noch Polster oder Kissen darauf gelegt wurden.

38) Bgl. Strack Taj. IX. u. Guhl u. Koner Fig. 178. u. 179. In einigen Theatern, wie in dem berühmten zu Epidaurus, hatte sogar die erste Sitzeihe vor einem Gange oder Diazoma eine steinerne Rücklehne, so daß die Sitze sast wie Sessel erschienen. (Vgl. Strack Taj. IX. Fig. 1. u. Guhl u. Koner Fig. 183.)

39) Διαζώματα: Bitrub. V, 7.

<sup>40</sup>) Ζῶναι: Jo. Malal. p. 288. 303. Bgl. Schneib. zu Virtuv. Vol. II. p. 352.

41) So z. B. beim Theater zu Dramissus in Epirus. Bgl. die Grundrisse bei Strack Taf. V. Fig. 5. u. Guhl u. Koner Fig. 174.

- 12) So wenigstens im Theater zu Tyndaris. (Bgl. den Grundriß bei Strack Taf. VI. Fig. 3. und die schöne Ansicht des Innern eines griechischen Theaters bei Dems. Taf. II.) Da dieß jedoch das einzige Beispiel einer solchen Säulenhalle in griechischen Theatern ist, so könnte sie vielleicht auch erst im römischen Zeitalter hinzugesügt worden sein.
  - 45) Vgl. Strack S. 2. und Göttling im Rhein. Muf. 1833.

28b. I, S. 103 ff.

44) Κερχίδες: Pollug IV, 123. IX, 44.

- 45) Vor der untersten Sitzeihe war gewöhnlich eine hohe, rings um die Orchestra herumlausende Zocke, auf die man vermittelst kleiner Treppen aus der Orchestra gelangte, um auf einer der hohen Treppen zu seinem Sitze hinanzusteigen. Vgl. den Grundriß und die Ansichten bei Strack Tas. VII. Fig. 3. u. Tas. IX. Fig. 5.
- 46) Bgl. Bitruv. V, 7. (und bazu Genelli S. 40. Anm. 22.) und die Grundriffe bei Strack Taf. IV. Fig. 1. V, 5. VII, 8. 5. VIII, 1. 3. 4. 7. Genelli Taf. I. u. II. u. Guhl u. Koner Fig. 169. 173. u. 174.
- 15. Kapitel. Das βουλευτικόν erwähnen Aristoph. Aves 794. mit **b. Scho**l. Pollux IV, 122. Suid. u. A., das έφηβικόν Pollux u. Schol. d. Aristoph. a. a. O.

47) Polluz IV, 123.

48) Wo die Bühne in ihren Kreis weit tiefer hineintrat, als im griechischen Theater, worin jene weit zurücklag.

49) Κονίστρα: Etym. M. p. 743. Suid. s. v. σκηνή.

50) Θυμέλη: Polluz IV, 123. Schol zu Lucian. de salt. 76 zu Aristid. T. III. p. 535 s. Dinds. Etym. M. p. 743. Bekkeri Anecd. I. p. 42. 43. Crameri Anecd. II. p. 449, 18. u. s. w. Bgl. Sommerbrodt de thymele in Disputt. scenicae (Liegn. 1843.) p. V sf. u. Abbild. bei Strack Tas. I. u. III.

<sup>51</sup>) So wenigstens verlangt es Vitruv V, 7, (8,) 2. In Neineren Theatern jedoch, z. B. dem zu Egesta (vgl. Strack Taj. I.),

war wohl die Bühne nicht so hoch über der Orchestra.

Ditruv konnte diese nur zeitweilig zu theatralischen Vorstellungen ausgebaute Orchestra natürlich nicht erwähnen, da er als Baumeister nur von den aus Stein erbauten Theilen des Theaters spricht.

- Die untern πάροδοι (Pollux IV, 126. 128. Athen. XIV, 16. p. 622. c.), die keineswegs mit den unten Note 73. erwährten oberen Eingängen auf die Bühne zu verwechseln sind. Sie bestanden wohl blos aus zwei Pseilern mit einem darüber liegenden Sturze und waren, wenn nicht gespielt wurde, durch eine Thüre oder ein Gitter verschlossen. Bgl. Suid. s. v. Nirdagog. Genelli S. 45. Anm. 27. u. Strack Taj. III, 1.
- <sup>54</sup>) Pollur IV, 126. Vita Aristoph. p. 14. ed. Küster. **Bgl.** auch Athen. XIV, 16. p. 622. c.
- <sup>55</sup>) Wie z. B. bei Eurip. Hel. 331 ff. u. 515 ff., wo der Chor aus der Orchestra über die Bühne in's Haus geht, und in Aschil. Eumen. 138. 985., wo die Eumeniden aus dem Tempel des Apollo über die Bühne in die Orchestra hinabsteigen.
- <sup>56</sup>) Vgl. Pollux IV. 126. 127. Der wohl kaum mehr als 3 oder 4 Stufen enthaltende Tritt hieß κλίμαξ, die Stufen aber κλιμακτήρες. Wahrscheinlich bezeichnen die ἀναβάθμοι bei Pollux IV. 132. dasselbe.

<sup>57</sup>) Pollug IV, 132.

58) Avanieoua: Pollur evendas.

iber diese gleichsam in die Unterwelt sührende Treppe, auf welcher die Geister heraus- und herabstiegen, nähere Nachrichten. Genelli S. 73. u. Strack Tas. III, 1. setzen sie sehr unwahrscheinlich an der in Note 45. erwähnten, die Orchestra umgebenden erhöhten Zocke zwischen den zu den Zuschauersitzen sührenden kleinen Treppen an. (Bgl. dagegen Hermann a. a. D. S. 600.) Es wäre doch höchst seltsam und widersinnig gewesen, wenn die Wesen der Unterwelt unmittelbar vor den Füßen der Zuschauer der Erde entstiegen wären und (wie z. B. der Schatten der Klytämnestra in den Eumeniden v. 94.) über die ganze Konistra hinschreitend die Orchestra bestiegen hätten, oder (wie der Schatten des Polydorus in Euripides' Hecuba) von der Bühne über die ganze Orchestra und Konistra hinsweg zur charonischen Stiege hingeeilt wären.

60) Pollug IV, 132.

61) Von einem Vorhange im griechischen Theater findet sich nirgends eine Andeutung und Genelli S. 54. (der überhaupt so manche seltsame, willführliche und grundlose Ansicht aufstellt) ist darüber völlig im Jrrthum.

<sup>62</sup>) Pollux IV, 123. Suid. u. Favorin. v. σκηνή, bei welchen Grammatikern Hermann a. a. O. S. 597. statt σκηνή έστιν ή μέση θύρα τοῦ θεάτρου gewiß richtig ή μέση χώρα gelesen

wiffen will.

68) 'Υποσκήνιον: Pollux IV. 124. Weil Pollux vorher §. 123. υποσκήνια im Plural erwähnt und jene vorbere Scenenwand zur Andringung von Säulen nicht hoch genug gewesen sei (?), hält Groddeck de theatri Gr. partibus in Wolf's Liter. Analekten III.

p. 124 ff. das Hypostenion sür einen Raum unmittelbar vor der Bühne, der auf beiden Seiten mit Säulen u. s. w. verziert gewesen sei; Sommerbrodt aber de Aeschyli ro scenica p. 25 f. stimmt zwar mit mir überein, nimmt aber auch noch eine zweite Bedeutung des Wortes an, indem er aus Athen. XIV. p. 631 f. Pollux IV, 128. Plut. Phoc. 5. Arat. 12. Aeschyl. Eumen. 47. u. Philostr. Vita Apoll. VI, 11. u. Vita Soph. I, 9, 1., wo überall νπὸ σχηνην und νπὸ σχηνης "hinter der Scene" bedeute, zu beweisen sucht, daß νποσχήνιον auch einen Raum hinter der Scenenwand bezeichnet habe. Noch eine andre, sich der unsrigen nähernde Ansicht siehe bei Schneider Nr. 98. S. 77 f.

64) Polluz ebendas.

91 Pas Gerüst hieß ὀκρίβας (Timäus Lex. s. h. v. Schol. zu Plat. Symp. p. 224. b. und die Inschrift des Theaters zu Patara bei Stuart und Revett Alterth. von Athen II., S. 18 ff. der deutsch. Uebers., der Unterbau aber ψαλίς. (Vgl. auch Vitruv. V, 3, 3. mit Helych. IV. p. 306. Schm. u. Pollux IX, 5.)

65) 3m engern Sinne ή σχηνή genannt.

- <sup>66</sup>) Bgl. die Abbild. der Theater zu Egesta und Patara bei Strack Taj. I. u. II.
- Bollug IV, 124. Bitruv V, 7. Die mittelste Thüre hieß in der Tragödie die königliche (βασίλειος), die andern beiden die Gastthüren (bei Vitruv hospitales). Wenn in einer sich widersprechenden und unzusammenhängenden Stelle des Pollug IV, 126 f. von 5 Thüren die Rede ist und auch Strack berichtet, daß sich in den Ruinen einiger griech. Theater wirklich 5 Thüren zeigen, so sind die beiden andern unstreitig nur Eingänge aus der σχευή (vgl. Note 68) in die Parastenien.
- 68) 'Η σκευή genannt (Suid. s. v. σκηνή u. Etym. M. p. 743., wo dieselben Worte wiederholt werden, aber mit dem offensaren Schreibsehler σκηνή ή μετὰ την σκηνήν (statt σκευην) εύθύς. Wie dieser Raum (daß postscenium der Römer) beschaffen war, sagt uns weder Pollux noch Vitruv, aber auß den Ueberresten der Theater zu Tauromenium und Herculanum ersehen wir, daß er Jimmer enthielt, in denen sich unstreitig die Schauspieler ankleideten und während der Vorstellung aushielten, und worin auch (wie in den Parastenien) Maschinen und andere Requisiten ausbewahrt wurden. Rach Genelli S. 50. Note 37. versteht Pollux IV, 19. diese Halle unter dem Ramen ψαλίς. Nach Dems. besanden sich die Ansteidezimmer an beiden Enden der Halle und standen sowohl mit dieser, als mit den Parastenien in Verbindung.
- 5°) So zeigte sich z. B. in Sophotles' Asas erst das Zelt des Helden, dann die Meerestüste, in den Eumeniden des Aschhlus erst das Innere des Tempels zu Delphi, dann das Parthenon auf der Atropolis in Athen u. s. w. Daher ist nun auch von einer bes sondern Scenenmalerei (σχηνογραφία) die Rede. (Polyb. Exc. Vat. p. 403. 404. Vgl. Aristot. Poet. 4. u. Plut. Arat. 15.) Von der Scenerie

des griech. Theaters handelt ausführlich, aber freilich mit vielen gewagten Hypothesen, Genelli S. 53-80. u. richtiger Schneiber Nr. 104 ff.

70) Περίαχτοι: Polluz IV, 126. 131. Vitrub. V, 7. (VI, 8.)

71) Bgl. Pollug IV, 131. Diese Ueberzüge hießen navaβλήματα und waren wohl um so nöthiger, wenn vielleicht bei der stehenden Decoration des Prisma die eine Seite für die Tragödie, die aweite für die Komodie, die dritte für das Satyrspiel bestimmt

Doch fehlen uns alle genaueren Nachrichten hiersiber.

72) Παρασχήνια: (Demosth. in Mid. §. 17. Polluz IV, 123. Phot. p. 389, 21. Etym. M. p. 653, 7. Harpocrat. p. 280. Grobbeck de theatri Gr. partibus in Wolf's Liter. Analetten III. p, 111 ff. hält (sich besonders auf Demosth. a. a. D. stützend und die widersprechenden Stellen des Pollug etwas willkührlich behandelnd) die παρασχήνια vielmehr für die von mir oben als die untern πάgodor bezeichneten breiten Haupteingänge. (Bgl. Note 53.)

78) Pollux a. a. O. c. 126. Es find dieß die von Plut. Demetr. 34. erwähnten ai ärw nagodoi, die von den oben erwähnten πάροδοι in der Orchestra (vgl. Note 53.) wohl zu unterscheiden find. Bgl. auch Plut. Arat. 23. u. Hermann a. a. O. S. 599.

74) Wo von einem umgekehrten Verhältniß die Rede ist, wie 3. B. bei Pollug IV, 124 und in einer Vita Aristophanis p. XIV, Küster., ist der Standpunkt von den Zuschauersigen aus genommen. (Wgl. Hermann a. a. D. S. 598.) Wenn Pollug a. a. D. berichtet, beim Drehen der rechten Periatte komme ein anderer Theil der Stadt, beim gleichzeitigen Drehen der linken aber auch eine andere Gegend außerhalb der Stadt zum Vorschein, so bezieht fich dieß, wie Vieles bei Pollux, wohl nur auf einen einzelnen Fall. (Vgl. bagegen Rote 71.)

75) Ποοσχήνιον: Vitruv. V, 8. Agl. Serv. zu Verg. Geo. II, 381. u. die Inschr. des Theaters zu Patara bei Stuart u. Revett

Alterth. von Athen. II. S. 18 ff.

<sup>76</sup>) Λογεῖον: Hefych. h. v. (T. III. p. 47. Schm., wo vulgo fälschlich lopiov gelesen wird). Etym. M. p. 569, 25. Vollur IV, 123. Schol. zu Aristoph. Equ. 149. Bitrub. V, 7, 2. (8, 3.)

77) Έπισκήνιον benannt: Hesph. h. v. T. II. p. 168. Schm.

Ngl. Vitruy. VII, 5. u. Suet. Nero 12.

<sup>78</sup>) **Bgl.** Pollug IV, 127—132.

79) Κεραυνοσχοπείον: Pollux IV, 130. Es war wahrscheinlich eine hohe, thurmähnliche Vorrichtung, damit der Blitstrahl im ganzen Theater bemerkbar wurde.

80) Beorteior: Polluz ebendas. Schol. zu Aristoph. Nub. 293.

Eustath zu hom. p. 1682, 3. Hero de Autom. p. 263.

<sup>8</sup>1) Εώρημα: Suid. h. v.

82) H µr, xari: Polluz IV, 128. Vgl. hiermit Schol. zu Lucian Philopseud. T. VII. p. 357. Lehm. Daher der spruchwörtliche Ausbruck deus ex machina. (Bgl. Böttiger Deus ex machina in re scenica vett. illustratus in Opusc. Lat. p. 348 ff.

ichied zwischen ihr und der μηχανή und doch scheint sie nach Hespich. h. v. II. p. 528. Schm. und Plut. Proverd. 116. (Append. Vatic. cent. 2. proverd. 20.) davon verschieden oder doch nur ein Theil davon gewesen zu sein. Beide nämlich bezeichnen sie als einen Haten, an welchem der Schauspieler, der den Gott vorstellen sollte, mit einem Gurt und Bändern beseitigt wurde, um ihn schwebend zu erhalten. Bgl. Wisschel in Pauly's Realenchtl. II. S. 733.

85) Θεολογείον: βοίίας ΙΥ, 130.

- 84) Genelli S. 79 will freilich von einer Darstellung von Dämmerung oder Nacht auf der Bühne gar nichts wissen und glaubt, daß sich dieß zu denken blos der Phantasie der Zuschauer überlassen geblieben sei.
- 85) Hxeia: Vitruv. V, 5., der ziemlich aussührlich von diesem Gegenstande spricht, ohne daß wir dadurch zu einer deutlichen Vorsstellung gelangen. In keinem der in Ueberresten vorhandenen alten Theater hat sich irgend eine Spur dieser Einrichtung gesunden.
- 86) Vit. Aeschyli I. p. 117. u. 121. Westerm. Suib. s. v. Αἰσχύλος, Hor. A. P. 279 ff. Athen. I, 39. p. 21. e. Phi=
  Lostr. Vit. Soph. I, 9. Apoll. Rhob. VI, 11. (Ugl. Sommer=
  brobt de Aeschyli re scenica. Liegn. 1848—1858. 3 Progr. 4.)
- 87) Bgl. das lange Berzeichniß der verschiedenen Arten von Theatermasten bei Pollux IV, 133—154.

88) Bgl. Polluz IV, 143.

Denkmäler des Bühnenwesens Taf. V. Guhl und Koner Fig. 306 u. 307 und Weiß Fig. 294 u. 477.

90) 'Όγκος: Polluz IV, 133.

- <sup>91</sup>) Vgl. Guhl und Koner Fig. 306. b. u. c. u. Weiß Fig. 477. d. u. 478.
- \*\*) Κόθορνος: Pollux IV, 115 ff. VII, 84. 85. 90. Suid., Heipch., Phot. s. v. κόθορνος. Etym. M. p. 333, 54. 424, 40. Herob. VI, 125. Xen. Hell. II, 3, 31. Lucian. de hist. conscr. 22. Necyom. 16. mit d. Schol. Jfidor. Orig. XIX, 34. Zenob. III, 93. p. 75. Schol. zu Aristoph. Ran. 47. Eccl. 346. zu Sorh. Oed. T. 1239. Bekkeri Anecd. p. 249. u. 746. u. s. w. Bgl. Abbild. bei Weiß Fig. 478.

936) Und zwar seit Sophokles. (Vita Soph. p. 128. Westerm.)

95) Bgl. oben S. 93. u. 106.

94) So wenigstens auf mehreren antiken Darstellungen. Bgl. Overbeck Fig. 317. u. Weiß Fig. 294. u. 295.

- <sup>95</sup>) Χειρίδες: Vita Aeschyli I. p. 121. Westerm. Auch ihr Erfinder soll Aschylus gewesen sein. (Vita Aesch. a a. O.) Dio Chrys. Or. VIII. in Timoth. (T. VI. p. 475. Dind.)
  - 36) Κόλπωμα: Plut. Marius 25. Polluz IV, 116.
  - 97) Bgl. d. B. Abbild. bei Weiß Fig. 294. u. 295.

98) 'Oę Jostádios zitúv: Pollug VII. ober tò oę Jostádiov: Aristoph. Lysistr. 45. Genelli S. 89 sf. hat eine ganz eigenthüm-liche Ansicht bavon, indem er es gegen die ausbrückliche Angabe des Pollug für ein gegürtetes, in ganz gleiche und flach geplättete Falten vom Halse an die auf die Füße hinab gelegtes Gewand hält.

99) λιτών oder στολή ποδήρης: Helych. T. III. p. 350. Schm. 100) Vgl. Aeschyl. Choeph. 235 j., wo Elektra das Gewand

ihres Bruders an der eingewirkten Jagdscene erkennt.

- 101) Vgl. Ovid. Am. I, 8, 59. (Apollo) palla spectabilis aurea, wo wahrscheinlich an das Theatercostum gedacht wird.
- 102) Αγοηνον: Pollux IV, 116. Vielleicht zeigt es sich in Caplus Recueil T. II. tab. 76. p. 281. und bei Hamilton Vases Gr. T. I. tab. 59.
- 103) Pollug IV, 118. Ueber die Exomis selbst vgl. oben S. 88 f.
- 104) Hespich. (T. IV. p. 294. Schm.) Phot. (p. 108, 12.) und Suid. s. v. Χορταΐος, Diou. Halic. VII, 72. Aelian. Var. Hist. III, 40. Pollug VII, 47. 48. 60.

105) Pollug IV, 118.

106) Diomed III. p. 488. P. Schol. zu Aeschyl. Choeph. 900. Lucian. Necyom. 16. Ueber das Theatercostüm siberhaupt vgl. Polluz IV, 115 st. Plut. Alcid. 32. Athen. V. p. 198. XII. p. 535. e. Lucian. Iup. trag. 41. de salt. 27. de gymn. 23. Gallus 26. Nigrin. 11. Epict. c. 37. Arrian. Diss. Epict. I, 29. Aristoph. Ran. 46. mit d. Schol. Philostr. Vit. Apoll. V, 9. p. 195. und über das komische Polluz IV, 118. VII, 47. Etym. M. p. 319, 43. u. Gellius VII, 12. und von den Reueren besonders Schneider, Attisches Theaterwesen S. 158 st.

107) Bgl. mehrere Lustspiele des Aristophanes und die Abbild.

bei Weiß Fig. 294 u. 295.

- 108) Οί τε ύποκριταὶ καὶ οἱ χορενταί in der Vita I. Sophoclis p. 128. Westerm. Bgl. auch Bitruv. V: 7, (8,) 2.
- 109) Bgl. S. 267 j.
  110) Anjangs war blos ein Acteur aufgetreten, meistens wohl der Dichter selbst; dann hatte Aschylus einen zweiten und Sopholles noch einen dritten hinzugefügt. (Aristot. Poet. 4, 16. Vita Aeschyli p. 121. und Vita Sophocl. p. 127. u. 132. Westerm.) Seit Sopholles und Aristophanes, die selbst noch einigemal mitgewirft hatten, traten die Dichter nicht mehr selbst in ihren Stüden auf. (Vita Soph. a. a. O.) Vita Aristoph. p. 156. Westerm. Schol. zu Aristoph. Equ. 230.)

111) Vgl. Pollug IV, 88.

112) Epictet. c. 23. und dazu Simplic. p. 127. Salmas. Stobäus XXVII. p. 117. Alciphr. Ep. III, 71. Der erste Schauspieler (πρωταγωνιστής) erhielt die Hauptrolle, um welche sich die ganze Handlung drehte, der zweite (δευτεραγωνιστής) die

nächst bedeutenderen und endlich der dritte ( $\tau \varrho \iota \tau \alpha \gamma \omega \nu \iota \sigma \tau \dot{\eta} \varsigma$ ), der destwegen in sehr geringer Achtung stand (Polluz IV, 124. Demosth. de falsa leg. §. 10. (p. 344. R.) und dazu d. Schol. p. 418. de cor. §. 265. (p. 315. R.) Vitae X oratt. p. 840. a. Fr. (— Vita Aeschinis I. p. 263. Westerm.) die unbedeutenden Rebenrollen.

- 115) Bgl. Suid., Hesph. und Phot. s. v. νεμήσεις ύποχριτών.
- 114) So Aeschylus (Athen. VIII, 33. p. 344. d. Aristot. Poet. c. 26.), Sophotles (Schol. zu Aristoph. Nub. 1267 u. Ran. 803.), Euripides (Thom. Mag. Vita Eurip. p. 140. Westerm. Aristoph. Ran. 1455. mit d. Schol.), Aristophanes (Vita Arist. p. 155. Westerm. Schol. zu Aristoph. Vesp. 1012.).
- 115) Daher schreibt sich wohl auch die Nachricht, daß Kephijophon, der beste Schauspieler des Euripides, diesem bei Absassung seiner Stücke geholsen habe. (Aristoph. Ran. 975. u. dazu d. Schol.)
- 116) Daher τεχνίται und Διονυσιαχοί τεχνίται. (Vgl. 'oben S. 273. Note 35.) Zuweilen heißen sie auch άγωνισταί, da ihr Anglitzeten als ein Wettkamps (άγών) betrachtet wurde. (Arrian. Angl. VII, 14. Aeschin. in Ctesiph. T. III. p. 393. R. Heschin. s. v. άγωνισταί. T. I. p. 39. Schm.
- 117) Κωφά (oder κενά) πρόσωπα: Philo in Flacc. p. 968. (Π. p. 520. Menag.) Lucian. Tox. 9. Icarom. 9. u. de hist. conscr. 4. Plut. de glor. Athen. 6.

791. e. Philo Jud. p. 968. a.

118) Ein solches Zuhülsenehmen eines Statisten hieß παραχορήγμα, weil ihn der Choregos mit Garderobe zu versehen hatte. (Pollux IV, 110.)

119) Wie man z. B. daraus ersehen kann, daß Demosthenes sich darin von Schauspielern unterrichten ließ. (Plut. Demosth. 7.)

- 120) Dieß nannte man in Bezug auf den Schauspieler έκπίπτειν (Aristot. Poet. 24. Demosth, de cor. §. 265.) und in Hin= sicht auf die Zuschauer έκβάλλειν und έξαίζειν. (Demosth, de fals. leg. §. 837.)
- 121) Lucian. Piscat. 33. de merc. cond. 5. Nigrin. 8. Tox. 9. Demosth. de cor. §. 265. de fals. leg. §. 337. Plat. Leg. II. p. 659. III, p. 701. Theophr. Char. 11. Alciphr. Ep. II, 4. III, 71. Polluz II, 197. IV, 122. Senec. Ep. 115.

122) Durch Kränze: Demosth. de fals. leg. §. 193. in Mid.

§. 55. 63., durch Geldgeschenke: Diod. Sic. XX.

123) Bgl. oben S. 267 f.

124) Daß nach ihnen die Truppen benannt wurden, haben wir **jhon S.** 268. gesehen. Die dazu citirte Stelle Plut. de fort. Alex. II, 2. lautet: οἱ περὶ Θέσσαλον καὶ Αθηνόθωρον ὑποκριταί.

125) Bgl. Vitae X oratt. 6. (Biogr. Gr. ed. Westerm. p. 263.) Aristot. Rep. VII, 17. Demosth. de sals leg. §. 120.

- 126) Ja sie erhielten sogar die Erlaubniß in Feindesland zu spielen. (Demosth, de falsa leg. §. 192 s. de pace §. 6. Plut. Pelop. 29. Alex. 29. de fort. Alex. II, 2. Athen. XII, 54. p. 538. s. XIII, 44. p. 581. c. e. Arrian. Anab. VII, 14. Wenn sie an dem bestimmten Orte nicht zu rechter Zeit eintrasen, wurden sie gestrast. (Plut. Alex. 29. Aeschines de falsa leg. p. 202. R.)
- 127) Vom Archon hieß es χορον διδόναι, vom Dichter χορον αίτειν und λαβειν. (Plat. Rep. II. extr. mit d. Schol. de Leg. VII. p. 817. d. Aristoph. Ran. 94. Athen. XIV, 43. p. 638. f.
- 198) Χορηγός oder Χοραγός: Athen. III, p. 103. f. XIV, p. 633. b. Aristoph. Pax 1022. Xen. Rep. Ath. 3, 4. Demosth. in Mid. §. 17. 126. und seine Leistung χορηγία oder χορηγείν. Ueber die χορηγία vgl. Schneider Att. Theaterwesen Nr. 134—137. 140. 141. 143. 147.

129) Manche (z. B. Wolf zu Demosth. Lept. p. 68 ff.) haben aus Plut. Phoc. 19. schließen wollen, daß der Choregos auch die Decorationen und Garderobe für die Schauspieler habe liefern

müssen. Siehe dagegen Böch, Staatshaush. I. S. 601.

180) Er mußte den Choreuten gute, die Stimme stärkende Speisen und Getränke verabreichen. (Plut. de laud. Athen. 6. Antiphon π. τοῦ χοροῦ p. 767. Bgl. Ulpian. zu Demosth. in Lept. §. 24. u. Corp. Inscr. Gr. Nr. 1845.) Der Auswand des Choregos war, besonders in der Tragödie, ein sehr bedeutender. Bei Lysias π. Αριστοφ. χρημ. §. 42. (p. 642.) Απολ. δωροδ. §. 1. (p. 698 st.) u. anderw. ist von einer Ausgade von 1500, 1600, 2000, 3000, 4000, 5000 Drachmen sür einen tragischen Chor die Rede. Bgl. Böckh, Staatshaush. I. S. 604 st.

131) Demosth. in Mid. 5. 17. 18. 20.

<sup>182</sup>) Vgl. Schneiber a. a. O. Nr. 149. u. 150.

- 133) Bgl. Athen I, 39. p. 21. e. mit Herod. I, 23. IV, 21. u. über den Ausdruck διδάσκειν auch Etym. M. p. 272, 23. Harpocr. u. Suid. h. v.
- 134) Χοροδιδάσκαλος: Aristoph. Aves 1404. Eccl. 809. Antiphon π. τοῦ χορ. p. 767 f. Aristot. Polit. III, 9. Plat. Leg. II. p. 655. a. VII. p. 812. e. Bgl. Demosth. in Mid. §. 58.

135) Υποδιδάσκαλος: Polluz IV, 106. Hespth. h. v. (T. IV.

p. 212. Schm.)

136) 'Ορχηστοδιδάσκαλος: Athen. I, 39. p. 21. e.

137) Antiphon  $\pi$ .  $\tau o \tilde{v}$   $\chi o \varrho$ . a. a. O.

138) Pollux IV, 108. Schol. zu Aristoph. Equ. 586. zu Aves 298. u. zu Aeschyl. Eumen. 585. Suidas in Vit. Soph. (p. 132. Westerm.) ist im Irrthume, wenn er berichtet, daß erst Sopholles den Chor von 12 auf 15 Choreuten erhöht habe. Eine eigenthümliche Ansicht haben R.O. Müller zu Aesch. Eumeniden p. 72. und mit ihm W. Schneider im Att. Theaterwesen Nr. 142. ausgestellt,

daß nämlich der Dichter 50 Personen erhalten und diese dann sür seine Tetralogie in 4 Chöre getheilt habe, so daß der Chor sür jedes Stück aus 12 Choreuten bestanden hätte. Siehe dagegen Gottstr. Hermann Opusc. VI. p. 127 ff.

139) Ersteres hieß κατά ζυγά letteres κατά στοίχους auftreten. (Vollux IV, 108. Phot. p. 54, 17. p. 604, 19.)

140) Nach Volluz a. a. O. σποράδην.

- 141) Wie im Ajax des Sophokles, in der Alcestis und Helena des Euripides. Das erste Austreten des Chors hieß πάροδος, das Abtreten während des Stücks μετάστασις, das zweite Austreten έπιπάροδος und das Abtreten am Ende des Stücks άφοδος. (Pollux IV, 108.)
- 142) Koquqaios, auch ήγεμών. (Demosth. in Mid. §. 60.) Bgl. über ihn und seinen Platz auf der Orchestra Müller zu Aesch. Eumen. p. 82. und Anhang dazu p. 35. mit Hermann Opusc. VI. p. 143 ff. und Schneider Att. Theaterwesen Nr. 190. 193. Genelli S. 135. u. 155. unterscheidet den Koryphäos (oder vielmehr die Koryphäen, denn er nimmt zwei solche an beiden Flügeln des Chors an) als Vortänzer von dem Hegemon oder Chorsührer, der nie mitgetanzt und seinen Platz an der Thymele gehabt habe. Beim Einzuge des Chors läßt er diese drei Personen die vorderste Kotte bilden.
- <sup>143</sup>) Bgl. Athen. XIV, 33. p. 633. a. Suid. u. Hespch. s. v. χορηγός. (T. IV. p. 294. Schm.)
- 144) Diese Tänze hießen in der Tragödie έμμέλεια, in der **Romödie** κόρδας und im Satyrspiel σίχιννις. (Athen. I, 37. p. 20. e.) Bgl. Schneider Att. Theaterw. Nr. 195.

145) Vgl. Ariftot. Poet. c. 4.

- Thespis in seiner Person ben Dichter (vgl. Aristoph. Vesp. 1479.), Tonsetzer und Schauspieler. (Vgl. Plut. Solon 29. u. Athen. I, 39. p. 22. a.) Die Nachricht vom Karren bes Thespis bei Horatius A. P. 275 st. u. Dioscor. Ep. 16 st. (Anth. Pal. VII, 410 st.) wird jett mit Recht sür bloße Fabel gehalten, die wahrscheinlich auf einer Berwechselung des Ansanzs der Tragödie mit dem der Komödie beruht, da nach Marm. Parium Ep. 54. 55. (Böckh, Corp. Inscr. Gr. II. p. 307.) Susarion seine Komödien auf einem herumsahrenden Wagen darstellte. (Ugl. auch Schneider de originibus comoedise Graecae (Breslau 1817.) p. 23 st.) Ueber Thespis und das Wesen seiner Bühnenstücke vgl. besonders Schneider a. a. O. c. 4. u. 5. p. 37 st.
- 147) Der kurz vor Aeschylus und noch als dessen Zeitgenosse lebte. (Schol. zu Aristoph. Ran. 940. Plut. Themist. 5.) Bgl. über ihn und seine Verdienste um die griech. Bühne Aristot. Probl. XIX, 31. Aristoph Aves 750. Vesp. 220. Ran. 940. mit d. Schol. u. Schneider a. a. O. c. 6. p. 64 ss.

- 145) lleber die Bervollkommnung der Tragödie durch Aeschyloß und seine nächsten Nachsolger vgl. die Vita Aeschyli (in Biogr. Gr. ed. Westermann p. 117 ff) Suid. s. v. Αἰσχύλος, Aristoph. Ran. 1004. Antipater Epigr. 57. Philostr. Vit. Soph. I, 9. u. Vit. Apoll. VI, 11. Aristot. Poet. 4, 15. Athen. I, 39. p. 21. d. Hor. A. P. 278. Vit. Sophool. (p. 127. Westerm.) u. s. w.
  - 149) Bgl. Diog. Laert. III, 56.
  - 150) Wie die Alcestis des Euripides.
- 151) Genelli (ber im 6. Kap. S. 105—157. aussilhrlich, aber mit vielen willführlichen Hypothesen, über den scenischen Vortrag handelt) läßt S. 132. auch den Dialog recitativartig sprechen und von einem Instrumente begleiten, um "den Sänger" bei sester Intonation zu erhalten; ja er giebt sogar S. 152 f. jeder Rolle ihren "eignen Spielmann", der mit seinem Instrumente den Schaussieler auf die Bühne begleitet habe.
- 152) Πρόλογος: Ariftot. Poet. c. 12. Έπεισόδιον: Ariftot. a. a. O. Tzek. in Crameri Anecd. III. p. 343, 25. 344, 21. 345, 23. 348, 17. Έξοδος: Ariftot. a. a. O. Tzekek a. a. O. p. 340 ff.
- 158) Πάροδος u. στάσιμα: Aristot. Poet. 12. Tzet. de trag. ed. Dübner im Neuen Rhein. Mus. IV, 3. p. 403 s.
- 154) Bei Aeschhlus sind sie noch häufiger und länger, als bei Sophokles und Euripides.
- 155) Sogenannte κομμοί, die diesen Namen (Klagegesänge) deswegen führten, weil sie Ausdrücke der Theilnahme an den Leiden der handelnden Personen waren. (Aristot. Poet. c. 12.)
- habung mehr dazu eigneten, als die Lyra. Man gebrauchte drei Arten von Flöten, aukoi naudenoi für die Knabenchöre, nagdérioi für die männlichen Chöre. (Athen. VI, 79. p. 176. f.) Die Flötenbläser traten mit dem Chore zugleich auf und ab und blieben mit ihm, so lange er auf der Orchestra verweilte, vor den Augen der Zuschauer. (Genelli S. 152. giebt jedem Chore drei Flötenbläser, einen für seinen Hegemon und zwei für seine beiden Korpphäen. Vgl. Note 142.)

156) Έμμέλεια: Pollux IV. 99. Athen. I, 37. p. 20. e. XIV, 28. p. 630. e. Aristid. Vol. II. p. 415. Lucian. de salt. 26. Hespirch. T. II. p. 76. Schm. Tjetz. de tragoed. ed. Dübner im Reuen Rhein. Mus. IV, 3. p. 403 f. Bekkeri Anecd. p. 101, 17. Schol. zu Aristoph. Ran. 924.

157) lleber die Etymologie des Namens von αωμος und φδή (wie den der Tragödie von τράγος und φδή) vgl. Aristoph. Poet. 3, 5. Vit. Aristoph. in Biogr. Gr. ed. Westerm. p. 161. Schol. zu Aristoph. p. XI. Küster. Etym. M. p. 764, 14. Eustath. de trag. et comoed. in Gronov. Thes. VIII. p. 1683. Schol. zu Plat. Rep. p. 398. Tauchn. Better's Anecd. Gr. p. 747 ff. u. A.

158) Aristot. Poet. 4, 14. (Andrer Ansicht jedoch ist Schneider

de originibus comoediae Gr. p. 12. f.) Ueber die Phalluschöre selbst val. Athen. XIV, 16. p. 622. u. Schol. zu Aristoph. Acharn. 242. 260.

159) Obgleich sich nach Aristot. Poet. 3, 5. auch die Athener

ben Ruhm der Erfindung vindicirten.

١.

- 160) Aristot. Poet. 5, 5. 6, 8. Fragm. περὶ χωμφδίας p. 161. Westerm. (ober p. 535. Meinek.) Bgl. Plat. Theaet. p. 153.
- 161) Susarion, der aus dem megarischen Flecken Tripodiskos nach Athen übersiedelte, lebte um die 50. Olymp. oder 576 v. Chr. **Bgl.** Fragm. περὶ κωμφδ. a. a. O. Tzehes bei Cramer Anecd. Gr. III. p. 336. IV. p. 315. u. Anecd. Paris. I. p. 3.
- 162) Bgl. besonders Rötscher, Aristophanes und seine Zeit, Berlin 1827. und die neueste Schrift hierüber: Cramer, Die altzgriechische Komödie. Cöthen 1874.

165) Vgl. Aristoph. Aves 297 ff.

164) Schol. zu Aristoph. Equ. 586.

- 165) Παράβασις: Schol. zu Aristoph. Nub. 518. Equ. 505. Pax 733.
- βασις im engern Sinne, dem μακρον oder πνίγος, der στροφή, dem έπίρρημα, der αντιστροφή und dem αντεπίρρημα. (Etym. M. p. 528, 1. Hephäft. p. 71. (131.) Pollux IV, 111.) Die Strophe und Antistrophe wurde vom Chore gesungen, das Uebrige aber vom Chorführer gesprochen.
- 167) Δοᾶμα σατυρικόν: Plat. Symp. p. 222. c. (Bgl. Pollug IV, 99. 118. 142. Athen. I, 37. p. 20. e. u. XIV, 28. p. 630. b.)

168) Suid. s. v. *Moativag* u. Hor. A. P. 230.

169) Wie es schon Demetrius de elocut. §. 169. thut.

170) Der Cyklops des Euripides.

171) **Linevelg:** Eurip. Cycl. 37. Athen. I, 37. p. 20. e. XIV, 28. p. 630. b. Dion. Hal. VII, 72. p. 1491 f. Hespth. T. IV. p. 29. Schm.

172) Vgl. Pollug IV, 116. Etym. M. p. 764, 9. Dion. Hal.

VII, 72. Sor. A. P. 220 ff.

178) Vgl. oben S. 330.

174) Vgl. 1. Abth. 1. Band. S. 400. der neuen Aufl.

175) Μαστιγοφόροι oder μαστιγονόμοι: Demosth. in Mid. §. 178. Lucian. Pisc. 33. Pollug III, 145. 153. Schol. zu Plat. p. 99. Ruhnk. und zu Aristoph. Pax 733. Spnes. Aegypt. II. p. 128. c. Ob und wie sie von den ξαβδούχοι (Pollug a. a. O. Schol. zu Aristoph. u. zu Plato a. a. O.) verschieden waren, ist schol zu bestimmen.

176) Bgl. die oben angeführten Stellen.

- 177) Αγωνοθέται: Lucian. Nigrin. 14. Polluz III, 140. 142.
- 178) Bgl. Plut. Cim. 8. Schol. zu Aristoph. Aves 445. und Photius p. 411.

179) Bgl. Plut. an seni resp. ger. T. II. p. 785. B. Diob. Sic. XIII, 103. (Vita Sophocl. p. 128. 130. Westerm.)
5enas. 1. Band.

180) Bgl. Pauf. V. 4, 5. 20, 1 (bei bem sich V, 8. 9. eine Geschichte ber olymp. Spiele findet) und Plut. Lycurg. 23.

181) Die mit dem J. 776 v. Chr. beginnende Zeitrechnung nach

4 Jahre umfaffenden Olympiaden.

Jeit und die fünstägige Dauer der Spiele vgl. Pind. Ol. V, 6. mit d. Schol. p. 119 j. Rach Pauf. V, 9, 3. waren vor der 77. Olymp. die Kampsspiele blos auf einen Tag beschränkt gewesen, so daß sich ihr Ende zuweilen bis in die Nacht hinein verzogen hatte. Später aber wurde ihnen von Zeit zu Zeit ein Tag hinzugestigt, bis man endlich bei 5 Tagen stehen blieb.

185) Beschrieben von Pauf. V, 11.

184) Bgl. Aelian. Var. Hist. XIV, 18.

185) Vgl. Aelian. ebendas. Aristot. Problem. 38, 6. Justin. XIII, 9. Bellej. I, 8. u. oben S. 238.

186) Aλυτάρχης: Lucian. Herm. 40. Die Polizeidiener selbst

hießen alital.

- 187) Bgl. Pauf. V. 21, 5. u. oben S. 6. Daß öfters auch Frauen ihre Männer zu den Kampfspielen begleiteten, um wenigstens Zeugen des Treibens dabei zu sein, wenn sie auch bei den Wettkämpfen selbst nicht zusehen durften, ergiebt sich z. B. aus Livius XXVII, 31.
- 188) Die Kaiser Tiberius und Nero errangen noch selbst Siege in den olympischen Spielen. (Paus. VI. 16, 4. Suet. Nero 23. 24. Dio Cass. LXIII, 10.) Im 10. Jahre der Regierung des Theodosius aber oder 394 n. Chr. wurden dieselben nach Verlaus von 293 Olympiaden sür immer ausgehoben. (Cedren. Comp. hist, I. p. 326. ed. Paris. a. 1647.)
- 189) Ellavodinai: Pind. Ol. III, 12. Pauf. V, 9, 4. VI, 2, 2. Aelian. Var. Hist. IX, 31. X, 1. Philostr. Vita Apoll. VI, 10. p. 238. Dio Cass. LXIII, 14. Etym. M. p. 321, 24. Bekkeri Anecd. p. 248, 32.
- 190) Bgl. Thuchd. VI, 16. Erwähnt werden die Θεωφοί: Athen. V, 22. p. 194. c. u. der Αρχιθεώφος: Dinarch. in Demosth. p. 90. Andocid. p. 17, 19. 32, 46. Pollug VIII, 83. Aristid. Eth. Nicom. IV, 4. Etym. M. p. 151. 32.

191) Bgl. oben G. 300.

- 192) Ngt. 1. Abth. 1. Band. S. 377 ff. der neuen Aufl.
- u. anderw. (Pauf. II, 27, 6. VI, 20, 5. 6. VIII, 47, 3. IX, 23, 1.) An andern Orten aber bestand es auch aus ganz massivem Bauwert, z. B. das pythische bei Delphi (Pauf. X, 32, 1. und Heliod. IV, 1.). Das prachtvollste Stadion Griechenlands war das panathenäische seit Heraische seit Heraisc

<sup>194</sup>) Vgl. Pauf. VI. 20, 5—7.

195) Griechisch: 'Agioreve, Σπεῦδε und Κάμψον. (Schol. zu Coph. Electra 691.) Die letzte Inschrift bezog sich auf den gleich

zu erwähnenden Diaulos ober Doppellauf.

196) Bgl. die Abbild. von Stadien in Krause's Symn. u. Agon. **Zaf. III.** u. IV. u. in d. Expéd. scientif. de Morée. T. I. pl. 24. (wo man aus der Abbild. des messenischen Stadiums besonders die amphitheatralische Einrichtung des hintern Halbkreises ersieht).

197) Ιππόδοομος schon bei Hom. II. XXIII, 330., bei Polyb. VII, 17, 2. Lucian. Nigrin. 29. u. anderw. Beschrieben von Paus. VI, 20, 7—10. 21, 1. 2. Bgl. auch Apoll. Than. VIII. p. 55, 2. Salmas. und den Grundriß in Krause's Ghmn. u. Agon. Taj. IV. Fig. 8.

198) Daß die Zuschauer saßen, ergiebt sich aus Paus. VIII, 5, 8. Aristot. Probl. XXXVIII, 6. Plut. Apophth. Lac. 8. u.A.

199) Στοά 'Αγνάπτου: Pauf. V, 15, 6. vgl. mit VI, 20, 10.

200) Αφεσις: Pauf. VI, 20, 10. 14.

201) Vgl. Pauf. VI, 20, 8. und über die porta triumphalis 1. With. 1. Band. S. 387. der neuen Aufl.

<sup>20</sup>2) Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 378. der neuen Aufl.

Pos) Νύσσα: Theocr. XXIV, 117. Apoll. Rhod. III, 1272. **Encophr.** 15. Hefych. T. III. p. 165. Schm. Homer II. XXIII, 382. 388. 344. 758. gedenkt dieser νύσσα am äußersten Ende seiner Rennbahn.

204) Bgl. Pauf. VI, 16. 4.

VII. §. 7. p. 197., während Barthélemy (Voy. du jeune Anach. III, 38. p. 385. Biest.) gar eine Breite von 600 Fuß annimmt.

206) So bei Soph. Electra 701 ff.

207) Pauj. V, 21, 5.

208) Vgl. Krause's Olympia (Wien 1838.) S. 144 ff.

- Pauf. IV, 4, 4. 13, 5. V, 14, 5. 8. Bgl. Pind. Ol. V, 5. XI, 51. u. Schol. zu Pind. Ol. XI, 29. p. 245. Nament-lich wurde dem Zeus am Schlusse des Festes, wo auch die Dank-opfer der Theoren stattsanden, eine Hetatombe als Dankopser dargebracht. (Lucian. Bis accus. 2.)
- 210) Antocid. in Alcib. p. 126. R. vgl. Pauf. VI, 20, 4. u. Schol. zu Pind. Ol. IX, 1. p. 207. B.

211) Plut. Qu. Symp. II, 5, 1.

<sup>212</sup>) Bei den übrigen Wettkämpsen, zu denen sich gewöhnlich wenigere Theilnehmer anmeldeten, war wohl eine solche Bildung von Abtheilungen unnöthig.

218) Pauf. VI, 13, 4.

214) Lucian. Demon. 49.

- <sup>215</sup>) Vgl. die antiken Abbild. bei Krause Gymn. u. Agon. **Las. VI.** u. VII.
  - 216) Pauf. VI, 13, 4.

<sup>217</sup>) *Jiανλος*: Pauf. V, 8, 2. 3. Plat. Leg. VIII. p. 823. b. Soph. El. 691. Eurip. El. 824. Callim. Lav. Pall. 23. Des δπλίτης δίανλος gedenten Pauf. X, 7, 7. u. Polluz III, 151.

<sup>218</sup>) Δολιχός: Pauf. III, 21, 1. VI, 24, 1. Plat. Leg. VIII. p. 833. b. Ariftid. Vol. II. p. 349. Diog. Laert. VI, 34.

VII, 179. Lucian. de hist. conscr. 30.

 $^{219}$ ) Einfach  $6\pi\lambda o\nu$  genannt: Artemid. Oneir. I, 65.

- 220) Bgl. Abbild. bei Kraufe Symn. u. Agon. Taf. VII. b.
- 291) Pauf. II, 11, 8.
- <sup>222</sup>) Artemid. a. a. O.
- Plut. Qu. Symp. VIII, 4, 1. vgl. mit Nicias 3. Arat. 13. Polluz III, 152. Hor. Od. I, 1, 5 f. IV, 2, 17 f. u. f. w. Merkwürdig ist, daß bei Paus. VIII, 48, 2. von einem Umkränzen mit der Palme gesprochen wird.
  - 224) Schol. zu Pind. Ol. V, 8. p. 119. B.
- Pauf. V, 7, 4. vgl. mit Diod. Sic. IV, 14. u. Dion. Hal. I, 71. Die 17 Iweige zu den für die verschiedenen Kampiarten nöthigen Kränze mußten von einem dazu auserkorenen Knaben, der noch beide Eltern hatte, mit einem goldnen Wesser vom heiligen Oelbaume abgeschnitten werden. (Schol. zu Pind. Ol. III, 60. p. 102. B.) Der Schol. zu Pind. Ol. V, 14. p. 120. B. nennt zwar 28 Kränze, welche Zahl aber von Böch gewiß mit Recht sür jalsch gehalten wird.
  - 226) Bind. Ol. III, 6. 13.
  - 227) Pind Ol. V, 8. mit d. Schol. p. 121. B.
  - 228) Lucian. Anach. 15 ff.
- Bieger in den Wettrennen ließen außerdem auch die Erzbilder ihrer Wagenlenker, Rosse und Wagen ausstellen. (Pauf. VI, 1, 2. 2, 1. 18, 1. Herod. VI, 103. Plut. Cat. maj. 5. Aelian. Var. Hist. IX, 32.)
  - 230) Diod. Sic. XIII, 82. vgl. Dio Caff. LXIII, 20.
  - <sup>231</sup>) Plut. Qu. Symp. II, 5, 2.
- 232) Plat. Apol. 26. p. 36. e. Rep. V. p. 465. c. d. e. Athen. VI, 8. p. 237. f. X, 2. p. 414. a. Aelian. Hist. anim. VI, 49.
- Pauf. VI, 2, 1. 13, 6. X, 36, 4. vgl. Plut. Numa 1. u. Schol. zu Theocr. IV, 6. Ein vollständiges alphabetisches Verzeichniß der olympischen Sieger findet sich bei Krause Olympia S. 236—412.
- <sup>234</sup>) Bgl. Suet. Oct. 45. Plin. Epist. X, 119 f. Cod. Justin. X, 53.
  - <sup>235</sup>) Pauf. V, 12, 3. 20, 1. 2.
  - 236) Lucian. de Dem. laud. 3.
- Abbild. bei Krause Tas. X—XIII. u. XVII. XVIII.

Olympia S. 109 ff.

239) "Epedoos: Lucian. a. a. O. Aeschyl. Choeph. 866. Eurip.

Rhes. 119. Aristoph. Ran. 792.

240) Pauf. V, 8, 3.

- 241) Παγκράτιον: Pind. Ol. VIII, 77. Nem. II, 24. III, 27. V, 9. Aristoph. Vesp. 1191. Pax 898. Plat. Leg. VII. p. 795. b. Abweichende Ansichten darüber: vgl. Plut. Qu. Symp. II, 4. (p. 638. d.) Philostr. Icon. II, 6. Artemid. I, 64. Suid. Phot. u. A.
- 242) Πένταθλον (ober: πεντέαθλον) Pind. Pyth. Ol. XIII, 41. VIII, 92. Isthm. I, 35. Bgl. Nem. VII, 12. Herod. VI, 92. Xen. Hell. VII, 4, 29. Soph. El. 691. Pauf. II, 7, 2. V, 8, 7. Abbild. bei Kraufe Taf. XV. u. XVIII. Fig. 66, m.

245) Άλμα, ποδωκείη, δίσκος, ἄκων, πάλη.

244) Pauf. V, 9, 1.

\*\*\*\*) Bgl. 1. Abth. 1. Band. S. 304. Note 122. der neuen Aufl. u. Abbild. bei Krause Tas. IX. Fig. 20. 22. IX. d. Fig. 25. d. IX. c. Fig. 25. f. g.

<sup>246</sup>) Bgl. ebendaselbst S. 348 f. Note 92. u. Abbild. bei Arause

Laf. XIII. XIV.

<sup>947</sup>) Pauf. VI, 15, 3. (vgl. mit Dio Caff. LXXIX, 10. u. Philoftr. Her. II, 6.)

248) Xen. Hell. VII, 4, 29. vgl. mit Pauf. VI, 24, 1.

249) Bei Pauf. VI, 11, 2. Wenn auch Plutarch Praec. polit. c. 15. diese Summe auf 1200 reducirt, so ist doch dieß immer noch eine fast unglaubliche.

250) Wobei sie zuweilen auch noch eine Bettelei trieben, indem

fie bei den Zuschauern Gelb einfammelten.

<sup>251</sup>) **Vgl. Hom.** Il. XXIII, 325 ff.

- Poetische Schilderung in Soph. Electra 709 ff. u. die Beschreibung eines römischen Wettrennens in d. 1. Abth. 1. Band. S. 385 ff. der neuen Aufl., so wie Abbild. bei Krause Taf. XIX. u. XX.
- 253) Bgl. die ähnliche Einrichtung im römischen Circus 1. Abth. 1. Band. S. 379. der neuen Auflage.
- <sup>254</sup>) Ταράξιππος: Pauf. VI, 20, 15. Bgl. Anth. Pal. XIV, 4, 5. Phot. Cod. 190. p. 150, 4. Schol. zu Lycophr. 43.

<sup>255</sup>) Paul. VI, 20, 10.

Pauf. VI, 2, 4. 13, 6. 19, 1. Vgl. die Abbild. von wei Knaben, die völlig nackt einen Wettritt machen, bei Krause Laf. XX. Fig. 79.

257) Vgl. oben Note 209.

266) Pauf. V, 15, 8.

269) Vgl. Pind. Ol. IX, 1 ff. mit d. Schol. p. 207. B. Athen. I, 5. p. 3. d. e. Plut. Alcib. 11. Auch dabei wurden

gewöhnlich Siegeslieder gesungen, beren Dichter oft selbst zugegen waren (Pind. Ol. IV, 1 ff. XI, 104, vgl. Dion. Hal. Art. rhet. c. 7. u. προτρεπτ. άθλητ. §. 4. T. V. p. 272. 274. Reisk.)

- 960) Bgl. Lucian. Herod. 1. 2. 3. u. de hist. conscr. 42. Philostr. Vit. Soph. I, 9. p. 493. I, 11. p. 496. u. I, 17. p. 505. Ol. Plat. Hipp. min. p. 368. c—e. Pauf. VI, 17, 5. 18, 2. 3. Diob. Sic. XIV, 109. XV, 89. Cic. de Orat. III, 32, 127. u. A.
- <sup>261</sup>) Lucian. Herod. 4. 5. Aelian. Var. Hist. X, 7. (Bgl. Plin. XXXV, 9, 35. §. 58.)

<sup>262</sup>) Demosth. pro cor. §. (54 f. 83 f.) 91. 116. Corp. Inscr. Gr. n. 1572. u. bazu Böck p. 756. Bgl. auch Strab. VI, 1, 10. p. 261.

<sup>263</sup>) Thuchd. V, 18. 47. Pauf. V, 23, 3. Böck Corp. Inscr. I. p. 1. u. 28.

264) Denn es jehlte in Olympia an Wasser (Lucian. Herod. 8.

u. de morte Peregr. 19.) (Ngl. Pind. Ol. III, 24.)

265) Nach Bafil. Homil. 6. u. Dio Chrys. Or. II. adv. Jud. p. 331. wäre es gesetzliche Vorschrift gewesen, den Spielen mit unbedecktem Haupte beizuwohnen.

266) Lucian. Herod. 8. Ariftot. Probl. XXXVIII. 6. Dio

Chrys. a. a. D.

- <sup>267</sup>) Hocr. Euag. §. 32. Philostr. Imag. II, 6. Dio Cass. LXIII, 26. vgl. Pind. Ol. IX, 100. mit d. Schol. p. 226. B.
- Pind. Isthm. III. p. 327. B. läßt irrig die Pythiaden erst mit Olymp. 49, 3. beginnen.

269) Censorin. de die nat. c. 13. Lgl. d. Descript. de l'Égypte. T. VII. p. 202 sf. u. Arause Symn. u. Agon. I. S.

135 ff. Anm. 11.

<sup>270</sup>) Pauf. X, 37, 4. (welcher ausbrücklich bemerkt, baß er teinen Tarazippos enthielt). Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 1688. u. bazu Böckh Vol. I. p. 807.

271) Lucian. adv. indoct. c. 9.

272) Vgl. Strab. IX, 3, 10. p. 421.

<sup>273</sup>) Vgl. Pauf. X, 7, 3.

Pauf. a. a. O. Das Pankration der Knaben wurde hier schon Pyth. 61. oder Olymp. 108., also früher, als in den Olympien, eingeführt.

275) Blut. Qu. Symp. II, 5, 1.

276) Pauf. X, 7, 3. Diod. Sic. XV, 60. **Euseb.** Chron. p. 125. Scalig.

277) Ngl. Corp. Inscr. Gr. n. 1688. u. dazu Boch p. 813 j.

reicht wurden, geht aus Lucian. Anach. 9. 10. 13. 16. Liban. T. II. p. 716. Reisk. u. Anth. Pal. IX, 376. (T. II. p. 122. Jacobs.) vgl. mit Münzen bei Echel Doct. num. T. I, 4. p. 452 f. u. Mionnet Descr. d. med. T. I. p. 407 f. n. 298 f. hervor.

Anaben, der noch Bater und Mutter hatte, unter Begleitung eines Flotenbläsers aus dem Thale Tempe geholt. (Bgl. oben Note 225.)

280) Pauj. X, 7, 8.

281) Die Citharisten und Flötenbläser mußten dabei eine eigne Composition nach einem bestimmten, aus fünf Theilen bestehenden Schema vortragen. (Strabo IX, 3, 10. p. 421.)

282) Philostr. Vit. Soph. II, 27. p. 616. Olear.

- 285) Bgl. Xen. Hell. VI, 4, 29 f. u. Hell. VI, 34. III, 12. mit Herob. VI, 27. Plut. Qu. Gr. 59. Demosth. de fals. leg. §. 128.
- Dolion oder unserm März entsprach. Bgl. Böck Corp. Inscr. Gr.

a. a. D.

285) Plut. Qu. Symp. VII, 5, 1.

286) Lucian. adv. indoct. 9.

- <sup>287</sup>) Plut. Qu. Symp. V, 2. Philostr. Vit. Soph. I, 9, 2. p. 493. Olear.
  - 288) Plut. Qu. Symp. II, 1.
  - 289) Bgl. Julianus Epist. ad Argiv. p. 35. a.
  - 290) Pind. Nem. VI, 40 j.
- 291) Im Sommer (Thuc. VIII, 10. Curt. IV, 5, 11.) und zwar nach Dodwell de cycl. VI, 3. p. 280 ff. u. Corfini Diss. agon. IV, 3. p. 86 ff. im ersten Olympiadenjahre am 12ten des sorinth. Panemos (= attischer Hakatombäon); im dritten Olympiadenjahre aber im Frühjahre.

<sup>292</sup>) Strab. VIII, 5, 22. p. 380.

- 295) Strab. VIII, 5, 20. p. 378. Liv. XXXIII, 32. Aristid. Or. III. eig Moseid. p. 37. Dind. Dio Chrys. Or. IX. Vol. I. p. 289. Reisk.
  - <sup>294</sup>) Plut. Thes. 25. vgl. Pauf. I, 44, 12.

<sup>295</sup>) Eufeb. Chron. II. p. 125. Scalig.

11, 20. mit b. Schol. p. 439. B. Vgl. Strab. VIII, 5, 22. p. 380. Nach Korinths Zerstörung hatten einige Zeit lang die Sichonier die Leitung, die jedoch nach der Wiederherstellung Korinths wieder an die Korinther zurücksiel.

297) Pauf. II, 1, 7., der jedoch das Hippodrom nicht mehr

erwähnt.

<sup>298</sup>) Pauf. II, 2, 4. Plut. Alex. 14. Athen. XIII, 6. p. 589. b. Diog. Laert. VI, 77. (p. 351. Meibom.)

299) Livius XXXIII, 32. Vgl. Themist. Or. XV. p. 229.

Dind.

daraus, daß sie zuweilen ihre anwesenden Mitbürger und angesehene Fremde glänzend bewirtheten. (Plut. Qu. Symp. VIII, 4, 1.)

Vu. Symp. V, 3, 2. Diod. Sic. XVI, 679. (T. II. p. 143. Wessel.) Der Eppich war unstreitig beswegen gewählt worden, weil das Fest ursprünglich eine Todtenseier für Melikertes war. (Bgl. Schol. zu Vind. p. 274. B.)

302) Pauf. V, 21, 5. VI, 13, 2. Plut. Qu. Symp. V. 3,

1-3. Qucian. Anach. §. 9. 16.

808) Plut. Qu. Symp. VIII. 4, 1. Paul. VIII, 48, 2.

304) Bgl. Dio Chryf. Vol. I. p. 277. Reisk.

305) Noch zu Julians Zeiten. (Bgl. dessen Epist. ad Argiv. p. 35. a.)

<sup>806</sup>) Bgl. Münzen bei Mionnet Descr. d. med. T. II. p. 180. 182. 184. 186 n. 235. 248. 262. 265. Suppl. T. IV. p. 98. n. 668. p. 112. n. 766.

807) Strab. VIII, 6, 19. p. 377. (Vgl. Pind. Nem. II, 4 j. III, 18. VI. 45. Ol. IX, 87. XIII, 44. Isthm. III, 41. mit d.

Schol.)

<sup>808</sup>) Vgl. Schol. zu Pind. Nem. p. 425. B. nach G. Hermanns Emendation.

<sup>809</sup>) Vgl. Plut. Arat. 28.

810) Bgl. Polyb. V, 101, 5. Diod. Sic. XIX, 64. Liv. XXXI, 1. Corp. Inscr. Gr. n. 234. und Münzen bei Mionnet Descr. d. med. T. IV. p. 244. n. 54. u. p. 247. n. 73.

811) Plut. Philop. 11. Paus. VIII, 50, 3.

812) Bgl. Pind. Nem. II—X. u. Schol. zu Isthm. V, 58 ff. mit Herod. VI, 92. IX, 75. u. Pauf. II, 15, 2. VIII, 40, 8. 313) Bgl. Pauf. I, 22, 6.

314) Bei Pind. Isthm. III, 18. u. Pauf. VI, 2, 1. wird die

Art bes Rogwettrennens nicht näher angegeben.

s15) Livius XXXIV, 41. ist unstreitig im Jrrthum, wenn er sie auf einen Tag beschränkt, besonders da er selbst an einer andern Stelle XXVII, 31. von Fest tagen im Plural spricht.

316) Vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 1126. mit Bödh's Anm.

317) So war z. B. Demosthenes selbst Vorstand einer Gesandtschaft von Athen. (Dem. in Mid. §. 114 f.)

# Register.

A.

Male 118. Abtreibung ber Leibesfrucht 38. Abtritte 68. Achaer 22. Αχάνη 313. Αχίτων 102. Aderbau 166 ff. Aegina als Hanbelsplag 232. Adyevaia (äginetische Aramwaaren) 252. Aegineten, haufirende 257. Aeginetischer Münzfuß 296. · Aeginetisches Gewicht 302. Airlymara (Rathfelaufgaben) **123.** 141. Aeolier 22. Aequilibriften 271. Aerzte 148. Aestulapspriester als Aerzte 148. Aestulapstempel vertreten die Arantenhäuser 151. Aetolier 22. Aepfel 132. Agnaptos, Halle des 343. 371. Agonotheten 340. 369. Agoranomen 240. 258. Αγρηνον 329. Ahorn, Menblement babon 70. Aichmeister 258. Atrns 294. Alabemie 128. **Αχάθαρτος ἄ**ρτος 131.

Alto 42. Axwr 373.

Αχράτισμα 136. Αχροχειρισμός 145. Άλείφεσθαι = γυμνάζεσθαι 146. Aleinthoior in Badehäusern und Gymnafien 126. Aleifion, Messen baselbst 239. Άλμα 373. Allvonois (beim Ringen) 146. Alphito 42. Αλφιτοπώλις στοά 226. Altäre, tragbare 72. Alte Jungfern in Griechenland selten 14. Alter, hohes 2. Altis, Hain in Olympia 341. Alvea als Pferdefutter 186. Άλυτάρχης 342. 370. Ummen 41. Amorgische Gewänder 97. Αμφιδρόμια 39. Άμφιχέφαλος χλίνη 84. Amphithalamos 65. Amulete, den Kindern angehängt 41. 'Amuxdaides (Schuhe) 93. 222. 'Αναχαλυπτήρια 35. Ανάκλιντρον 84. 'Aνασχευάζεσθαι (Bankerott machen) **261**. Anatomie 149. Ayxeir (beim Ringen) 146. 'Aγχουσα (rothe Schminke) 114. Andron (Ardown) 65. 78. Andronitis 64. Anschlagen, Kinderspiel 48.

'Ανθοσμίας οίνος 136.

Anweisungen im Hanbel 242.

Apeais im Hippobrom 343. 371.

'Anoduryoeov in Babehäusern und Symnafien 126.

Απομαγδαλία 138.

Apotheten unbekannt 149.

Aprikojen 116. 133.

Arbeitstheilung bei ben Gewerben 205.

Agysion 261.

Αρχιθεωρός 342. 370.

Άρεταλόγοι 287.

Argiver 23.

Άργυραμοιβοί 260.

Αριστον 137.

Artabier 21.

Armspangen 100.

Αροτρον 185.

Αρτοπώλιδες 227.

Αρτος 131.

Άρύταινα 144.

Araneibereiter 212.

'Ασάμινθοι 143.

Asbest ausgeführt 237.

'. 1 σχάντης 84.

Ασχωλίζειν 49. 59.

(Aspafia 291.)

Asphodya ausgeführt 237.

Αστράβη 223.

' 4στράγαλοι, ἀστραγάλισις 357.

'Αστυνόμοι 74.

Athen, seine Beschaffenheit 61. sein Umfang 20.

(Athene pflanzt ben Delbaum 167.)

Athener 21.

Athleten (handwerksmäßige) 348.

Attischer Münzfuß 296.

Αὐλή (= περιστύλιον) 77.

Αύλεία ober αύλειος θύρα 76.

Auleten (addyral) 267. im Theater 368.

Αὐλοὶ ἀνδρεῖοι, παιδικοί, παρθένιοι 368.

Αίλοποιοί, αὐλοτρύπαι 218.

Ausfuhr von Waaren 237.

Ausfuhrverbote 231. 246.

Auspolsterung beim Theatercostum 329.

Aussaat 169.

Ausichmüdung ber Baufer 68.

Aussehen der Linder 7. 19.

Ausstattung ber Brante 15.

Ausstellung ber Leichen 151.

Ausstellung von Waaren 232. 248.

Austern 118.

Αὐτοπώλαι 217.

Αὐτόπυρος, αὐτοπυρίτης ἄρτος 181.

Άζυμος ἄρτος 131.

B.

Badwert 211.

Baben, Baber 125.

Babebiener 144.

Badegeräth 125.

Babegelb 125. 144.

Badehäuser 125.

Babemeifter, sbefiger 125. 144.

Babefdmamme 182.

Babewannen 125. 143.

Båder, Båderei 211.

Balancierstange ber Seiltanzer 286.

Βαλανεύς 144.

Ballspiel 48. 321.

Ballspielsäle (Sphäristerien) 146. 321.

Balsam 254. eingeführt 238.

Banterott 243.

Bankiergeschäft 242.

Barbiere 212.

Barbierstuben 4. 24.

Bart 91. 105. 328.

Βάθρα 83.

Βαθύζωνοι, βαθύχολποι γυναίχες

111.

Bauholz eingeführt 238.

Baukides (Schuhe) 98.

Baumeifter 265.

Baupolizei 61.

Becher 72.

Begraben ber Leichen 152.

Bernstein eingeführt 288.

Bespannung, Art ber 168. 249.

Bestäubung ber Weintrauben 172.

Betten 71. (f. auch Rubebetten.)

Bibliotheten 241. 259.

Bienenzucht 181.

Bier, eine Art von 119. Bilbhaner 266. Binbenhanblerinnen 257. Birnen 182. Blanta, Blautia (Halbichuhe) 98. Bleiweiß als Schminte 114. Bligifurm im Theater 326. 362. Blumenzucht 177. Bobmereibertrage 248. Bootier 22. Bogenfchuben (Bolizeibiener) 10. Bobnenichnellen, Rinberiviel 49. Budorónos, Adergeráth 186. Borbelle 281. Braute, in Sparta geraubt 87. Brandmartung entlaufener Gflaben 27. Brautgeichente 16. 35. Breche ber Reben 172. Breie bon Bohnen, Linfen zc. 132. Brettipiele 319. Brongegießer 206. Boorrecor im Theater 326, 362, Brot 116. Corten beffelben 117, 181, 211. Brotverläuferinnen 257. burch Grobheit verrufen 258. . Bruftbinbe 97. Buchsbaum jum Menblement bermenbet 70. Buchhanbel 240, 259. Buchftabiren 44. Bublbirnen 281. Βουλευτικόν 323, 359.

Buffus 110. eingeführt 288.

Βυρσοδέψαι, βυρσοποιοί 221.

brancht 118, 184.

coftunt 330.

Burgen 75.

servatates 72. Capitaliften, wie fie ihre Gelber anlegten 208. 242. Cebernholg eingeführt 288.

Bunte Rleibung 97. sbeim Theater-

Sutter, blos ale Argneimittel ge-

Xalueic 219. Xalni uvia, Rinberfpiel 59. Xalxıbileir, yalxirba 294. Xalulleir 59. Xalxof's, Münze 299. Gewicht 814. Χαμαίζηλοι 88. Χαμιύη, χαμεύνιον 84. Charon 152. Charonifche Stiege (xagweesor xl/µazes) im Theater 824. 860. Xespides 363. Χειράδοτον 263. Χειρόγραφον 263. Xeigolaßig am Pfluge 185. Χειρόμακτρον 188. Xnlor 85. Chirurgie 156. Chiton ber Manner 87. ber Frauen 94. Χίτων ποδήρης 364. Chitonion 94. Χυτρίνδα 58. Chlána 89. Chlamps 89. Xoivet 313. Chor (Chorenten) im Schaufpiel 832, Χορηγός (Chorführer) 274. 332. 366. Xopodidágnalos 332. 366. Chorgejang 335. Chortange ber Jungfrauen 5. - im Theater 336, 338, 340, Χρυσοχόοι 221. Xoug 812.

Cithariften 267. Citherfpiel 44. Citheripielerinnen 267. bei Trintgelagen 123. 141. Concubinat 14.

D.

Dacber 66. Δάκτυλος 811. Δανεισταί 260. Datteln 117, 139. Dedengetafel 68. **⊿εῖγμα 282.** Λεικτήριον 248. . Δείπνου 187.

Δεκάδραχμον 309.

Delos und Delphi, Marktverkehr baselbst 238.

Demeter lehrt den Aderbau 166.

Λευτεραγωνιστής 365.

Diademe 100.

Διαγραμμισμός 319.

Diatetik 147.

Διαλύειν (Liquidiren) 261.

Διαζώματα im Theater 324. 359.

**Δίαυλος 34**5. 371.

Διχοίνικον 313.

Dichter 269.

Δίδραχμον 308. 309.

Διώβολον 309.

Dionysos lehrt ben Weinbau 167.

Δίφοοι 83.

Diphthira 89.

Diploidion am Chiton 95. 109.

**Λίσχ**ος 347. 373.

Dozipasia ber Athleten 344.

**Δόλιχος 345.** 372.

Donnermaschine im Theater 326.

Dorier 22.

Dorische (und jonische) Frauentracht 94.

Αράμα σατυρικόυ 369.

Drachme (δραχμή), Münze 297. 308. 309. Gewicht 314.

Drechsler 206.

Dreifüße 72.

Dreigespann 249.

Dreichen, Dreichschleife 116.

Düngen der Felder 167.

Dünger 167. 184.

Durchsichtige Gewänder 97. 110.

### Œ.

'Hxeia im Theater 327. 363. Exerdy am Pfluge 185. Egge (erst später gebraucht) 169. Chebett 18. 38. Chebruch, Strafen desselben 33. Chen, eheliches Leben 14. Chegottheiten 36. Cheliche Rinber 18. Cheliche Pflicht überwacht 18. 38. Chescheidungen 16.

Cheftisterinnen 15.

Chrenplat bei Tische 120.

Eier 118. 134.

Einbalfamirung ber spartan. Ronige 159.

Einfuhr von Baaren 237.

Einfuhrverbote 231. 246.

Eisen ausgeführt 237.

Eisengelb ber Spartaner 299.

Είσπλήνας 294.

Eleer 22.

Elementarunterricht 43.

Elfenbein eingeführt 238.

Elfenbeinschniger 206.

Eue 301.

· Έλυμα am Pfluge 185.

Embabes 93. 106. 329.

Embată 93.

'Εμμέλεια 336. 368.

Έμπορία 246.

Endromis 93.

Erbovor am Pfluge 185.

*'Evéxugor* (Faustpfand) 262.

Έργυον (έγγειον, Hypothek) 263.

Έγχόμβωμα 90. 104.

'Εγχύχλια μαθήματα 54.

Enkyklischer Unterricht 45.

Enkhilon (Neberwurf der Franen) 96.

Enterbung 7.

Έντρίμμα (weiße Schminke) 114.

Έπεισόδιον 335. 368.

Ephebie 55.

'Εφηβικόν 323 359.

"Ειτεθρος 346, 373.

Ephestris 96.

Έφορία άγορά 256.

(Epicyarmus 336.)

Έπίλουτρον 144.

Έπίπαστα 139.

'Επισχήνιον 362.

Epithalamion 18.

Ενφδός im Chorgefange 336.

Eppich 117.

'Erbbegrabniffe 154.

Erblichkeit bes Gewerbes 204.

Erfindung von Handwerkzeug 216.

169.
bezweige 166 ff.
ung 41 ff.
und gegessen 118.
ärkte 199.
ilch, heilsam 118.
ht 180.
seit 4.
undel 256.
ches Talent 297. 308.
sen als Sklaven 9.
in Gymnasien 127.
c 335. 368.
3 88. 330.

8. en 11. 203. 216. beim Hochzeitzuge 17. andel 256. 100. ei 210. von Thon 72. s Gelb, Falichmünzerei 260. 3 Haar 98. 100. enleben 3. impf 346. iander 243. eister 46. ihre Cultur 176. ausgeführt 237. le Rleidung 89. 340. nb Saute eingeführt 238. **67.** eien der Gaukler 278. ad zum Seihen bes Weines 119. eiter 211. the, Filzsocken 94. statt einer Gabel gebraucht 120. inge 94. 100. 108. .18. 134. ingefalzene 118. 212. ıg 182. rft 240. 258.

maß 300.

ant 227.

lafer 267.

Flötenmacher 218. Flötenspiel 44. Flotenspielerinnen bei Trinkgelagen 123. 141. Fluffische nicht beliebt 118. Flußschifffahrt unbedeutend 234. 249. Frauen, ihre Stellung und Lebensweise 5. 25. ihr Geschäftstreis 6. 26. ihre Aleidung und Put 94 ff. Freilassung der Sklaven 12. Frühbeete, unbekannt 178. Frühftück 5. 197. Fuhrwerf 234. 249. Fußbankden 70. Fußbekleibung ber Manner 92. ber Frauen 97. Fußboden 68.

G.

Sabeln bei Tische unbekannt 120.
Särten 177. 193.
Sartenbau 170.
Sastfreundschaft 279.
Sastmahle, Hergang dabei 120.
— auf gemeinschaftliche Kosten 121.
Sastwirthschaften 279.

Gaukler und ihre Productionen 278. Geburtshelfer, besondre, unbekannt 150. Geburtsstuhl 158.

Geburtstagsfeier, jährliche, erft später üblich 19.

Geflügelzucht 181. 199.

Geistige Eigenschaften im Allgemeinen 2. bei den einzelnen Stämmen 21 ff. Gelbhandel 241.

Gemüsebau 177.

Gemüsemarkt 258.

Gemusterte Aleiderstoffe 111.

Genossenschaften ber Handwerker 204. Gerade und ungerade, Hazardspiel 49.

4

Gerber 207.

Γέρρα (Marktbuden) 73. 256. Gerstenbrei (μᾶζα) 117. 131. Gerstentrank 119. Gesangunterricht 44. Geschenke von Spielereien an Reus geborne 19.

Geschmeide 100. 115.

— falsches, selbst von Holz 100.

Gesellschaftsspiele ber Kinder 48. der Erwachsenen 319.

Beftreifte Rleiberftoffe 111.

Befundheitentrinken 123. 140.

Betränte 118.

Betreide 116. eingeführt 237.

Getreibeauffeber 258.

Bewerbe 204 ff. 225.

Gewichte 302.

Bewürze eingeführt 238.

Gewürzwein 119.

Glaswaaren eingeführt 238.

Glückspiele 49.

Γναφείς 226.

Gold, Berhaltniß jum Silber 310.

Goldarbeiter und Goldschläger 207.

Coldmüngen 298.

Golbichmuck 100. 115.

Goldstater 298.

Goldwaaren ausgeführt 237.

Grabinschriften 154.

Grabfäule (Kiwr) 154.

Grabstein (Dryln) 154.

Gräber 154.

graecari, pergraecari, Graeco modo bibere 21.

Grammatik, Unterricht barin 43. 46. Γραμματικός 57.

Γραμματοδιδάσχαλος 57.

Granatäpfel 133.

Graupen 211.

Γρίφοι 141.

Großhandel 231. Gang beffelben 235.

Groß: und Aleinvieh 194.

Bürtel 97.

Tins am Pfluge 185.

Symnafiarchen 45.

Gymnasien 45. 127.

Gymnastischer Unterricht 44.

Gymnastische Uebungen 126.

Γυναικεία άγορά 257.

Γυναιχωνίτις 65.

Γυναιχονόμοι, γυναιχοχόσμοι 26.

ø.

haare, wurden gefarbt 100.

Haarnet, Haarfad 99.

Haardle 100.

haartouren 98. 100.

Haartracht der Manner 90. der Frauen 98.

"Aβea, die Liebling&fflavin 11. 31.

Händlerinnen 257.

Häuser 61. ihre Einrichtung und Beftandtheile 62 ff.

Hagestolze, Gesetze gegen fie 14.

Sahnenkampfe 181. 200.

Halbstiefeln 93.

Handarbeiter 212.

Handel 230 ff.

Handelsbücher 242. 261.

Handelsconfuln, eine Art von 236.
250.

Handelsftraßen zur See 232. zu Sande 234.

Handelszinsen 243.

Handschuhe beim Theatercostum 329.

Handwerke 202 ff.

Santeln 128. 347.

Liqua, Wagenrennen 348.

Hajelnüffe 133.

hasenbraten beliebt 118.

Hausirer 240. 257.

Haustehrer, erst in späterer Zeit 48.

Hausrath 68 ff.

Hebammen, kommen erft spat bor 18. 38.

Heiligthümer als Banken 243. 261.

Beilfrauter ausgeführt 237.

Heilzimmer, öffentliche 150.

Heirathealter 16.

Έχτείς 313.

Έλλανοδίχαι 342. 370.

Heloten 13.

Heuernte (im Großen kam nicht vor)
169.

'Ιμαντελιγμός 321. 358.

Ήμίεχτου 313.

Ημιμέδιμνον 313.

Ήμιωβόλιον, Μünze 309. Gewicht 314.

Ήνιοποιείον 256.

Şenter 30.

Εώραμα (Theatermaschine) 362.

Εταίραι 289.

Şeidrenwesen 280.

Γερά συχη 191.

Hierobulen 10. 30. Himation (Mantel) 88.

Tuarsoqulaxovres in Bäbern 144.

Hippodrom 343. 371. Hirtenleben 195.

Hochzeitgebräuche 16 ff.

Hochzeitgeschenke 18.

Soczeittuchen 17.

Hochzeitlieb 17.

Höchzeitschmaus 17. 36. Zahl ber Gäste babei 36.

Бофзеіtzug 17.

Boter 240.

Hohlmaße 301.

Holzhandel 177.

Holgschniger 206.

Honig 181. ausgeführt 237.

Honiggebad 132.

Honigwein 119.

Honorar der Aerzte 157. der Bausmeister 266. der Citherspieler 267. der Schauspieler 268. der Dichter und Rhapsoden 269. 274. der Redsner 269. 275. der Philosophen 270. der Lehrer 47. (Bgl. Preise.)

Sülfenfrüchte 117.

huhnerzucht 181.

hundswurf beim Bürfeln 321.

hunde 181.

hutmacher 211.

Υλωροί, ύλοσχόποι (Waldhitter) 192.

Yrıς, υννις am Pfluge 185. Υποδιδάσχαλος 332. 366. Υποσχελίζειν 146.

Υποσχήνιον 325. 360.

bmotheten 262.

3.

Jäten 169. Jagb 182.

Jagdhunde 181.

Industrie 202 ff.

Innungen ber Handwerker unbekannt 204.

Iphikratides (Soldatenstiefeln) 93.

Isthmische Kampfspiele 353.

Ιστοβοεύς am Pfluge 185.

Jungfrauen, verschiebenes Leben bers selben in Athen und Sparta 6. Leibesübungen ber Letteren 6. 26. Jungfrauen, alte, in Griechenland

selten 14.

Я.

Käse 118. Sorten besselben 134.

Räsekuchen 117. 132.

Räsemarkt 258.

Καλύπτρα (Schleier) 99.

Κάμινοι 143.

Kampfspiele 341 ff.

Κάπηλος 289.

Καπηλεῖα 246. 288.

Rarbatinä 93.

Rarystischer Marmor 252.

Rastanien 133.

Καταγώγια 288.

Καθαρός ἄρτος 131.

Καταλλαγή 260.

Κατωνάχη 89.

Rauffahrteischiffe 233.

Raufleute sehr begünftigt 231. 246.

Rausia 92.

Reltern bes Weins 119.

Renotaphien 153.

Κεραμείς 223.

Kequivoσχοπείον im Theater 326. 362.

Kepxides im Theater 359.

Kinder, ihre Stellung 7.

Rindererziehung 41.

Rinderflapper 41. Kinderspiele 48.

Rinderwärterinnen 41.

Rinberzeugung 18.

384 Riricen 182. Riappftüble 70. Rleiberauffeber in ben Babern 144. Rleibermartt 258. Rleibung ber Manner 87 ff. ber Frauen 94 ff. ber Gflaben 18. 82. Rlevindra 4. Klimanijer 146. Aleuceropes im Theater 860. Klivn 84. уацыя 38. Rleinhandel 288. Κλισμοί, πλισίαι 88. Artgallor 84. Rnabenliebe 283. Rodgefdirr 72. Rodion (xúdior) 90. Roche, ju Gaftmablen gemiethet 122. Ronigefpiel 49. Rorbchen 72. Rarperbilbung 2. Rorperpflege 125. Koyxy 312. Roblenbrennerei 177. Roifche Gemanber 97. Kolladiteir 58. Κάλλαβος 299, 310. Kollvbioral 260. Колтына 329. 368. Концої 368. Romobie 336. Korlarga bes Theaters 824. Ropfband 99. Ropfbebedung 91. Ropftuch 99. Кыци провыни, Statiften 365. Rorbichwinge (ale Biege) 41. Κόρδαξ 888. Rorinth ale Sanbeleplat 282. Rorinther 22, Rorinthifches Erg 206. Κορινθιάζεσθαι 290. Kogowy ber Pflugbeichsel 185. Rorplos in Symnafien 128. Kornmbos (Haartracht ber Jung-

frauen) 98.

Kopugaios 338, 367.

Roft 116. Rothurne (xódograe) 98, 107, 898, 363. Korúly 312, 313, Rotlabod (Unterhaltungsfpiel beiTrink gelagen) 124. zórraßog marauróg 142. Kornives 78. Aramer 289. λοάββατος 84. Kondy, Theatermafchine 327. 863. Rrange bei Symposien vertheilt 199. Kranfenbäuser unbefannt 151. Kranghanblerinnen 257 Arebemnon (xondeuror), Schleier 99. Κρεωπωλική τράπεζα 227. Rreifelipiel 48. 58. Konnidec 106, 222. Κοιβανίτης άρτος 131. Aritifer als Lehrer 46. Rrobplod (Haarichopf) 90. Ruchengeback 117, 131. Runftreiter 278. Runfte 265 ff. Richengelchier 72. Küchengewächse 117. 177. Rühlung bes Weins 119. **R**uhmilch 118. Rupfer ausgeführt 287. Rupfermungen 299. Rupferichmiebe 207. Ruppler unb Rupplerinnen 281. Keadoc 312, 313, Κυβεία 288. Κυβιστητήρες 287. Kúndos (Martiplähe) 258. Kúliois (beim Ringen) 146. Kevā 92. 106. Annofarged (xerosapyes) 128. Ki'av im Bürfelfpiel 821. Laben, verfchliegbare (flatt unfer Schränfe) 71.

Längenmaße 800.

(Sais 292.)

Roffymbe (xosst udg) 90. 104.

Lakonika (Schuhe) 93.

Lamia 42.

Lampen 72. 85.

Lampenmacher 209. 220.

Landbau 166 ff.

Landhandel 233.

Langes Leben 2.

Λάρναμες 85.

Lastwagen 234. 249.

Λατόμοι 221.

Lattich 117.

Lautenspiel 44.

Leben der Manner meift außer dem Saufe 4.

Leben ber Frauen 5.

Lebensalter, hohes 2.

Leber, buntgefärbtes, eingeführt 238.

Lebergamajden 93.

Leberarbeiter 207.

Lehnsellel 69.

Lehranftalten f. Schulen.

Sehrer 45. 271.

— ber Philosophie und Rhetorik 47. 270.

Lehrstühle, besoldete, erst später 270.

Leibeigene 13.

Leibesübungen der spartan. Jungsfrauen 6. 26.

Leichenbegängniß 152.

Leichenbestattung 152. 162.

Leichengebrauche 151 ff.

Leichenmahl 153.

Leichenrebe, nur in seltenen Fällen gehalten 152.

Leichenverbrennung 152. 162.

Leiermacher 219.

Leim, Leimfieberei 207.

Λέσχαι 24.

Leseunterricht 44.

Λευχός ἄρτος 131.

Alxvov 51.

Linnengewebe eingeführt 238.

Liquidiren 243.

Λιθολόγοι 221.

Αιδουργοί, λιδοξόοι u. j. w. 221.

28 ffel 120.

Aoyeiov im Theater 326. 362.

Rotter 22.

hellas. I. Band.

Luftigmacher 278.

Λουτήρες 143.

Λουτροχόο; 144.

Ayceum (Aúxeior) 128.

Αυχνοποιοί 220.

Λυγάζειν 146.

Αυροποιοί 219.

#### M.

Μαχαιροποιοί 220.

Märkte (Gemüse:, Zwiebel:, Kase:, Fisch:, Tops:, Kleibermarkt) 258.

Μάγειρος 227.

Μάγιδες 83.

Mahlen 116.

Mahlzeit, nur eine Hauptmahlzeit

4. 119. Hergang babei 121.

Μάχτραι 143.

Maler 266.

Malerei der Wände 68. 82. und der Vasen 209.

Manbeln 133.

Manes (Marys) beim Rottabos 124.142.

Mantel ber Männer 88. ber Frauen 96.

Marionetten 278.

Markt: u. Megbuden 61. 256.

Markteinkauf 240.

Markthallen 239. 256.

Markthandel 240.

Marttzeit 240.

Marktplat 60.

Marktpolizei 240. 258.

Marktstunde 4.

Marmor ausgeführt 237.

Maschine,  $\dot{\eta} \mu \eta \chi \alpha r \dot{\eta}$ , im Theater 327. 362.

Masten 327.

Maße 300 ff.

Massengräber 153.

Μαστιγοφόροι 340. 353. 369.

Mastix eingeführt 238.

Maulthiere 180. 198.

Μᾶζα 131.

Medimnos (μέδιμτος) 301. 313.

Meertang als Schminke 114.

Μεγαλλείον 228.

Megarenser 23.

Μειράχιον, μειραχίζεσθαι 58.

25

Μηλα ἀρμενιακὰ, περσικὰ, μηδικά 133.

Meliteische Schofhundchen 181.

Mennig als Schminke 114.

Mésasor am Pfluge 185.

Μέσαυλος θύρα 65. 79.

Μεσόμη αλος έστια 78.

Megbuben 256.

Meffen 239.

Messer und Gabeln bei Tische un= bekannt 120.

Messerschmiede 206.

Μεταβαλείς 246.

Metallgeräth 72.

Metoifen 13. 102. 204.

Wetretes (ueronińs) 301. 312.

Μετρονόμοι 259. 301.

Miethhäuser 62.

Milch 118.

Μιμος ράφοι 287.

Mine (ura), Gelbsumme 297. 308. 309. Gewicht 314.

Mischung des Weins mit Wasser 119.

Witgift 15.

Mirga (Bruft= u. Kopfband) 97. 99.

Wlittagsschläschen nicht üblich 4.

Mohnkuchen 117.

Mohren als Sklaven 9.

Molossische Doggen 181.

Morozítor 102.

Morgenimbiß 119. 136.

Mormo 42.

Wojait 68.

Mühlen 116. 211.

Müller 211.

Münzen 296 ff.

Münzfuß (äginetischer u. attischer) 296.

Münzgepräge 298.

Mund, dient als Geldbeutel 160.

Musik, Unterricht darin 44.

Musikalische Instrumente 55.

Musiker 266.

Musiklehrer 46.

Musikschulen für Floten= und Cither= spielerinnen 267.

Musikunterricht 6. 44.

Myrtenmarft 193. 257.

Μύστρον 312.

M.

Nachtstühle 82.

Nachwein 119.

Rahrungsmittel 116.

Namen 39. der Kinder 19. der Stlas ven 12.

Ramenertheilung an Reugeborne 19.

Ναυχληρία 247.

Ναυπηγοι 217.

Ναῦς χιλιοφόρος, μυριοφόρος 248.

Νεχύσια 163.

Remeische Rampfipiele 354.

Restnadeln 100.

| Νευρορράφοι 222.

Νευροσπάσται 288.

" Nieberkunften 18. Gebräuche babei 19.

Nieswurz ausgeführt 237.

Rüffe 133.

Νυμφαγωγός 17.

i Νύμφη am Pfluge 185.

Núova im Hippobrom 371.

D.

Όβελίας ἄρτος 131.

Obole (¿βολός) Münze 297. 307. 309.

Gewicht 314.

Obole für Charon bei Leichen 152. 160.

'Οβολυστάται 260.

Dbst 117.

Obstbaumzucht 174.

Obsthändler 269.

Obstsorten 132.

Obstwein 119.

Oculiren der Bäume 175.

Defen, tragbare 67. 80.

Del ausgeführt 237.

Delbaum, seine Cultur 173.

Ocle, wohlriechende 227., ausgeführt 237.

Delfläschchen 72.

Ohrgehänge 100.

Olxhuara (Borbelle) 290.

Οὶχοδόμοι 217.

Οὶχογενεῖς, οἰχότριβες δοῦλοι 28.

Οἴχοι, ολχήματα (Zimmer) 78.

Ολνάνθινον 128.

Οὶνιῶνες, οἰνοπώλια 229.

Ολνοχόη 140.

ns 289. **σ**ίφροι 83. im Theater 361. Marktverkehr daselbst 238. en 341. je Rampfipiele 341. **58.** (in Babehäusern?) 143. heaterfrisur) 328. 363. φενδόνη 113. **35. Γιδάσχα**λος 833. 366. α 322. 358. 311. διος χιτών 109. 364. **v** 312.

**B**. γός 42. **283**. ; (rothe Schminke) 114. ia 289. 101 56. βαι 44. j 511. **44**. 55. 3. τηλος 246. α 288. ιον 347. 373. der Mutter als Züchtigungs: ent 42. eingeführt 238. 15 **338.** 369. ης 144. φιος 17. 37. zmata 65. gma 63. via im Theater 326. 362. σις 247. Eingänge im Theater 360. Einzugslied des Chors 335.

eführt 238. II. al xlaivat 225.

es 93.

Peneften 13. Πενταχοίνικον 313. Πένταθλον 347. 373. Πεντεγράμμα 319. Pentelischer Marmor 251. Πεντώβολον 309. Peplos 96. 109. Pergament 253. Meglaxzor (Couliffen) im Theater 362. Peribarides (Schuhe) 98. Peristylion 64. Perrücken 98. 100. Petasos 91. Πεττεία 320. 356. Pfählen ber Weinstöcke 172. Pfandleiher 242. Pfaue 181. Pfauenfedern zu Fächern benutt 100. Pferdefutter 186. Pferbeliebhaberei 198. Pferderacen, = zucht 180. Pferderennen 350. Pfirfice 118. 133. Pflanzen, gewürzhafte, ausgeführt 237. **251.** Pflaumen 132. Pflug u. seine Bestandtheile 168. 185. Pflügen 168. Pfropfen der Reben 171., der Obst= bäume 174. Φελλείς 194. Philosophen 270. Philosophenschulen 270. Φιλοτησίας πίνειν 140. Diuos (Würfelbecher) 321. 357. Φρρτηγία 247. (Phryne 292.)

(Phrynichus 334. 367.)

Φυγίνδα 59.

Πίδοι 86. Pilze 117.

Maarry's beim Kottabos 142.

Πλέθρον 300. 311.

Πλινθευταί, πλινθοοργοί 224.

Ποδωχείη 373.

Ποιχιλίαι, ποιχίλματα 83.

Ποιχιλταί 225.

Módeis (Städtespiel) 319. 356.

25 \*

Polizeidiener 10. Πόρναι, Πορτεία 289.

(Pratinas 339.)

Preise in den Rampfspielen 345. 352. **353**. **354**.

Preise bes Grund und Bobens und ber Landgüter 303. 314., der Häuser 303. 314., ber Sklaven 303. 315., der Hausthiere 196 ff., bes Fleisches und der Fische 305., des Geflügels 305., des Getreibes und Brotes 304. 316., bes Rafes 305., bes Honigs 305., der Gemufe 305., des Weins 304., bes Oels 304., des Salzes 304., der Kleidung 305., der Kunstwerte 272.

Πρηχτήρες 246.

Priester als Aerzte 148.

Πρόλογο; 335. 368.

Προσκήνιον im Theater 326. 362.

Προσχει άλαιον 84.

Prostas 65.

Protagonist (προταγωνιστής) 332. 364.

Prothyron 63.

Πρότροπος οίνος 135.

Πρόξενοι 250.

Talls im Theater 361.

Ψηφοκλέπται, Ψηφοπαϊκται 287.

Ψυχραί τράπεζαι 139.

Pteriges am Frauenchiton 95.

Puppen der Mädchen 48.

Puppenspieler 278.

Purpurfärbereien 210.

Purpurichneden gefischt 182.

Purpurstoffe aus- u. eingeführt 237.238.

Πούς 311.

Πύαλοι 143.

Phlorion 63.

Negylozoi (eine Art Schränke) 85.

Pyrgos der Häuser 66. -- beim Würfelspiel 357.

Πυρία ,

πυριατήριον, πυρίαμα (Schwißbad) 143.

Pyrrhichisten 332.

Pythische Kampfipiele 351.

Q.

Quadfalber 149.

Duitten 132. Quittenapfel bei Hochzeiten 18.

**H**.

'Ραβδοίχοι, δαβδοφόροι bei ben Rampspielen 369.

Räthsel aufgeben bei Trinkgelagen 123. Rangordnung bei Gastmahlen 140.

Raub ber Braut in Sparta 37.

Rauchfänge 67.

Receptbücher 149.

Rechnen, in ber Schule nicht gelehrt 54.

Reifenspiel 48. 58.

Reinigung ber Wöchnerinnen 19.

Reitmeister, Reitunterricht 46.

Rennpferde 198. 348

Rhapsoden 269.

Rhetoren 269.

Riemer 208.

Rinderzucht 179.

Ringe 100.

Ringkampf 146. 346.

Ringplat 45. 127.

Ringschule 44. 55.

Penlises (Fächer) 114.

Rohrfeder 54.

'Ρώπος 252.

Ruhebetten 70.

'Ρυπαρὸς ἄρτος 131.

**5**.

Särge 152. 161.

Salat 117.

Salben, wohlriechende 228.

Salben eingeführt 238.

Salbflasche der Babenden und ber Athleten 125.

Salbenbereiter 212.

Σαμαίναι 218.

Salzfische 118. eingeführt 238.

Salzfischhändler 256.

Salzhandel 251.

Sandalen 97.

Satyrspiel 339.

Saumthiere 234.

Schafpelz (xwolov) 90.

Schafschur 195.

: 178. 196. ße im Theater 327. e auf der Tafel 118. :thichaften 279. **48.** 1 322 ff. er 267. 330. f. Chescheibung. Schiffbaner 205. 218. jolg eingeführt 238. en gegeffen 118. her 208. 133. eh 118. 212. üpfen 49. 19. und Schlüffel 67. 219. **206.** 206. 100. 114. ing der Reben 172. 210. ndchen 181. τρόφοι, σχοινιοσυμβολείς τιχή 286. parat, Schreibtafel u. s. w. terricht 44. ler 271. pfe 156.

öchuhwerk 92. 208. her 208. schreibungen 242. **bl** 46. 15. 46. rricht, Zeit desselben 46. vanbte 1. 13. 202. 204. leisch beliebt 118. ucht 179. tanz ber Gautler 278. ger 206. ber 126. Polizeidiener) 10. beliebt 118. [ 231.

Seerauberei 231. Seezinsen 249. Seife, Art von, (σμηγμα) 189. Seihen bes Weines 119. Geiler 211. Seilermaterial eingeführt 238. Seiltänzer 278. Seilziehen, Kinderspiel 49. Σεμίδαλις 252. Sesamtuchen bei Hochzeiten 17. Seffel 69. Σητάνειος ἄρτος 131. Sicyonier 23. Sichonische Schuhe (Σιχυώνια) 98. 222.  $\Sigma$ (xivis ( $\sigma$ (xivvis) 340. 369. Siegespreise bei ben Rampffpielen 345. 352. 353. 35**4**. Silber, Berhältniß zum Golbe 310. Silberarbeiter 207. Silberwaaren ausgeführt 237. Silbermünzen 297. Sisyra 89. Σιτοφύλακες 258. Sittsamkeit der Mädchen 5., der Anaben 42. Σκάφη 51. Σχάφιον 104. Exqual (Marktbuden) 73. 256. Σκηνή im Theater 358. Σχηνίται 257. Σκηνογραφία 361. Σκηνογράφος 223. Exevý im Theater 361. Txiádia (Sonnenschirme) 114. Σχίμνους 84. Sklaven, ihre Verhältnisse 7. Zahl Preise 10. Geschäfte 11. 9. 28. Chen 12. Namen 12. Herkunft 29. Strafen 27. Koft 31. Tracht 32. Freilassung 12. Staats: u. Tempel: sklaven 10. Sklavenhandel 8. 28. 238. 252. Stolien 123. Σχυτείς, σχυτοτόμοι 222. Σχυτοτομείον 256. Σμηγμα, σμημα 139. Sohlen (Sandalen) 92. 97.

Sonnenschirme 100.

Sonnenuhren 4. 23.

Sophisten 270., ihr Reichthum 275.

Σωφφονισταί 56.

Spartaner 22.

Spartanerinnen als Ammen gesucht 41.

Spartanische Jungfrauen 6. 26.

Spartum eingeführt 238.

Speculationen, unredliche, der Großhändler 236.

Speerwurf bei ben Kampfspielen 347.

Speisesaal 65.

Σφαιριστήριον 146. 321.

Ση αιριστική 321. 357.

Tgerdorn (Stirnbinde) 99.

Σφύρα βωλοχόπος (Actergerath) 186.

Spiegel 72.

Spiele ber Rinder 48.

Spielhäuser 288.

Σπιθαμή 311.

Sputgestalten 42.

Staatsärzte 14).

Staatsanleihen 263.

Staatsbanken 243. 261.

Staatsfflaven 10.

Stadion 20. 300. 311. 342.

Städte, ihre Anlegung 60.

Städtespiel 319.

Stämme der Griechen ihre und Charattereigenheiten 21 ff.

Stärke 211.

Stahl eingeführt 238.

gebräuchlich Stallfütterung wenig 178. 179.

Diáoima beim Chorgesange 335. 368.

Στατήρ 298. 309.

Steckenpferde 48.

Steinhauer 207.

Stellmacher 205.

Stelzenlaufen 49.

Skyary (Diadem) 100.

Trkeyyis (Stirnband) 99. 113.

Stöcke 94.

Strafen ber Sklaven 21., bes Chebruchs 32.

Straßen 61.

Straßenbeleuchtung fehlte 62.

Straßenpflafter, felten zu finden 61.

Streithähne 181.

Strophüte 100.

Strophion 97.

Striegel der Badenden und der 🛬 leten 125.

(Sujarion 336. 369.)

Stühle 69.

Luxauevor (rothe Schminte) 11

Sytophantie 191. 270. 275.

Liuβόλαιον (Hypothek) 262.

Symposien 122 ff.

Dovoixlai (Miethhäuser) 75.

T.

Tabourets 70.

Täfelung der Decken 68.

Tagelöhner 212.

Tageseintheilung 4.

Tairía 97.

Talent (rádarror), Gelbsumure 297.

308. 309. Gewicht 314.

Ταράξιππος im Stadinm 350. 373.

Taschenspieler 278. 287.

Taubenzucht 181.

Τηγανίτης άυτος 131.

der Hände Abwischen Teig zum

(ἀπομαγθαλία) 120. 138.

Τέχτονες 217.

Tempelschlaf 151.

Tempeliklaven 10.

Teppiche, buntgewirkte, eingeführt 238.

Τέταρτον 312.

Τεταρτημόριον 309.

Τειράδραχμον 309.

Tetralogie 334.

Τετρώβυλον 309.

Tettir (Haarnadel) 90.

Thalamos 65.

Θαυματοποιοί 287.

Theatergebäude 322. : Decorationen

325. =maschinerie 326. =Costum 327.

= masten 327. = polizei 340.

Theer eingeführt 238.

Θειλόπεδον 189.

Geologieior im Theater 327. 36%

**Θεωφοί 342. 370.** 

Thermopylä, Marttvertehr bafelbft 238.

(Thespis 333. 367.)

Theffalier 22.

3. τ πτερά 103. iger 278. 5trohhüte) 100. **3.** ze 71. 3. 7. versiegelt 82. **:** 64. Muß 67. 81. (θυμέλη) 324. 83. der Wechster 242. **h** 121. 05. erst spät gebräuchlich 138. Fissest und Marktverkehr 238. attung 151. 163. ze 151. er 153. 8. n 209. **260.** I. ne Art von, bei Sklaven 27. iv (beim Ringen) 146. 333 ff. r bei Symposien 122. mittel beim Handel 234. 83. - δημόσιαι 261. ı 2**4**2. κὰ γράμματα 261. ю́дог 83. τοίος, τραπεζοχόμος 139. dander 153. 164. hen, ausartende 161. 153. ter 277. ungen in den Tempeln 151. er unbefannt 178. n 119. 02. 1. or 313. ólior 309.

34.

Trinkbecher, schalen, shörner 72. Trinkgelage 5. 122 ff. Trinkstuben 279. Τοιώβολον 309. Tripodistos, Messen daselbst 239. Τριταγωνιστης 365. Τριτείς 313. Trunksucht in Griechenland selten 125. Turnlehrer (Päbotrieben) 44. Tyrrhenika (Sandalen) 98.

#### u.

Ueberwachung der ehelichen Pflicht **18. 38**. Uhren 4. 23. Uneheliche Rinder 14. Unreinigkeit der Wöchnerinnen 19. Unterricht, erster 43. späterer entytlischer 45. Unterschiebung von Rindern 18.

#### V.

Väterliche Gewalt 7. Vasen, bemalte und mit Reliefs 209. 224. Berbrecher nicht beerdigt 153. Verbrennung der Leichen 152. 162. Verheirathung, in welchem Alter 16. Gebräuche dabei 16 ff. Verkauf der Kinder 7. Verlobungscontract 15. Verpfändungen 242. 263. Verstoßung der Kinder 7. Viehzucht 178 ff. 194. Viergespann 249. 349. Vögel, abgerichtete 181. Vogelbauer und shäuser 181. Volkscharakter 2. Abweichungen darin bei den einzelnen Stämmen 21 ff. Volksherbergen 24. Volkszahl 1. Vorhänge statt der Thuren 65. 67. Vorsitzender bei Trinkgelagen 123.

### W.

Waaren, aus- und eingeführte 237. Waarenpreise unredlich hinaufgetrieben 236.



Waarenproben herumgetragen 248. Waarenzoll 231. 246. Waffen ausgeführt 237. Waffenhändler 269. Waffenlauf 345. Wagen 249. Wagenbauer 205. Wagenrennen 348. Wahrjager 277. Waldaufjeher 177. 192. Waldcultur 177. Walter 210. Wallnüsse 133. Wandmalerei 68. 82. Wasserleitungen, Mangel daran 61. Wasseruhr 4. Weber und Weberei 209. Wechsel im Handel unbelannt 236. Wechselgefänge bei Trinkgelagen 123. des Chors im Theater 336. Wechstergeschäft 241. Weiden 178. 194. Weihopfer bei Hochzeiten 16. Weihrauch 254. eingeführt 238. Wein, Weinforten 118. ausgeführt 237. Weinbau 170 ff. Weinbereitung und ebehandlung 119. Weinhändler 280. 289. Weinmischung mit Wasser 119. Weinschläuche 86. Weizenmehl, feines Badwert daraus 117. Werkmeister in den Fabriken 203. Wettlauf 345. Wettrennen mit 348. Wagen 311 Pjerde 350. Wicge, eine Art von 44. 2Biesen, fette, nicht sehr häufig 17%. Wilb 182. Wirthshäuser 279.

Wohnung 60 ff. Wohnhäufer, ihre Einrichtung und Bestandtheile 62 ff. Wolle 194. eingeführt 238. Wollstoffe ausgeführt 237. Wucherer 243. 262. Wucherzinsen 262. Würfel 320. Würfelbecher 321. Würfelspiel 320. Würste 118. 133. Wurfscheibe 128.

Æ.

Ξέστης 312. 313. Aystis (zvoric) 96.

3.

Bahlen auf ben Würfeln 320. Bahlenverhältniß der Freien zu den Eflaven und ber Burger ju ben Schutverwandten 1. Zahlung im Handelsverkehr 236. Bahlungeanweisungen 242. Beichenlehrer 266. Zeiteintheilung 3. Ziegelstreicher 209. Ziegenmilch 118. Ziegenzucht 179. Zimmerleute 205. Binn 254. eingeführt 238. Zinsfuß 243. Zinseezinsen 243. Zölle 246. Zarai im Theater 359. Zwry, zwrtor 97. Buder, nur zur Arznei verwendet 200. Butrinten 123. Zwiebeln, gebratene 132. Zwiebelmarkt 193. 258. Zv; odeouor am Pfluge 185. Ζυμίτης ἄρτος 131. Wittwen, ihre Wiederverheirathung 16. Zodos (Gerstentrant) 119. 136.

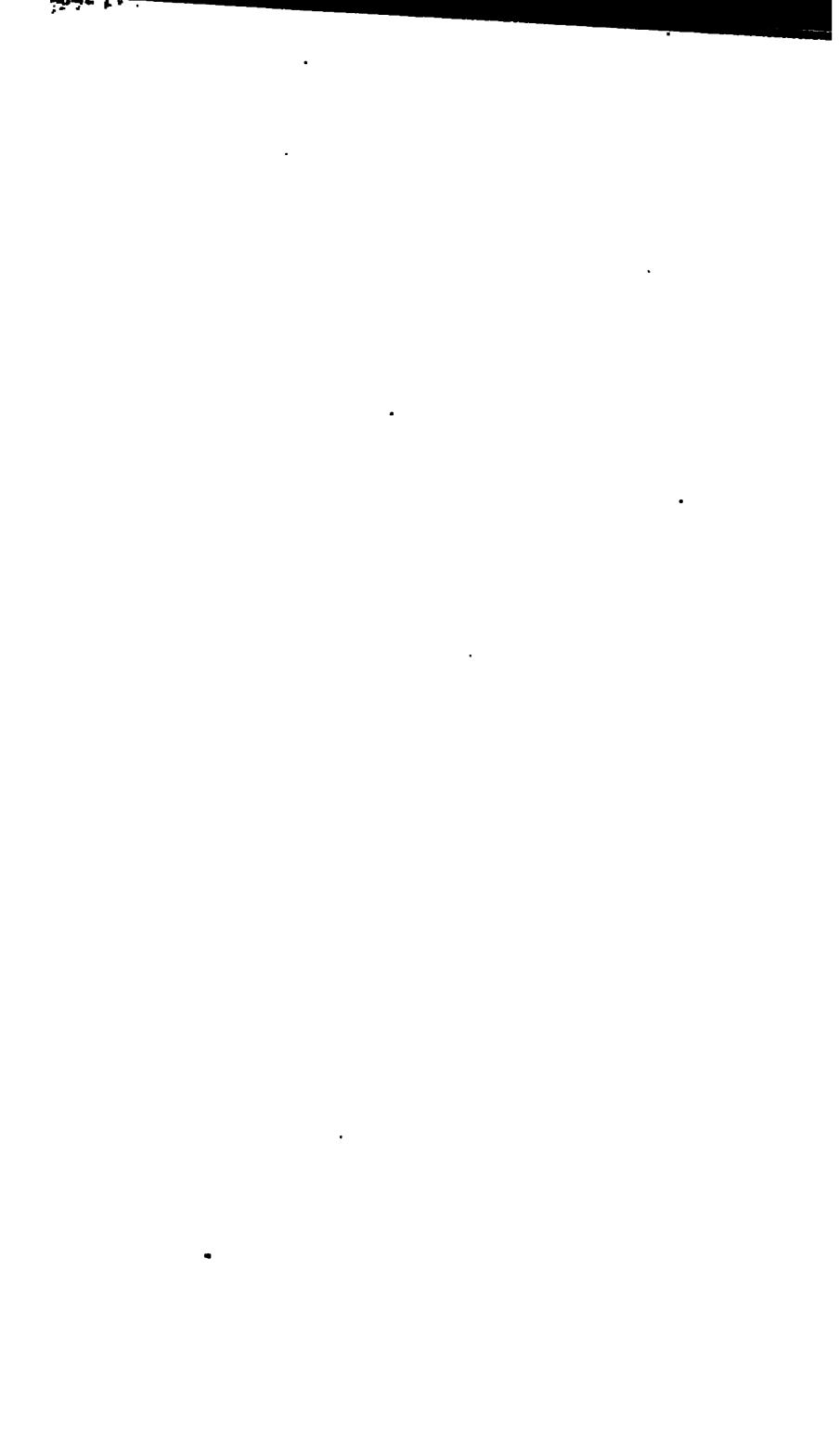

### Cursus der National - und Socialökonomie

Hauptpunkte der Finanspolitik.

The E. Dübring. Zweite, ibeliweize umprärft Auflage gr 6 35 hg. Propen M.

## Vorträge und Abhandlungen

geschichtlichen Inhalts.

### Eduard Zeller.

Zavotte Anthage. S. T. Bogen Press S Mark.

Impact to Dictate it out of the term of the recommendation of the term of the

### Daniel's kleineres Mandbuch der Geographie. Auszug aus bem vierbandigen Werte.

und attender out unter its latter.

1974 - 97 Mingra in bir eine 10 frankliebe vob 41 Mant du Be-

To a madig to S. t. a traite kinnen hier if ihr einete ind friegt be- ein nig De un bie bei bei eine biebeite biebeite Weiler Weiler und bei eine biebeite bie de dan der Andikaffung bie genome biebeite bie de dan der Andikaffung bie genome biebeite bie bie der Andikaffung bie genome biebeite bie biebeite bie beite biebeite bi

### John Stuart Wills Gelammelte Werke.

Antoribete Meberlehung unter Achaetion con bro Dr. Ch. Compers.

11 &0 to 1 1 1 1221 40 % ...

- I for Gradie is The successful training Analysations of the file o

  - Nei ege in the ein the eine die eine togene in be Cartier It dier bie Traffer in die State in the Cartier in th

# Hellas und Rom.

Populäre Darstelling, öffentlichen und hänslichen Lebens

ber

Griechen und Römer

non

Dr. Albert Forbiger, Conrector ein. des Ricolai-Ghmnafiums zu veibzig.

zweite Abtheilung: iechenland im Zeitalter des Perikles.

2. Band

(oder des ganzen Werfes 5. Band).

BODL: LIRE FORLING PROCESS

Leipzig,

Fues's Verlag (R. Reisland). 1878.

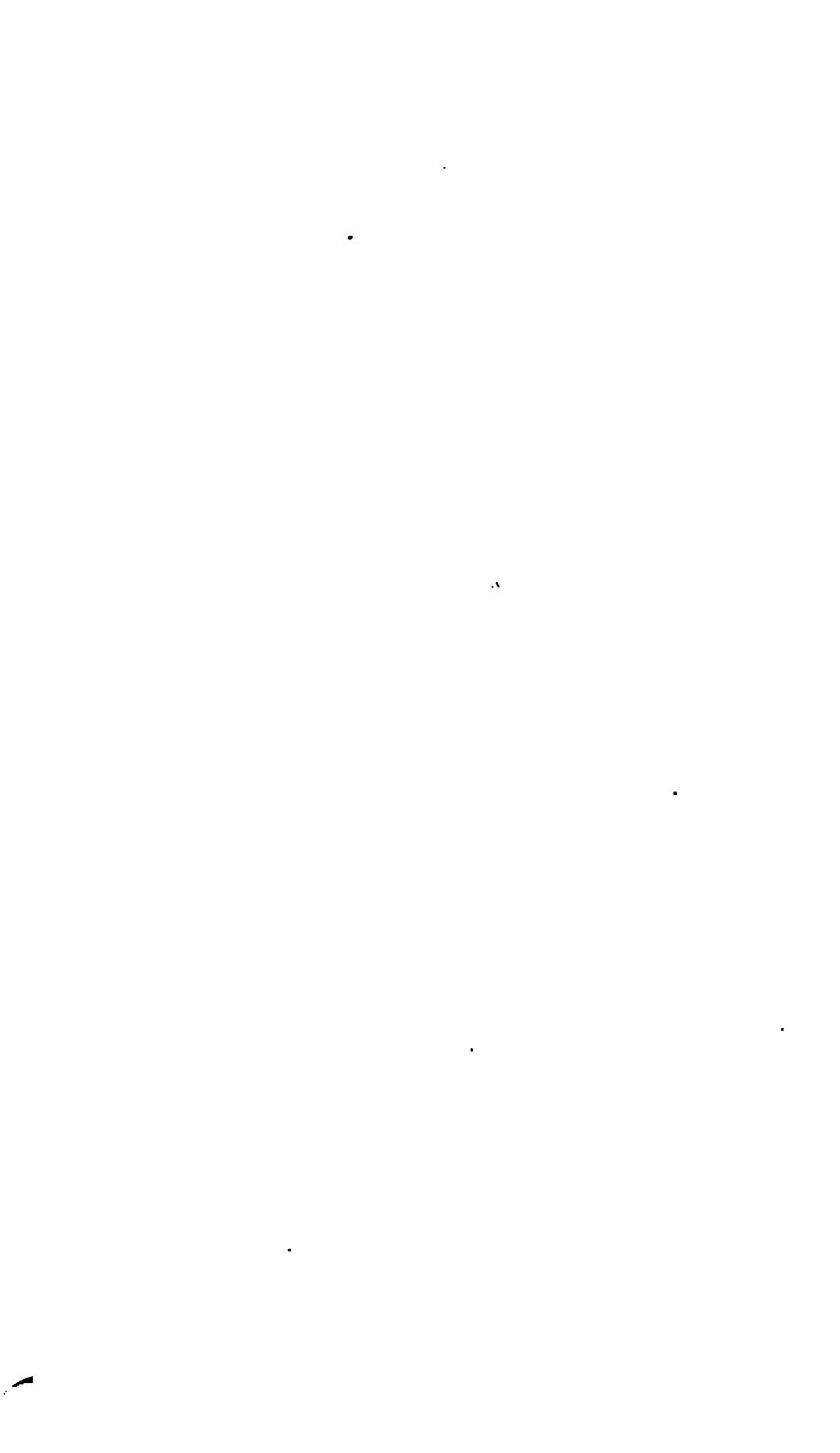

Die unterzeichnete Verlagshandlung hat sich entschlossen allen Käufern des Forbiger'schen Werkes:

Die

# ATTISCHEN NÄCHTE

des

### **AULUS GELLIUS**

zum erstenmale vollständig übersetzt und mit Anmerkungen versehen von FRITZ WEISS.

2 Bände gr. 8°. 59 Bogen. 1875. Preis 18 Mark zu dem ermässigten Preise von

### Neun Mark

zu liesern, und bittet zu Bestellungen sich des angefügten Verlangzettels zu bedienen.

Leipzig.

### Fues's Verlag (R. Reisland).

### Urtheile der Presse:

der römischen Welt in der besten Kaiserzeit, der schlage die "Attischen Nächte" auf, und dann wird er oft staunen, wenn er Parallelen mit andern Zeitaltern zieht ...... Daher sind auch die "Noctes Atticae" eine der wichtigsten Fundgruben für die Culturgeschichte überhaupt, für Literatur-Geschichte insbesondere. Finden sich doch darin, ausser anderen Quellen, nicht weniger als 275 Schriftsteller aufgeführt, deren Werke zum Theil verloren sind, während der Inhalt derselben hier aufbewahrt ist. etc. etc.

(Neue freie Presse Nr. 3939.) .... Es ist dies ein um so löblicheres Unternehmen, als einmal grosse der Sache innewohnende Schwierigkeiten unstreitig die Uebersetzung des Werkes bis jetzt verhindert haben, dann aber auch des Buches Wichtigkeit für Erkenntniss antiker Cultur in neuester Zeit immer mehr erkannt worden ist. Das beste ist jedoch die ungemein gewissenhafte und treutleissige Ausführung dieser Verdeutschung, bei deren Gelungenheit es uns nicht in Verwunderung setzen darf, was Ref. vernommen: dass den Verfasser die präcise Wiedergabe gewisser schwieriger Stellen einigemal monatelang beschäftigt hat. Charakter des für uns so werthvollen Inhalts "der Attischen Nächte" lässt sich kaum wol anders angeben, denn als ein liebevoll und, in Bezug auf römisches Wesen, patriotisch ausgeführtes Sammelwerk über alte Geschichte, Wissenschaft, Sprache und Literatur, mit der bewussten Absicht, den zeitgenössischen Landsleuten das Grosse ihrer Vergangenheit wie Gegenwart recht zum Bewusstsein zu bringen; weshalb denn auch - dem Gellius freilich unbewusst — das so lebhaft Ueberlieferte, gleichsam umweht von der der Seele des Gellius entströmenden antiken Luft, auf uns, die spätere Nachkommenschaft, so anziehend und belehrend noch fortwirken konnte.

(Wissenschaftl. Beilage d. Leipziger Zeitung 1875 Nr. 79.)

|      | Von   | • |  |  |
|------|-------|---|--|--|
| verl | ange: |   |  |  |

Aulus Gellius attische Nächte, übers. von Weiss,

Band I. u. II. zum ermässigten Preise von 9 Mark.

Ort: Name:

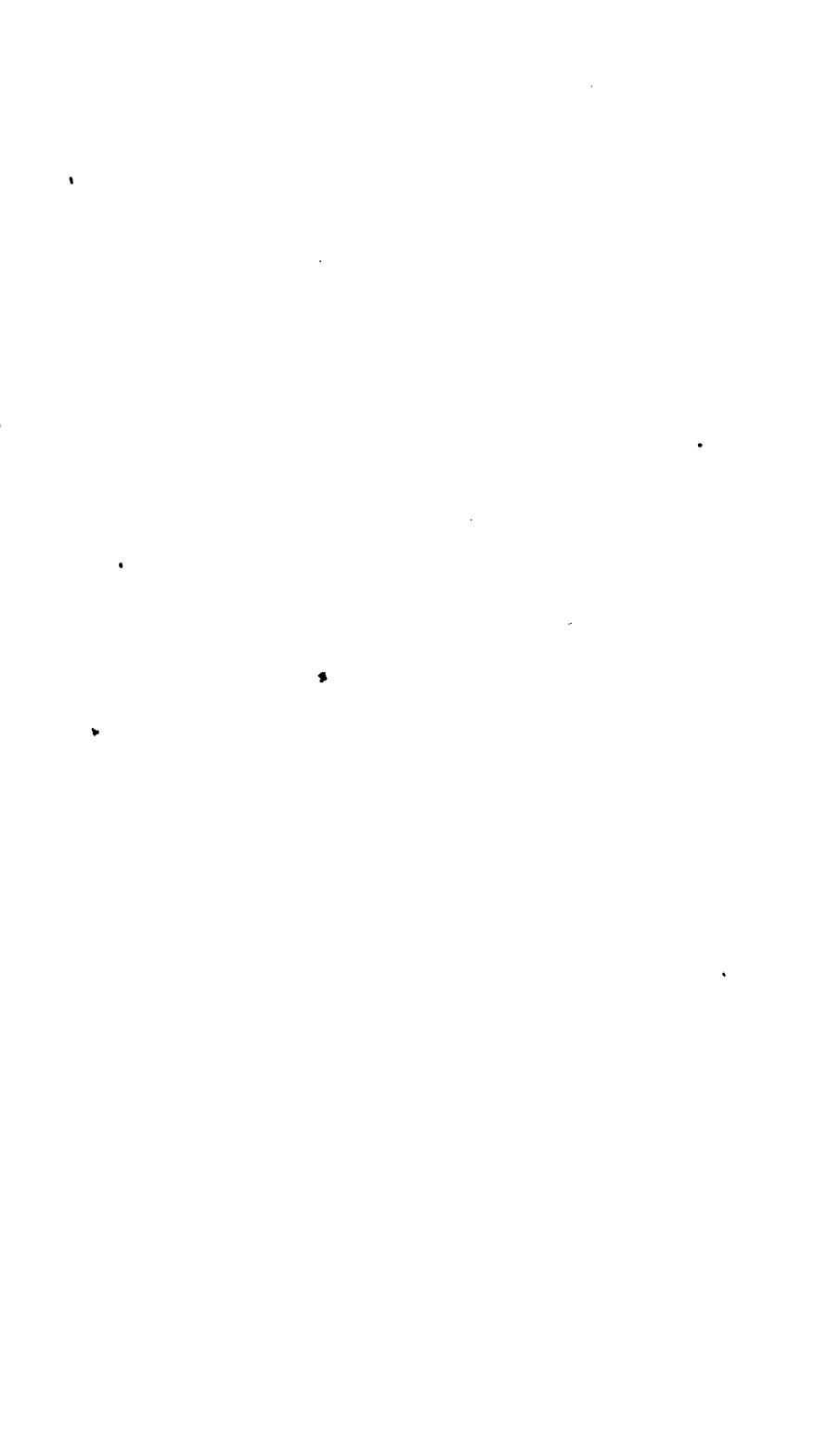

# Hellas und Rom.

# Populäre Darstellung

s öffentlichen und häuslichen Lebens

ber

# Griechen und Römer

nod

Dr. Albert Forbiger, Conrector om. des Nicolai-Gymnasiums zu Leipzig.

3meite Abtheilung:

rechenland im Zeitalter des Perikles.

2. Band (oder des ganzen Werkes 5. Band).



**Leipzig,** Fues's Berlag (R. Reisland). 1878. • . . · . ·

# In hal't.

- 14. Kapitel. Der Gottesdienst. Kurze Geschichte und Charafter bes Cultus. Gottheiten: Obere (olympische) "und niedere Götter. Heroen ober Halbsätter. Heilige Lokalitäten: (Anhöhen. Haine. Quellen. Grotten.) Altare. Tempel. Götterbilder. Personal des Cultus: Priester und Priesterunen. Tempeldiener und Tempeldienerinnen. (Kanephoren. Arrephoren. Revien.) Tempelstlaven. Cultushandlungen: Gebet. Weihzgeschen. Opfer: Unblutige und blutige. Trankopfer. Hergang beim Opfer. Philexien. Allgemeine Schilderung derselben und ihrer Aemter (Mystagog, Hierophantes, Daduchos, Hierofery, Epidomios) und speciell der Eleusinien und der samothracischen Mysterien.
- 15. Kapitel. Mantif und Oratel. Aberglaube und Magie. Alter der Ptantik. Kunstlose Weissaung durch unmittelbare, göttliche Inspiration (Etstase, Träume, Oratel). Künstliche Weissaung durch Deutung von Zeichen, theils sich von selbst darbietenden (in der Natur, der Thier: und Menschen: welt), theils von den Menschen erst gesuchter. (Opserschau.) Wahrsager. Oratel. Wesen und Arten derselben: Zeichenoratel. Traumoratel. Todtens oratel. Spruchoratel. Beschreibung der Oratel des Trophonius, des Zeus und Dodona und des Apollo zu Delphi. Kurze Angabe anderer Oratel. Iberglaube. Magie. Ihr Alter, ihr Wesen und ihre Arten. Zauber und iegenzauber. (Amulete, Talismane.) Todten: oder Geisterbeschwörung. Gesenstendander. (Tämonen.) Frühere, eblere Betreibung und spätere Entstung der Magie. Zauberei treibende Gottheiten, Heroen und berühmte tänner. Spätere, handwertsmäßig thätige Zauberer.
  - 16. Kapitel. Die Feste. Charafter und Wesen derselben. Festzeiten. ten der Feste. Die einzelnen Hauptseste: (außer den vier großen Nationals zu Olympia, Delphi, auf dem Isthmus und zu Nemea und den Eleusien, die schon früher beschrieben worden sind), die Panathenäen (große und ne), die Thesmophorien, die Dionysosseste: die kleinen oder ländlichen Indsien, die Lenäen, die Anthesterien (Pidoigia, Choes, Chytren), die Ben oder städtischen Dionysien, die orgiastische Dionysosseier. Die merkschieren Feste der einzelnen Staaten: Oschophorien, Neora, Apaturien,

Phanepsien, Thargelien, Stirophorien und Plynterien in Athen; Hacinthien, Karneen, Chmnopädien und Tithenidien in Sparta; Herden, Hybristika und Chthonia in Argos; Herden in Elis; Agrionien in Orchomenos; Dadala in Platää und Daphnephorien in Theben.

- 17. Kapitel. Staatsverfassung und Staatsverwaltung. A. Sparta. Lyfurg's Einrichtungen. Gleiche Theilung bes Grundbefiges. Gemeinschaftliche Mahlzeiten ober Spifitien. Perioten und Beloten. Rönige und deren fehr beschränkte Dacht. Der Rath der Alten oder die Berusia. Die Ephoren; bie weite Ausbehnung ihres Wirfungsfreises und die Wichtigkeit ihrer Stellung. Die übrigen, minder bedeutenden Staatsbeamten (ber Pabonomos, die Bibeer, die Harmosynen, die Empeloren und bie Nomophylakes.) Die Volksversammlung. — B. Athen. Zustanbe vor Solon's Einrichtungen. Berwandlung ber Aristofratie in Demo-Solon. Staatsverfaffung: Bürgerrecht. Gintheilung der Bürgerichaft. (Aeltere in Phylen, Tryttien, Naufrarien und Phratrien. Solon's Censuseintheis lung in 4 Klaffen: Pentakofiomebimnoi, Sippeis, Zeugita und Thetes. Reue Eintheilung burch Rlifthenes. Behn neue Phylen und Demen.) Metoten und beren Berhältniffe. Stlaven und Freigelaffene. Boltsversammlung u. Hergang barin. (Oftracismus.) — Staatsverwaltung. Der hohe Rath. Höhere und niedere Beamte. Ihre Ernennung durch Bahl ober burch's Ihre Berhältniffe. (Logisten und Euthynen.) Alassen derselben: [Cultus-, Gerichts-] Polizei - und Jinanzbeamte. (Polizeibeamte: Sophronisten, Synatotosmen, Uftynomen, Agoranomen, Sitophylates, Metronomen, Opfonomen, hafen= und Wasserinspectoren, Legiarchen. Finanzbeamte: Boleten, Apodetten, Tamia, Praktoren, Kolakreten, Poristen.) Dazu in einer Note: Einfünfte und Ausgaben des Staats. — C. Die übrigen gries chischen Staaten. Argos. (Volksversammlung. Rath, Collegium ber Achtzig und Artynen. Strategen. Bolksgericht. Oftracismus. Logaden.) Bolfsversammlung. Rath, Epidemiurgen Rorinth. (Phylen. Phratrien. Sichon. Achaja. Elis. (Phylen und Demen. und Strategen.) Demiurgen, Thesmophylakes und Collegium ber Sechshundert.) (Volksversammlung. Rath, Ephoren, Demarchen und Timuchen.) Mantinea. (Volksversammlung. Rath, Demiurgen, Theoren und Polemarchen.) Regara. Cftracismus. Volksversammlung. Rath ber Dreihunbert, Prytanen und Strategen.) Theben. (Volksversammlung. Wahl der Beamten. Rath, Archon, Polemarchen und ein Demarch. In einer Note: Bootischer Stabtebund. Rreta. Den spartanischen ähnliche Ginrichtungen und Berfaffung. Volksversammlung. Rath ober Gerufia und Rosmen.)
- 18. Kapitel. Der ätolische und achäische Bund. Aetolischer Bund. Rurze Geschichte besselben. Berfassung. Bundesversammlung. Aposteten. Hipparch. Grammatens Bundesschreiber) und Nomographen (Gesetsichreiber.) Achäischer Bund. Kurze Geschichte und demotratische Verfassung desselben. Bundesversammlung und ihr Geschäftstreis. Die Buld, ein Bundestagsausschuß. Der Strateg. (Unterstrategen.) Die zehn Demiurgen. Der Hipparch und der Grammatens.
  - 19. Kapitel. Gesetgebung. Gerichtswesen. Polizei. Die alteren

Sefetzeber Pittatus, Zaleukus und Charondas. Lykurg's Gesetzebung. Drazkon's Gesetze. Solon's Gesetzebung. Merkwürdigere athenische Gesetze. — Gerichtswesen. Gerichtliche Behörden in Athen und ihr Wirkungskreis: Epheten. Areopag. Collegium der Eilsmänner. Archonten. Diäteten (öffentzliche und Privatschiedsrichter). Volksgericht. (heliaa.) Nautodiken. Collezgium der Dreißig oder Vierzig. Gerichtliches Versahren in Athen. Hergang der Verhandlungen im Areopag und im Volksgerichte oder der Heliaa. — Polizei in Sparta und Athen. Höhere Polizeibehörden: Areopag und Rath der Fünshundert. Nomophylakes. Proëdroi. Polemarch. Unterbeamte. Polizeisoldaten.

- 20 Kapitel. Der Amphikthonenbund. Amphikthonien in Onchestos und auf den Inseln Delos und Kalauria. Die große delphisch-ppläische Amsphikthonie. Die sie bildenden Staaten. Ihr Zweck und ihr strenges Wirken. (Ihr Versahren gegen Cirrha, Phocis und Amphissa.) Ihre Versassung. Versammlungen zu Delphi und Anthela. Art der Abstimmung. Pplagoren und Hieromnemonen und ihre Geschäfte. Spätere Schicksale des Bundes.
- Das Deerwesen. Allgemeines. Heerwesen Sparta's. 21. Kapitel. Behrpflicht und lange Dienstzeit nach Alterstlaffen. hippeis. Truppen= gattungen: Sopliten. (Leichtes Fugvolf. Reiterei.) Skiriten. Peltasten. Bewaffnung ber Sopliten und Peltasten. Gintheilung und Stärke bes Beeres. Frühere Eintheilung des Jugvolks in Enomotien, Triakaben und Syffitien; ipatere in 6 Moren, 24 Lochen, 48 Pentekosigen und 96 Enemotien; noch ivatere bes aus Spartiaten und Perioten gemischten Heeres in 6 Lochen, 24 Pentekoftgen und 96 Enemotien. Die Reiterei in Fahnlein (oddupot) von 50 Mann getheilt. Anführer (bie Könige als Oberfeldherrn mit ihrer Damojia und ihrem Beirath. Polemarchen, Lochagen, Pentetofteren und Enomotarchen. hippagreten ber hippeis. Der hipparmoftes ber Reiterei). Beamte bes Berwaltungswesens. Marich-, Lager- und Gefechtsorbnung. Aufstellung. Rampfart. Vorfälle nach der Schlacht. Festungstrieg. Train. - Heerwesen Athens. Wehrpflicht nach Steuer: und Alterstlaffen. Befreiung bom Rriegsdienste. Truppengattungen: Grenzwächter (περίπολοι). Hopliten. Leichtes Fugvolf (Peltasten, Wurfspießschützen, Bogenschützen, Schleuderer). Reiterei. Bewaffnung: (leichtere) ber Hopliten (feit Sphikrates), ber Peltasten und ber Reiterei. Gintheilung des Heeres nach den 10 Phylen. Anführer: beim Fußvolt 10 Strategen und 10 Taxiarden, bei ber Reiterei 2 hipparchen und 10 Phy-Marichordnung. Aufstellung zur Schlacht. Kampfart. Festungen. Festungsfrieg. (Blotabe. Belagerung. Bestürmung. Belagerungsmaschinen.)
- 22. Kapitel. Das Seewesen und die Marine. Ausbildung des Seeswesens (sehr geringe in Sparta, desto größere in Athen). Die Schiffe, ihre Battungen. (Transports, Lasts, Handelss und Kriegsschiffe: Trieren, Pentestonteren u. s. w.) Ihre Bestandtheile, Geräthe (Maste, Raaen, Segel, Tauswert, Ruder, Steuerruder, Anter u. s. w.), Bemannung. (Seesoldaten, Rusderer und Matrosen. Steuermann und Taktschläger für die Ruderer.) Bessehlschaber (Strategen und Trierarchen). Art des Seesampses. Als Anhang: Die Windrose.

- 23. Kapitel. Die Colonisirung. Beranlassungen dazu. Zwei Klassen von Colonien, ohne und unter Auctorität des Staats gegründete. Ihr Verhältniß zur Mutterstadt. Gebräuche bei ihrer Aussendung. Aeolische, ionische und dorische Colonien. (Namen und Lage derselben.) Ihre Versfassung (ursprünglich monarchische und oligarchische, später demokratische). Auftreten von Tyrannen. Timokratie. Bürgerausschuß von tausend Mitzgliedern als oberste Staatsgewalt. Gesetzgebung.
- 24. Kapitel. Das Ralenderwesen. Jahreseintheilung. Schaltcyklen und Schaltjahre. Tageseintheilung. Monate in Athen, Sparta, Böotien und Delphi. (Ihre Namen, Reihenfolge und Vergleichung mit unseren Monaten.) Festkalender.

## 14. Kapitel.

## Der Gottesdienft.

[Aurze Geschichte und Charafter des Cultus. Gottheiten. Altäre und Tempel. Priester und Tempelpersonal. Weihgeschenke. Opfer und Opfergebräuche. Mysterien.]

Der Cultus hatte bei seiner mit dem frühesten Auftreten des Hellenenvolkes zusammenfallenden Entstehung 1) einen rein patriarcalischen Charakter und das religiöse und bürgerliche Element waren im Volksleben der Griechen schon seit den iltesten Zeiten auf's engste verknüpft. Aus der Berehrung der ms umgebenden Natur und ihrer Kräfte, also aus Natur= etrachtung, nicht aus religiösem Gefühl hervorgegangen, beruhte n griechische Cultus auf dem innigsten Verkehr der Menschen it der Gottheit; bei allen Ereignissen des häuslichen und ientlichen Lebens war man sich der göttlichen Nähe und Ein= rtung bewußt, 2) allen sich bildenden Sitten und Einrichtungen rieb man einen sie heiligenden göttlichen Ursprung zu,3) und waren denn Cultus und bürgerliches Leben zu einer patriarischen Einheit verbunden, Religion und Cultus die Grundn der geselligen Ordnung im ältesten Griechenland; der us aber gründete sich, ohne alle schriftliche Satzungen, 1) auf das durch mündliche Ueberlieferung seiner Verwalter epflanzte Herkommen. Da jedoch schon die physische Bemheit Griechenlands durch die vielen es durchziehenden gsketten seine Bewohner auseinander hielt, die einzelnen me auf einen kleinen Flächenraum beschränkte und auf ebene Beschäftigungen (hier Ackerbau, dort Viehzucht, hier i. 2. Band.

Jagd, dort Fischerei u. s. w.) hinwies, so darf man sich nicht darüber wundern, daß der griechische Cultus keinen allgemeinen Charakter hatte, sondern abhängig von dem Wohnsitze, der Lebensart und Geiftesrichtung ber einzelnen Stämme, ') fehr verschiedene Formen annahm und ebenso auch nach dem verschiedenen Standpunkte der Cultur in den einzelnen Staaten auf verschiedene Weise fortschritt und sich ausbildete. Eben da= her aber kann man auch in bem gesammten Götterstaate keine Einheit, keinen engen Zusammenhang erwarten. Ursprünglich verehrte wohl jeder Stamm nur eine Gottheit, die ihm als Repräsentant alles Göttlichen in der Natur erschien, als aber im Laufe der Zeit die einzelnen Bolksftamme in immer lebhafteren Verkehr mit einander traten und so auch die Gottheiten und Culte anderer Stämme kennen lernten und mit den ihrigen austauschten ober verbanden, nahm die Religion der Griechen allmählich den späteren polytheistischen Charakter 6) und der anfangs sehr einfache Cultus eine größere Mannichfaltigkeit und mit fortwährend steigendem Glanze umgeben ein immer sinn= licheres Gepräge an, wenn auch die durch die Sitte geheiligten Grundzüge deffelben von den früheften Zeiten an dieselben blie. ben, ja selbst seine Formen bei einzelnen, in örtlicher Abgeschiedenheit lebenden Stämmen unverändert fortdauerten, während fie bei den meisten anderen, bei denen auch der Cultus der übrigen zu allgemeiner, öffentlicher Anerkennung gelangte, wesentlichen Beränderungen nicht entgehen konnten. Unrichtig aber ift es, wenn man dem Auslande, namentlich Aegypten, ?) einen wesentlichen Einfluß auf die Ausbildung des griechischen Cultus zuschreibt, wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß später dem Cultus einiger Gottheiten, besonders der Aphrodite und des Dionpsos, asiatische Elemente beigemischt waren. Die oben erwähnte patriarchalische Einheit des Cultus und des bürgerlichen Lebens aber hörte auf mit der großen politischen Umgestaltung, welche Griechenland durch den Heraklidenzug und die dorischen Wanderungen erfuhr, in deren Folge der Cultus durch sein stetes Festhalten am Herkommen in einen gewissen Gegensatz ju dem sich freier entwickelnden bürgerlichen und Staatsleben trat, und auf letteres nur noch einen verminderten Einfluß übte. Hatte auch der Heraklidenzug der Unordnung und der Verwilderung ein Ende gemacht, die durch das Auftreten

frecher, gewaltthätiger, fich sogar gegen die Götter selbst auflehnender Fürsten und Anführer (wie uns die Mythe im Tithus, Sisphus, Salmoneus, Tantalus u. s. w. vorführt) eingerissen war, und war nun Gottesfurcht und Ansehen der Religion wieder hergestellt worden, so blieb doch letztere, wenn auch der Cultus eine größere Ausdehnung und Mannichfaltigkeit gewann, als im homerischen Zeitalter, des früheren innigen Zusammen= hanges mit dem bürgerlichen Leben und des mächtigen Ein= fluffes auf daffelbe verluftig, wogegen nun, besonders in Folge der Ausbreitung und Uebermacht des dorischen Stammes mit seinem sich dem monotheistischen Glauben nähernden und die phantastischen Auswüchse der Mythologie beseitigenden Apollo= cultus, die allerdings auch mit dem Cultus in Verbindung stehende Mantit und die Orakel den größten Einfluß auf das Leben der Griechen gewannen und der geheime Gottesdienst oder die Mysterien eine bedeutende Rolle zu spielen begannen, deren Entstehen sich wohl aus jenen Zeiten der Verwilderung her= schreibt, wo einzelne Gegenden ober Geschlechter ihren alten, auf das Herkommen gegründeten Cultus vor den Stürmen der Zeit und gewaltsamen Störungen verschloffen und im Geheimen fortsetzten, so daß der frühere Particularismus des griechischen Cultus nie ganz aufhörte. Im Allgemeinen aber erhielt nun der Cultus die größte Mannichfaltigkeit, so daß weder alle Götter bei den verschiedenen Stämmen in gleicher Verehrung standen, noch dieselbe Gottheit an verschiedenen Orten auf dieselbe Weise verehrt wurde, und sich ein Unterschied bildete zwiichen allgemein anerkannten Stamm = oder Staatsgöttern, ") deren Verehrung Sache des ganzen Volksstammes war, 9) und ber ungleich größeren Zahl der blos von einzelnen Gemeinden und Familien verehrten Gottheiten, deren Cultus nur dann größere Bedeutung hatte, wenn er auch an einen Tempel geknüpft war und von den Prieftern desselben geleitet und ge= regelt wurde. 10: Dann lag den einzelnen Gemeinden allein die Sorge dafür ob, daß die Tempelgebäude, die ihr ausschließliches Gigenthum waren, in gehörigem Stande erhalten, die Rosten des Cultus bestritten, die dazu nöthigen Personen angestellt wurden u. f. w. Später traten auch mehrere kleine Gemeinden oder eine Anzahl von Familien zu Vereinen oder Brüderschaften ausammen, 11) die sich entweder an einen schon bestehenden

Tempelcultus anschlossen, oder einem von ihnen nach Belieben gewählten Gotte einen neuen Tempel erbauten, für den fie nun auf gleiche Weise, wie einzelne Gemeinden, zu sorgen hatten. Nur wenige solcher Tempel einzelner Gemeinden oder Brüder. schaften aber verschlossen sich jedem Anderen, der nicht zu der Gemeinde oder Brüderschaft gehörte; 12) den meisten Tempelbefitzern konnte eine allgemeinere Theilnahme an ihrem Cultus, die den Ruhm ihres Gottes und die Einklinfte des Tempels vermehrte, nur erwünscht sein; 13) und eine solche Theilnahme fand benn auch bei ber herrschenden religiösen Stimmung bes griechischen Volkes theils von Seiten der Nachbarn, 14) theils von Seiten fremder Wanderer, 15; besonders an festlichen Tagen, 16) in ausgedehnter Weise statt, und den Tempeln flossen meistens reiche Einkünfte zu. Aber auch der Staat, der jeden rechtmäßigen Cultus schützte, betheiligte sich nicht selten daran durch Unterstützungen, die theils in regelmäßigen Beiträgen zu den Kosten der Tempel und der Feste, 17) theils in außerordentlichen Gaben 18) bestanden. Es mußte nämlich dem Staate ungemein viel daran gelegen sein, die von ihm getroffenen Einrichtungen und Satzungen unter den Schutz der Religion zu stellen und mit dem Nimbus ihrer durch uraltes Herkommen geheiligten Formen zu umkleiden, von der llebertretung derselben nicht nur durch die Furcht vor menschlicher Strafe, sondern auch vor göttlicher Ahndung abzuschrecken, und so den Cultus auch zur Stütze des bürgerlichen Rechts zu machen. Dagegen aber schützte auch wieder der Staat den Cultus in solchem Grade, daß er jede Verletzung desselben mit den härtesten Strafen belegte 19: und das Ajylrecht der Tempel, sowie die Unverletzlichkeit aller mit dem Cultus in Berührung stehender Personen oder Gegenstände mit großer Strenge aufrecht erhielt, während er sich allerdings auch wieder das Recht vindicirte den Cultus zu überwachen und zu regeln, und dazu eine namhafte Anzahl von Beamten anstellte, wie wir weiter unten sehen werben, wenn wir von den beim Cultus beschäftigten Personen handeln. In späterer Zeit freilich sehen wir bei immer mehr fteigender Berweichlichung und Unsittlichkeit auf der einen und der durch die Lehren der Philosophie verbreiteten Aufklärung auf der anderen Seite den Cultus, der sich nur noch durch Gewohnheit und Herkommen und als eine den Göttern zukommende

Schuldigkeit erhielt, immer mehr in Verfall gerathen; denn während er allerdings an äußerem Umfange und in die Augen fallender Theilnahme durch Aufnahme ausländischer Culte, 20) durch Vermehrung der Feste 21) und glänzenderes Gepränge 23) sichtlich zunahm, kam doch seine wahre Bedeutung und sein eigentliches Wesen besonders in der macedonischen und römischen Zeit immer mehr in Vergessenheit; man suchte für ihn, der dem religiösen Bedürsniß einer aufgeklärteren Zeit nicht mehr entsprach, Ersat in der Philosophie, oder versiel dem Aberglauben und seinen Auswüchsen, und sand höchstens noch Geschmack an den der Sinnlichkeit schmeichelnden Culten des Orients, dis endslich Constantin d. Er. dem griechischen Cultus auch noch den Staatsschutz entzog, der ihn disher noch gestütt hatte, worauf ihm die Ausbreitung des Christenthums bald ein völliges Ende machte.

Wir haben jetzt noch der göttlichen Wesen kurz zu gedenken, benen dieser Cultus gewidmet war. Hier tritt uns nun in dem polytheistischen Volksglauben 28) eine große Menge von Gottbeiten unter verschiedenen Ramen und in verschiedenen Klassen Die erste Klasse bilden seit Homer, der uns als Quelle der Mythologie gelten muß, die zwölf olympischen Götter,24) gleichsam ein Göttersenat, der von allen griechischen Staaten anerkannt und verehrt wurde, wenn auch an einzelnen Orten hier diesem, dort jenem Mitgliede desselben hauptsäch= liche Verehrung widerfuhr, 25) und wo daher auch der Gott mit besonderer Vorliebe vertweilen sollte. 26) Neben diesem olympischen oder himmlischen Götterkreise aber gab es, ichon aus der vorhomerischen Zeit her, noch eine sich stets vermehrende Menge irdischer (und unterirdischer) Gottheiten, 27) inbem nicht nur Naturkräfte und Naturerscheinungen, 28) Flüsse, Berge, Balber u. f. w., sondern selbst körperliche, geistige und sittliche Eigenschaften des Menschengeschlechts 29) und Vorkomm= nisse des Menschenlebens 30) als Gottheiten personificirt wurden, so daß die Zahl der Landes-, Stadt- und Familiengötter immer größer wurde. Ift nun auch das Rang = und Machtverhältniß der einzelnen Götter unter einander sehr schwer zu bestimmen, so laffen sich doch mit Rücksicht auf Ansehen, Geltung und Berehrung mehrere Rangstufen der Götterwelt unterscheiden. 31) Bu diesen ursprünglichen ober gleich als solche auftretenden Gott=

heiten und Dämonen (unter welchem Namen man eigentlich alle nicht zu den Olympiern gehörende göttliche Wesen außer den Herven, namentlich aber solche, die nur in der Joee bestanden, nicht plastisch dargestellt wurden, zusammensassen kann), von denen manche als stete Begleiter und Diener der Hauptgottheiten erscheinen, se) sommen nun als eine besondere, niedrigere Klasse noch die Herven und Hervinen oder Halbgötter, d. h. entweder von Göttern mit Menschen erzeugte Wesen der ursprünglich rein menschliche, aber ihrer Heldenthaten und Bervienste wegen vergötterte Personen, se) deren Cultus zwar erst im Zeitalter Hessod's beginnt, später aber eine immer größere Lusdehnung erfährt. 35)

Betrachten wir nun die dem Cultus dieser Gottheiten gewidmeten heiligen Oertlichkeiten, so waren es schon von den ältesten Zeiten an besonders Berge und Anhöhen, die der sich himmelwärts richtende Blick der Andacht zu geweihten Stätten der Gottesverehrung erkor, 36) doch auch heilige Haine, 37) Quellen, 38) Grotten und Höhlen 39) waren ihr gewidmet. Da aber der Cultus hauptsächlich in Brandopfern bestand und daher zur Darbringung derselben einer Feuerstätte bedurfte, so finden wir schon seit frühester Zeit solche von Menschenhänden gefertigte Opferstätten oder Altäre (βωμοί und έσχάραι). 40) Sie standen ftets unter freiem himmel41) und gen Often gerichtet, 42) und waren anfangs sehr einfach, oft blos aus Laub und Rasen, 43) aus Holz und Reisig (wo sie dann mit dem Opfer selbst verbrannt wurden), 44) aus Haufen von Riefelsteinen, 45) aus ungebrannten Ziegeln 46) gefertigt, später aber wurden sie, besonders in den Tempeln, immer stattlicher und verzierter, auf Stufen und Unterbauten erhöht, 47) aus Marmor gearbeitet, mit Reliefdarstellungen geschmückt 48) u. s. w. Ihr Umfang und ihre Höhe war oft sehr bedeutend, 487 und der Form nach waren sie entweder rund 5") oder viereckig, 51) und standen stets etwas niedriger, als das Götterbild. 52) Die nicht zu einem Tempel gehörigen, im Freien errichteten Altare standen wohl nur in seltenen Fällen 53) mit einem Bilde der Gottheit in Berbindung, auch wenn sie nur einem Gotte geweiht waren, öfters aber dienten sie auch zu Opfern für mehrere Götter, 54) wo selbstverständlich von Götterbildern nicht die Rede sein konnte. Bielmehr ging man, als man angefangen hatte die Götter plastisch

darzustellen, von blosen Altären zu Tempeln (vaoi und iegá) 55) über, da das Bild der Gottheit eines Obdachs, einer Wohnung bedurfte, 56) die nicht gerade ein wirkliches Gebäude zu sein brauchte, da wir anfangs für die noch kleinen Götterbilder auch Tempel von Lorbeerzweigen, Wachs, Erz und Cedernholz erwähnt finden. 57) Erst später entstanden wirkliche Tempelhäuser, die anfangs auch nur sehr einfach, von geringem Umfang und aus ungebrannten Backsteinen erbaut waren; 58) später aber, als man angefangen hatte, das Bilb 59) mit der in menschlicher Gestalt dargestellten Gottheit selbst zu identificiren 60) und ihre Anwesenheit im Heiligthume vorauszusetzen, vermehrte sich nicht nur die Zahl der Tempel bedeutend, sondern sie wurden auch immer größer und prächtiger, namentlich hinsichtlich des Säulenschmuckes. Man wählte zu ihrer Erbauung am liebsten in die Augen fallende Plätze 61) und umgab sie gern mit Baumpflanzungen. 62) Sie waren stets durch eine Umfriedigung (Foxog oder περίβολος), 63, die meistens aus einem Gehege, bei größeren Tempelanlagen aber auch aus einer Mauer beftand, 64) von dem ungeweihten Gefilde umher geschieden und der so abgeschlossene heilige Raum, der den Tempel umgab, war oft von foldem Umfange, daß sich Haine, Parkanlagen und verschiedene bem Cultus gewidmete Gebäude darin befanden. 65) Die Tempel selbst zerfielen in zwei Theile, das innere Heiligthum  $(\sigma \eta \varkappa \acute{o}_S)$ ,  $^{66}$ worin die Bildsäule des Gottes stand, und das äußere oder das Vorhaus (den πρόδομος oder πρόναυς). Ersteres befand sich stets im Hintergrunde und gewöhnlich auf der Westseite 67) des Tempels und das Bild der Gottheit 68) schaute gen Often, wo der Eingang zum Tempel war. 69) Es erhob sich auf einem Untersat von mehreren Stufen, 70) wurde vom Prodomos durch eine Säulenstellung geschieden und hatte, gleich dem ganzen Tempel, keine Fenfter, jo daß das darin herrschende Halbdunkel den religiösen Eindruck wesentlich erhöhte; doch war das Götterbild (das in den Tempeln des myfteriösen Cultus ausgenom= men) 71) wenigstens an Festtagen allen Besuchern des Tempels sichtbar, obgleich es in manchen Tempeln an anderen Tagen mit einem Vorhange bedeckt zu sein pflegte. Von diesem eigent= lichen Cultusbilde im onzos sind aber andere Götterbilder, die im Vorhofe standen 72) oder den Tempel blos zur Zierde um= gaben, ohne Gegenstand der Berehrung zu sein, wohl zu unter-

scheiben. Reichere Tempel hatten auch noch hintere Zellen, worin die Weihgeschenke, Geräthe und Schätze des Tempels ausbewahrt wurden, 73) während manche große Tempel auch besondere Schathäuser hatten. 74) (Einer genaueren Beschreis bung der Tempel bedarf es hier nicht, da eine solche schon früher geliefert worden ist, 75) denn die dort geschilderten römi= schen Tempel waren ganz nach dem Muster der griechischen gebaut.) Dagegen sind noch einige Worte von dem Eigenthume und den Einkunften der Tempel hinzuzufügen. Lettere bestanden hauptsächlich aus dem Ertrage der gewöhnlich verpachteten Ländereien, welche, durch Grenzsteine (ögoi) bezeichnet, 76) der Gottheit als Eigenthum zuertheilt 77) und somit eigentlich doch Besitzthum des Tempels waren (obgleich allerdings manche folde Ländereien auch brach und unbenutt liegen bleiben mußten), 78) ferner aus Zehnten aller Art, 79) aus freiwilligen Geschenken 80) und dem Ertrag von Einsammlungen, 81) wozu noch eine Menge von Weihgeschenken der verschiedensten Art tam. 82) Dadurch gelangten benn die meisten Tempel zu bedeutendem Reichthum, wovon die Koften des Cultus und seiner Diener bestritten, die Tempel ausgeschmückt, Feste angestellt und dennoch ansehnliche Summen bei Bankiers niedergelegt werden tonnten. 53)

Wir kommen nun zu den beim Gottesdienst beschäftigten Personen. Da der Cultus der Griechen seinem Begriffe und Wesen nach ein Wechselverhältniß zwischen Göttern und Men= schen darftellen sollte, 54) bedurfte es einer Vermittelung durch dazu berufene Personen, und zwar in doppelter Beziehung. theils zur Besorgung dessen, was der Gottheit von den Menschen dargebracht werden sollte, theils zur Auslegung dessen, was von den Göttern durch allerlei Zeichen und ungewöhnliche Erscheinungen im Reiche der Ratur den Menschen offenbart und geheißen wurde. Demnach zerfiel das Personal des Cultus in zwei ihrer Wirksamkeit nach genau zu unterscheidende Klassen, die eigentlichen Priefter (iegeis), welche die gottesdienftlichen Handlungen im engeren Sinne, den Tempel=, Altar= und Opfer= dienst und die religiösen Weihen zu besorgen hatten, und in die Wahrsager quarreig), die Dolmetscher des göttlichen Willens, die wenigstens früher 557 in noch größerem Ansehen standen, als die Priefter, da ihre Kunft, die Mantik, 5") für ein Mitwissen

und Berstehen der von den Göttern ausgehenden Schickalsordnung galt und von Niemandem geübt werden konnte, als von Personen, welche die Gottheit durch einen ihnen verliehenen Seherblick besonders dazu begnadigt hatte, während dagegen Opferhandlungen auch ohne Zuziehung eines Priesters blos vom Hausvater, von Beamten und Gemeindevorstehern vorgenommen werden konnten, und diese, wenn sie sich nicht genug Uebung und Renntnisse zutrauten, um allein ein Opfer zur Zufriedenheit der Gottheit zu vollziehen, gewöhnlich lieber einen Wahrsager, als einen Priefter zu Hülfe nahmen, 87) besonders da jener ohnehin schon der Eingeweideschau wegen in der Regel zugegen sein mußte. 88) Ueberhaupt hatten in der früheften Zeit, wo der Cultus noch einen rein patriarchalischen Charakter hatte, die Familienväter und Stammältesten auch die priesterlichen Geschäfte besorgt und im heroischen Zeitalter war das Priefter= thum nicht vom Königthum getrennt gewesen. Erst später ent= standen noch besondere Priesterthümer neben dem des Königs, und erst seitdem das heroische Fürstenthum verschwunden war, bildeten die Priefter einen eigenen Stand, dem jedoch Jeder an= gehören konnte, der die weiter unten angeführten Bedingungen erfüllte, 89) so daß an eine Priefterkaste nicht zu denken ift. Der Wirtungstreis der Priefter, der stets nur auf gewisse Opfer= und Cultushandlungen beschränkt blieb, bestand im Tempeldienst, namentlich in Besorgung der Opfer 90) und Gebete, 91) aber auch in der Aufficht über die heiligen Opferstätten, die Altäre und Tempel, und in der Verwaltung des zu letzteren gehörigen Grundbefites und der übrigen Tempeleinkunfte, 92) wozu bei manchen Priesterthümern auch noch die Besorgung mysteriöser Reinigungen und Weihungen kam. Da das Priesterthum mit dem Nimbus einer gewissen Heiligkeit umgeben war, erforderte auch seine Verwaltung besondere dazu befähigende Eigenschaften. Der Priester mußte vorerst ein eingeborenes und vollberechtigtes Mitglied derjenigen Gemeinde sein, deren Cultus er vorstehen follte, 93) d. h. es mußten ihr schon seine Eltern als Bürger angehört haben, sodann aber war auch körperliche Makellosigteit 34) eine wesentliche Bedingung, und Krüppel und Verftum= melte waren von der Priefterwürde ausgeschlossen; 95) dagegen wurde hervorragende Geiftesbildung und ein gewisses Maaß von Renntniffen keineswegs gefordert, während allerdings auf fitt=

lichen Lebenswandel gesehen wurde. 96) Daher war auch bei manden weiblichen Priefterthumern 97) Jungfrauschaft ein nothwendiges Erforderniß, gänzliche Entsagung der Che aber wurde nicht verlangt, weshalb man zu Priesterinnen gewöhnlich erst heranreifende Jungfrauen wählte, die dann beim Eintritt ehelicher Reife des Priefteramtes wieder enthoben wurden. 981 (Zu Kanephoren, Chrenjungfrauen, welche die Körbe mit den heiligen Gefäßen auf dem Haupte trugen, und Arrephoren, Jungfrauen, welche den symbolischen Tempeldienst der Athene Polias verrichteten, wurden schon Mädchen zwischen 5 und 10 Jahren gewählt.) 99; Doch waren zu manchen Priefterthümern auch Chefrauen geeignet, besonders beim Cultus der Demeter und des Dionyjos, 100) während bei anderen wieder für beide Geschlechter ftrenge Enthaltung vom ehelichen Umgange, jo lange ihr Priefteramt dauerte, eine wesentliche Bedingung war. 101) Ueberhaupt mußten die Priefter auf stete Reinheit halten 102) und als in beständiger Berührung mit der Gottheit stehend Alles ver= meiden, wodurch diese Reinheit verlett werden konnte. 108) Für manches männliche Priefterthum wurden blos schöne Knaben gewählt, 104) deren fünfjährige Dienstzeit abgelaufen sein mußte, che sie mannbar wurden und ihnen der Bart wuchs. 105) Allgemeinen hatten die männlichen Gottheiten Priefter, die Göttinnen aber Priesterinnen, doch fanden hier auch manche Ausnahmen statt. Die meisten Priesterthümer wurden auf Lebenszeit, viele aber auch nur auf eine bestimmte Reihe von Jahren verliehen. 106) Die Ernennung erfolgte entweder durch Wahl, 107) oder durch das Loos; 100) doch gab es auch manche erbliche Priesterthümer, 1118) und dann galt gewöhnlich das Recht der Erstgeburt, in manchen Fällen aber entschied auch hier das Loos; für streitige Rechtsansprüche gab es auch gerichtliche Entscheidung. 110) Als Eigenthum der Gottheit, deren Cultus fie besorgten, genossen sie das Recht der Unverletlichkeit und ftanden überhaupt als Vertreter der Götter in größtem Ansehen, 111) so daß sie auch im Theater und in Volksversammlungen einen Chrenplat hatten. 112) Auch genossen sie Immunität von burgerlichen Lasten und vom Kriegsdienste. 113) Sie wohnten bisweilen mit im Tempel 114) und hatten Theil am Schate desselben und anderen für den Cultus bestimmten Einkünsten, auch kamen ihnen die Häute und andere Theile der Opferthiere zu. 115)

Was ihre äußere Erscheinung betrifft, so entsprach sie natürlich der Würde ihres Amtes. 116) Sie trugen weite, mantelähnliche Gewänder, meistens von glänzend weißer, 117) bisweilen jedoch auch von purpurrother Farbe. 118) Da die Opfer mit entblößtem Haupte dargebracht wurden, war auch langherabwallenbes Haar und ein Kranz oder eine Binde um dasselbe ein all= gemeines Erforderniß der priesterlichen Tracht, 119) und in früherer Zeit gehörte auch ein Stab in der Hand zur Erscheinung eines Priesters. 120) Bei mimisch = symbolischen Aufführungen erschien der Priester, welcher dann die Person des Gottes selbst repräsentirte, auch in der typisch hergebrachten Tracht und mit den Attributen desselben. 121) An den meisten Tempeln war nicht blos ein Priester, sondern mehrere angestellt, über die Zahl und das Rangverhältniß derselben aber haben wir nur jehr mangelhafte Nachrichten. 122) Da nun der Cultus auch in das Gebiet der Politik eingriff, mußte der Staat auch an der Liturgie Theil haben und die Priefter in einer gewissen Abhängigkeit von ihm ftehen; und wenn fich auch die Staatsregierung nicht das Recht anmaßte die Priesterstellen zu besetzen, was Sache der Gemeinden war, so beanspruchte sie boch ein Auffichtsrecht über sie. Die Priester mußten sich vor ihrer Anstellung und Weihe 123) einer Prüfung ihrer Befähigung (δοχιμασία) unterwerfen, 124) und nach derselben über die Ver= waltung ihres Amtes, besonders in Bezug auf Finanzsachen, Rechenschaft  $(\varepsilon \dot{v} \vartheta \dot{v} v_i)$  ablegen; 125) weshalb es auch eine Anzahl gottesdienftlicher Beamten gab, die nicht selbst Priefter waren. 126) — Zu den eigentlichen Prieftern kam nun noch eine Menge anderer beim Cultus beschäftigter Personen, die bei den einzel= nen gottesdienftlichen Verrichtungen gewisse Gebräuche zu vollziehen und die Priester in der Verwaltung der Tempel und bei den Opferhandlungen zu unterstützen hatten, und auf die daher auch ein Theil des priefterlichen Ansehens und der priefterlichen Unverletzlichkeit und Heiligkeit überging. Man hat zwei Klassen derselben zu unterscheiden, eine höher und eine niedriger stehende. Zur ersteren gehörten die Träger und Trägerinnen heiliger Gegenstände bei den Prozessionen, 127) sowie die Knaben und Mädchen, welche den Chorreigen aufführten 128) und der Gottheit sonstige Dienste zu leisten hatten. Sie wurden aus den angesehensten Familien ausgewählt, und mußten sich durch sittliche

Unbescholtenheit 129) und körperliche Schönheit auszeichnen, 130) standen aber zu dem Cultus selbst in keiner weiteren Beziehung, als in ihren vorübergehenden Geschäften selbst lag. Klasse bildeten die ständigen Tempeldiener, die anfangs wohl nur aus dem niederen Bürgerstande gewählt und für ihre Dienste besoldet wurden, später aber, besonders da sie auch mit den Prieftern zusammen im Tempelraume speiften, zu immer größerem Ansehen gelangten, was besonders von den Reokoren 131; oder Ruftern beiderlei Geschlechts, welchen die Obhut, Reinigung und Ausschmückung der Tempel und heiligen Geräthe oblag, 182) und von den Herolden 133) gilt, welche die Verkündigungen und Gebote des Cultus ausriesen und, wenigstens früher, auch die Zerlegung des Schlachtviehes bei den Opfern und Opfermahlzeiten, sowie das Einschenken des Weines bei letzteren zu besorgen hatten. 134 Hierher gehören ferner die zahlreichen, beim Cultus beschäftigten Sänger und Mtusiker. 135) Endlich gab es auch noch wirkliche Tempelsklaven (iegódordor) 13%) beiderlei Geschlechts, 137) die entweder Kriegsgefangene oder Kaufsklaven waren, 138) oft aber auch den Tempeln zum Geschenk gemacht wurden. 138)

Was nun die den Cultus bildenden Handlungen und Gebräuche betrifft, so ging alle Gottesverehrung unstreitig vom Gebete aus, durch welches sich der Mensch auf die einfachste und natürlichste Weise in Beziehung zur Gottheit sett, und auch später, als das Opfer die Hauptsache geworden war, wurde doch neben ihm das Gebet als vom religiösen Gefühl verlangte gute Sitte beibehalten. 1411) So lange noch wahre Frömmigkeit im Volke herrschte, begann der Grieche keine nur etwas wichtigere Sache ohne Gebet; mit ihm begrüßte, mit ihm beschloß er den Tag, 141) mit ihm endigte er die Mahlzeit; 142) ohne Gebet wurde keine berathende Volksversammlung eröffnet, 148, kein Heereszug unternommen, 144) wobei gewöhnlich ein Herold die Worte des Gebetes vorsprach. 1451 Zu welcher Gottheit man, in der Regel mit Nennung ihres Namens, 146) betete, hing natürlich von den Umständen und der Lage des Betenden ab, hatte man aber keine Veranlassung sich gerade an einen bestimmten Gott zu wenden, so wurde das Gebet an die Götter überhaupt oder an drei der obersten von ihnen gerichtet. 147) Man betete ftehend, 143: mit unbedecktem Haupte 148) und mit gen Himmel

gehobenen Händen. 150) Nur wenn man zu Meergottheiten betete, streckte man die Hände vorwärts, 151) und bei Gebeten zu Göttern der Unterwelt schlug man die Erde mit den Hanben. 152) Leises Beten scheint nicht üblich gewesen zu sein. 153) Da man sich nun aber das Wesen der Götter ganz nach menschlichen Begriffen vorstellte, glaubte man gewöhnlich seine ihnen im Gebete vorgetragenen Wünsche und Bitten 154) auch durch fie begleitende Geschenke unterstützen zu müssen, 155) und aus der Sitte, den Göttern solche Weihgeschenke darzubringen, ging der spätere Hauptgegenstand des Cultus, das Opfer hervor, das doch eigentlich auch nichts Anderes war, als ein Geschenk, wodurch man sich die Gunst der Gottheit zu erwerben hoffte, und sich vom Weihgeschenke nur dadurch unterschied, daß jenes den Göttern zu dauerndem Besitze geweiht wurde, dieses aber ihnen nur einen vorübergehenden Genuß bereiten sollte. Che wir daher von den Opfern selbst handeln, müssen wir ein paar Worte über die Weihgeschenke (ava Fimaxa) vorausschicken. standen in den verschiedenartigsten Gegenständen, Feierkleidern, 156) Schmucksachen, Waffen, 157) Jagdgeräth, musikalischen Instrumenten, Werkzeugen, Münzen, 156) Spielzeug, Masken, kleinen Götter- und Thierbildern, Püppchen 159) und anderen Kleinigkeiten, durch die man den Göttern gleichsam ein Vergnügen machen wollte. 160) Ein sehr beliebtes größeres Weihgeschenk waren auch Dreifüße (Tripodes), die meiftens aus der Kriegsbeute hergeftellt wurden. 161) Jünglinge, Frauen und Mädchen weihten öfters jogar ihr abgeschnittenes Haupthaar. 162) Die Weihgeschenke wurden meiftens mit daran befestigten Wollenbinden und viele auch mit Aufschriften versehen dargebracht, 163) welche zu= gleich die Berjon des Gebers und den Grund der Gabe verewigten. Den einen Grund ihrer Darbringung haben wir schon oben tennen gelernt; weit häufiger aber waren sie Dankesspenden für ichon empfangene Beweise göttlicher Gnade, 164) namentlich für Heilung von Krankheiten und Rettung aus Gefahren (z. B. Schiffbruch), und in dieser Beziehung waren sie oft nur schuldige Erfüllung früherer Gelübde, und traten zuweilen auch an die Stelle gelobter Opfer; 165) wohl nur in seltenen Fällen wurden sie auch als auferlegte Strafe dargebracht. 166)

Gehen wir nun zu den Opsern über, so müssen wir zuerst derjenigen gedenken, die wohl als die älteste Art aller Opser 166b) in der Mitte stehen zwischen den Weihgeschenken und den spater üblichen Opfern, d. h. solcher, wobei der geopferte Gegenstand nicht verbrannt, sondern nur einfach auf dem Altar niedergelegt wurde, 167) was namentlich mit den Erstlingen des Feldes und der Gärten der Fall war. 168) Da man aber durch das Opfer den Göttern einen wirklichen Genuß bereiten wollte, so blieb doch immer das Verbrennen, wobei man annahm, daß der aufsteigende Rauch (und bei den blutigen Opfern der Fettbampf. der die Substanz des Opferthiers selbst ersetzen sollte) 169) den Göttern ein wohlthuendes Gefühl erregen werde, die Hauptsache bei der Opferhandlung. So schließen sich denn an jene feuer= losen Opfer zunächst die Rauchopfer, bei welchen anfangs nur inländische Spezereien, 170) später aber stets ausländisches Räu= cherwerk, Myrrhen, Cassia, besonders aber Weihrauch, verbrannt wurde. 171) Hierher gehört auch das Verbrennen von Honigkuchen 17%) und anderem Backwerk, 173) namentlich von kleinen Thierfiguren, die von Aermeren ftatt der wirklichen Thiere geopfert wurden. 174) Dergleichen Rauchopfer brachte man entweder allein, oder in Verbindung mit Thieropfern dar. 175) Die letteren oder die blutigen Opfer blieben aber stets die hauptsächlichsten und häufigsten. Man hatte wohl einen doppelten Grund zu ihrer Einführung, auf der einen Seite die Absicht, die Götter dafür, daß man des Feldbaues wegen unter ihrer Obhut stehende Thiere schlachtete, um sie als Nahrungsmittel zu benuten, dadurch zu verföhnen, daß man sie ihnen selbst als Speiseopfer darbrachte und einen Theil davon abgab, auf der anderen aber auch, um ihnen dadurch einen Dienst zu erweisen. daß man ihnen Thiere opferte, welche einer sich ihres Schutes erfreuenden Beschäftigung der Menschen Schaden brachten. 176) Sie waren in Bezug auf die zu opfernden Thiere äußerst man-Im Allgemeinen ist anzunehmen, daß nur solche Thiere geopfert wurden, die wirklich zur Speise dienten, d. h. Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine, 177) und von Aermeren Wögel, 178) dagegen Wildpret 179) und Fische, 150) die zu der Zeit, wo sich der Cultus bildete, noch nicht gegessen zu werden pflegten, 181) nur in äußerft seltenen Fällen. Doch wurden allerdings von Thieren, die sonft auch nicht zur Nahrung dienten, dem Helios, den Meer- und Flußgöttern, sowie denen der Unterwelt, auch Rosse, 182) dem Apollo auch Esel 185) und der Hekate

und dem Enhalios (Mars) Hunde 184) geopfert. Hierbei muß nämlich bemerkt werden, daß manche Götter sich gewisse Thiere am liebsten geopfert sehen, 185) andere aber ganz verschmähen follten, 186) so daß es keineswegs gleichgültig war, welche Thiergattung man zum Opfer wählen wollte. Ebenso wenig aber durfte auch das erste beste Thier einer Gattung zum Opfer ver= wendet werden, es mußte vielmehr vorher eine Prüfung statt= finden, 187) ob es völlig gesund und unversehrt sei, 188) in kräftigem Alter stehe, 189) und noch nicht zum Dienste der Menschen ober aur Zucht verwendet worden sei. 190) Auch kamen noch manche andere Umstände sowohl hinsichtlich des Geichlechts als der Farbe in Betracht. Männlichen Gottheiten opferte man in der Regel auch männliche. Göttinnen aber weibliche Thiere; 191) ben Göt= tern der Oberwelt brachte man gern Thiere von weißer, denen ber Unterwelt aber von schwarzer Farbe dar. 192) Ursprünglich wurde das ganze Opferthier verbrannt; 193) obgleich man aber diese Sitte auch späterhin zuweilen noch beibehielt, 194) so wurde es doch schon frühzeitig herrschender Gebrauch, nur einzelne Theile des Thieres, namentlich die Schenkel, einige Eingeweide und bisweilen auch die Zungen 195) zu opfern und das übrige Fleisch zu einer Festmahlzeit zu verwenden, die bei keinem Opfer fehlen durfte. 196) Zahl, Größe und Werth der geopferten Thiere hing natürlich von den Mitteln des Opfernden ab, 197) im AUgemeinen jedoch ift zu bemerken, daß in Sparta die Opfer zu jeder Zeit ziemlich karg ausfielen, 193) in Athen dagegen, wo der Opferlugus immer höher ftieg, in der späteren Zeit selbst von Privatleuten nicht selten Hekatomben oder Opfer von hun= bert Rindern 199) dargebracht wurden. Uebrigens versteht es sich wohl von selbst, daß am liebsten Thiere geopfert wurden, die bem Stande und also auch dem Besitzthum des Opfernden ent= sprachen, also vom Landmann Stiere, vom Hirten Schafe und Riegen u. s. w. 200) — Che wir die blutigen Opfer verlassen, muß noch erwähnt werden, daß leider auch bei den Griechen, die hierin wohl nur einer ausländischen, besonders phönizischen Sitte folgten, in ältester, hier und da aber auch noch in späterer Zeit felbst Menschenopfer üblich waren, da man entweder in Folge eigener Roheit auch bei manchen Gottheiten einen so thierischen Charakter voraussetzte, daß man ihnen selbst Menschenfleisch als willkom= mene Speise darbieten dürfe, oder glaubte, ihnen durch Opferung

einzelner Mitglieder ihnen verhaßter Bölterschaften und Geschlechter ein Vergnügen zu bereiten; und so finden sich denn im mythischen Zeitalter noch viele Beispiele von Menschenopfern, besonders wenn es die Rettung des Baterlandes durch solche Sühnopfer galt, 201) aber auch der historischen Zeit find fie nicht fremd geblieben. 202) Bei weiter fortschreitender Cultur kam man jedoch von dieser barbarischen Sitte immer mehr ab, oder suchte ihr wenigstens, wenn man ihr bestehender Satungen wegen nicht ganz untreu werden zu dürfen glaubte, einen milderen Charakter zu geben. Nachdem man schon früher die Opferung durch's Messer in ein Herabstürzen vom Felsen verwandelt, 203) oder wenigstens einen Verbrecher, der ohnehin den Tod verdiente, zum Opfer auserkoren hatte, 204) ging man später von der Tödtung ganz ab und fand es für ausreichend, wenn nur Menschenblut floß, das Leben aber verschont blieb, 204) ober gab dem zum Opfer Bestimmten noch am Altar Gelegenheit zur Flucht, 206) in den meisten Fällen jedoch begnügte man sich einem stellvertretenden Gegenstande, gewöhnlich Thiere, 207) zuweilen aber auch einer leblosen Sache. 208) Bon diesen den Göttern dargebrachten Menschenopfern find übrigens die früher zuweilen bei Leichenbestattungen vorkommenden 208) wohl zu unterscheiden. — Zu diesen bisher behandelten Arten von Opfern kommt endlich noch eine vierte Klasse, die Trankopfer, die gewöhnlich mit den Brandopfern verbunden waren, 210) doch bei Todtenopfern, 211) feierlichen Anrufungen der Götter, 212) und in anderen Fällen 213) auch allein für sich gespendet wurden. Sie verdankten ihre Entstehung unftreitig der Absicht, den Gottheiten neben dem Genuß der Speise auch den des Trankes zu bereiten, wie die Griechen selbst nur bei einer mit Trinken verbundenen Mahlzeit wahres Wohlbehagen fühlten, und bestanden gewöhnlich in Ausgießung ungemischten Weines 214) in die Flamme des Altars, 215) zuweilen jedoch, besonders bei Todtenopfern, auch auf die Erde. 216) Außer dem Weine aber wurden zu den Libationen auch Wasser oder Milch mit Honig vermischt 217) und bisweilen (abermals besonders bei den Todtenopfern) auch alle drei Flüssigkeiten zugleich verwendet. 218) Manche Gottheiten, wie die Eumeniden und andere unterirdische, die Nymphen und Musen, Helios und die anderen Lichtgötter, auch selbst Dionysos und die Aphrodite Uranios, verschmähten

die Weinlibation, <sup>219</sup>) und andere überhaupt jedes Trankopfer. <sup>220</sup>)

Endlich haben wir noch den Hergang bei der Opferhand= lung kennen zu lernen, die immer mit einem gewissen Gepränge verbunden war. Alle Opfernde trugen Kränze auf dem Haupte und in den Händen, 221) außer bei den Opfern für Kronos und Heratles, 222) und auch das Opferthier selbst wurde bekränzt und mit Binden geziert, 223) öfters auch mit vergoldeten Hör= nern 224) zu dem gleichfalls mit Kränzen und Binden ge= schmückten Altare geführt. Als ein schlimmes Vorzeichen galt es, wenn es sich nur mit Widerstreben dahin führen ließ, 225) auch wartete man mit der Tödtung, bis es seine Einwilligung dazu durch Brüllen und Kopfnicken gegeben zu haben schien. 226) Run wurden fammtliche Anwesende, von welchen alle diejenigen, welche Opfergegenstände zu berühren hatten, sich vorher die Hände gewaschen haben mußten, 227) mittelft eines in Weih= waffer vom Altar getauchten Feuerbrands besprengt. 228) Hier= auf folgte die Ermahnung zu heiliger Stille, 229) welche be= sonders des nun gesprochenen Gebets wegen herrschen mußte, das mit jedem Opfer verbunden zu sein pflegte, 230) und nun begann das Opfer selbst damit, daß man den Nacken des Opfer= thieres mit geröfteten Gerstenkörnern bestreute, 281) ihm auch meistens als Todesweihe einen Buschel Haare von der Stirn abschnitt und in's Opferfeuer warf. 232) Die Tödtung selbst er= folgte fo, daß man bei Opfern für die Götter der Oberwelt den Kopf des Opferthieres himmelwärts zurückbog, 233) bei Opfern für die unterirdischen Gottheiten aber zur Erde nieder= bruckte, 284) und das Thier mit einer Reule 235) oder einem Beile niederstreckte und ihm dann mit dem Opfermesser die Kehle durchschnitt, 236) das Blut aber, womit der Altar benetzt wer= den mußte, 237) in einer Schale auffing. Den Fall des Thieres begleiteten die anwesenden Frauen mit einem lauten Aufschrei. 238) Run wurde dem Thiere die Haut abgezogen, 239) (die, wie wir schon oben 240) sahen, den Prieftern zu Theil wurde), der Körper zer= legt und die den Göttern zukommenden Theile 241) sammt Räu= derwerk und Opferkuchen unter entsprechenden Libationen 212) auf bem Altar verbrannt. Nur die Todten = und Sühnopfer machten eine Ausnahme, indem hier das Opferthier nicht verbrannt, sondern begraben oder auf sonstige Weise vernichtet Sellas. 2. Band.

wurde. <sup>243</sup>) Bei Opfern für die unterirdischen Götter wurde das Blut des Opferthieres wie zum wirklichen Genusse sür sie <sup>244</sup>) in Gruben gegossen, <sup>245</sup>) die hier die Stelle des Altars vertraten. Noch ist zu bemerken, daß den oberen Gottheiten früh am Tage, den unterirdischen aber Abends oder in der Nacht geopsert zu werden pslegte, <sup>246</sup>) daß die Opferhandlung gewöhnlich von Flötenspiel begleitet war, <sup>247</sup>) und daß zuweilen auch sestliche Reigen den Altar umkreisten, während das Opser darauf brannte. <sup>248</sup>) Daß jedem Opser, wenn auch nicht unwittelbar, ein Opserschmaus solgte, haben wir schon oben gessehen. <sup>249</sup>)

Nachdem wir so vom öffentlichen Cultus gehandelt haben, mussen wir auch noch von dem geheimen, nur von Geweihten geübten, oder den Mysterien 250) sprechen, einem der schwierigften und dunkelsten Punkte des ganzen hellenischen Alterthums, der daher auch die verschiedensten, zum Theil ganz falsche Ansichten hervorgerufen hat. 251) Die wahrscheinliche Entstehung der Mysterien als eines Institutes, welches den althergebrachten pelasgischen Cultus bei den durch die dorischen Wanderungen herbeigeführten Veränderungen desselben gegen Profanation und Eindringen unliebsamer Neuerungen bewahren sollte, haben wir schon oben kennen gelernt; 252) was aber ihr Wesen betrifft, so ist es sicherlich ein Irrthum, wenn man sie sich, wie es gewöhnlich geschieht, als einen geheimen Orden denkt, der in Besitz einer reineren und besseren Lehre gewesen sei, als die Bolksreligion fie zu bieten vermochte, und dieselbe durch die den Cultus leitenden Priefter als Inhabern einer höheren Weisheit Auserwählten unter dem Siegel der Verschwiegenheit habe mittheilen laffen. Die Minsterien waren vielmehr nichts weniger, als geheime Orden, dessen Mitglieder von den Priestern auserwählt wurden, sondern es stand Jedermann ohne Unterschied des Geschlechts und Standes der Beitritt zu ihnen frei, und die Priefter ragten keineswegs durch Bildung und Kenntnisse vor Anderen so hervor, daß sie sich in Besitz einer höheren Gotteserkenntniß befinden und dieselbe als Lehrer Anderen hätten mittheilen konnen, sondern ihre Kenntnisse beschränkten sich, wie bei allen anderen Priestern, nur auf das Rituelle und Ceremonielle des Gottesdienstes. Das wesentlichste Merkmal der Mysterien war die äußere Heimlichkeit und Verborgenheit ihrer Gebrauche, und der

The second of the second of

suptgrund ihres außerordentlichen Ansehens. und ihrer weiten rbreitung ift wohl in dem Reize, den das Geheimnisvolle für 1 Menschen hat, verbunden mit der sinnlichen Pracht und inzenden Ausstattung, womit die Mysten ihre Feste feierten, suchen. Sie waren aber in den Bedürfnissen der Zeit be= indet, da man nicht nur bei zunehmender Sittenlosigkeit nach tfündigung und Reinigung trachtete, 258) sondern auch bei tichreitender Bildung sich im Cultus etwas Höheres und iftigeres geboten sehen wollte, als der Volksgottesdienft ge= ihrte, und Beides, theils Entsühnung und mit ihr fittliche rderung, da man die durch sie von Neuem gewonnene Ge= inschaft mit der Gottheit durch neue Sünden nicht wieder scherzen wollte, 254) theils richtigeres Verständniß der Götterre und mit ihm auch religiöse Förderung wurde auch wirk-1 in den Mysterien gefunden, obgleich an eine durch sie be= rtte Ueberlieferung einer reineren, wohl gar monotheistischen ittesauffassung durchaus nicht zu denken ist; da sich vielmehr Lehre der Mysterien immer nur auf die Cultuslegende : λεγόμενα) und die Cultusgebräuche (τα δοώμενα) berankte, 255) und nie über die gottesdienstlichen Formen des esmaligen Cultus und den Inhalt seiner Mythen hinausging. e wir nun von den einzelnen Arten der Mysterien sprechen, in den verschiedenen Civilisationsperioden auch sehr ver= ebenartig auftraten, müssen wir uns vorerst mit den allge= inen, allen Myfterien eigenen Gebräuchen bekannt machen. iechische Abstammung und vor Allem Reinheit von jeder juld 256) war die erste Bedingung zur Aufnahme in die My= ien; aber auch nach der Aufnahme mußten sich die Mysten it nur alles deffen enthalten, was im strengeren Religions= riff für verunreinigend galt, 257) sondern auch häufig Reiungen vornehmen, wozu bei manchen Mysterien (namentlich den Thesmophorien) auch noch strenge Fasten und sonstige steiungen kamen. 258) Ueberhaupt waren Reinigungen, Sühigen und Büßungen eine Hauptsache bei ihnen, und obgleich ielben auch im öffentlichen Cultus vorkamen, wurden sie doch gends dringender gefordert und häufiger und strenger vor= ommen, als hier. Bei allen Mysterien finden wir Opfer, scessionen, Gesänge und Tänze, die aber einen ganz anderen rrakter hatten, als bei den übrigen Gottesdiensten, nämlich

einen orgiaftischen, exftatischen, ber aber doch lange Zeit hindurch bei den Griechen ein gehaltener und würdevoller blieb, bis später aus Thracien und Phrygien jener wilde, ausschweifende Fanatismus, welcher Sinnentaumel für Begeisterung hielt, auch in Griechenland eindrang, wo er jedoch allen Befferen und Gebildeteren des Volks ftets fremd und widerwärtig blieb. kamen bei den meisten Mysterien noch nächtliche Feier, Factelbeleuchtung und aufregende Musik. Die Festseier war größtentheils symbolischer Art 259) und bestand, wie überhaupt die Mysterien einen bramatischen Charatter hatten, 260) in mimischdramatischen Aufführungen der Göttergeschichte, 261) bei denen besonders der allegorische Sinn der Mythen hervorgehoben werden sollte. 262) Denn auch Mythen und bildliche Darstellungen der Gottheiten waren den Mysterien nicht fremd, nur herrschte auch bei ihnen das symbolische und allegorische Element vor, obgleich sich übrigens die Mythologie den Mysterien in Bezug auf Geburt, eheliche Berbindungen, 263) Liebschaften und sonstige Handlungen der Götter in nichts von der Götterlehre der Boltsreligion unterschied, als höchstens in Ramen 264) und Genealogie 265) der Götter. Was nun die Aufnahme und Weihe betrifft, so konnte zwar, wie wir schon bemerkten, Jedermann, auch Frauen, selbst Kinder, eingeweiht werden, 266) doch bedurfte es vor der Weihe gewisser Vorbereitungen und geistlicher Uebungen, die Weihe selbst aber erfolgte nach verschiedenen Graden, d. h. die Eingeweihten wurden von Stufe zu Stufe der Erkenntniß geführt, bis sie endlich auf die höchste und zur vollen Unschauung (exoxteia) gelangten, die ihnen den Genuß einer gewissen Seligkeit verschaffen sollte. Bei den meisten Mysterien gab es drei solche Stufen, 267) und so z. B. bei den Gleufinien die kleinen, großen und epoptischen Mysterien. 268) gewöhnlich im Frühjahr die Weihe zu den kleinen Mysterien stattgefunden hatte, erfolgte im Herbst die zu den großen und im nächsten Jahre die zur Epoptie. 269) Durch Erreichung der höchsten Stufe erlangten auch die Mysten unter Verleihung entsprechender Insignien eine geiftliche Weihe und einen priesterlichen Charakter. Eine Hauptperson bei den Mysterien war der Mystagog, 270) der Einführer und Begleiter der Einzuweihenden, der bei den Eleusinien ein Athener 271) sein mußte, 272) jedoch kein Priester, 273) natürlich aber ein vollständig Eingeweihter des

höchsten Grades, der wieder jüngere Mitglieder in dem vermuthlich sehr complicirten Ceremoniell der Mysterienordnung
unterrichtete. Uebrigens gab es gewisse Formeln, an welchen
die Eingeweihten einander und zugleich die Stuse ihrer Weihe
erkannten. 274) Segenwart von Unbetheiligten bei den Versammlungen der Mysten und Mittheilung ihrer Lehren und Sebräuche an solche war streng verpönt; 275) doch gab es auch
Mysterien, in denen man nur den Mythus verschwieg, ohne
die darauf bezüglichen Gebräuche und Vilder der Oeffentlichteit zu entziehen.

Wir gehen nun zu den verschiedenen einzelnen Mysterien über; da es aber deren in vielen Staaten und Culten gab, müssen wir uns hier nur auf die bedeutendsten derselben, die eleufinischen und samothracischen, beschränken. Die berühmtesten unter allen waren die uralten, zu Eleusis in der Nähe von Athen 276) gefeierten, von da aus aber über ganz Griechenland und selbst über Rleinasien verbreiteten, zum Cultus der Demeter und des Dionysos gehörigen 277) Eleusinien, deren hohes Un= sehen sich noch bis in die Römerzeit hinein erhielt, 278) obgleich freilich ihre höchste Blüthe bereits entschwunden war. Oberaufsicht darüber war von den attischen Königen auf den Archon Bafileus übergegangen, 278b) dem vier Epimeleten zur Seite standen; 279) die Priefterthümer aber blieben fortwährend im Besitz der heiligen Geschlechter, die sie gegründet hatten, namentlich der eleufinischen Eumolpiden, welche die Hierophantie erblich verwalteten, 280) und der athenischen Keryken (später der Lytomeden), die stets neben jenen im Aufsichtsrath erscheinen 281) und im Besitz der Daduchie waren. 282) Das höchste Amt der eleusinischen Mysterien nämlich war die Hierophantie. Es ist noch aweifelhaft, ob es nur einen Hierophanten (ίεροφάντης) 283) oder mehrere gab, 284) während es gewiß ist, daß mehrere Hiero= phantinnen fungirten. 285) Er verwaltete sein Amt lebenslang und sein Geschäft war, die Cultuslegende und heiligen Gebräuche au lehren und in die religiösen Geheimnisse einzuweihen, 286) zu= gleich aber auch den Gesang zu leiten. 287) Das zweite Amt war das des Daduchos (dadovxog), 288) der nicht blos das Geschäft zu verrichten hatte, wovon er seinen Titel (Fackelträger) führte und welches bei der Opferhandlung für ein Ehrenamt galt, 289) sondern auch den Hierophanten im Lehramte unterftütte 29") und gemeinschaftlich mit ihm die Reinigungen 291) und die sogenannte Prorresis (reodenois) besorgte, d. h. den Ausruf, wodurch zu Athen die Einzuweihenden mit der Ordnung des Festes und den Bedingungen der Theilnahme bekannt gemacht und Unreine und Ausländer davon ausgeschlossen wurben. 292) Eine britte Würde war die des Hierokerny (iegozieri), 298) welchem die Verkündigung des Gottesfriedens, Beginn der Eleusinien, sowie andere darauf bezügliche Ausrufungen, auch mancherlei Functionen beim Opfer obgelegen zu haben scheinen. 294) Endlich ist noch der Epibomios (Enischulos) 295) zu erwähnen, der wahrscheinlich dem Hierokernz ebenso zur Seite stand, wie der Daduchos dem Hierophanten, und gleichfalls beim Opfergeschäft betheiligt war. Die Inhaber dieser vier Würden bildeten zusammen einen heiligen Rath, 296) der selbst eine richterliche Gewalt befaß und bei welchem Alagen wegen Gottlofigkeit und Verletzung heiliger Gebräuche u. s. w. angebracht werben konnten, 297) und genossen mancherlei Vorrechte, z. B. das Recht öffentlicher Speisung, hatten eine ftattliche Kleidung, 298) erhielten Ehrenftücke vom Opferfleische, besondere Einkunfte u. s. w. 299) Merkwürdig ist auch, daß ihr profaner Rame, selbst in amtlichen Urkunden, stets verschwiegen wurde. 300) Was nun noch die Festseier der Gleusinien betrifft, so fand sie, besonders in der Zeit zwischen dem Perfer = und dem peloponnesischen Kriege, mit welchem schon der Unglaube einzureißen begann, unter dem Zudrange von ganz Griechenland auf glanzende Weise statt. 30 r) Auch durch den während ihr herrschenden Gottesfrieden 302) wurde das Zusammenströmen von Theilnehmern aus allen Staaten und Rolonien Griechenlands wejentlich begünstigt, und fast mit jedem Feste wuchs die Zahl der es Besuchenden, 303) besonders da später auch Fremde Theil nehmen durften, wenn sie nur von einem attischen Bürger als Myftagogen eingeführt wurden; weshalb auch die Athener in diesen Tagen eine Menge Ausländer als Gäste bei sich zu sehen psleg-Wenigstens gilt dieß von den großen Gleufinien, von denen wir die kleinen wohl zu unterscheiden haben. Lettere, Die als ein besonderes, selbstständiges Fest zu betrachten sind, wurden zu Ehren der Demeter und des Dionhsos im Monat Anthesterion (der unserm Februar u. Märzentspricht) in derathenischen Vorstadt Agrä am Ilissus 305) in einem besonderen Gebäude,

dem Eleusinion, 306) geseiert, ohne Eleusis selbst zu berühren, boch ift uns nur sehr wenig von ihnen bekannt. Auch während ihrer Feier herrschte der Gottesfriede und wahrscheinlich waren auch sie von lärmenden Umzügen, Gesang und Tanz begleitet. Besser, als von ihnen, aber doch nicht vollständig, sind wir von den großen Eleufinien unterrichtet, die in Athen nur begannen, ihren Abschluß aber in Eleufis selbst fanden. Sie nahmen ihren Anfang am 15. Boedromion (unserm August und September) und bauerten mindestens 12 Tage bis zum 27sten. 307) Um ersten Tage erfolgte in Athen die oben genannte Prorresis, am zweiten ein Reinigungsact der Einzuweihenden mit Seewasser am Meere, höchst wahrscheinlich im Piräeus, dem Hafen von Athen, 308) am dritten fand das Hauptopfer für Demeter und Kore und am vierten Opfer für Dionysos und die übrigen Götter ftatt. 309) Der fünfte Tag hieß Epidauria (Επιδαύρια) und diente zu Opfern für die Heroen (namentlich den Aeskulap, Herkules und die Diosturen, 310) vielleicht auch zu nachträglicher Weihe der zu spät Gekommenen. 311) Alle diese in Athen dargebrachten Opfer aber waren wohl mit Opferschmäusen, festlichen Umzügen und anderen Feierlichkeiten verbunden. Der sechste Tag, Jakchos ('Iáxxos) benannt, war der Haupttag, an welchem der Jakchos oder Dionysos (natürlich als Statue) 312) mit einem Myrthen= kranze um's Haupt und einer Fackel in der Hand als Fest= genoffen der beiden Göttinnen 313) in feierlichem Zuge nach Eleusis, dem eigentlichen Mittelpunkte des Festes, geführt wurde und daselbst der Beginn der Hauptseier erfolgte. 314) Viele Tau= sende nahmen am Festzuge Theil, 315) Priester, Obrigkeiten und die ganze Schaar der Mysten beiderlei Geschlechts, alle mit Myrthe und Eppich bekränzt, Aehren, Ackergeräth und Fackeln in der Hand tragend, da der Zug gegen Abend von Athen abging und nach einem Marsche von vier Stunden 316) bei ein= getretener Dunkelheit an Ort und Stelle anlangte. Er nahm seinen Anfang am städtischen Eleufinion, passirte das heilige Thor oder Diphlon 317) und schritt dann auf der heiligen Straße Sein Charafter war ein ziemlich ausgelassener und or= weiter. giaftischer, von Gefängen und Tänzen, Mummenschanz, Neckereien, Spöttereien und anderen bacchischen Luftbarkeiten begleitet. 318) War der Zug in Eleusis angelangt, so begannen die eigentlichen Mysterien mit einer Pannychis ober Nachtfeier, wie sie sich auch in den folgenden Rachten wiederholte, 223) und biefe Rachtfeier beionders war es, die den geheimnigvollen Zauber ber Gleunnien ausübte, welche den Mythus der Demeter, die neun Tage lang ohne zu essen und zu trinken mit brennenden Fackeln die Erde durchirrt, um ihre verlorene Tochter Persephone m juchen, bis sie am zehnten Tage in Gleufis die Runde von ibrem Raube durch Hades Pluto empfängt und nich nun wieder der Heiterkeit hingibt, durch mimiich-orchestriiche Darftellungen vergegenwärtigen iollten, 324, so daß fich die Festgemeinde ielbst gleichjam an die Stelle der Demeter verjette. Daber auch ihre Factelläufe, 32: ihr neuntägiges Fasten bis zum Einbruch ber Racht, 322) der Ausdruck wilden Schmerzes beim Suchen ber Tochter, und dann ihre ausgelassene Freude und trunkene Luft nach dem Wiederfinden derselben. So hatten denn die ersten Tage der Teier einen düsteren und traurigen, die letzten aber einen heiteren und freudigen Charafter, und erft wenn die nachtliche Feier vorüber war, begann ein gewöhnliches Bolkefest 323 mit Opferichmäusen, Wettkampfen mit ausgesetzten Preisen 324 u. j. w.; doch haben wir über den späteren Berlauf des Festes feine genaueren Nachrichten. Rur bas wissen wir, daß die jogenannten Plemochoë (xl. 140xór), 825) mit welchem Namen auch der ganze Tag benannt wurde, d. h. eine Wafferspende als Sühnungelibation ben Schluß ber gangen Feier bilbete. 526)

Den Eleufinien in Berühmtheit am nächsten standen bie samothracischen Minsterien, 327) deren Ansehen auch in späterer Zeit noch jo groß war, daß selbst Philipp und Alexander von Placedonien 323, und auch noch vornehme Römer sich einweihen ließen. 329) Bleichwohl ift in Folge des tiefen Geheimnisses, in das sie sich hüllten, 33") unsere Kenntniß von ihnen noch weit dürftiger, als die von den Eleufinien. Das Wenige, was wir von ihnen wissen, ist Folgendes. Sie wurden schon seit uralter Zeit 3.31) auf der Insel Samothrake zu Ehren der Kabiren (ka-Beigm) gefeiert, d. h. auch auf Lemnos und Imbros verehrter Gottheiten der alten Pelasger, über welche aber ichon die Ansichten der Alten selbst, und ebenso der Neueren, sowohl in Hinsicht auf Zahl zwei, drei, vier), als auf Identität mit uns bekannten Göttern der Hellenen (Zeus und Dionysos, Poseidon und Apollo, die Dioskuren, Uranos und Gaa, Demeter, Rhea, Hera, Aphrodite u. s. w.) sehr von einander abweichen und von

benen genauer zu handeln hier nicht der Ort ift. Auch in diese Mysterien wurden sowohl Frauen 832) als Knaben 333) aufge-Vor der Einweihung mußte man, wie es scheint, ein Bekenntniß ablegen, ob man im früheren Leben kein Verbrechen begangen hatte, 334) und war dieß der Fall gewesen, so mußte erst eine Entsühnung erfolgen. 835) Bei der Einweihung selbst, bie Niemandem mitgetheilt werden durfte, 336) erhielten die Aufgenommenen eine purpurrothe Binde um den Leib, die sie vor Gefahren zur See schützen sollte, 837) und einen Schleier, 338) und wurden auf einen Thron gesetzt, 839) die anwesenden Mysten ichloffen einen Kreis, faßten einander bei den Händen und führten Hymnen singend einen Tanz auf. Die übrigen Gebrauche stimmten wohl größtentheils mit denen der Gleufinien aberein. Gewiß kamen auch bei ihnen Reinigungen, Umzüge mit bacchischen Gesängen und Tänzen, 340) mimische Darftel= lungen des Mythus der Kabiren 341) u. s. w. vor. — Zum Schluffe erwähne ich noch, daß auch zu Thebä in Böotien, An= dania in Messenien, Lerna, Epidaurus, Hermione und Phlius in Argolis, Titane in Sichonien, auf den Inseln Aegina, Amorgos, Kreta und anderwärts Mbsterien gefeiert wurden.

## Unmerkungen zum 14. Kapitel.

1) Bgl. Herod. II, 50—53., wo sich aber manche unrichtige Ansichten finden.

2) Hefiod. bei Orig. c. Cels. IV. p. 216. Schol. zu Arat.

Phaen. 91. vgl. Plat. Polit. p. 271. Leg. IV. p. 713.

3) Strab. XVI p. 762. Dio Chrys. Or. LXVII. p. 648.

4) Bgl. Hermann's Lehrb. d. griech. Antiquit. 2. Theil. S. 4. Note 11. d. 2. Aufl.

5) Gewiß unrichtig ist die sich allerdings auch schon bei griech. Schriststellern (Themist. Or. XXIX. p. 349. b. u. Max. Tyr. Or. XXX, 5.) sindende Ansicht, daß aller griech. Cultus einen agrarischen Ursprung und Grundcharakter gehabt habe. Bgl. Hermann ebendas. S. 9. Note 5.

bollständig ausgebildet. Bgl. Nitssch Anmerk. zur Odyssee II. S. 96. und andere Stellen Neuerer bei Hermann a. a. O.

Note 10.

7) Wie allerdings schon Herod. II, 50 ff. (vgl. mit II, 42. 58 f. 144.) annimmt. Siehe dagegen Plut. de malign. Herod. 13. de Is. et Osir. 31. u. Diod. Sic. I, 69.

8) Geod nevol. Bgl. Herob. II, 90.

<sup>9</sup>) Daher z. B. Ζεὺς ἐλλήνιος ober πανελλήνιος: Pind. Nem. V, 10. Aristoph. Equ. 1253. Paus. I, 18, 9. I, 44, 18. II, 29, 6.

10) Bgl. Aristot. Pol. III, 9, 7. VI, 5, 11.

- 11) Ihre Mitglieder hießen φράτορες, auch δργιώνες und θιασώται: Pollux III, 52. VIII, 107. vgl. Athen V, 2. p. 185. c. VIII, 64. p. 362. e. Aristot. Eth. ad Nicom. VIII, 9, 5. Phot. Exc. 82.
- <sup>12</sup>) Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 101. u. Lobect Aglaoph. p. 272. mit Herob. I, 143. V, 72. VI, 81.

- 13) Bgl. Lucian. Phalar. 2, 8.
- 14) Bgl. Plaut. Bacch. II, 1, 3.
- 15) Lucian. Alex. 30. Arnob. I, 39.
- 16) Athen VIII, 65. p. 363. d. Porphyr. de abstin. II, 16.
- <sup>17</sup>) Herod. VI, 57. Aeschin. in Timarch. §. 21. Dem. in Neaer. §. 85. p. 1373. Hesph. I. p. 933.
  - 18) Blat. Alcib. II. p. 148. e.
- 19) Jiocr. c. Lochit. §. 6. Xen. Mem. I, 2, 62. Hellen. I, 7, 22. Aelian. V. H. V, 17. Pauf. II, 28, 3. Dio Chryf. Or. XXXI. p. 336. Damit steht die ungestraste Verspottung göttlicher Personen in der attischen Komödie keineswegs in Widerspruch, da sie dem Cultus derselben keinen Eintrag that, weshalb sich die Götter den Spott hier ebensogut gefallen lassen mußten, wie hochegestellte Staatsmänner und berühmte Philosophen und Dichter.
  - 20) Vgl. z. B. Lucian. Icarom. 24.
- Festtagen. Vgl. Schol. zu Aristoph. Vesp. 661. Xen. Rep. Ath. 3, 2. Strab. VI. p. 280.
  - 22) Bgl. Jocr. Areop. §. 29. mit Athen. VIII, 67. p. 364. d.
- Denn bei den Gebildeteren der Nation, nicht blos bei Phislosophen (z. B. Plato Polit. p. 271. c. Theaet. p. 176. b. c. u. s. w.) sinden wir auch schon den Glauben an ein namenloses höchstes Wesen, das an der Spize der Weltregierung steht und durch die Ausdrücke Θεός (Aesch. S. c. Theb. 616. Pers. 94 s. Plat. Rep. II. p. 280. a. Demosth. in Aristog. I. §. 2. p. 770.), το Θεῖον (Aesch. Agam. 475.), ε δαίμων (Aesch. Eumen. 546.) u. s. w. bezeichnet wird.
- 24) Zeus (ber allgemein als Haupt der ganzen Götterwelt anserkannt wurde) und Hera, Poseidon und Athene, Ares und Aphrobite, Apollon und Artemis, Hephästos und Hestia, Hermes und Desmeter (oder mit ihren römischen Namen Jupiter und Juno, Neptunus und Minerva, Mars und Venus, Apollo und Diana, Vulscanus und Vesta, Mercurius und Ceres).
- unde 2. Band. §. 127 ff. S. 473 ff. der 2. Aufl.
- <sup>36</sup>) Bgl. Hom. II. I, 38. IV, 51. XIII, 21. Od. VIII, 363. u. j. w.
- Pollug I, 23. u. Artemid. Oneirocr. II, 34.
- 28) Wie Helios ober Phöbos (ber Sonnengott) und Selene (bie Mondgöttin), oft mit Apollo und Artemis identificirt, Eos (die Morgenröthe), Hesperos (der Abendstern), Jris (der Regenbogen), Boreas (der Rordwind und die anderen Winde), Uranos (der Himmel), Ge oder Gäa (die Erde), Ofeanos (das Meer) u. s. w.
- <sup>29</sup>) Wie Furcht (Phobos), Schaam (Aidos), Mitleid (Eleos), Uebermuth (Hybris), Ueberredungskraft (Peido) u. s. w.

30) Wie Tod (Thanatos), Schlaf (Hypnos), Glück (Tyche), Reichthum (Plutos), Sieg (Nike), Friede (Eirene), Ruf (Pheme) u. f. w.

Ihmpiern am nächsten standen unter den irdischen und unterirdischen Gottheiten Dionysos (Bacchus), Aronos (Saturnus), Aides (Pluto) und Kore oder Persephone (Proserpina), dann auf einer etwas tieseren Stuse Pan, Eros (Amor), Leto (Latona), Hebe, Enho (Bellona), Pemesis, die Mören (Parzen) und andere in Note 32 genannte Gottheiten. Den directen Gegensatz zu den olympischen Gottheiten bildeten die unterirdischen, d. h. die schon genannten Aides und Persephone und die Erynnien oder Eumeniden (Furien).

32) Wie die Musen, Gratien, Horen, Nymphen, Tritonen (und andere Meergottheiten: Nereus, Glaukos, Proteus, Thetis, Leukothea u. A.), Satyrn und andere ländliche Gottheiten: (Silenos, Pria-

pos u. s. w.)

33) Da die Griechen ihren Göttern nicht nur menschliche Gestalt, sondern auch alle menschlichen Triebe und Leidenschaften zuschrieben, spielt die Genealogie in der griechischen Wythologie eine sehr bedeutende Rolle und ein großer Theil der Götterwelt ist durch

Beugung hervorgegangen.

34) Die berühmtesten der ersten Klasse sind Herakles (Hercules), der Nationalheros, der oft geradezu als wirklicher und vollkommener Gott verehrt (Paus. II, 13, 3. Aelian. II. an. XVII, 44. u. A.), ja selbst auf den Olympus entrückt wurde (Herod. II, 43 ff.) und der Heilgott Asklepios (Aesculap), der sast in gleichem Ansehen stand; zur zweiten Klasse aber gehörten besonders die Dioskuren (Castor und Pollux), Theseus, Jason, Perseus, Bellerophon, Agamemnon, Menelaus und viele andere.

35) Es wurden ihnen nicht nur Tempel erbaut und Opfer dargebracht, sondern auch ihnen zu Ehren Processionen, Feste und

Rampffpiele angestellt.

<sup>36</sup>) Hom. II. XXII, 170. Plut. Qu. Gr. 7. Qu. Rom. 94. Lucian. de sacrif. 10. Strab. IX. p. 417. X. p. 456. Pauf. I, 32, 2. (vgl. mit VIII, 17, 1. 21, 3. 44, 4. IX, 3, 4. 19, 3. Soph. Trach. 1193. u. f. w.)

37) Herod. V. 76. Aelian. V. Hist. V, 17. Strab. VIII.

p. 343. IX. 363. 417. u. s. w.

- <sup>38</sup>) Plut. Qu. Rom. 94. Vitruv. I, 2, 20. Pauf. IV, 31, 1. VII. 27, 4. (vgl. mit VIII, 6, 2. 32, 4. 42, 5. IX, 24, 4. Strab. VIII. p. 346. u. f. w.)
- 39) Hom. Od. XIII, 104 ff. 347 ff. IV, 188. **Pauf.** VIII, 36, 2. X. 32, 4. 38, 6. Strab. X. p. 468.
- 40) Βωμοί: Ammon. v. βωμός, Eustath. zu Hom. Il. VIII, 441. u. Od. II, 273. Pauf. VIII, 38, 5. u. s. w., εσχάραι: Pollux I, 8. Schol. zu Eurip. Phoen. 291. Pauf. V, 13, 5. Porphyr. antr. Nymph. c. 6. u. s. w. Gewöhnlich versteht man

unter  $\beta\omega\mu oi$  größere Altäre für die oberen Götter und unter &o-

zaeat niedrigere für die unteren Götter und Heroen.

- 41) Daher wachsen oft Bäume neben ihnen. (Bgl. Hom. Il. II, 307. Od. VI, 162. Dion. Hal. de Dinarcho p. 637.) Selbst die zu Brandopfern bestimmten Altare der Tempel standen gewöhnlich vor ihnen im Tempelhofe (Aeschyl. Suppl. 495. Pauf. III, 20, 8. val. Apoll. Rh. II, 1171.) und wo sie im Innern derselben standen, befand sich über ihnen ein offener Raum, durch welchen der Rauch abziehen konnte. (Bgl. Pauf. I, 26, 6.) Dagegen stan= den allerdings Räucherheerde (θυμιατήρια u. έσχάρια: Hejych. I. p. 1474.) und Heerbe mit ewigem Feuer (Plut. Num. 9. Pauf. V, 15, 9. VIII, 9, 1. 37, 8.), sowie Tische zur Niederlegung von Weihgaben (Arist. Plut. 687. Demosth. in Mid. §. 53. p. 531. Bauf. VIII, 30, 2. IX, 40, 6. Athen. XV, 48. p. 693. e. u. f. w.) im Innern der Tempel.
  - 42) Vitrub. IV, 8.
  - 48) Theorr. XXVI, 3.

44) Paul. IX, 3, 4.

- 45) Apoll. Rhod. I, 1123. II, 695. Ueber solche improvi= firte έσχάραι αὐτοσχεδίαι vgl. Pauj. V, 13, 5. VI. 24, 2. Selbst aus Opferasche (Pauj. V, 13, 5. 14, 6. 8. 15, 5. IX, 11, 5.) u. (als nur einmal vorgekommene Beispiele) aus Opferblut (Pauf. V, 13, 11.) u. Hörnern von Ziegen (Plut. Thes. 21. u. solert. anim. 35. vgl. Ovid. Her. XXI, 99. Mart. Spect. I, 4.) werden erwähnt.
  - 46) Pauj. VI, 20, 7.

- <sup>47</sup>) Pauf. V, 13, 3. Hespch. II. p. 345. <sup>48</sup>) Pauf. V, 13, 5. Diod. XVI, 81. Strab. XIV. p. 641.
- 49) Der Altar des Zeus in Olympia hatte einen Umfang von 125 und eine Höhe von 22 Fuß, der aus Marmor gefertigte Altar in Pergamos war gar 40 Fuß hoch u. f. w.

50) Eustath. zu Hom. Od. XVII, 209.

- 51) Und zwar bilbeten sie meistens ein Quabrat (Pauf. V, 14, 5.), doch zuweilen auch ein Parallelogramm (Pauf. V, 15, 4.) <sup>52</sup>) Vitruv. IV, 8.
- 55) Bgl. z. B. Pauf. IX, 2, 4. u. IX, 12, 2. u. Plut. Aristid. 20.
  - 54) Κοινοβωμία: Pauf. VIII, 32, 4. vgl. denf. I, 34, 3.
- 55) Herod. VI, 19. (vgl. IV, 108.) Thuc. V, 18. (vgl. IV, 90.) Pauf. VII, 30, 2. VIII, 37, 1. Pollug I, 6. Etym. M. p. 751, 43. u. f. w. Ammon. diff. vocabb. 6. p. 73. macht jedoch einen Unterschied zwischen reos, dem eigentlichen Tempel, und iegor, dem gebeiligten Tempelraume ober dem regisolog. Bgl. auch Pauf. V, 6, 4.
- 56) Daß dieß die eigentliche Veranlassung zum Tempelbau war, unterliegt wohl keinem Zweisel, und auch späterhin waren Tempel

und Bilbsäule der Gottheit unzertrennliche Begriffe. Tempel ohne lettere waren wohl äußerst selten. (Ugl. Paus. II, 13, 4. V. 5, 6. mit X. 38, 4.) Umgekehrt aber war auch nicht leicht ein eigentliches Cultusbild ohne Tempel, denn die zahlreichen Götterbilder, die besonders später auf öffentlichen Pläten, an Straßen und in Hainen aufgestellt wurden, waren nicht Gegenstände des Cultus.

- <sup>57</sup>) Pauf. X, 5, 5. u. VIII, 13, 2.
- <sup>58</sup>) Vgl. z. B. Pauf. V, 5, 6.
- 59) Das stets plastisch, meistens aus Stein, oft aber auch aus Erz (vgl. z. B. Paus. X. 38, 5.) und zuweilen auch aus Elsenbein (Paus. IX. 33, 5.) und besonders früher aus Holz (Paus. I. 27, 1. VII, 25, 7. VIII, 42, 3. Athen. XIV. 2. p. 614. b.) grarbeitet war, da Gemälde der Götter als Gegenstand des Cultus den Griechen stets fremd geblieben sind. Der allgemeine Name der Götterbilder (besonders der steinernen und ehernen) ist άγάλματα (Plat. Legg. XI. p. 931. a. Paus. IX. 38, 4. X. 33, 5. Pollux I, 7. u. s. w.), der hölzernen aber βρέτεα u. ξύανα (Paus. VIII, 42, 5. 7. Pollux I. I. Hespich. I. p. 764. Schol. zu Aeschyl. Sept. 289. vgl. Serv. zu Verg. Aen. II, 225.)
- G'') Lucian. Jup. Confut. 8. Jup. Trag. 7. Sacrif. 11. Piscat. 11. Demon. 27. vgl. mit Sen. Epist. 41. u. Minuc. Felir Octav. 23, 10.
- 61) Xen. Mem. III, 8, 10. Ariftot. Pol. VIII, 12, 1. Stob. Serm. 58, 14.
- 62) Soph. Oed. Col. 16. Xen. Anab. V, 3, 12. Pauf. IX, 24, 4.
- <sup>63</sup>) Herod. VI. 134. Strab. XIV. p. 634. Pauf. I, 20, 2. VI. 6, 8. VIII, 30, 2. Pollug I, 10. Ammon. diff. vocabb. p. 73. u. f. w.
- 94) Auch gab es von einer Mauer umschlossene geheiligte Plätze, die keinen Tempel enthielten. (Bgl. Pauf. II, 3, 3. V. 13, 1.)
- 65) Herob. VII, 197. Strab. XIV. p. 634. Pauf. I, 21, 9. V. 13, 1. VIII, 37, 7. X, 32, 6.
- βοίλιχ I. 6. Schol. zu Soph. Oed. T. 15. Bei mysteriösen Gottesbiensten hieß es άδυτον (Pollux I. 9. Caes. B. C. III. 105.), μέγασον (Herod. VIII. 53. Paus. VIII. 6, 2. 37, 5. IX. 8, 1. Suid. I. p. 899. II. p. 102. u. 516.) und άνακτόσιον (Herod. IX. 55. Eurip. Ion 55. 1224. Hippol. adv. haer. V. 8. p. 115.) und durite blos von Priestern und Wissenden betreten werden (Caes. I. Cuid. I. l. vgl. auch Paus. X. 32, 9.) Auch gab es Tempel, die überhaupt sür Menschen unzugänglich waren, z. B. den der Eumeniden bei Soph. Oed. Col. 37. (vgl. 39 s.) Vgl. auch Paus. VIII, 5, 3. u. Herod. IX. 65.

67) Lucian. de domo 6. Dio Caff. LIV, 7. Porphyr. de

antro Nymph. 1. Vitruv. IV, 5, 9.

- 68) Oder die Bilder; denn es gab auch Tempel, die mehreren Gottheiten zugleich geweiht waren (Thuc. IV, 97. Plut. Qu. Symp. VII, 6, 3. Athen. VIII, 18. p. 337. c.) und zwar entweder nur einer und berfelbe Tempel oder ein Doppeltempel (Pauf. II, 25, 1. VI, 20, 3.). Derfelbe Schriftsteller erwähnt III, 15, 8. sogar einen folden Doppeltempel von zwei Stodwerken.
- 69) Doch siehe auch die entgegengesetzte Ansicht bei Hygin. de agr. limit. p. 153. u. Clem. Alex. Strom. VII. p. 724.
- 70) Ihre Zahl mußte ungleich sein, damit sowohl die unterste als die oberfte Stufe zuerst mit dem rechten Fuße betreten werden konnte. (Bgl. Bitrub. III, 2, 8. mit Becker's Gallus II. S. 64.)

71) Paus. II, 4, 7. II. 7, 6. Bgl. Note 66.

72) Θεοί πρόναοι: Pauf. IX, 10, 2.

73) Schol. zu Lucian. Timon 53.

- 74) Strab. IX. p. 419. Athen. XI, 59. p. 479. f. Pauf. VI, 19, 7.
  - 75) Siehe Band 2. S. 64. u. 69.

76) Corp. Inscr. Gr. n. 1870. vgl. Xen. Anab. V, 3, 13.

77) Es wird durch τέμενος bezeichnet. Hespch. II. p. 1363. Pauj. V, 6, 4.

<sup>78</sup>) Soph. Trach. 400. Aeschin. c. Ctesiph. §. 107 ff. Pauf. X, 37, 7. Helyd. II. p. 7.

- 79) Ueber das δεκατεύειν überhaupt vgl. Herod. 7, 132. Diod. XI, 3. Polyb. 4, 33. Harpocr. p. 76. auch Callim. H. in Del. 278. Solche Zehnten kamen den Tempeln zu vom Landertrag (Xen. Anab. V, 3, 9. vgl. Lycurg. c. Leocr. §. 19.), von der Ariegsbeute (Xen. Anab. V, 3, 4. Hell. IV, 3, 21. Pauf. X, 13, 5.), von Strafgelbern (Xen. Hell. I, 7, 10. Demosth. in Macart. §. 71. p. 1074. vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 2008.), von Bergwerken (Pauf. X, 12, 2.), vom Fischsang (Paus. X. 9, 2.) u. f. w.
- 80) Bgl. z. B. über die großartigen Geschenke des Crösus Herod. I, 50 f. 92. V, 36. Ueber andere Schenkungen, besonders zum Bau und zur Ausschmückung von Tempeln, vgl. Herod. II, 180. Strab. XIV. p. 640. Diog. Q. II, 103. Plin. XXXVI, 14, 21. u. f. w.

- 81) Herod. II, 180. vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 2656.
  82) Αναθήματα. Vgl. die Aufzählung verschiedener Arten derselben bei Pollug I, 28. X, 126. und die Verzeichnisse im Corp. Inscr. Gr. n. 137—147. 1570. 1837. c. 2852—2860. 3071. jo wie in Rangabè Antiq. Hell. I. n. 105—107. II. n. 371. 372. 1008 - 1236.
- 88) Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 2599. u. Band 4. S. 242. unferes Wertes.

84) Plat. Eutyphr. p. 4. e. Symp. p. 188. b.

85) Denn in den späteren, durch die Lehren der Philosophie

aufgeklärten Zeiten wurde allerdings diese Klasse privilegirter Wahrjager verlacht und verspottet.

86) L'gl. das folgende Kapitel.

87) Bgl. Eurip. Iphig. Aul. 1565. Der µávtig als Fútyg ober Opferer z. B. bei Plut. Cim. 18. Arrian. Epict. I, 17, 18. (vgl. Plut. Nic. 4.), selbst bei Staatsopfern (Xen. Hell. III, 3, 41.)

86) Homer, der die Eingeweideschau noch nicht kennt, erwähnt II. XXIV, 221. für dergleichen Opfer besondere Privatopferer

(θυοσχόοι).

89) Focr. Nicocl. §. 5.

ου) Daher die Ausbrücke ίερεύς θυοσκόος (Hom. II. XXIV, 221.), θεηκόλος, θεοκόλος (Pauf. V, 13, 2. 16, 6.), ίεροθύτης (Corp. Inscr. Gr. I. p. 640.) und ίεροποιός (Ulpian. zu Demosth. in Mid. p. 365.)

<sup>91</sup>) Daher ἀρητήρ schon bei Hom. Il. I, 11. 94. V, 78.

<sup>92</sup>) Erst in späteren Zeiten mischte sich hierein auch der Staat durch Anstellung eines Tempelschatzmeisters (ταμίας: Herod. VIII, 51. Aristot. Pol. VI, 5, 11. Harpocr. u. Suid. s. v. ταμίας.)

93) Demosth. in Eubul. §. 48.

- 94) Die ägékeia (Etym. M. p. 176. Helpch. s. v. ägekig.) Bei manchen Priesterthümern wurde die Bedingung körperlicher Unversehrtheit sogar auf die Blutsverwandten ausgedehnt.
- 95) Weshalb auch Selbstverstümmelungen, wie bei den Priestern der Cybele in Nsien, bei den Griechen nie Eingang fanden.
- 96) Aeschin. in Tim. §. 21 ff. 188. vgl. Demosth. in Androt. §. 73. p. 616. u. Sen. Controv. I, 2.
- 97) J. B. bei dem der Athene Alea zu Tegea (Pauf. VIII, 47, 2.), der Artemis Hymnia zu Orchomenos (Pauf. VIII, 5, 7. 13, 1.), der Artemis Triflaria zu Paträ (Pauf. VII, 19, 1.), des Herafles in Thespiä (Pauf. IX. 27, 5.) u. s. w. Bgl. Aberhaupt Adrian, Die Priesterinnen der Griechen. Frankf. a/M. 1822.

98) Pauf. II. 33, 3. VII, 19, 1. VIII. 47, 2. vgl. VIII, 5, 8.

<sup>99</sup>) Thuc. VI, 56. Aristoph. Lys. 642. Paus. I, 27, 5. Suid. s. v. άρχτος, Harpocr. s. v. δεκατεύειν, Hespide, s. v. άρχτεία u. δεκατεύειν. llebrigens vgl. über die Kanephoren auch Aristoph. Lys. 646. Acharn. 242. Schol. zu Theocr. IV, 25. Hespide. II. p. 136. Corp. Inscr. Gr. n. 2298. 3602. 4362. und über die Arrephoren Etym. M. p. 149. Harpocr. p. 48. u. Corp. Inscr. Gr. n. 431.

100) Pauf. VI. 20, 6.

101) Plut. Pyth. Orac. 29. Pauf. VII, 25, 8. Hespch. s. v. Καρνίαται. Man nahm baher zu manchen Priesterthümern nur alte Chefrauen, die solchen Umgang hinter sich hatten. (Pauf. VI, 20, 2.)

102) Bgl. Demosth. in Androt. §. 78. p. 618. u. in Neaer. §. 78. p. 1371.

- 103) Wie z. B. durch Theilnahme an Begräbnissen (Plat. Legg. XII. p. 947. c.)
  - 104) Pauf. VII, 24, 2. IX, 22, 2.
  - 105) Pauj. VII, 24, 2. X, 34, 4.
- 106) Bgl. überhaupt Plat. Legg. VI. p. 759. d. Pauf. II, 10, 4. IV, 33, 3. VI, 20, 6. IX, 10, 4. Athen. XII, 73. p. 549. f. Cic. Verr. II, 58.
  - 107) Som. II. VI, 300.

Berlan Andreas (1997)

- 108) Plat. Legg. VI. p. 759. b. Demosth. c. Eubul. §. 46. p. 1313. Vitae X oratt. p. 843. f. Corp. Inscr. Gr. II. p. 363.
- der Euwolpiden und Kerpken im Dienste der eleusinischen Demeter und der Eteobutaden im Dienste der Athene Polias. (Vgl. überhaupt Boßler de gentidus et families Atticae sacerdotalidus. Darmst. 1838.) Von den an gewisse Geschlechter geknüpften erblichen Priesterthümern waren auch manche nicht öffentliche, sondern nur mit der Pflege eines nicht sür die Gesammtheit geltenden Privatcultus betraute.
- <sup>110</sup>) Eurip. Ion 416. Pauf. VII, 25, 7. Corp. Inscr. Gr. II. p. 225. n. 1075. Cic. Verr. II, 51.
- 111) Hom. Il. V, 78. XVI, 604. Lexiph. 10. Plut. Alcib. 29. Alex. 11. Qu. Rom. 113. Aelian. V. Hist. XIII, 7.
- 112) Schol. zu Aristoph. Ran. 297. Corp. Inscr. Gr. n. 101. ц. 2421.
- wohl auch zuweilen selbst am Kampse betheiligten (Herod. IX, 85. Plut. Arist. 5. vgl. auch Pauf. IV, 16, 1. 2.) Ihre Befreiung vom Kriegsdienste aber bezeugt Strab. IX. p. 413.
- 114) Hom. Od. IX, 200. Pauf. X, 34, 4. (7.) Bisweilen hatten sie auch Wohnungen in Staatsgebäuden. (Vgl. Vitruv. II, 8.)
- <sup>115</sup>) Hesp. I. p. 1606. Schol. zu Aristoph. Plut. 1181. Vesp. 695. Corp. Inscr. Gr. n. 2656.
- 116) Xen. Symp. 8, 40. Eurip. Ion 56. Diog. Laert. VIII, 40. Athen. I, 39. p. 21. e.
- 117) Plat. Legg. XII. p. 956. a. Pollug IV, 116. Helych. u. Etym. M. s. v.  $\alpha\varrho\gamma\dot{\gamma}\varsigma$ .
- 118) Aeschyl. Eumen. 1010. Strab. XIV. p. 648. Athen. V, 54. p. 215. b. c. Ein safransarbiges Gewand trugen die Priesterinnen der brauronischen Artemis. (Suid. s. v. άρκτος.)
- 119) Plut. Aristid. 5. Lucian. Pseud. 11. Artemid. Oneir. I, 18. Arrian. diss. Epict. III, 21, 16. Schol. zu Arist. Thesm. 146. Plaut. Rud. II, 3, 46. Macrob. Sat. III, 6, 17. Die attischen Kanephoren trugen gepubertes Haar und Feigenschnüre um ben Hals. (Arist. Eccl. 732. Lysist. 647.)

120) Hom. Il. I, 15.

121) Polyan. Strat. VIII, 59. Pauf. VIII, 15, 1. Schol zu

Aristid. T. III. p. 22.

- 122) Ein Oberpriester wird zuerst von Plat. Legg. XII. p. 947. a., später aber sehr oft erwähnt. Bei den Eleusinien in Athen stand an der Spite der Hierophant aus dem Geschlechte der Eumolpiden (Diog. Laert. VII, 186. vgl. Plut. Alcid. 22. u. Arrian. diss. Epict. III, 21, 16.), dann solgte der Daduchos aus dem Geschlechte der Hipponiten, später der Lytomeden (Plut. Arist. 5. Eustath. zu Hom. II. I, 275.), der Hierosterpy aus dem Geschlechte der Kerysen (Athen. VI. 26. p. 234. e. vgl. Demosth. c. Neaer. §. 78. p. 1371. Xen. Hell. II, 4, 20. u. Pollur VIII, 103.) und der Epidomios (Euseb. praep. evang. III, 12. Corp. Inscr. Gr. n. 71. 184. 192—194.)
- 128) Ueber diese όσίωσις vgl. Lucian. Lexiph. 10. mit Val. Flace. VI. 29, 4.

134) Plat. Legg. VI. 7. p. 759. c.

125) Aeschin. c. Ctesiph. §. 18. p. 406.

- 186) Der erste derselben war in Athen der Archon Basileus, der, unterstützt von Epimeleten, besonders bei den Dionysien beschäftigt war (Polluz VIII. 9.) und dessen Gattin, die Basilissa, dabei ein seierliches Opfer darzubringen hatte. (Demosth. c. Neaer. §. 76. p. 1371.)
  - 127) Bgl. oben S. 10. die Kanephoren und Arrephoren.

128) Athen. X, 24. p. 424. f.

129) Schol. zu Theocr. IV, 25.

130) Aristoph. Lys. 646. Paus. IX, 22, 1. Xen. Symp. 4, 17. Lucian. Alex. 41.

- ngl. Xen. Anab. V. 3, 6.) oder ζάχοροι (Plut. Camill. 30. Sulla 7. Inschr. b. Gruter p. 85, 5.) Eine γυνή νεωχόρος bei Paus. II. 10, 4. und eine ζάχορος bei Athen. XIII. 59. p. 590. e. Thom. Mag. p. 404. macht einen Unterschied zwischen νεωχόρος u. ζάχορος, welcher lettere σεμνότερος gewesen sein soll. Bgl. über sie besonders Plat. Legg. VI. p. 759. a—c., auch Athen. XIII. 56. p. 590. e. u. Suid. II. p. 340.
- Der Lustspieldichter Machon bei Athen. VIII. 18. p. 337. c. läßt den rewzógog sogar ein Opser vollziehen. Trok ihres gewachsienen Ansehens aber blieben sie stets den Priestern untergeordnet. (Aelian. V. Hist. IX. 33. Polyan. Strat. II. 2, 8. Aristid. serm. sacr. IV. p. 516.) Bei Aesch. Suppl. 290. erscheint neben ihnen auch eine wirkliche Priesterin als zkeidorxog oder Tempelschließerin.
- 133) 'Iegozijouzez: Demosth. c. Neaer. §. 78. p. 1371. Athen. IV. 32. p. 149. e. Plut. Dion 13.
- 134) Athen XIV. 79. p. 660. a. Später gab es dazu eigene Fίται oder μάγειφοι (Athen. IX. 31. p. 383. f. XIV, 78.

p. 659. d. Corp. Inscr. Gr. n. 1793 b. u. 1849 c.) und oivozóoi (Athen. X., 24. p. 421. e. Corp. Inscr. Gr. n. 1798. u. 1849 c.)

135) Pollug I, 35. IV, 87. Pauf. V, 13, 2. 16, 6. Athen. VIII, 41. p. 349. c. Corp. Inscr. Gr. n. 1969. 2007 h. 2983.

136) Auch δούλοι των Θεών: Pauj. X, 32, 8. vgl. V,

13, 2.

**व्यक्तिकार्यः । अस्ति ।** 

137) Ueber die weiblichen Hierodulen und ihre schändliche Preisgebung vgl. Band 4. S. 10., wo zu Note 142. noch Plat. Rep. III. p. 404. Athen. XIII, 32. p. 573. c. Pind. Fr. 87. p. 608. Böckh. Schol. zu Aristoph. Plut. 149. u. Lysist. 645. hinzugefügt werden können.

188) Pauf. III, 18, 3. vgl. Herod. VI, 134.

139) Eurip. Ion 310. vgl. Plut. de sera num. vind. c. 12.

140) Vgl. Plat. Alcib. II. p. 148. c. mit Eutyphr. p. 13 f.

**u.** Timon p. 27. c.

141) Hefiod O. et D. 339. Plat. Legg. X. p. 887. e. Symp. p. 220. d. vgl. Arrian. diss. Epict. III, 91, 12. u. Schol. zu Aristoph. Vesp. 862.

142) Xen. Symp. 2, 1. vgl. mit Plat. Symp. p. 176. a. u.

Athen. XI, 7. p. 462. e.

143) Aefchin. c. Timarch. §. 23. p. 48. Demosth. in Mid. §. 114. p. 552. Thuc. VIII, 70.

144) Bgl. z. B. Thuc. VI, 32.

145) Bal. Thuc. a. a. O.

146) Hom. Il. XVI, 97. Od. IV, 341. u. s. w.

147) Vgl. die eben angeführten Stellen Homers.

- 148) Hom. Il. XXIV. 306. Philostr. Vit. Apollon. VI, 4. Anicende und zu Boden geworfene Stellung galt als eine auslän= bische Sitte für abergläubisch und tadelnswerth. (Theophr. XVI, 1. Plut. de superst. c. 3. vgl. Diog. L. VI, 37. u. Polyb. XXXII, 25.)
- 149) Blut. Qu. Rom. 10 ff. Macrob. Sat. I, 8, 2. 10, 22. III, 6, 17.
- 150) Aristot. de mundo c. 6. vgl. Demosth. in Mid. §. 52. p. 531. u. Corp. Inscr. Gr. n. 1464.

151) Bgl. Hom. Il. I, 351. mit Verg. Aen. V, 233.

- 152) Hom. Il. IX, 568. vgl. H. in Apoll. 333. u. Stat. Theb. I, 55.
- 153) Bgl. Clem. Alex. Strom. IV. p. 543. Ginen Ausnahme= fall und den Grund bazu siehe bei Hom. Il. VII, 194.
- 154) Denn Dankgebete scheinen wenig üblich gewesen zu sein und auch wo sie vorkamen (vgl. Eustath. zu Hom. Il. I, 449.), bezweckten fie doch mehr die Fortdauer der göttlichen Gnade für die Zukunft.
- 155) Hefiod. bei Plat. Rep. III. p. 390. e. Hom. II. IX, 499. Gurip. Med. 964. (Bgl. Suid. I. p. 623.) Die Philosophie

freilich verwarf diese Ansicht. (Bgl. Plat. Legg. III. p. 716. e. mit Cic. Legg. II, 16. u. Plaut. Rud. Prol. 23.)

156) Bgl. Aristoph. Av. 827. Pauf. V, 16, 2.

157) Hom. II. VII, 83. Pauf. IV, 15, 5. X, 19, 3. Corp. Inscr. Gr. n. 16. 1837. c. u. j. w.

158) Pauf. I, 34, 3. Lucian. Philops. 20.

159) Bekkeri Anecd. p. 102. vgl. Plat. Phaedr. p. 239. b.

u. Perfius Sat. II, 70.

160) Plat. Phaedr. p. 239. b. Anthol. Pal. VI, 224. Bekkeri Anecd. u. Persius a. a. O. Bgl. über die verschiedenen Arten der Weihgeschenke überhaupt die oben Rote 82. angeführten Stellen.

161) Bgl. Herod. VIII, 82. Thucyd. I, 132. Pauf. III, 18, 7.

Pauf. I. 37, 2. I. 43, 4. II. 11, 5. VII, 17, 4. VIII, 41, 3. Herod. IV. 34. Callim. in Del. 296 ff. Plut. Thes. 5. Aeschyl. Choeph. 6. vgl. schon Hom. Il. XXIII, 141. u. dazu Eustath. leber das Hertommen, die Knaben beim Eintritt der Pubertät nach Delphi zu sühren, dort ihr Haupthaar abscheeren zu lassen und im Tempel dem Apollo zu weihen, vgl. Band 4. S. 90. Bgl. damit die Sitte Verstorbenen eine Locke des Haupthaares als Todtenopser darzubringen (Pauf. I. 43, 4. VII, 17, 4.)

<sup>163</sup>) **Vgl. 3. B. Pauf. IV, 15, 5.** 

164) Plat. Legg. XII. p. 955. b.

165) Pauf. X, 18, 4.

166) Vgl. Plut. Solon 25.

166h) Vgl. Plat. Legg. VI. p. 782. Porphyr. de abstin. II, 27. Pauf. VIII. 2, 1.

167) Sogenannte seuerlose (ἄπιρα) Opfer. Bgl. Diod. V. 56.

u. Diog. L. VIII. 13.

- 168) Hom. II. IX, 534. Plat. Legg. VI. p. 782. c. Apoll. Rh. I, 8, 1. Plut. Qu. Symp. VIII, 8, 3. Porphyr. de abstin. II, 5 ff. vgl. Ovid. Fast. I, 337. u. Plin. IV, 12, 26.
- 169) Hom. Il. I, 301. VIII, 549. Lucian. de sacrif. 9. Prom. 19. Icarom. 25. Athen. VIII, 65. p. 363. Schol zu Aristoph. Plut. 137.
- 170) Das Fior (Hom. Od. 11. Athen. V, 41. p. 207. e.), eine wohlriechende Holzart (Ceder oder Citrus?), Storaz (Strab. XII. p. 570 f.), Lorbeerblätter (Philostr. Vit. Soph. II, 5.)
- 171) Athen. I, 16. p. 9. f. VII, 83. p. 309. d. Pauf. V, 15, 6. Porphyr. de abst. II, 5. Plin. XIII, 1, 1. Arnob. VII, 26.
- <sup>172</sup>) Pauf. I, 26, 6. VIII, 2, 1. IX, 39, 5. Ariftoph. Nub. 504. Plat. Legg. VI, 22.
- 178) Pauf. I, 26, 6. VIII, 2, 1. Polluz I, 28. Aristoph. Plut. 158. 659. vgl. Hefych. II. p. 98. 502. 744. u. Anth. Pal. VI, 258.
  - 174) Herod. II, 47. Plut. Lucull. 19. Zenob. V, 5. 22.

- Suid. L. p. 448. Serv. zu Verg. Aen. II, 116. Hier mag auch der komischen Sitte gedacht sein , daß man dem Herkules in Böotien Aepsel statt Schase opserte, weil  $\mu \tilde{\eta} \lambda \alpha$  beides bedeutete. (Pollug I, 30.)
- 175) Hom. Il. VI, 270. IX, 495. XXIV, 69. Hefiob. O. et D. 338.
  - 176) Bgl. unten Note 185.

- 177) Suid. I. p. 448. II. p. 215. Pauf. IV, 31, 6. Plin. VIII, 45, 70. (Nach Barro R. R. II, 4, 9. wären von allen diesen Thieren zuerst Schweine geopfert worden.) Von diesen Gattungen wurden zuweilen auch drei zugleich geopfert. (Schol. zu Aristoph. Plut. 820. Eustath. zu Hom. Od. XI, 130. vgl. Diod. IV, 39.)
- 178) Pauf. II, 11, 7. IV, 31, 7. Suid. II. p. 215. Plat. Phaed. p. 118. a. Plut. Inst. Lac. 25. Qu. Symp. VI, 10, 1. Eucian. Jup. trag. 15. Sydus de mens. IV, 44.
- 179) Z. B. Hirsche (Bekkeri Anecd. p. 249.) und Hasen (Philostr. Imag. I, 6.)
- 180) Bgl. Athen. VII, 50. p. 297. d. Nach Plut. Qu. Symp. VIII, 8, 3. wären Fische überhaupt niemals geopsert worden.
- 181) Hinsichtlich der Fische vgl. Plat. Rep. III. p. 404. c. Custath. zur Odyss. XII, 329. Athen. I, 16. p. 9. d. 22. p. 13. 46. p. 25. d. In alter Zeit wurden Fische (Hom. Od. XII, 330 s.) und Wildpret (Hom. Od. X, 177.) nur im Nothsalle gegessen. Ueber das Fischessen überhaupt vgl. Plut. Qu. Symp. IV, 4. VIII, 8. u. de Is. et Osir. 7.
- 182) Pauf. III, 20, 5. VIII, 7, 2. Hom. Il. XXI, 132. vgl. auch Plut. Pelop. 22. Die den Wassergottheiten geopserten wurden jedoch nicht auf dem Altare verbrannt, sondern lebend in's Meer oder in den Fluß gestürzt (Hom. a. a. O. vgl. auch Pauf. VIII, 7, 2.)
- 183) Bgl. Eustath. zu Hom. Il. I, 41. u. dazu Böckh ad Pind. Pyth. X, 36. u. Corp. Inscr. Gr. I. p. 809.
- 184) Lycophr. Alex. 77. Julian. Or. V. p. 176. Pauf. III, 14, 9. Plut. Qu. Rom. 111.
- 185) So z. B. dem Dionysos Böcke und der Demeter Schweine, weil die Böcke den Weinstöcken, die Schweine aber durch Auswühlen der Erde den Saatseldern schaden (Serv. zu Verg. Georg. II, 380. vgl. mit Varro R. R. I, 2, 19. Schol. zu Aristoph. Ran. 338. Ovid. Met. XV, 111. u. Fast. I, 349 ff.), so daß also auch der Widerwille der Götter gegen gewisse Thiere der Grund ihrer Opserung wurde.
- 186) So wurden z. B. der Athene (Athen. XIII, 51. p. 587. a.) n. der Hera (blos mit Ausnahme von Lacedämon: Pauf. III, 15, 7.) teine Ziegen, der Aphrodite nach Aristoph. Acharn. 793. mit Schol.

- Pauf. II, 10, 4. u. Aefop. Fab. 230. keine Schweine geopfert, obgleich mit letzterer Nachricht Athen. III. 49. p. 95. f. u. Strab. IX. p. 438. in Widerspruch stehen.
- 187) Lucian. de sacrif. 12. In späterer Zeit wurden die tauglich besundenen Opserthiere auch durch ein (eingebranntes?) Zeichen ihrer fünstigen Bestimmung vorbehalten. (Porphyr. de abstin. I, 25.)
- 188) Pollug I, 29. Plut. de def. orac. 49. Athen. XV, 16. p. 674. f. Ueber seltene Ausnahmen in Sparta und Eretria vgl. Plat. Alcib. II. p. 149. a. u. Aelian. Hist. anim. XII, 34.
- Die Angaben über das nöthige Alter differiren. **Während** Hom. Il. X. 292. einen einjährigen Stier für geeignet findet, verlangt er Il. II. 403. u. Od. XIV. 419. (vgl. Ariftoph. Acharn. 783.) sowohl einen Stier als ein Schwein von 5 Jahren. Jedensfalls wurde eine gewisse Reise ersordert. (Vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 2360.)
- 190) Hom. II. VI, 94. 275. 309. X, 293. Pollug I, 29. Aelian. V. Hist. V, 14. Hist. an. XII, 14. Babr. Fab. 37. Macrob. Sat. III. 5, 5. Doch famen in beiden Punkten auch Ausnahmen vor. Hinsichtlich des ersten vgl. Pauf. IX, 12, 1. und des zweiten Pauf. II. 11, 4. IX, 25, 6.
- 191) Arnob. VII, 19. vgl. Porphyr. antr. Nymph. 6. u. Eufeb. praep. evang. IV, 9.
- 182) Schol. zu Hom. Il. III, 103. u. zu Soph. Oed. Col. 42. Pauf. X. 29, 1. Auch Meergottheiten wurden schwarze Rinder geopsert. (Hom. Od. III, 6.)
- 193) Όλοχαιτείν: Xen. Anab. VII, 8, 5. Plut. Qu. Symp·VI, 8, 1. vgl. Xen. Cyrop. VIII, 3, 24. Apoll. Rhob. III, 133. Paul. VII, 18, 7. IX, 3, 4.
  - 194) Pauf. II. 11, 7. Apoll. Rhod. III, 1030.
- 195) Hom. Od. III, 332. 341. Polluz VI, 55. Plut. Phoc. 1. Athen. I, 28. p. 16. c. Schol. zu Apoll. Rhod. I, 516.
- 196) Hom. II. I, 462. II, 423. Od. III, 439. XII, 360. XIV, 427. Eurip. Ion 1124. Dion. Hal. VII, 72. vgl. Pollng VI, 55. Athen. 1, 28. p. 16. b. VII, 39. p. 292. a. Plut. Phoc. 1. Schol. zu Aristoph. Pax 1060. u. s. w.
- 197) Hefiod. O. et D. 336. vgl. Xen. Mem. I, 3. Pauf. VIII, 37, 5. IX. 3, 4. Epictet. 31, 5.
  - 198) Vgl. Plut. Lycurg. 19.
- 199) Bgl. z. B. Herod. VI, 129. Athen. I, 5. p. 3. d. u. j. w. Doch bestanden die Hetatomben nicht immer wirklich aus 100 Rindern, sondern waren auch östers. aus Rindern, Schafen und Ziegen zusammengesetzt. Porphyr. de abstin. I, 32. Eustath. zu Hom. Od. XI, 130.) Für eine wahre Hetatombe jedoch galt immer nur

ein Opfer von 100 Rindern. (Bgl. Athen. a. a. D.) Uebrigens wird mit dem Namen Hekatombe bald eine kleinere, bald eine größere Zahl von Opferthieren bezeichnet, z. B. schon von 12 Kühen bei Hom. II. VI, 93. vgl. mit v. 115., von 450 Stieren bagegen bei Diod. XI, 72. und von 500 Ziegen bei Plut. de malign. Herod. c. 26.

200) Lucian. de sacrif. 12. u. Alciphr. III, 35.

- 201) Bgl. Eurip. Ion 279. Phoen. 927. Demosth. c. Neaer. §. 123. p. 1387. Lycurg. c. Leocr. p. 202. Apoll. III, 6, 7. III, 15, 4. 8. Pauf. IV, 9, 2. Athen. XIII, 78. p. 602. c. Diog. L. I, 110.
- 202) Bgl. Herod. VII, 197. Pauf. VII, 19, 2. 21, 1. VIII, 2, 1. IX, 8, 1. Plut. Qu. Gr. 7. Plat. Legg. VI, 22. Porphyr. de abstin. II, 27. 55. Tzek. zu Lycophr. 229.

<sup>203</sup>) **Vgl.** Pauj. X. 2, 4. u. Strab. X. p. 452.

204) Porphyr. de abstin. a. a. O.

the state of

- Iph. Taur. 1470.) Uebrigens vgl. Pauf. IX, 8, 1. Dion. Hal. I, 38. Plut. Qu. Rom. 32. Macrob. Sat. I, 7, 15. Hygin. Fab. 130. u. A. Hierher gehört auch die Geißelung der spartanischen Jugend am Altar der Artemis Orthia, welche nach Pauf. III, 16, 7. u. Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. III, 208. die Stelle früherer Menschenopser vertrat. Bgl. auch Pauf. VIII, 23, 1. über die Geißelung der arkadischen Frauen.
- 206) Wenn jedoch der Flüchtling eingeholt wurde (Plut. Qu. Gr. 38.) oder später selbst zurückkehrte (Herod. VII, 197.), blieb das Recht ihn zu tödten unverändert.
- 207) Welches in alten Mythen die Gottheit selbst an die Stelle des Opsers sest, wie im Mythus der Jphigenia (Eurip. Iph. Taur. 10 ff. u. 783. u. Iph. Aul. 1540 ff.) Uebrigens vgl. Paus. IX, 8, 1. Porphyr. de abst. II. 55. u. Suid. I. p. 720.
- Hamentlich die sogenannten alwoat oder oscilla, die nach Hygin. Fab. 130. u. Serv. zu Verg. Georg. II, 389. die Stelle aufgeknüpster Menschen vertreten zu haben scheinen. Vgl. auch Dion. Hal. I, 38. Plut. Qu. Rom. 32. Macrob. Sat. I, 7, 31. u. Band 2. S. 161. unseres Werkes.
  - 209) Bgl. z. B. Hom. Il. XXI, 28.
- <sup>210</sup>) Bgl. Alesch. Suppl. 959. Aristoph. Pax 1103. Athen. XIV, 78. p. 659. d. Corp. Inscr. Gr. n. 2538.
  - 211) **Bgl.** Hom. Od. XI, 27 j.
  - 212) Vgl. Hom. Il. XVI, 233.
  - 213) Wie bei den jede Mahlzeit begleitenden Libationen.
- Forderungen, denen der zu opfernde Wein genügen mußte.
  - 215) Dion. Hal. VII, 72. Arnob. adv. gent. VII, 30.

216) Aeschyl. Choeph. 100. Eurip. Orest. 115. Eustath. zu

Hom. Od. X, 518. vgl. auch Hom. Il. VII, 480.

phyr. de abstin. II, 20. Eustath. zu Hom. Od. X, 519. Reines Wasser wurde wohl nur in Nothsällen libirt (wie Hom. Od. VII, 138.), blose Milch aber öster. (Soph. Elect. 895. Schol. zu Aeschin. c. Timarch. §. 188.)

218) Hom. Od. XI, 27. Aejchyl. Pers. 610 ff. Eurip. Orest.

115. Lucian. Char. 22.

219) Aeschyl. Eum. 107. Soph. Oed. Col. 100. u. 481. Athen. XV, 48. p. 693. e. Paus. V, 15, 10. und besonders d. Schol. zu Soph. l. l.

<sup>220</sup>) Schol. zu Soph. Oed. Col. 100. vgl. Pauf. I, 26, 6.

VI, 20, 2.

221) Apollob. III, 15, 7. Schol. zu Soph. Oed. T. 3. Apoll. Rhob. II, 159.

<sup>222</sup>) Macrob. Sat. I, 8, 2. 10, 22. III, 6, 17.

<sup>223</sup>) Aristoph. Nub. 255 f. vgl. Berg. Aen. V, 366.

- <sup>224</sup>) Hom. Il. X, 294. Od. III, 384. 426. vgl. Berg. Aen. IX, 627. und dazu Serv. Ovid. Met. VII, 161. Tibull. IV, 1, 15. u. j. w.
- <sup>225</sup>) Macrob. Sat. III, 5, 8. Serv. zu Berg. Aen. IX, 627. Aelian. H. an. XI, 4. vgl. Lucan. VII, 165.
- Plut. Qu. Symp. VIII, 8, 3. Strab. VIII. p. 384. Schol. zu Aristoph. Pax 960. Ein Mittel dieß zu bewirken war, daß man dem Opserthiere Wasser in's Ohr goß. (Schol. zu Apoll. Rhod. I, 415.)
- <sup>227</sup>) Hom. Il. I, 449. vgl. Od. III, 338. Il. VI, 266. Hefiod. O. et D. 732. u. Dion. Hal. VII, 72.
- <sup>228</sup>) Athen. IX, 76. p. 409. b. Schol. zu Aristoph. Pax 959. u. Suid. s. v. δαλίον.
  - <sup>229</sup>) Aristoph. Acharn. 237. Aves 959.
- <sup>230</sup>) Hom. II. IX, 171. Aristoph. Thesm. 295. Acharn. 247. Dion. Hal. VII, 72.
- Dion. Hal. VII, 72. Statt der Gerstenkörner genommene kleine Riesel erwähnt Paus. I, 41, 6.
- <sup>232</sup>) Hom. II. I, 459. III, 273. XIX, 254. Od. XIV, 422. Heinch. II. p. 183.
- 233) Hom. II. I, 458. u. dazu Euftath. p. 134. Schol. Apoll. Rhod. I, 587. Etym. M. p. 345, 25.

234) Bgl. dieselben Stellen.

Æ

285) Hom. Od. XIV, 425. Dion. Hal. VII, 72.

<sup>236</sup>) Hom. Od. III, 449. vgl. Il. I, 459. Orph. Argon. 311. Pauf. VIII, 37, 6. Dion. Hal. a. a. O.

- 237) Polluz I, 27. vgl. Lucian. de sacrif. 13.
- 238) Hejych. II. p. 744.

THE SERVICE THE TOTAL TOTAL

- <sup>239</sup>) Dion. Hal. a. a. O.
- 240) Bal. S. 33. mit Rote 115.
- <sup>941</sup>) Daß nicht leicht das ganze Thier verbrannt wurde, haben wir schon oben S. 15. gesehen.
  - <sup>242</sup>) Bgl. Hom. Il. I, 462. XI, 774. u. Dion. Hal. a. a. O.
- <sup>243</sup>) Eine θυσία άγευστος: Plut. sanit. praec. p. 124. b. bgl. Pauj. II, 10, 1.
- <sup>244</sup>) Pind. Ol. I, 90. Eurip. Hecub. 536. Pauf. X, 4, 7. bgl. Bal. Flacc. I, 828.
- Vit. Apoll. VI, 11. Porphyr. antr. Nymph. c. 6.
- 246) Schol. zu Pind. Isthm. III, 10. Etym. M. p. 468. vgl. Pauj. X, 38, 4. u. Verg. Aen. VI, 252.
  - <sup>247</sup>) Herod. I, 132. Apollod. III, 15, 6.
  - <sup>248</sup>) Etym. M. p. 690. vgl. Plut. Qu. Symp. IX, 15, 2.
  - <sup>249</sup>) Vgl. S. 15.
- u. τετελεσμένοι) genannt (Etym. M. p. 751. vgl. mit Herod. II, 171. Plat. Phaedr. p. 249. c. Diod. V, 49. Plut. Is. et Osir. c. 78. Suid. II. p. 592. u. j. w.), erst später μυστήρια und die Gingeweihten μύσται. (Suid. a. a. O.)
- Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis. Regiom. 1829. 8. aufgestellten.
  - <sup>252</sup>) Siehe oben S. 18.
- 268) Bgl. Theon. Smyrn. Arithm. p. 18. mit Arrian. diss. Epict. III, 21, 14. u. Proclus zu Plat. Cratyl. §. 175. Nament-lich suchte man diese Entsündigung und Heiligung in den orphischen Wysterien, in den bacchischen aber eine Sicherheit vor Gefahren und Beseligung hier auf Erden und in den eleusinischen Trost und Beruhigung für das Jenseits.
- <sup>254</sup>) Diod. V, 49. vgl. Juven. XV, 140. Selbst ein Stindenbekenntniß scheint bei manchen Mysterien verlangt worden zu sein. (Bgl. Plut. Apophth. Lacon. p. 217. d. u. 229. d.)
- 255) Bgl. Pauf. II, 37, 3. III, 22, 2. IX, 25, 6. 30, 6. Plat. Solon 9. Galen. de usu part. VII, 14.
  - 256) **Vgl. Suet.** Nero 34.
  - 257) Porphyr. de abstin. IV, 16.
  - 258) **Vgl.** Plut. Demosth. 30.
- 11. 11, 3.) und besonders das weibliche Geschlecht (Schol. zu Aristoph. Lys. 1. u. Plut. 179. namentlich bei den These mophorien: Herod. II, 171. Stob. Serm. XI, 16. vgl. übrigens

- Pauf. III, 20, 4. VIII, 31, 5. 36, 2. X, 9, 4.) an manchen Orten allein beging und bei welchen das rein Geschlechtliche in den Mittelpuntt trat, die anstößigen Symbole des Phallus (Schol. zu Aristoph. Acharn. 243. Theodoret. cur. Gr. aff. I. p. 722. u. s. w.) u. Ateis (Theodor. III. p. 152. vgl. Athen. XIV, 56. p. 647. a. u. Apollod. I, 5.) eine Hauptrolle spielten.
- <sup>260</sup>) Bgl. Clem. Alex. Cohort. p. 12. Pott. u. Athenag. Legat. c. 32. p. 32.
- 261) Z. B. des Raubes der Proserpina, der Geschichte des Attis, Adonis u. s. w.

<sup>262</sup>) Bgl. Clem. Alex. Protr. c. 2. p. 11 ff.

263) Diod. V, 72. Hejych. v. Διονύσου γάμος.

264) Bgl. z. B. Pauf. VIII, 37, 6. mit VIII, 25, 5.

- <sup>265</sup>) Bgl. z. B. Herod. II, 156. mit Aristot. Eth. Nicom. III, 2. Paus. I, 29, 2. VIII, 25, 5. u. Plut. Qu. Symp. IV, 6.
- 266) Herod. VIII, 65. Demosth. Mid. §. 176. p. 571. Lysias c. Andoc. §. 5. Aristot. Rhet. II, 24. Aristid. Or. XIX. p. 415. Philostr. Vit. Apoll. I, 18. Daß selbst Kinder schon ausgenommen wurden, ersehen wir aus Plut. Alex. 2. vgl. Terent. Phorm. I, 1, 15. u. Corp. Inscr. Gr. I. n. 392. u. 443 sf. (Ugl. Hermann Gr. Antiquit. II. S. 203. Note 25.) Natürlich aber erhielten sie nur die Vorweihen in die kleineren Mysterien.

<sup>267</sup>) Theo Smyrn. Astron. p. 18. jpricht auch von 5 Stufen.
<sup>268</sup>) Plut. Qu. Symp. VIII, 2, 1. Clem. Alex. Strom. V.

p. 582.

- <sup>269</sup>) Bgl. Plut. Demetr. 26. u. Schol. zu Aristoph. Ran. 745. Ueber die davon abweichende Angabe des Tertull. adv. Valent. c. 1., der von einem fünfjährigen Zeitraume bis zum Ersteigen der höchsten Stuse spricht, vgl. Lobeck Aglaoph. p. 32 ff.
  - <sup>270</sup>) Μυσταγωγός: Plut. Alcib. 31. Dion 54. Hespch. h. v.

<sup>271</sup>) Aristid. Panath. p. 266.

- <sup>272</sup>) Plut. Amat. 19. Alcib. 34. Dion 54. Plat. Epist. VII. p. 333.
- 273) Wie Suid. II. p. 592. irrthümlich berichtet. Bgl. das gegen Plut. Alcib. 31.

<sup>274</sup>) Clem. Alex. Protr. p. 18.

- <sup>275</sup>) Bgl. z. B. Pauf. II, 17, 4. IX, 25, 6. mit Plut. Alcib. 22.
- <sup>276</sup>) Mit welchem es durch die heilige Straße verbunden war, welche die heilige Festprocession passirte.
- vgl. Soph. Antig. 1119. Eurip. Ion 1074. Herod. VIII, 65. Strab. X. p. 468. Hespah. II. p. 5. Schol. zu Aristoph. Ran. 326. 399.

Aaiser Habrian ließ sich selbst in sie einweihen (Corp. scr. Gr. n. 434.), Antoninus schmückte Eleusis durch Prachtsände (Schol. zu Aristid. Vol. III. p. 308. Dind.) und der hohe ith (vgl. Note 296.) sungirte noch unter Commodus. (Corp. scr. Gr. n. 397. 399.)

<sup>2786</sup>) Бејуф. І. р. 700. Pollug VIII, 9.

- <sup>279</sup>) Einer von ihnen wurde auß den Eumolpiden, ein zweiter ß den Kerpken und die anderen beiden auß der Gesammtheit der henischen Bürgerschaft gewählt. (Aristot. bei Harpocr. s. v. επιλητης τῶν μυστηρίων p. 118. Pollur VIII, 9, 90. Lysiaß c. idoc. §. 4. Hesph. s. v. βασιλεύς.) Ugl. oben S. 34. Note 126.

  <sup>280</sup>) Ugl. Plut. de exil. 17.
- <sup>281</sup>) Plut. Alcib. 22. 33. Aristid. Dionys. Vol. I. p. 50. nd. Thuchd. VIII, 53. Assidin. c. Ctesiph. §. 18. Focr. neg. §. 157.

<sup>282</sup>) Aristib. Eleusin. I. p. 417.

<sup>288</sup>) Γεροφάντης: Plut. Alcib. 22. Arrian. Diss. Epict. III, 16. Diog. Laert. VII, 186. Euseb. Praep. evang. III, 12. jot. Lex. p. 80. Zonar. p. 1092. u. s. w.

284) Bgl. Suid. v. δαδουχεῖ.

285) Schol. zu Soph. Oed. Col. 687. Phot. u. Suid. v. λλειδαι. Ueber die iερόφαντις vgl. Schol. zu Soph. a. a. D. u. orp. Inscr. Gr. n. 432. Auch neben dem Daduchos erscheint noch te δαδουχήσασα im Corp. Inscr. Gr. n. 1535. Ueberhaupt gab bei den Cleufinien außer der eigentlichen Priesterin der Demeter d Persephone aus dem Geschlecht der Philliden (Phot. Lex. 648.) noch mehrere Priesterinnen. (Schol. zu Soph. Oed. il. 683.)

286) Bgl. Note 283.

- <sup>287</sup>) Wovon eben das Geschlecht der Eumolpiden (d. h. gute inger) seinen Namen führte.
- 288) Δαδοῦχος: Plut. Alcib. 22. Arrian. Diss. Epict. III, 13. Eust. Praep. evang. III, 12. Eustath. zu Hom. Il. I, 5. Suid. v. Διὸς κώδιον.
  - 289) Vgl. Orph. Arg. 331. Heliod. Aethiop. III, 5. Schol. Ariftoph. Ran. 482.
  - <sup>290</sup>) Vgl. Pauf. I, 39, 6. mit Diog. Laert. II, 101. VII, 186. Philostr. Vit. Soph. II, 20.
- 291) Hespch. u. Suid. v. διοσκώδιον. Daher werden Hieroant und Daduchos oft verbunden, wenn überhaupt die eleusinischen tysterien bezeichnet werden sollen. (Lucian. Alex. §. 39. Menand. . επιδ. p. 253. Walz. Cic. Legg. II, 1.
- <sup>292</sup>) Schol. zu Aristoph. Plut. 431. vgl. Jsocr. Paneg. §. 157. . Liban. T. IV. p. 356.
  - 298) Γεροχήρυξ: Demosth. c. Neaer. §. 78. p. 1371. Xen.

Hell. II, 4, 20. Polluz VIII, 103. Plut. Alcib. 22. Arrian. Diss. Epict. III, 21, 13.

294) Bgl. Polluz IV, 91. VIII, 103. Athen. XIV, 79.

p. 660.

<sup>295</sup>) Ἐπιβώμιος: Eujeb. Praep. evang. III, 12. Corp. Inscr. Gr. n. 71. 184. 192—194.

<sup>296</sup>) Ίερὰ γερουσία: Corp. Inscr. Gr. n. 399.

- 297) Demosth. c. Androt. §. 27. p. 601. Lysias c. Andoc. p. 601. Andoc. de myst. §. 29. 31. vgl. Plut. Alcib. 22. 33. Demetr. 26. u. Corn. Repos Alcib. 4.
- u. Arrian. Diss. Epict. III, 21, 16., über die des Daduchos Plut. Aristid. 5. u. Corp. Inscr. Gr. III. p. 386 ff.
- <sup>299</sup>) Vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 184. u. bazu Böck p. 325. 378 b. 436.

300) Lucian. Lexiph. 10. Eunap. p. 90. Comm.

301) Bgl. Pauf. V, 10, 1. X, 31, 11. Fjorr. Paneg. 6. Cit. Legg. II, 14.

302) Aristid. Eleusin. p. 415. Dind.

308) Ariftib. Eleusin. p. 415. 420. 421. u. Panath. p. 311. Dind.

304) Philostr. Vit. Apoll. I, 18, 155.

- 305) Clitodem. in Bekter's Anecd. I, 326. 334. Plut. de malign. Herod. 26. Helych., Etym. M. u. Steph. Byz. v. Ayea.
  306) Lyfias c. Andoc. p. 4. Corp. Inscr. Gr. n. 71.
- 10 Manche neuere Gelehrte geben ihnen minder richtig nur 9 bis 10 Tage. (Vgl. dagegen Meier zu Roß Demen von Attika S. X. u. Hermann Griech. Antiquit. II. S. 371. Note 8.)
- <sup>308</sup>) Der Tag hieß daher αλαδε, μύσται ("an's Meer, ihr Mhsten"). Bgl. Hespich. h. v. Polyan. Strat. III, 11, 11. Plut. Phoc. 6. u. de glor. Athen. c. 7.

<sup>309</sup>) Corp. Inscr. Gr. n. 523.

310) Bgl. Pauf. II. 26, 7. u. Philostr. Vit. Apoll. IV, 18.

311) Was jedoch von Preller in Pauly's Realencycl. III. S. 96 j. bestritten wird.

312) Die wahrscheinlich in dem von Plut. Arist. 27. Alciphr. III, 59. u. im Corp. Inscr. Gr. n. 481. erwähnten *Ianzesov* in Athen aufgestellt war.

818) Strab. X. p. 468. Hejych. II. p. 5. Schol. zu Aristoph.

Ran. 326. 399.

314) Plut. Phoc. 28. Camill. 19. Schol. zu Aristoph. Ran. 326.

315) Herod. VIII, 65.

316) Daher die Klage über den weiten Weg bei Aristoph. Kan. 400. Die Frauen Wohlhabender ließen sich deshalb gewöhnlich

fahren, bis ein Gesetz des Lyturg dieß verbot. (Plut. X oratt. 7. Aristoph. Plut. 1913.)

317) Plut. Sulla 14.

- 319) Bgl. Himer. Orat. VII. p. 512. Polyän. III, 10, 4. Eurip. Ion 1074 f. Schol. zu Aristoph. Ran. 333. u. zu Soph. Oed. Col. 678. Cic. Legg. II, 14, 35. u. s. w.
- 320) Bgl. Hom. H. in Cer. 47 ff. 201 ff. Clem. Alex. Protr. p. 9. Procl. zu Plat. Rep. p. 384. Greg. Raz. XXXIX. p. 626. d.
- 321) Soph. Oed. Col. 1045. mit d. Schol. Eurip. Ion 1075 ff. Lactant. Inst. I, 21, 24. Serv. zu Verg. Aen. IV, 609. Mythogr. Lat. II, 94. Bod. vgl. Stat. Silv. IV, 8, 50. u. Juven. XV, 140.
  - <sup>322</sup>) Callim. H. in Cer. 8. Ovid. Fast. IV, 535.

<sup>323</sup>) Plut. Qu. Symp. II. 2.

324) Bgl. Aristoph. Ran. 387. Aristid. I. p. 417.

- 325) Das Wort bezeichnet eigentlich ein zum Libiren bestimmtes Waffergefäß.
- 326) Polluz X, 74. Athen. XI, 93. p. 496. a. b. Eustath. p. 598, 9. Hespisch. II. p. 979.
- 327) Aristid. Panath. p. 308. Dind. vgl. Galen. de usu part. XVII, 1. Diod. III, 55. IV, 43. Liv. XLV, 5.

328) Plut. Alex. 2. Curt. VIII, 1, 26.

- 329) Plut. Lucull. 13. vgl. auch Tac. Ann. II, 54.
- 330) Vgl. Apoll. Rhod. I, 917. Orph. Argon. 469. Val. Fl. II, 435.
- 331) Schon Orpheus (Diod. IV, 43. 48.), Odhsseus und Agamemnon (Schol. zu Apoll. Rhod. a. a. O.) sollen der Sage nach Eingeweihte gewesen sein.

332) Plut. Alex. 2. Schol. zu Eurip. Phoen. 7.

333) Donat. zu Ter. Phorm. I, 15.

334) Plut. Laced. apophth. p. 197. 229. 246.

335) Schol. zu Theocr. II, 12. Eudocia p. 196. Hespch. II. p. 293.

336) Diob. V, 49.

387) Schol. zu Apoll. Rhod. I, 917. vgl. Schol. zu Aristoph. Pax 278. u. Diod. IV, 43. Ueberhaupt erscheinen die Kabiren auch als Schutzötter der Seefahrer. (Außer den schon anges. Stellen vgl. auch Callim. Ep. 26. Lucian. Ep. 15.) Daher sanden sich auf der Insel auch viele den samothracischen Göttern sür Rettung aus Sturm und Schissbruch dargebrachte Weihgeschenke und Votivataseln. (Diod. IV, 55. V, 47. Cic. N. D. III, 37, 89.)

- 338) Schol. zu Apoll. ibid. vgl. Hom. Od. V, 346.
- 389) Plat. Euthyd. p. 277. d. Dio Chrhs. XII. p. 200. Lucian. de salt. 15. Procl. Theol. Plat. II., 13. Hesph. v. έν-Θρονισμός. Der Tempel (der später von cilicischen Seeräubern außgeplündert wurde) besaß großen Reichthum. (Eustath. zu Hom. II. XIII, 12. Vgl. auch Plut. Marcell. 30.)
- <sup>340</sup>) Vgl. Stat. Achill. II, 157. Daher sollen auch nach Einiger Meinung die Tänze der Salier in Rom eine Nachahmung der samothracischen gewesen sein. (Vgl. Plut. Numa 13. u. Festus p. 474.)
  - 341) Bgl. Diod. V, 49. 77.

#### 15. Kapitel.

# Mantik und Grakel. Aberglaube und Magie.

[Aunstlose und künstliche Weissagung. Inspiration und Zeichenbeutung. Wahrsager. Orakel: Traum-, Tobten= und Spruchorakel. Orakel des Trophonius. Orakel zu Dodona und Delphi. Aberglaube. Zauberei und Arten derselben. Zauberer.]

In einem gewissen Zusammenhange mit dem Cultus steht die Mantik oder Weissagung. 1) Im ganzen Alterthume herrschte der Glaube, daß der Mensch fähig sei, das Zukunftige voraus= zusehen, 2) und zwar nicht auf natürlichem Wege durch Rach= denken, Schlüsse und Combinationen des Verstandes, sondern durch göttliche Inspiration, 3) und in den ältesten Zeiten, schon vor Homer, wo die Mantik bei den Griechen ihren Anfang nahm, fand man in Folge des Glaubens an einen innigen Vertehr awischen Göttern und Menschen und bei noch großer Em= pfänglichkeit der Letzteren für Nahesein und Einwirken der Gott= heit,4) die selbst die Gedanken, den Willen und Entschluß im Menschen schaffe, darin durchaus nichts Besonderes oder Wunderbares. Es lassen sich nun aber drei Formen dieser göttlichen Offenbarung unterscheiden. In den früheften Zeiten glaubten die noch kindlich abergläubischen Menschen nicht selten die Stimme der zu ihnen sprechenden Gottheit selbst zu hören; und wenn auch später dieser Glaube und somit die erste Form der Offenbarung bei zunehmender Cultur nach und nach verschwand, 5) jo dauerten dagegen die beiden anderen Formen das ganze Alter= thum hindurch fort, nämlich zuerst der Glaube, daß in der Menschenseele selbst eine Götterstimme wirke, die sie Zukunft

ahnen laffe, so daß also die Offenbarung nur für eine innere, geiftige, nicht durch sinnliche Zeichen vermittelte galt, ) und sodann die Annahme, daß der Mensch den Willen der Gottheit durch äußere Bermittelung, aus sinnlich wahrnehmbaren Zeichen erkenne, die erft noch einer Deutung bedürften. Hierauf gründet sich der Unterschied zwischen kunftloser oder reiner und kunftlicher oder gemischter Weissagung. 7) Sprechen wir zunächst von erfterer, wo gleichsam ein Ausströmen des göttlichen Geistes in den menschlichen stattfinden und den Seher drängen soll, das ihm Inspirirte auch laut auszusprechen. Es ift dieß die edlere, ethische Art der Divination, welche, dem Prophetismus der 33raeliten verwandt, wenn auch ihn nicht völlig erreichend, sich abwendet von der stummen Offenbarung Gottes in der Natur und nicht äußeren, leicht täuschenben Zeichen, sondern dem Gotte in der eigenen Bruft folgt, wo der Mensch sich in ftetigem Berkehr mit der Gottheit fühlt, wo kraft der göttlichen Inspiration die Scheidewand zwischen göttlichem und menschlichem Wiffen aufhört und der Mensch zu der Gottheit selbst emporgehoben Ein niedrigerer Grad dieser kunftlosen Weiffagung, in der, verbunden mit der künftlichen Mantik, nach und nach der ganze Begriff der Divination aufging, ift die des Volksglaubens, bei welcher zwar immer noch der Glaube an göttliche Inspiration der Grundbegriff ist und alles Kunstmäßige ausgeschlossen bleibt, die sich aber von jener höheren Weissagung dadurch unterscheidet, daß die weissagende Kraft sich nur auf einzelne Momente beschränkt und äußere, ungeiftige Bedingungen dabei die Hauptsache sind. Auch hier lassen sich drei Arten unterscheiden, die Ekstase, v) die Träume und die Orakel. Die Ekstase besteht in einer zeitweilig eintretenden, ungewöhnlichen Aufregung, wo der Mensch bei einer gewissen Abgezogenheit der Sæle vom Körper sich in einem gehobenen, dem Göttlichen näheren Zustande befinden und in innigerem Berkehr mit der Gottheit stehen soll, so daß man diese selbst durch den Mund des Begeifterten sprechen zu hören glaubt. 9) Diese der Trunkenheit ähnliche enthusiastische Stimmung aber wird durch den Einfluß äußerer, ungeiftiger, besonders elementarischer Kräfte herbeigeführt. Erd=, Luft- und Wafferkräfte sollen das gebundene Divinationsvermögen frei machen. 10) Auch trankhaften Zuständen des Körpers und der daraus entspringenden Melancholie,11)

so wie dem nervöseren weiblichen Geschlechte 12) wird eine be= sondere Empfänglichkeit für göttliche Einflüsse zugeschrieben; daher die vielen Prophetinnen des Alterthums und die Priefterinnen zu Delphi und Dodona, welchen die Ertheilung von Orakeln anvertraut wird. Desgleichen sollte sich auch im Augenblick des Todes eine solche ekstatische, weissagende Kraft im Geiste regen. 18) — Auch der Glaube, daß Träume eine momentane Offenbarung der Gottheit seien, war im Alterthume allgemein verbreitet, und selbst die gebildetsten Männer und größten Phi= losophen (Sokrates, Plato, Xenophon, Aristoteles) theilten ihn. 14) Schon dem Homer kommen die Träume vom Zeus. 15) Diese Traumweissagung aber basirt, gleich der Ekstase, auf der Voraus= setzung, daß die Seele des Menschen in gewissen Zuftänden für das Bernehmen des Göttlichen mehr empfänglich sei, als sonst. 16) In den Träumen spricht entweder die Gottheit selbst theils in eigener, theils in fremder Gestalt aus, was fie den Schlafenden offenbaren sollen, oder es tritt keine redende Person auf, sondern der jenen zu offenbarende Gegenstand wird ihnen durch ein Ge= sicht, durch eine bildliche Anschauung vorgeführt, 17) die sich meistens nicht von selbst deutet, sondern erft einer Auslegung bedarf, weshalb es ichon seit den ältesten Zeiten Traumdeuter gab, 18) deren Kunft, nachdem fie eine Zeit lang nach einer Art Methode betrieben worden war, 19) zulett freilich in ein ver= ächtliches, nur auf Ausbeutung des Aberglaubens berechnetes Gewerbe ausartete. 2") Man unterschied aber wahre und täuschende Träume, und glaubte, daß die Morgenträume wahr= hafter und bedeutsamer wären, als die vor Mitternacht, 21) weil da die Seele, durch den Schlaf je länger je mehr abgezogen von den wirklichen Vorgangen ber Vergangenheit, am empfänglichsten sei für neue, ungewöhnliche Aufschlüsse durch Traumerscheinungen. Man traf aber auch absichtliche Veranstaltung, um offenbarender Träume theilhaft zu werden, indem man im Innersten der Tempel unmittelbar neben der Bildfäule des Gottes auf dem Felle des Opferthieres schlief, was besonders in den Tempeln Aestulaps der Fall war, wo man Angabe von Heilmitteln gegen Arankheiten zu erhalten hoffte. 22) Diese Traumorakel führen uns nun zu den wirklichen Orakeln, als der dritten Form der tunftlosen Weissagungen, von denen wir aber erft weiter unten

genauer handeln werden, nachdem wir vorher noch die künstliche Weissagung kennen gelernt haben. Bei allen bisher erwähnten Arten der funstlosen Mantik glaubt der Mensch die Stimme der Gottheit bald innerlich und geiftig, bald unter Bermittelung äußerer Eindrücke, aber doch immer frei von willkurlicher Deutung zufälliger Zeichen, zu vernehmen. Anders aber fteht es bei der zweiten Hauptform oder der kunftlichen Weissagung, 28) die nicht auf unmittelbarer Einwirkung ober Inspiration ber Gottheit, sondern auf Beobachtung gewisser von ihr gegebener Zeichen beruht, durch welche sie sich offenbaren will, und deren Deutung erft erlernt werden muß. Diese Kunft, die schon bei Homer als förmliches Gewerbe erscheint, 24) und allerdings bei ben Griechen nicht in solchem Grade ausgebildet war, als bei den Romern, 25 erhielt sich bis in die spätesten Zeiten in ungeschwächtem Ansehen. 26) Sie gehört nicht dem Gebiete des Berftandes, sondern dem der Phantafie und des religiösen Gefühls an, so daß eine Erscheinung, die der zersetzende Verstand als eine ganz natürliche erkennt, doch Gegenstand der Mantik werden 27) und die Phantafic selbst im Unbedeutendsten ein von der Gottheit gegebenes Zeichen erblicken kann. Solcher Zeichen nun gab es eine unendliche Menge, und wir haben hier fich von selbst darbietende oder erft von den Menschen gesuchte zu unterscheiden. Bur ersten Klasse gehören besonders siderische Erscheinungen, wie Sonnen= und Mondfinsternisse, feurige Meteore, Rometen, Stern= schnuppen, 28) Regenbogen von auffallender Art u. s. w., ferner tellurische, wie Blit und Donner, 29) Erdbeben und Erdrisse, 30) Blut= und Steinregen, 31) Austreten von Flüssen und Ueberschwemmungen 32) u. s. w. Sehr zahlreich waren auch die von der Thierwelt gegebenen Zeichen, namentlich durch den Flug und die Stimme der Bögel, 88) aber auch durch ungewöhnliche Größe und auffallende Körperbildung, 34) durch Mißgeburten, 35) durch menschlicher Rede glichen, 36) ja blos die unerwartete Erscheinung gewisser Thiere, z. B. in Athen einer Gule, welche Glück, und eines Wiesels, welches Unglück verfündete. 37) Endlich gehören zu den sich von selbst darbietenden Zeichen auch einige im Menschenleben gefundene, 3. B. in ungewöhnlicher und abnormer Körperbildung, ss) im Sprechen noch ganz kleiner Kinder, 39) im Nießen, 40) Ohrenklingen u. s. w. Die zweite Klasse, oder die von den Menschen erft gesuchten

Beiden, die man zur Weissagung benuten wollte, entlehnte man aus der Opferschau, indem man aus den Eingeweiden der Opferthiere, 41) besonders aus der Beschaffenheit der Leber und Galle, 42) und aus dem Brennen und Rauche der Flamme 43) prophezeite. Doch fiel diese Art der Zeichendeuterei bei den Griechen schon frühzeitig in's Gebiet des Aberglaubens. 44) — Die Weissager (uavreig), die nicht mit den Priestern zu verwechseln find, son= dern selbstständig neben ihnen wirkten und wie jeder andere Runftverftändige zu betrachten sind, der eine bestimmte Be= schäftigung zum Lebensberufe und Erwerbszweige macht, standen alle unter besonderem Schutze des Apollo 45) und trugen daher auch einen Lorbeerstab. 46) Sie genossen früher sehr großes An= sehen und man schenkte ihnen gläubiges Vertrauen, später aber sank letzteres und sie selbst wurden im Laufe der Zeit immer mehr und mehr gering geschätzt, 47) und zwar meistens durch eigene Schuld, da fie ihre Kunft öfters absichtlich zur Täuschung mißbrauchten, weshalb auch später der Staat eine Controle über fie für nöthig erachtete. 48) Noch ist zu erwähnen, daß es auch erbliche Sehergeschlechter gab, 49) die natürlich nur künftliche Mantik treiben konnten, da sich die kunstlose als rein persönlich nicht auf Andere übertragen ließ, und daß auch von ganzen Bölkerschaften die Rede ist, die mit einem Seherblick begnadigt waren, wie namentlich die Telmissier 50) und Akarnanen. 51)

Wir gehen nun zu den eigentlichen Orakeln über, 52) die uns eine Verschmelzung der kunftlosen und künftlichen Divina= tion zeigen und sich von sonstigen Weissagungen nur dadurch unterschieden, daß sie sich als ein systematisch organisirtes Institut an bestimmte Oertlichkeiten knüpften und mit dem Tempel= cultus einer bestimmten Gottheit verbunden waren, weshalb ihre Verwaltung in den Händen einer am Orte ansässigen Priesterschaft lag, die in der Regel auch die Auslegung der Orakelsprüche besorgte und also als ein durch den Volksglauben legitimirtes Organ im Namen der Gottheit sprach und eine dem profanen Ohre an sich unverständliche Offenbarung erklärte und Da aber das Volk der Hellenen im Allgemeinen einen so hohen Werth auf diese Orakel legte, und ihren Aussprüchen ein so großes Vertrauen schenkte, so darf man sich auch nicht wundern, daß es deren eine so große Menge in sehr verschiede= nen Formen gab. Denn außer den eigentlichen Spruch=, so wie

den Traum= und Todtenorakeln, bei denen man eine unmittelbare göttliche Einwirkung annahm, und die somit mehr in das Gebiet der kunftlosen Mantik gehören, kommen auch zahlreiche Zeichenorakel vor, die nur der künftlichen Mantik anheimfallen. Um mit Letteren zu beginnen, die sich zunächst an die zulett besprochenen Arten der Mantik anschließen und dabei auch älter waren, als die Spruchorakel, da ihnen eigentlich selbst das älteste und heiligste Oratel der Griechen, das dodonäische in Epirus, beizuzählen ist, so gab es verschiedene Tempel und Altäre, 38) wo man mit größerer Sicherheit, als anderswo, auf vorbedeutende Zeichen rechnen zu dürfen glaubte. So ertheilte z. B. das Zeusorakel zu Olympia seine Aussprüche nach der Art, wie das Opfer verbrannte, 54) und selbst zu Delphi be= standen neben dem berühmten Spruchorakel noch Zeichenorakel aus Opfern 55) und sogar aus Loosen. 56) Was nun die der kunftlosen Mantik angehörenden Orakel betrifft, so gehören hierher zuerst die Traum = und Todtenorakel. Von den Traum= orakeln ist schon oben die Rede gewesen. Die Todtenorakel 57) aber, bei denen freilich Phantasmagorie und frommer Betrug eine Hauptrolle spielte, bestanden darin, daß man an schauerlichen Orten, besonders an grausigen Höhlen 58) oder mephitischen Seen, 511) die man für Eingänge zur Unterwelt hielt, durch eine besondere Art von Opfern, wie sie den unterirdischen Göttern dargebracht wurden, 60) Schatten aus dem Todtenreiche heraufbeschwor und ihnen Fragen zur Antwort vorlegte. berühmte, mit seltsamen Gebräuchen verbundene Oratel des Trophonius (1) bei Lebadea in Böotien war im Grunde nichts Anderes, als ein solches Todtenorakel, obgleich uns deutliche Angaben über sein eigentliches Wesen sehlen. Dieses gang eigen= thümliche Crakel verdient eine nähere Beschreibung. 62) Tempel des Gottes stand in einem heiligen Haine auf einem Berge und der Eingang zum Crakel befand sich oberhalb dieses Haines, das Crakel selbst aber in der gleich zu erwähnenden Erdschlucht. Wer sich durch eine unterirdische Fahrt in dieselbe ein Drakel verschaffen wollte, mußte sich erft durch mehrtägiges Fasten und andere Askese in einem besonderen, dem Agathodämon und der Tyche geweihten Gebäude dazu vorbereiten und dann im Bache Herkyna Bäder und Waschungen vornehmen und allen Gottheiten des Orts, namentlich der Demeter und Persephone, doch auch dem Kronos, Apollo u. s. w., zahlreiche Opfer darbringen. Das Hauptopfer aber war das eines Widders in der Racht des Herabsteigens selbst, wobei man das Blut in eine Grube laufen ließ. 63) Bei allen Opfern aber war ein Wahrsager zugegen, um aus den Eingeweiden zu prophezeien, ob Tropho= nius dem Befragenden gnädig sei, wenn aber auch alle Ergeb= nisse der früheren Opfer günstig gewesen waren, fanden sie doch keine Berücksichtigung, wofern nicht auch die Eingeweide jenes Widders zugestimmt hatten. Die Niederfahrt selbst nämlich ging stets in der Nacht vor sich, und zwar auf folgende Weise: Zu= erst wurde man nochmals zu dem Bache Herkyna geführt und dort von zwei Knaben, Bürgerssöhnen aus Lebadea von etwa 13 Jahren, gesalbt und gebadet, dann aber von Prieftern zu zwei Quellen geleitet, um aus ihnen zu trinken, aus der Lethe, um Alles zu vergessen, was man vorher gedacht, und aus der Mnemospne, um die bevorstehenden Offenbarungen desto besser im Gebächtniß zu behalten. Hier hatte man auch ein altes, der Sage nach vom Dädalus verfertigtes Bild des Trophonius zu betrachten und anzubeten. Nun ging man, angethan mit einem linnenen, von heiligen Binden umgürteten Gewande und mit be= sonderen Schuhen aus Lebadea bekleidet, zu dem Orakel selbst. Den Eingang dazu bilbete ein Erdspalt, ber mit einer kaum zwei Ellen hohen Einfassung von weißem Marmor umgeben war, und auf derselben stand ein Gitter, in welchem sich die Pforten zu der zwar von der Natur gebildeten, aber durch Menschenhand vervollkommneten und ausgemauerten Schlucht 64) befanden, die einen Durchmesser von etwa vier und eine Tiefe von etwa acht Ellen hatte, und in die man, mit einem Honig= tuchen in der Hand, gleich als gelte es einen Cerberus zu be= jänftigen, 65) auf einer schmalen und schwankenden Leiter hinabsteigen mußte. Ehe man aber den Grund der Schlucht erreichte, gelangte man an eine kleine, zwei Spannen breite und eine Spanne hohe Deffnung, in welche man die Füße bis an's Anie hineinsteckte, während man den Körper rückwärts beugte, der nun mit rapider Schnelligkeit den Füßen nachgezogen wurde. Was aber jett im Adyton selbst vorging, wo der Fragende wohl in einem Zuftande zwischen Schlafen und schwebte, 66) und sowohl Erscheinungen hatte, als Stimmen aus der Unterwelt zu hören glaubte, 67) wie also eigentlich das Orakel ertheilt wurde, darüber schwebt ein geheimnisvolles Dunkel. Nachdem es empfangen war, kehrte man wieder durch dieselbe Deffnung zurück, und zwar so, daß die Füße zuerst herauskamen. Nun wurde der Empfänger des Orakels von den Priestern auf einen in der Nähe des Adyton skehenden Sessel der Mnemospne gesetzt und gestagt, was er gehört und gesehen habe, dann aber seinen Angehörigen übergeben, die nun den noch ganz Aufgeregten und halb Besinnungslosen in jenes Vorbereitungshaus des Agathodämon und der Tyche zurücksührten, wo ihm allmälig die Besinnung wiederkehrte, worauf er alles Gesehene und Gehörte auf einer Tasel niederschreiben und diese am Orte zurücklassen mußte.

Weit größere Bedeutung aber, als die bisher beichriebenen Crafel, hatten die eigentlichen Spruchorakel, von welchen das dodonäische und belphische die berühmtesten waren. Das älteste, ichon dem Homer (18) bekannte Orakel der Griechen war das zu Dodona in Epirus, welches lange den ersten Rang unter den griechischen Orakeln behauptete. 69) Später jedoch ftand es seiner weiten Entfernung vom eigentlichen Hellas wegen dem delphi= schen nach, obgleich es neben diesem und dem auswärtigen, mit dem dodonäischen verwandten ?") Orakel des Zeus Ammon in Libnen bis in's macedonische und römische Zeitalter hinab,71) wo alle anderen griechischen Orakel bereits verftummt waren, noch immer großes Ansehen genoß. 72) Es war ein Drakel des Zeus, der seine Aussprüche durch das Rauschen des Laubes einer heiligen Eiche verkünden sollte, 73) die dann die zum Stamme der Heller oder Seller (Eddoi, Seddoi) gehörigen und Tomuri (Touovou) genannten Priester 71) zu deuten hatten. aber fand eine Aenderung ftatt; benn als an die Seite des Zeus noch die Göttin Dione getreten war, 75) die bald für Aphrodite, bald für Hera gehalten wird, wurden die Crakelsprüche von Priesterinnen, und zwar von drei alten Frauen, Peleiä (Né-Leicu) d. i. Tauben genannt, 76) verkündet; nur den Böotiern wurden auch späterhin die Orakel durch männliche Priester ge-Anfangs stand das Orakel unter Aufsicht der Thesproter, später aber der Molosser. Uebrigens bleibt uns auch über dieses Crakel noch Manches dunkel und ungewiß; ja selbst über die Art, wie die Orakel ertheilt wurden, sinden sich verschiedene Angaben, indem neben dem Rauschen der heiligen Giche

auch noch ein am Juße derselben hervorsprudelnder Quell er= wähnt wird, der durch sein Rauschen die Orakel gegeben habe, 78) und selbst von einem Loosorakel zu Dodona die Rede ift. 79) Daß aber auch die ehernen Becken daselbst so) den mantischen 3wecken des Orakels gedient hätten, wie Einige glauben, 81) läßt fich durchaus nicht nachweisen. Endlich bleibt auch der Antheil der weissagenden Priefterinnen an den Orakeln schwer zu bestimmen, da es scheint, daß man die Peleiä nicht blos für Deuterinnen der von der Eiche, der Quelle oder durch's Loos ge= gebenen Zeichen hielt, sondern als selbst von der Gottheit in= spirirt ansah. 82) — Besser unterrichtet sind wir von dem apol= linischen Orakel zu Delphi in der Landschaft Phocis am süd= lichen Abhange des Parnaß, 83) das gleichfalls schon dem Homer bekannt 84) und jedenfalls von Kreta aus angelegt war, der Sage nach aber vom Apollo selbst gegründet sein sollte. 85) Da der Mythus hier den Drachen Pytho vom Apollo getödtet wer= den ließ, wurde davon die Anlage zuerst Pytho genannt 36) und erhielt erft später den Namen Delphi,87) der sich wahrscheinlich von der Quelle Delphusa herschreibt, an welcher Apollo den Drachen getödtet hatte. 88) Delphi erscheint zwar als Mittel= punkt sehr verschiedenartiger Divination, 89) der Hauptsitz der= selben aber bleibt doch ftets die eigentliche pythische Orakelstätte. 90) Dieß war ein Erdschlund im Hintergrunde des auf dem Pla= teau eines Felsens stehenden Apollotempels, 91) aus welchem ein begeisternder Dampf aufstieg. 92) Ueber der nicht sehr großen Deffnung desselben stand, von Lorbeerlaub umhüllt, 93) ein gol= dener Dreifuß von bedeutender Höhe, 94) auf dessen Gestell ein Becken mit einer runden, durchlöcherten Scheibe oder Platte ruhte, auf welcher eine Art von Stuhl für die Verkünderin der Orakel, die Pythia, gestellt war. 95) Auf diesem ließ sich die Priefterin, nachdem sie drei Tage lang gefastet, sich im kasta= lischen Quell gebadet, 96) ein Rauchopfer von Lorbeerblättern und Gerstenmehl dargebracht, 97) Lorbeerblätter gekaut 98) und aus der heiligen Quelle getrunken hatte, 99) in Gegenwart des Be= fragenden, 100) des Propheten 101) oder Dolmetschers der Pythia, und der fünf Hauptpriefter des Gottes, Social genannt, 102) nie= der und sog die begeifternden Dämpfe ein, 103) worauf sie die ihr vorgelegte Frage 104) in ihrer Verzückung durch unartikulirte Tone beantwortete, die nun von dem Propheten und jenen fünf

Prieftern verdolmetscht und zu einem verftändlichen Orakelspruche geftaltet wurden. Die Pythia jelbst war eine Frau von mehr als 50 Jahren, 103) die aus sämmtlichen Delphierinnen ausgewählt wurde, 106) den Tempel nie wieder verließ, und ein reines, heiliges Leben zu führen hatte, 107) wahrscheinlich aber nur selten ein sehr hohes Alter erreichte, da die heftige Aufregung, der sich die Pythia beständig aussetzen mußte, gewiß einen der Gesund= heit schädlichen Einfluß hatte. 108) Was ihre äußere Erschei= nung betrifft, jo trug sie ein langes, schleppendes Gewand, einen goldenen Ropfput auf dem herabwallenden Haare und Rothurne. 109) Ursprünglich war nur eine Pythia angestellt, als aber ber Zudrang der das Crafel Befragenden immer größer wurde, bestiegen stets zwei Prophetinnen mit einander den Dreifuß; 110) zu Plutarchs Zeiten jedoch, wo dieser Zudrang schon sehr nachgelassen hatte, war man wieder zu einer Pythia zurückgekehrt. 111) Anfangs wurden nur einmal des Jahres, am 7. Tage des Frühlingsmonates Bysios (d. i. Pythios), spater aber in jedem Monate einmal Crakel ertheilt. 112. Ueber die Reihen= folge, in welcher zur blühendften Zeit des Drakels die Befragenden vorgelassen wurden, entschied das Loos. 113) Bon Staatswegen aber wurden zur Einholung von Crakelsprüchen formliche Gesandtichaften (Theorien) 114) abgeordnet, oft auf höchst seierliche Weise. 115) Empfangen eines Orakels Dem Waschungen und Reinigungen in der Quelle Kaftalia, 116) Gebete und Opfer vorangehen, wobei der Lorbeerkranz als Hauptschnuck nicht sehlen durfte, 117) und wenn das Opferthier, gewöhnlich eine Ziege, 113) weil die Dunfthöhle durch eine folche entdeckt worden sein sollte, 118) nicht über den ganzen Leib in Zittern gerieth, wurde fein Drakel gegeben. 120) Die in der Regel etwas dunkeln, zweideutigen und auf Schrauben gestellten 121) Drakelsprüche waren theils in Proja, theils in Berien 122) und dann stets in Hexametern abgefaßt, 123) die aber freilich oft schlecht genug ausfallen mochten, 124) besonders da besondere Versemacher angestellt waren, die auch den in Prosa gegebenen Orakeln eine metrische Form gaben. 125) In der späteren Zeit wurden jedoch alle Orafel nur in Proja gegeben. 126) Mächtig aber war der Einfluß, den das delphische Drakel, welches besonders dem Bunde der Amphiktyonen, der in Delphi feinen Sit hatte, verdantte, daß es das angesehenste in ganz Griechen-

land wurde, vornehmlich in früherer Zeit auf das ganze Staats= wesen und Privatleben der Griechen äußerte, da keine nur einigermaßen bedeutende Unternehmung im öffentlichen und häuß= lichen Leben, namentlich wenn sie nur irgend wie einen religiösen Charakter hatte (und welcher Vorfall wäre in jener alten, guten Zeit ohne religiöse Bedeutung gewesen?), ohne vorherige Befragung des Orakels stattfand, 127) so wie dasselbe auch vom Auslande zu Rathe gezogen 128) und reichlich beschenkt 129) wurde. So waren denn die delphischen Priester zur Zeit der höchsten Blüthe des Orakels eine kirchliche und bürgerliche Macht von höchster Bedeutung, die jedoch das ihr geschenkte Vertrauen und die Auctorität ihres Gottes zu weiser und staatskluger Leitung der öffentlichen und religiösen Angelegenheiten benutzte und auch einen unverkennbaren sittlichen Ginfluß übte. Gewiß aber grün= dete sich das Orakelwesen auf die sichere lleberzeugung, daß eine Offenbarung des göttlichen Willens auf solche Weise wirklich zu erlangen sei, und nicht blos die Befrager des Orakels, sondern auch die Verweser desselben glaubten in frommer Schwär= merei, die uns bei einem so erregbaren und phantasiereichen Volke, wie das hellenische war, nicht befremden kann, wirklich an die Göttlichkeit der Orakelsprüche, die sie im Interesse des Staats und der Privatpersonen auf die redlichste und gewissen= haftefte Weise zu deuten hätten; denn gleich vom Unfang an einen Priesterbetrug anzunehmen, läßt sich durchaus nicht recht= fertigen. Später freilich änderte sich die Sache, als bei zu= nehmendem Unglauben auch die Orakel ihr Unsehen und ihren Einfluß verloren, und nun auch die delphischen Priester, die den Glauben an die Göttlichkeit der Orakelsprüche allmälig verloren hatten, nur auf Gewinn bedacht, ihre Stellung mit Berechnung und Schlauheit zu absichtlichen Täuschungen mißbrauchten, aber auch die meiften Befragenden selbst den Glauben an die Gött= lichteit der Orakel aufgegeben hatten und sie nur noch zum Scheine befragten, um irgend einem Vorhaben in den Augen der Menge einen Nimbus göttlicher Weihe zu geben und sich die Erlangung irgend eines Vortheils durch Götterwort zu sichern, und die Staatsmänner aus kluger Politik das Orakel bestachen, um ihre eigenen Gedanken durch den Mund der Pythia ausiprechen zu lassen. Das Orakel selbst aber bestand bis zur Zeit der spätesten römischen Kaiser fort, 130) und erft Theodosius

machte ihm ein definitives Ende. — Bon den übrigen, minder bekannten Orakeln des Apollo zu Abā in Phocis, <sup>131</sup>) Ptoon, <sup>132</sup>) Hyfiä <sup>133</sup>) und Tegyra <sup>134</sup>) in Böotien, Eutrefia <sup>135</sup>) in Arkadien, Orobiā <sup>136</sup>) auf Euböa u. s. w. und von den Orakeln anderer Gottheiten, des Hermes, <sup>137</sup>) der Demeter, <sup>138</sup>) des Herkules <sup>139</sup>) u. s. zu sprechen, würde uns hier zu weit führen.

Dagegen darf zum Schlusse dieses Kapitels nicht verschwiegen werden, daß die von den Griechen so hoch gestellte Mantit auch den Aberglauben der großen Menge wesentlich befördert hat. Denn mag auch der Aberglaube des Bolks im Reime uralt gewesen sein, so ist doch nicht zu leugnen, daß die Mantik und ihr Mißbrauch sehr Vieles dazu beigetragen hat, ihn groß zu ziehen und zu einer allgemeinen Berirrung des Volks zu machen. Allerdings ift der Glaube der Griechen an Zauberei uralten Ursprungs, da sich schon bei Homer viele Beispiele desselben finden, 140) und so tief in der Anschauungsweise des Bolks gewurzelt, daß er auch mit der Mythologie auf's engste zusammenhängt und selbst die Götter = und Heroenwelt als Theilnehmer an der Zauberei in seinen Kreis zieht,141) weshalb auch diese ursprünglich nichts weniger als verrufen war und selbst von hoch gefeierten Dichtern, Sehern und Philosophen getrieben worden sein soll; 142) späterhin jedoch nahm sie selbst und damit auch das Urtheil der Gebildeteren über sie einen ganz anderen Charakter an, und in dem Zeitalter, mit welchem wir es hier zunächst zu thun haben, dem des Perikles, war sie bereits sehr ausgeartet, gemein und vulgär geworden und bei dem bessern Theile des Volkes, als der Sittlichkeit verderblich, in Verruf gekommen. Da nämlich die Zeichen = und Traumdeuterei in der Mantik eine so bedeutende Rolle spielte, und später selbst in der öffentlichen Mantik die göttliche Auctorität zu mancherlei Täuschungen der abergläubischen Phantasie gemißbraucht wurde, so kann man sich nicht wundern, wenn bald genug eine Menge gewinnsüchtiger Betrüger auftrat, welche den Glauben der Menge an das Wirken geheimer, übernatürlicher Kräfte und an göttliche, durch Zeichen gegebene Offenbarungen in verderblicher Weise zu ihrem Nuten ausbeuteten, die Zeichendeuterei auf jedes nur denkbare Gebiet ausdehnten, 143) jede auffallende Ericheis nung, die nicht aus bekannten, natürlichen Kräften erklärt werden konnte, auf dämonische Einflüsse zurückführten, 144) die, wenn

40 Pat # 1 44 5

fie schädlicher Natur wären, abgewendet werden müßten, ja die selbst vorgaben die Macht zu besitzen, durch Bannformeln die Götter zu nöthigen, den Willen der Menschen zu erfüllen, 145) und mittelft symbolischer Handlungen selbst in weite Ferne hin auf Personen, 146) wie auf die leblose Natur 147) nach Gefallen einzuwirken, kurz jedes Mittel benutten, um den Aberglauben bes Volks zu nähren und sich badurch einen lohnenden Erwerbs= zweig zu verschaffen, besonders da der Staat die Sache als rein privates Treiben betrachtete und nicht dagegen einschritt,148) wenn es nicht bestehende Staatsgesetze verletzte, z. B. mit Gift= mischerei verbunden war und Tod oder Wahnsinn zur Folge hatte. In den Heilungen bewirkenden Traumorakeln fanden fie eine Rechtfertigung der Anwendung sympathetischer Heil= mittel und der Besprechungen, 149) wodurch der Weg zu dem Unfuge mit Zauber und Gegenzauber 150) und zum Gebrauche von Amuleten und Talismanen gebahnt war, 1513 in den Todten= orakeln aber eine Beschönigung der Todten = oder Geifterbeschwörungen 152) und des Glaubens an Gespenster, 153) die zu bannen wären; die Spruchorakel führten zur Anwendung bauch= rednerischer Künfte, um Stimmen aus einer anderen Welt er= tonen zu lassen, 154) und so war bald der Magie ein weites Feld er= öffnet und dem Aberglauben reiche Nahrung geboten, die noch vermehrt wurde, als später die Einführung schwärmerischer Culte des Orients 155) hinzukam, die durch ihre Dämonologie den bereits eingerissenen Zauberspuk in ein förmliches Diese Zauberkünfte, die am meisten in Thessalien blühten, wurden zwar besonders von alten Frauen geübt, 156) doch fehlte es auch nicht an männlichen Zauberern, 157) und obgleich dieselben schon ihres meist bettelhaften Auftretens wegen 158) persönlich verachtet waren, so schenkte doch der Aberglaube ihrer Kunft blindes Vertrauen und gab sich ihren Täuschungen willig hin, ja selbst in den höchsten Ständen gab es fortwährend Berehrer der Magie. Wir brauchen uns aber hier bei dem Bauberwesen der Griechen nicht länger aufzuhalten, da es von dem der Römer nicht wesentlich verschieden war und von diesem schon im 11. Kapitel der 1. Abtheilung ausführlicher gehandelt worden ift. 159)

#### Unmerkungen zum 15. Kapitel.

- 1) Μαντική: Aeschyl. Prom. 484. Soph. Oed. Col. 311. Plat. Phaedr. p. 244 f. vgl. Tim. p. 71. e. u. Epist. 22. 23. u. s. i. w.; mit dem Zusah τέχνη: Plat. Rep. II. extr. u. Soph. Oed. Col. 709.
- 2) Plat. Phaedr. p. 242. Plut. de def. orac. 39. Cic. Div. I, 1. u. 6.
- 3) Plut. a. a. O. c. 40. Sippocr. de vict. rat. I. p. 345. Foës. vgl. Cic. Div. I, 6. 40. II, 4. 5. 63. Legg. П, 13.
- 4) Plut. Qu. Plat. p. 1001. vgl. Cic. Div. I, 49. N. D. I, 1. Tusc. V, 13. de Sen. 21.
- 5) Obgleich sich einzelne Beispiele dieses Glaubens auch später noch finden. Bgl. Herod. VI, 105. u. Liv. I, 31. II, 7. V, 32. 50. Cic. Div. I, 45. II, 32.
- ") Vgl. Plut. Orac. Pyth. 21. 22. Aristot. Rhet. 2, 4. Pollux I, 15 st. Cic. Div. I, 18, 34. Serv. zu Verg. Aen. III, 359. Später freilich verschwand bei den Gebildeteren auch dieser Glaube an unmittelbare Weissagung, so daß ihr nur noch in den Crakeln eine geachtete Stelle verblieb.

7) Ueber diesen Unterschied vgl. Plut. Vit. Hom. c. 212. mit

Cic. Div. I, 6. 18. 49. II, 11.

\*) Vgl. Cic. Div. I, 3.

- ") lleber diese er Jeot, Geodisttol, Geomártels und die Art ihrer Weissagung vgl. Plat. Phaedr. p. 265. Meno p. 99. Ion p. 536. Plut. Amat. 16. Aelian. Var. Hist. XII, 64. Dem Homer ist der Begriff dieses enthusiastischen Seherthums noch völlig fremd und nur im Traume läßt er die Gottheit sich den Menschen offenbaren.
- 1") Plut. de def. orac. 40. Schol. zu Pind. Pyth. VIII, 64. Cic. Div. I. 19. 50.

- 11) Aristot. Probl. XXX. p. 471. Aretäus de sign. et caus. morb. II, 1. Cic. Div. I, 38.
- 12) Wie auch bei ben Germanen. Lgl. Tac. Germ. 8. u. Hist. IV, 61. 65.
- 13) Hom. Il. XVI, 843 ff. Od. XVIII, 153. Cic. Div. I, 30. 33.
- pir. adv. Math. IX, 21. Bgl. Aeschyl. Choeph. 527. Soph. Electr. 639.
- 15) II. I, 63. II, 5. vgl. mit X, 496. XXIII, 65. Od. II, 560. IV, 796. 839. VI, 13. XXIV, 12. u. Apoll. Lex. Hom. p. 121.
- 16) Plat. Rep. IX. p. 571. Cic. Div. I, 29. vgl. mit Div. I, 6. 64. 70. u. N. D. I, 12.
- <sup>17</sup>) Merkwürdige Träume dieser Art siehe bei Herod. VI, 107. **Apollod.** III, 12, 4. Plut. Caes. 32. Cic. Div. I, 20. 21. 22. 23. **Bal.** Max. I, 7, 2. 5. u. anderw.
- 18) Schon bei Homer (Il. V, 149.) kommen solche δνειφοπόλοι vor. Vgl. Eustath. zu Il. l. 1. Philostr. Vit. Apoll. II, 37. Cuint. Smyrn. IX, 331.
- 19) Bgl. Cic. Div. I, 51. II, 70. Artemid. II, 14. p. 167. Reiff.
  - 20) Bgl. Band 4. S. 277.
- <sup>21</sup>) Hom. Od. IV, 841. Plat. Rep. IX. p. 572. Plut. Qu. Symp. VIII, 10. Plac. phil. V, 2. Philostr. V. Apoll. II, 37. **vgl. Cic.** Div. I, 51. Hor. Sat. I, 10, 33. Ovid. Her. XIX, 195. Propert. IV, 7, 87.
- Rote 52. Ich bemerke hier nur noch, daß sich solche Heiltempel bes Aeskulap (mit Traumorakeln) besonders zu Epidaurus in Argolis (Strab. VIII. p. 374. Paus. II, 27. Solin. Polyh. VII, 10.), Trika in Thessalien (Strab. l. l. u. XIV. p. 647.) und auf der Insel Kos (Strab. l. l. u. XIV. p. 657.), außerdem aber in Kleinsassen zu Pergamum (Philostr. V. Apoll. IV, 11. V. Sophist. I, 25, 4. II, 25, 5. Herodian. IV, 8.), Aegä (Philostr. V. Apoll. I, 7. V. Soph. II, 4, 1. Euseb. V. Const. III, 56.) und anderwärts, namentlich aber an Orten sanden, die sich durch Heilquellen oder andere auf die Gesundheit wohlthätig einwirkende Naturkräfte besonders dazu eigneten. (Bgl. Plut. Qu. Rom. 94. Paus. VII, 27, 4. Bitruv. I, 2, 20.)
  - 25) Bgl. Cic. Div. II, 11.
  - <sup>24</sup>) Odyss. IX, 135. XVII, 383. vgl. Eustath. p. 1410.
  - 25) Ueber die Divination der Römer siehe Band 2. S. 193 ff.
  - 26) Bgl. Artemid. Oneir. III, 13. mit Cic. Div. I, 43.
  - 27) Bgl. die bekannte Stelle bei Plut. Pericl. 6.
  - 28) Bgl. Dio Caff. LX, 26. Cic. Div. I, 43. 53. II, 6.

Liv. III, 5. 10. XXII, 1. XXIX, 4. Plin. II, 32, 32 ff. Sen. Nat. Qu. VI, 17. Curt. IV, 10, 3.

<sup>29</sup>) Hom. Il. II, 253. Od. XX, 102. Theorr. Id. 3. Ariftot. Met. I, 4, 5. Civ. Div. I, 43. Liv. XXI, 62. XXIV, 10. 44. XXV, 7. u. j. w.

30) Xen. Hell. IV, 7, 4.

- <sup>31</sup>) Hom. Il. XI, 53. vgl. Cic. Div. I, 43. II, 27. Liv. XXIV, 10. XXXIX, 46. 56. Liv. I, 31. VII, 28.
- 32) Bgl. Cic. Div. I, 44. Liv. V, 15. XXX, 30. (auch) Blut. Alex. 17.)
- 33) Herod. I, 62. Plat. Phaedr. p. 244. Bal. Max. I, 4. vgl. Porphyr. de abstin. III, 3. Auch auf die Himmelsgegend kam es dabei an. Ein Bogel, namentlich ein Abler, der dem nach Mitternacht gekehrten Beobachter (Cic. Div. II, 36.) zur Rechten erschien, bedeutete den Griechen linglück, ein zur Linken erschiender aber Glück. (Hom. II. XIV, 274. XXIV, 310. Od. XV, 524. Il. XII, 201 f. Od. II, 120 f. u. f. w.) Eine auf Staatsverordnung angestellte Himmels = und Bogelschau aber ist bei den Griechen nicht nachzuweisen.

<sup>34</sup>) Curt. IV, 4. Bal. Mag. I, 8.

- 35) Bal. Max. I, 6. Liv. XXIII, 31. XXVII, 4. 11. 37. u. s. w.
  - 36) Bgl. Liv. III, 10. XXIV, 10. XXVII, 11.
  - 37) Plut. Them. 12. Ariftoph. Eccl. 792.

38) Bgl. Note 35.

39) Herob. I, 85. Cic. Div. I, 53.

- 40) Ein zur Linken gehörtes Nießen galt für ein abrathendes, eins zur Rechten aber für ein ermunterndes, eins am Morgen strein ungünstiges, eins zu Mittag aber für ein günstiges Zeichen. (Vgl. Aristot. Probl. 11.)
- <sup>41</sup>) Herod. I, 78. Aeschyl. Prom. 493. **Eurip.** Elect. 432. Xen. Hell. III. 4, 15. Plut. Cim. 18. Alex. 73. Athen. IV, 74. p. 174. Dio Cass. LXXVIII, 7. u. s. w.

42 Aeschyl. Prom. 493. Eurip. Elect. 833.

- 13) Έμπυρομαντεία: Aefchyl. Choeph. 482. Soph. Antig. 1005. mit d. Schol. Eurip. Phoen. 1262 ff. Pind. Ol. VIII, 4. Apoll. Rhod. I, 145. Heighth. s. v. έμπυρα. Bgl. Plin. VII, 56, 57. §. 203.
- 44) Ueber andere Arten der Weissagung aus Zeichen, die einen noch abergläubischeren Charakter haben, vgl. Aristid. Or. de puteo, Theocr. Id. 3. Apollod. III, 20, 2. Cic. Div. I, 34. Curt. IV, 2. Val. May. I, 6. u. A.

45) Hom. II. I, 72. Od. XV, 252. Soph. Oed. Tyr. 410. Callim. H. in Apoll. 45. Quint. Smyrn. XII, 5.

46) Heinch. T. II. p. 34.

47) Eurip. Iph. Aul. 961. Plat. Rep. II. p. 364. b. Plat.

- Lycurg. 9. Lucian. Demon. 37. Diog. Laert. VI, 24. Aesop. Fab. 113. u. s. w.
- <sup>48</sup>) Demosth, in Mid. §. 115. p. 552. Plat. Lach. p. 199. a. Xen. Cyr. I, 6, 2.
  - 49) Heinch. II. p. 640. 690.
  - <sup>50</sup>) Arrian. Anab. II, 3, 3.
  - <sup>51</sup>) Pauf. IX, 31, 4.
- Die Orakel hießen  $\mu artela$  oder  $\mu arteluata$  und  $\chi \varrho \eta \sigma \mu o \ell$ , zuweilen auch  $\lambda \acute{o} \gamma \iota \alpha$  (gemeinschaftliche Bezeichnung aller **Beissaungen**), ohne daß zwischen diesen Ausdrücken ein bestimmter **Unterschied** gemacht wurde; doch scheint  $\chi \varrho \eta \sigma \mu \acute{o} \varsigma$  zunächst ein unmittelbares Spruchorakel bedeutet zu haben. (Vgl. Hom. Od. VIII, 79. X, 492. u. Hermann Griech. Antiquit. II. S. 246. Note 7., daß aber  $\chi \varrho \eta \sigma \mu \acute{o} \varsigma$  stets nur ein rhythmisch,  $\lambda \acute{o} \gamma \iota o r$  dagegen nur ein prosaisch abgesates Orakel bedeutet habe, ist unbegründet.
- Daß auch blose Altäre Orakelstätten abgaben, ersehen wir aus Paus. VII, 22, 3. u. IX, 11, 5. In der ersten Stelle ist von einem Altar mit einer Hermesbildsäule auf dem Markte zu Pharä in Achaja die Rede, wo der Auskunstsuchende seine Frage dem Götterbilde in's Ohr flüsterte, dann mit zugehaltenen Ohren davon eilte, und wenn er den Markt verlassen hatte, die Hände von den Ohren nahm und die erste Stimme, die er dann hörte, als Antwort des Gottes betrachtete. Nach der zweiten Stelle gab es auch in Theben einen Altar des Apollo, wo Orakel aus Stimmen ertheilt wurden.
- 54) Soph. Oed. Tyr. 900. Herod. V, 134. Xen. Hell. IV, 7, 2. Pind. Ol. VIII, 3. mit d. Schol. zu Ol. VI, 7. Philostr. Vit. Apoll. V, 25. Hespch. II. p. 1086. s. v. πυρκόοι. Zu Strabo's Zeiten war dieses Orafel bereits eingegangen (VIII. p. 358.)
  - 55) Diod. XVI, 26. vgl. Pauf. X, 5, 3.
- 56) Suidas III. p. 237. Ueber Loosorafel überhaupt vgl. Schol. zu Pind. Pyth. IV. 337. u. Eustath. zu Hom. II. VII, 191. mit Pind. Pyth. IV, 190. (c. Schol.) Eurip. Phoen. 841. u. Cic. Div. II, 32. der auch von einem Loosorafel in Dodona spricht.
- <sup>57</sup>) Νεχουμαντεία (Heinth. h. v. Diob. IV, 22. Cic. Tusc. I, 16.) oder ψυχοπομπεία, ψυχομαντεία (Plut. Cons. Apoll. c. 14. Cic. Tusc. I, 48.)
  - 58) **Bgl. die** gleich zu erwähnende Höhle des Trophonius.
- <sup>59</sup>1 Das berühmteste Todtenorakel war das am See Aornos in **Thesprotien.** (Diod. IV. 22. Paus. IX, 30, 3.)
  - 60) Aefchyl. Pers. 610 f.
- (Pluto) war idaher Zeig Teogroviog: vgl. Liv. XLV, 27.),

wenigstens als unterirbischer Heros und Orakelgott verehrt wurde.

(Cic. N. D. III, 22. kennt ihn als Equis Toopwiros.)

32) Ich gebe sie besonders nach Paus. IX, 38. 39. **Bgl.** auch Philostr. V. Apoll. VIII, 19. Lucian. D. mort. III, 2. Schol. zu Aristoph. Nub. 504. u. Suid. v. Tooquivios. Die Localität ist von neueren Reisenden (Leake, Ulrich, Stephani, Göttling, Roß, Hettner, Vischer) genau untersucht und beschrieben worden.

63) Bgl. oben S. 18.

- <sup>64</sup>) Pauf. a. a. D. vergleicht die ausgemauerte Schlucht mit einem Bacofen.
- 65) Vgl. auch Aristoph. Nub. 508. Mag. Tyr. XIV, 2. Pollug VI, 76. Hespich. II. p. 520.

86 Vgl. Plut. de gen. Socr. c. 22.

67) Vgl. Pauf. u. Mar. Tyr. a. a. O.

- 1 lias XVI, 233. u. dazu Eustath. Bgl. auch Strab. VII. p. 327. u. Steph. Byz. v. Δωδώνη. Der Sage nach sollte es schon vom Dädalus gegründet worden sein. (Etym. M. s. v. Δω-δώνη u. Schol. zu Hom. 1. l.) Andere Sagen über seine Entstehung siehe bei Herod. II. 54 ff.
- 69) Aeschil. Prom. 530 ff. u. Soph. Trach. 1170 ff. sprechen mit höchster Verehrung von ihm.

70) Ugl. Herod. II, 54 ff.

- dona Strab. VI. p. 256.) Andere Beispiele dodonäischer Orakel aus späterer Zeit siehe bei Demosth. in Mid. §. 52. p. 531. Plut. Phoc. 28. Paus. VII. 25, 1. VIII. 28, 3. IX. 25, 6. Strab. IX. p. 402. Paroem. Gr. I. p. 328. u. anderw. Zu Strabo's Zeiten war das Crakel bereits gesunken (vgl. VII. p. 329.); Pausaniak aber erwähnt es als noch vorhanden.
- Vgl. Cic. Div. I. 1. 43. Die Stufensolge des Ansehens, in welchem die drei Orakel standen, scheint sich aus Plut. Lys. 3. zu ergeben, wo sich Lysander erst nach Delphi, dann nach Dodona und zuletzt an's Ammonium wendet. Bgl. auch Plat. Legg. V. p. 738. b.)

<sup>73</sup>) Hom. Od. XIV. 327. XIX, 296. Aeschyl. Prom. 832. Soph. Trach. 1170. u. s. w.

<sup>74</sup>) Hom. II. XVI, 234. u. dazu Eustath. Soph. Trach. 170 ff. 1168 ff. Strab. VII. p. 328. Lycophr. Alex. 223.

75) Bgl. Demosth. de fals. leg. §. 299. p. 437.

- <sup>76</sup>) Strab. VII. p. 329. IX. p. 402. Pauf. X, 12, 5. **β**<sup>e</sup> jych. v. Πέλειαι. Serv. zu Verg. Ecl. IX, 13. **Bgl.** Soph. Trach. 172.
- p. 525. ed. Hoeschel.
  - <sup>78</sup>) Serv. zu Verg. Aen. III, 460.
  - <sup>79</sup> Cic. de Div. I, 34.

- Nach Polemo Fragm. p. 57 ff. (bei Steph. Byz. v. Iw-dwr, p. 111. Westerm.) gab es zu Dodona ein ehernes Weihzgeschent der Corchtäer, das aus zwei Gestellen bestand, deren eines ein nicht allzugroßes Becken trug, während auf dem anderen ein Knabe mit einer Peitsche in der Hand stand, die, wenn der Wind wehte, an das Becken anzuschlagen pflegte; gewiß mehr eine nette Spielerei, als eine für Zwecke der Wahrsagung bestimmte Vorrichtung. Uebrigens vgl. auch Callim. H. in Del. 285. u. Suidas s. v. Iwdwraior yalkeior.
  - 81) Selbst Wachsmuth Hell. Alterth. II. S. 586.
  - <sup>92</sup>) **Vgl.** Pauf. X, 12, 5.

Company of the second

- 83, Bgl. besonders Paus. X. 5—32. u. Plut. de oraculo Pythio. auch Justin. XXIV. 6. u. Heliod. Aeth. II, 26.
  - 84) Bgl. Odyss. VIII, 79.
- 95) Hom. H. in Apoll. 104 ff. (282 ff.) Nach anderen Ansgaben waren schon vor Apollo andere Gottheiten (Gäa, Themis und Phöbe) im Besitz des Orakels. (Aeschyl. Fum. 1 ff. Pauf. X. 5, 3.)
  - <sup>86</sup>) Hom. H. in Apoll. 194 ff. (372 ff.)
- Honnus XXVII, 14. und in einem Fragm. des Heraklit bei Plut. de orac. Pyth. c. 21. vor.
  - 88) Plut. 1. 1. c. 17. u. Steph. Byz. v. Jehgoi.
- Sier lebte z. B. die Wahrsagerin Herophile (Paus. X. 12, 1.), deren Mantik wohl mit einer begeisternden Quelle zu Delphi der Kassotis (Themist. Or. III. p. 292. ed. l'et.) in Verbindung stand, die zuweilen mit der Dunsthöhle der Pythia verwechselt wird; hier sollen die Thrien, drei gepflügelte Nynuphen, die Ersinderinnen der Weissagung durch Steinchen, als Prophetinnen gewirkt haben. (Hom. II. in Merc. 550 ff. Schol. zu Callim. H. in Apoll. 45.) Auch eines Zeichenorafels aus Opserseuer und Asche zu Delphi gestenkt Hespeld. v. revezoor.
  - (90) Tas uarreior zGórior des Eurip. Iph. Taur. 1249.
- 11. Daß sich der Erdschlund mit seiner Lorbeerumgebung (Eustip. Ion 76.) nicht im Tempelhose, wie gewöhnlich angenommen wird, sondern im Tempel selbst besand, ergiebt sich aus Herod. VII, 140. Doch scheint dieses άδυτον (Eurip. Iph. Taur. 1274.) oder dieser πολυστεφής μυχός (Leschyl. Eum. 39. etwas tieser gelegen zu haben, als der übrige Tempel. Bgl. Plut. Timol. 8. καταβαίνειν εἰς τὸ μέγαρον.)
- 92 Bgl. Strab. IX. p. 419. Justin. XXIV, 6. u. Gic. Div. I, 36.
  - 95) Aristoph. Plut. 439.
  - 94) Diob. XVI, 26. Strab. a. a. C.
  - 95, Nach Diod. XVI, 26. hätte früher ein Jeder sich auf den pellas. 2. Band.

Dreifuß setzen und Orakelsprüche geben dürsen, was doch sehr unwahrscheinlich klingt. llebrigens vgl. auch Pauf. X. 5, 4.

<sup>96</sup>) Schol. zu Eurip. Phoen. 230.

97) Plut. de def. orac. 7.

98) Lucian, bis accus. c. 2., an welcher Angabe Tzetz. zu Ly-

cophr. 9. wohl ohne Grund zweifelt.

Lucian. ibid. u. Hermot. c. 60. Diese Quelle aber war nicht die tieser liegende Kastalia (wie Lucian. Jup. Trag. c. 30. Schol. zu Eurip. Phoen. 230. Themist. Orat. XIII. p. 292. Clem. Alex. Protrept. p. 9. u. Orig. c. Cels. VII. p. 333. annehmen, sondern die schon oben Note 89. genannte Kassotis, welche auch in das Adyton geleitet war.

100) Bgl. Herob. VII. 140.

- 101) Hoogierz: Herod. VIII. 36. Plut. de def. or. 51. u. wohl auch Justin. XXIV. 8., wo die besten Handschr. ipse vates statt ipsi vates haben. Dagegen sprechen Eurip. Ion 426. Plut. Qu. Gr. 9. u. Aelian. II. A. X. 26. von mehreren apogizuu, vielleicht durch Verwechselung mit den oben erwähnten botoi.
- Diese der Pythia zur Seite stehenden und die Vorbereitungen zur Ertheilung von Orafeln leitenden Hauptpriester, welche auch auf die Absassung der Orafel großen Einfluß hatten, wurden aus einer Anzahl von delphischen Familien gewählt, die vom Deukalion abstammen wollten. (Plut. Qu. Gr. 9.
- 103) Und zwar dià tor zeraizeien: Trig. c. Cels. III. p. 125. vgl. Joh. Chrusost. Hom. XXIX. ad 1 Corinth. 23. u. Schol. zu Aristoph. Plut. 39.
- 1114) Nach dem eben angei. Scholion wäre die Frage auf ein Buchsbaumtäfelchen geschrieben, mit Lorbeer umkränzt und so der Pythia überreicht worden.
- 105) Rach Diod. XVI. 26. wäre die Pythia anfangs stets ein junges Mädchen gewesen und erst als einmal eine solche geraubt worden, habe man eine 50 jährige Frau gewählt; was sedoch zweiselhaft ist, da schon Aeschylus und Euripides die Pythia als zweise bezeichnen.
- 106 Eurip. Ion 1357. Taß bei der Wahl besonders Armuth (Plut. Or. Pyth. c. 22.) und Einfalt (Max. Tyr. XIV, 1. Orig. c. Cels. VII. p. 335. berücksichtigt worden sei, kann wohl nicht als Regel angenommen werden.

107 Plut. Or. Pyth. 22. 46.

108) Vgl. die Erzählung bei Plut. de def. orac. 51.

109) Plut. or. Pyth. 24.

- 1111) Vgl. Plut. de def. orac. 8.
- 111 Plut. de def. orac. 8.
- 112) Plut. Qu. Gr. 9.
- 113) Aeschyl. Eumen. 32.
- 114) Θεωρίαι und die einzelnen Gefandten Jewooi. Harport.

- 146. Polluz II, 55. Schol. zu Aristoph. Pax 342. Herob., 87. VII, 140. Soph. Oed. Col. 413. Plut. Demetr. 11. mill. 8. u. s. w.), Lettere auch Θεοιτρόποι. (Polluz X, 165.)
- 115) So sendete z. B. Chios einmal eine Theorie von 100 inglingen. (Herod. VI, 27.)
  - 116) Schol. zu Eurip. Phoen. 230.
  - 117) Eurip. Ion 225 ff.
  - 118) Diod. XVI, 26.

Mac war and the second

- 119) Diod. a. a. O. u. Plut. de def. orac. 42.
- 120) Plut. de def. orac. 46. 49.
- 121) **Ögl.** Aeschyl. Prom. 661. Herod. I, 75. V, 91. Plut. or. Pyth. 25. 26. Cic. Div. II, 56.
  - 142) Strab. IX. p. 419. Plut. de or. Pyth. 19.
- 125) Pauf. X, 5, 4. Schol. zu Eurip. Orest. 1087. Daher irbe die erste Pythia Namens Phemonoe für die Ersinderin des rameters gehalten. (Strab. IX. p. 419. Pauf. X. 5, 4.)
  - 124) **Vgl.** Plut. de or. Pyth. 5.
  - 125) Strab. IX. p. 419. Plut. de or. Pyth. 25.
- 126) Plut. de or. Pyth. 17. 19. vgl. mit 26. Cic. Div. 56. Vgl. die Orafel bei Demosth. in Mid. §. 52. p. 531. juc. V, 16. u. f. w.
- 127) Herod. VI. 52. VII, 140 ff. 220. VIII, 36 ff. Plategg. I. in. u. VI. p. 759. c. Pauj. III, 1, 5. Plut. Lyc. 5. 13. 29. (vgl. mit Herod. I, 65.) Aristid. 11. Strab. X. p. 482. uj. VIII, 23, 1. 28, 3. 42, 4. u. j. w.
  - 128) **Vgl. z. B. Herod. I.** 13. 19. 54. Demosth. Phil. III. 32. p. 119.
    - 129) Herod. I. 25. 46 ff. 54 f. 92.
- 130) Noch Pescennius Niger vefragte es. Spartian. Pesc. g. 8.)
  - 131 Herod. I. 46. VIII, 33. Pauf. X. 35, 2.
- 132) Herod. VIII. 135. Pauf. IX. 23, 5. Plut. de def. ac. 8.
  - 133) Pauf. IX, 2, 1.
  - 134) Blut. Pelop. 16. u. de def. or. 5.
  - 185) Steph. Byz. s. v. Ecroiois.
  - 136) Strab. X. p. 445.
  - 137) Pauf. VII, 21, 5. 22, 2.
  - 138) Pauf. VII. 18.
  - 189) Pauf. VII, 25, 6.
- 140) **Bg**[. Il. XII, 40 ff. XIII, 435. XX, 40 f. XXIV, 225 f. 3. Od. IV, 220 f. V, 47. X, 210 f. 233. 280 f. 302 f. 316 f. 19 f. 431 f. X, 340. 510 ff. XI, 22 ff. XIX, 457.
- 141) Man denke an Hermes, den Todtenbeschwörer (ψυχοπομός und έγήτως ονείςων: Hom. H. in Merc. 14.), an die unbergöttin Hetate (Apollon. Arg. III, 860 ff. 1212 f. Lucian.

Philops. 14. 22. Theocr. II, 15. Schol. zu Aristoph. Ran. 295. u. Eccl. 1049. Hor. Sat. I. 8, 33. Berg. Aen. IV, 511. Ovid. Met. VII, 194., an Aphrodite mit ihrem Zaubergürtel und Zaubersprüchen (Hom. II. XIV, 225. Pind. Pyth. IV, 380 sp. vgl. Appulej. Apol. p. 37.), an Artemis als Mondgöttin (Hippocr. de morb. virg. 3. Diod. 4, 51. Schol. zu Theocr. II, 10. Berg. Aen. IV. 511. Stat. Thed. IX, 733. Tatian. Or. c. Gr. c. 8.), an die phrygische Göttermutter (Hippocr. de mord. sacr. 2. Diod. III. 57. Dio Chrys. I. p. 161.), an Circe (Hom. Od. X. 135. 236 st. Apollon. Arg. III. 200. IV. 689. Plotin. Ennead. I, 6, 8. Ovid. Met. XIV, 10 st., Medea (Eurip. Med. 395. Diod. IV. 45 st. Apollon. Arg. III, 242. 860. 888. Apollod. I, 9, 23. Hor. Epod. V. 62. Ovid. Met. VII, 199 st.), Pasiphae (Apollod. III. 15, 1.), Perimede oder Agamede (Hom. II. XI, 740 st. Theocr. II. 15 st. mit d. Schol. Propert. II, 1, 73.) u. st.

142) Wie von Orpheus Eurip. Iph. Aul. 1211. Alc. 969. Cycl. 640. Orph. Arg. 40. 264. 702. 940. 990. 1363. u. j. w. vgl. Verg. Geo. IV. 453. u. Ovid. Met. X, 40.), Melampus (Guboc. p. 286. Apollod. I, 9, 11. II. 2, 2. Pauf. VIII. 18, 7. Apollon. Rh. I, 118. mit d. Schol. Plin. XXV. 5, 21.), Pythagoras (Diog. Laert. VIII, 21. 36. Lucian. Vit. auct. 2. Somn. 4. Plut. Numa 8. u. de mus. 37. Arijtoph. Nud. 570. mit d. Schol. Jamblich. V. Pyth. p. 108. 148. 151. Porphyr. V. Pyth. p. 41. Philostr. V. Apoll. VI. 5. Plin. XXIV, 17, 99.), Empedolles Diog. Laert. VIII, 59. 67. Philostr. V. Apoll. VI. 5. VIII. 7. 60. Jamblich. V. Pyth. p. 128. Glem. Apoll. VI. 5. VIII. 7. 60. Jamblich. V. Pyth. p. 128. Glem. Apoll. I. p. 326. Jamblich. V. Pyth. 28. Glem. Aler. Strom. VI. p. 755.: u. A.

113) Artenid. Oneir. II, 69. Jamblich. de myst. III, 17. Fellur VII, 188. Chrill. c. Julian, VI. p. 198. Aelian. V. Hist. VIII. 5. Theophr. Char. 16. Schol. zu Pind. Ol. XII, 10. u. f. w. Ugl. auch Aeschyl. Prom. 487 ff. u. Aristoph. Eecl. 792.

- Teisibämonie (derordarporiae). Bgl. Theophr. Char. 16. Der Glaube an Tämonen, welche die Welt erfüllen, sowohl guter als boier (Plut. def. orac. c. 17. de Is. et Os. 25 f.), ist sehr alt (Pristot. de anima I. 2. 5.) Bgl. besonders Plat. Legg. VIII. p. 528. 834. 848. Sympos. p. 202. Epinom. p. 984.
- 145) Plat. Rep. II. p. 364. Appulej. de magia c. 26. Metam. III. 60. Arnob. II. 62. Fren. adv. haer. I, 25, 3. Lucan. VI. 440 ff. 730 ff.
- 146) Plat. Legg. XI. p. 939. a. Lucian. de merc. cond. 49. u. Demon. 23. Hierher gehört besonders auch der Liebeszauber. Lgl. Xen. Mem. III. 11, 17. Lucian. Dial. mer. 4. 5. Theor. ld. II. Verg. Ecl. VIII. u. Band 2. S. 215.
  - 147 Tiod. V. 55. Appul. Met. I. 3. Hippocr. morb. sacr.

- p. 327. Hefych. I. p. 362. Jamblich. V. Pythag. 115. Eustath. 3u Hom. Od. X, 22. Clem. Alex. Strom. VI. p. 631. Phot. Bibl. p. 75.
  - 148) **Bgl. z. B.** Aristot. Eth. I, 17.
- 149) Έπιφδαί: Hom. Od. XIX, 457. Pind. Pyth. III, 51. Plat. Charm. p. 155. e. Rep. IV. 4. p. 426. b.
- ber Kömer durch den bösen Blick (Heliod. Aeth. III, 7. 19. Plut. Qu. Symp. V, 7. Alciphr. Ep. I, 15. u. s. w. vgl. Bd. 2. Seite 212.) u. sonstige Beherung (ἐπιλισία: schon bei Hom. H. in Cer. 228. in Merc. 37.), namentlich in Bezug auß Kinder und Vieh. Hir Gegenmittel galten als Amulete am Halse, am Arme, über der Brust getragene Gehänge (περιάμματα) der verschiedensten Art, auch solche, die Furcht erregen und die Blicke ablenken sollten (ἀποτρόπαια), wozu namentlich der Phallus gehörte (vgl. Band 2. S. 216.), das Aussprechen frästiger Flüche, das Spucken in den Busen (Theophr. Char. 16. Theocr. Id. VI, 39. mit d. Schot. Lucian. pro merc. cond. c. 6. Navig. 15. Liban. Epist. 714. Pers. II, 31. Tibull. I, 2, 97. Plin. XXVIII, 4, 7.) u. s. w.
  - 151) Vgl. die vorige Note.
- 152) Eurip. Alc. 1128. August. Civ. Dei VII. 35. VIII, 25. Varro fragm. 233. Vgl. Band 2. S. 214. mit den Citaten in Note 248.
- mia, Empusa u. s. w. Aristoph. Acharn. 582. Ran. 295. Equ. 690. Xen. Hell. IV, 4, 17. Lucian. Musc. encom. §. 10. Philops. §. 2. Theocr. II, 13. Philostr. V. Apoll. II, 14. IV, 25. Schol. zu Aristoph. Eccl. 1049. u. s. w. Vgl. Band 2. S. 211.
- Pollux II, 162. 168. Christ. c. Julian. VI. p. 198. Eujeb. zu Jejaias c. 45. Der Erfinder dieser Kunst hieß Eurykles und daher alle Bauchredner evoundestau. Plat. Soph. p. 252. Aristid. I. p. 51. Schol. zu Aristoph. Vesp. 1019. Phot. Bibl. c. 94. p. 75.)
- 155) Selbst der Name der Zauberei uazia ist persischen llrssprungs; woraus man jedoch nicht schließen darf, daß die Magie überhaupt erst später (etwa seit den Zeiten der Persertriege aus Persien nach Griechenland verpslanzt worden sei, da wir schon in Note 139. gesehen haben, daß der Glaube an sie schon im homesrischen Zeitalter ein allgemein herrschender war.
- 156) Plut. de superst. c. 6. Theorr. II, 92. Lucian. Philops. c. 9. Dial. meretr. 4. Galen. de simpl. med. VI. prooem. Philostr. V. Apoll. III, 43. Ovid. Amor. I, 8, 5. Fast. II, 571. Tibull. I, 2, 42. Appulej. Met. II, 38.

- 157) Bgl. die folgende Note.
- Daher uáyot xai áyíotat bei Zosim. I. 11. u. áyíotat zai zai zótteg bei Plut. de superst. c. 3., so wie sonst uártetz zai ázíotat bei Plat. Rep. III. p. 364. b. (vgl. auch Artemid. Oneir. III. 4.), ba allerdings auch die Wahrsager für eine Kleinigseit prophezeiten (Max. Ihr. XIX, 3.) und somit auch in dieser Beziehung mit den Zauberern in eine Kategorie sallen.
  - <sup>159</sup>) Bgl. Band 2. S. 209 ff.

## 16. Kapitel.

### Die Feste.

[Wesen, Zeiten und Arten der Feste. Die Hauptfeste Panathenäen, Thes= mophorien, Dionysien und die merkwürdigeren Feste der einzelnen Staaten.]

So wie wir sahen, daß Mantik und Magie in einem theils engeren, theils weiteren Zusammenhange mit dem Cultus ftan= den, so finden wir einen jolchen auch zwischen ihm und der Feier von Festen, bei welchen man gleichfalls der Gottheit näher zu stehen glaubte, als sonst, 1) und nie verabsäumte, derselben vor Beginn des eigentlichen Festes durch Gebet, Opfer u. s. w. die schuldige Rücksicht zu erweisen, da man sich keinerlei Ab= weichung von der Einfachheit des Alltagslebens ohne gottes= dienstliche Veranlassung erlaubte 2) und somit die Feste nur als Anhang zu einer Cultushandlung betrachtet wissen wollte, so wie umgekehrt auch mit den Opfern, namentlich den vom Staate dargebrachten, mancherlei Festlichkeiten (Gefänge, Tänze, Schmausereien) verbunden waren und die den Göttern zu erweisende Ehre zugleich auch zur Befriedigung verschiedenartigfter Luft be= mutt und manche Feste erst durch den Cultus selbst hervor= gerufen wurden. Die Feste aber spielten im Leben der Griechen eine jehr bedeutende Rolle und hatten auf dasselbe den ent= schiedensten Einfluß, da fie uamentlich durch Theilnahme von Fremden und Bürgern anderer griechischer Staaten, die man jehr gern jah, 3) die Gaftfreundschaft, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und den Nationalsinn nicht wenig förderten. Ist es nun aber für alle Menschen ein Bedürfniß, sich von den Arbeiten und Geschäften des Alltagslebens zuweilen zu erholen und sich

der Luft und dem Vergnügen hinzugeben, so mußte dieß bei einem so feurigen, lebensluftigen und genußsüchtigen Bolte, wie das hellenische, ganz besonders der Fall sein, und wir können uns daher über die Menge der in allen griechischen Staaten gefeierten Teste nicht wundern. Die bei weitem größte Zahl der= jelben aber waren heitere, selbst ausgelassene Freudenfeste, bei welchen man deshalb auch von den sonft herrschenden Sitten und der Strenge der gewöhnlichen Lebensweise abging, was namentlich den Frauen und Sklaven zu Gute kam, von denen Erstere bei solchen Gelegenheiten aus ihrer sonstigen Zurud= gezogenheit heraustraten und sowohl eigene Feste feierten (besonders die unten beschriebenen Thesmophorien), als auch an den allgemeinen Festen nicht blos als Zuschauerinnen, sondern auch als Festgenossinnen durch Chorgesänge und Tänze Theil nahmen, 4) Lettere aber einer Erleichterung ihrer Lage, ja zuweilen sogar einer Gleichstellung mit den Herren theilhaft wurden, in wenn sie auch von der Festseier selbst ausgeschlossen waren und ihr nur als Zuschauer beiwohnen durften. ") Ebenso waren an solchen Festtagen die Gefangenen ihrer Fesseln, und Schuldner gerichtlicher Verfolgung und Auspfändung ledig, i damit ihnen die Theilnahme an der allgemeinen Freude nicht verkümmert würde, und so wie Staatsgeschäfte, Gerichtsverhand= lungen und meistens auch die Betreibung bürgerlicher Gewerbe ausgeseht wurden, ruhten natürlich auch die Waffen, 3, und daß Hinrichtungen noch weniger stattfinden durften,") versteht sich wohl von selbst. llebrigens war bei jeder Festseier die Theil= nahme nur unbescholtenen, mit keinem Verbrechen belasteten Personen gestattet, 111) die vorher Reinigungen vorgenommen haben mußten, 11, und selbstverständlich ihre besten Kleider und allen ihren Schmuck anlegten, 12) da überhaupt bei den meisten Freudenfesten die möglichste Pracht entfaltet wurde und fast alle von pomphaften Aufzügen 13) und feierlichen Gefängen und Tänzen, zuweilen auch von gymnastischen Wettkämpfen begleitet waren, 14) welche drei Elemente als die hauptsächlichsten Neußerungen der Lust bei den Griechen erscheinen. Aber auch die Gesänge, meistens Hymnen und Päane 15) nach einmal festgesetzten Weisen, 111) in bestimmten Tonarten und unter bestimmter Instrumentalbegleitung (von Flöten oder Cithern, 171 nahmen zuweilen den Charakter von Wettkämpfen an, 18) nament-

lich bei den dionysischen Chören. 19) Oft vereinigte sich mit den Gesängen auch der Tanz, 20) eine Hauptzierde des griechischen Cultus, und zwar dann der Reigentanz, während sonft auch der Tang einzelner Personen die Freuden der Festseier erhöhte, der aber keineswegs blos in einer rhythmischen Bewegung der Füße bestand, sondern alle Theile des Körpers, namentlich Arme und Hände, harmonisch in Anspruch nahm 21) und so zu jener reizenden Pantomimik wurde, welche die poesievolle mimische Dar= stellung mythologischer Scenen ermöglichte. 22) Daneben jedoch ließ der bacchische Cultus auch dergleichen Darftellungen aus dem gewöhnlichen Leben, Berkleidungen und sonstigen Muthwillen zu, 23 und bei manchen Gulten, z. B. des fretischen Zeus, gehörte auch der Waffentang zur Festseier. 24) Die Art der Fests nämlich war, da fast jeder Stamm, jeder Ort seine eigenen Festgebräuche hatte, eine höchst verschiedene und theils durch den Charakter der Gottheit, der zu Ehren sie geseiert wurden, theils durch Geschlecht, Stand und Stimmung der sie feiernden Personen bedingt. Ihrem Charatter nach gab es neben den Freudenfesten, wie Ernte-, Sieges- und Dantsesten für Errettung aus Gefahren u. f. w., auch einige Trauerseste, 25, bei welchen alle und jede Geschäfte ruhten 261 und die gewöhnlich auch mit Fasten und anderen Enthaltungen 27) verbunden waren; den dabei betheiligten Personen nach aber zerfielen sie in allgemeine Feste, an denen beide Geschlechter und jedes Alter Theil nahm, und in besondere, entweder blos von Männern 27 oder blos von Frauen,20) nur von Jünglingen 30) und Jungfrauen, 31) oder von einzelnen Ständen und Berufstreisen geseierte. 12) Was endlich die Zeit betrifft, in welcher die Feste geseiert wurden, so waren fie in der Regel an einen bestimmten Kalendertag geknüpft, an welchem sie alljährlich wiederkehrten; doch feierten manche zu gemeinschaftlichem Gottesdienst vereinigte Genoffenschaften ihre Feste auch an einem bestimmten Tage jedes Monats, 33) wäh= rend wieder große, mit pomphaften Aufzügen und Schauspielen verbundene Feste, die bedeutende Kosten verursachten und längerer Vorbereitungen bedurften (3. B. die vier großen Kampfspiele) erft nach einem Zeitraume von mehreren Jahren erneuert wurden.34) Defters aber wurden neben solchen großen Testen auch ihnen entsprechende kleinere alljährlich geseiert. 35) beschränkten sich wohl die Feste nur auf einen Tag; meistens

nahmen sie mehrere Tage in Anspruch, wo man dann Borbereitungstage 36) und volle Festtage 37) unterschied; auch wurde die Dauer mancher Feste im Laufe der Zeit bei großem Zuwachs der Theilnehmer und steigender Schau- und Vergnügungs= luft durch Zusattage verlängert. 38) llebrigens konnte auch dasselbe Fest an verschiedenen Orten auf verschiedene Zeiten fallen, 30) und selbst bewegliche Feste kamen vor, wie namentlich die olympischen Kampfipiele. 10) Im Allgemeinen aber darf an eine rein zufällige oder willkührliche Zeitbeftimmung bei den Festen nicht gedacht werden, und selbst die Jahreszeit, in der fie begangen wurden, war meistens eine fest bestimmte, indem sie sich, wenigstens bei den stehenden Naturfesten, nach dem Wesen und der Wirksamkeit derjenigen Gottheit richtete, welcher die Feier galt, so daß 3. B. die Feste der Demeter im Sommer, die des Dionnsos im Herbste gefeiert wurden. Feste freilich, die entweder als wiederkehrende Erinnerungsfeste oder als nur einmal vorkommende Dankfeste für einen errungenen Sieg, 21) eine glänzende Waffenthat, 42) eine erfreuliche Botichaft 43) u. j. w. begangen wurden, konnten auf die Jahreszeit keine Rucksicht nehmen, sondern waren durch den Zeitpunkt der Thatsache bedingt, die sie hervorrief. Dasselbe gilt von den zahlreichen Privat= und Familienfesten, 14) bei einer Verheirathung, bei Geburt eines Kindes, beim Eintritt in die Ephebie, bei Rückfehr von einer Reise, bei Genesung von einer Krankheit, bei Rettung aus einer Gefahr u. f. w., mit denen wir es hier nicht zu thun haben, wo nur von den öffentlichen und allgemeinen Festen die Rede sein joll.

Nachdem wir nun von den vier Haupt- und Nationalsesten der Griechen, an welchen sich ganz Hellas betheiligte, den olympischen, pythischen, isthmischen und nemeischen Kampspielen schon früher gehandelt haben, wieden hier nur noch von den übrigen größeren und allgemeinen, so wie von den merkwürdigeren unter den partiellen, blos von einzelnen Staaten geseierten kleineren Festen die Rede sein. In Attika, das unter allen griechischen Staaten die meisten Feste seierte, wis sind vor Allem die Panathenäen in zu nennen, das größte und wohl auch älteste Fest der Athener, in welchem sich alle Bestandtheile eines großen hellenischen Festes vereinigten. Es gab sowohl große, als kleine Panathenäen. Die Ersteren, welche die

ganze Bevölkerung im Dienste der Schutgöttin Athene ver= einigte, wurden alle vier Jahre, 48) die Letteren aber alljähr= lich, 49) beibe jedoch im Monat Hekatombaon (der unserm Juni und Juli entspricht) vom 25sten an vier Tage lang gefeiert. 50) Was nun die großen Panathenäen betrifft, so war die Krone des Festes ein seierlicher Aufzug, mit welchem am letzten Tage, dem 28sten, das zur Bekleidung des alterthümlichen, aus Cel= baumholz geschnitzten Bildes der Göttin von attischen Jung= frauen gewebte 51) und mit der kunftvollsten Stickerei reich verzierte, 32) safrangelbe Gewand (Peplos), in Form eines Segels an einem großen und schönen Rollschiffe 58) aufgehangen, nach dem Tempel der Athene Polias auf der Akropolis oder Burg gebracht wurde. 54) An ihm betheiligte sich die ganze mit Myrtenkränzen geschmückte Bürgerschaft unter ihren Vorstehern (Demarchen), 55) selbst die Greise, Oelzweige in den Händen tragend, 56) die Jugend aber in glänzendem Waffenschmuck zu Roß und zu Fuß die ganze Kriegsmacht und Herrlichkeit des Staats entfaltend, 57) und hundert aus den vornehmften Familien auserlesene Jungfrauen aber 5%) als Kanephoren die goldenen und filbernen, reich verzierten Opfergeräthe in Körben auf dem Haupte tragend. 19) Ja selbst die Freigelassenen und Schutz= verwandten mit ihren Frauen und Töchtern nahmen wenigstens in so fern Theil, als die Männer den Markt mit Eichenlaub ichmückten, "") die Frauen aber Näpfe und Krüge zum Gebrauche beim Opfer und den bürgerlichen Frauen und Jungfrauen Stühle und Sonnenschirme nachtrugen. 61) Außer diesem großen Fest= zuge aber waren auch noch Wettkämpfe, Waffentänze Pprrhiche, "2) an denen sich auch Knaben betheiligten, 63) ein Fackellauf, 64) ein großes Hekatombenopfer auf der Akropolis 65) und Opfermahlzeiten 66) mit der Feier verbunden. Die von zehn aus den Phylen 67) gewählten Athlotheten geleiteten 68) Wett= tämpfe bestanden theils in Wettrennen zu Wagen und zu Pferd, 64) theils in gymnischen Kämpfen aller Art, auch von Anaben ausgeführt, 701 ferner seit Pisistratus auch in rhapso= dischen Vorträgen der homerischen Gedichte 71) und seit Perikles (der dazu das Odeon gebaut haben soll) in musikalischen Kämpfen von Cither= und Flötenspielern. 22) Der Preis bestand in einem Aranze von Blättern des heiligen Celbaumes 73) und in Thongefäßen mit heiligem, aus gleichen Blättern gepreßtem Del. 74)

Die kleinen Panathenäen, denen ein Bafileus und vier Epimeleten vorstanden, ii) wurden wohl ganz so gefeiert, wie die großen, nur nach verkleinertem Maßstabe, 76) und namentlich war der Festzug weit weniger prunkvoll, als dort. 37) llebrigens finden sich kleine Panathenäen auch noch in anderen Staaten. 3) — Den Panathenäen an Bedeutung und Feierlichkeit am nächsten standen die Eleufinien, die schon oben, wo von den eleusinischen Minsterien gehandelt wurde, beschrieben worden sind. Ein brittes Hauptfest waren die, freilich auch an vielen anderen Orten, 78) hauptjächlich aber in Athen geseierten Thesmophorien von Ehren der Demeter. Sie wurden alljährlich im Monat Phanepsion aunserm September und October blos von den Chefrauen der Vollbürger Athens begangen, 81) und den Männern war der Eintritt in das Thesmophorion oder den Tempel der Demeter, worin ein Theil des Festes gefeiert wurde, 20 bei Todesstrafe verboten. Dem eigentlichen dreitägigen, auf den 11.—13. Phanepsion sallenden 21) Feste ging eine Vorbereitungsweihe von mehreren Tagen voran, während deren die Frauen sich der größten Keuschheit besleißigen und alles ehelichen Umgangs enthalten mußten, 2001 weshalb sie auf Reuschheitsträutern schliefen. ") 21m letzten Tage der Vorfeier oder am 10. Ppanepfion, i welcher Stenia (origiea) hieß. i) fanden ein Auszug nach Halimus am Vorgebirge Kolias, 589 wobei man sich muthwilligen Scherzen, Neckereien und Spöttereien hingab, ") und dann im Thesmophorion zu Halimus nächtliche Orgien statt " Um ersten Tage des eigentlichen Festes, welches die Schickfale der Demeter und ihre der Menschheit erwiesenen Wohlthaten vergegenwärtigen sollte, erfolgte die Rückkehr nach Athen, weshalb er Anodos (arodos, Hinaufzug) hieß. Der zweite Tag. Nesteia (rzoceia, die Fasten) genannt, war ein Trauer- und Fasttag. 112) Die Frauen saßen zu den Füßen der Bildsäule der Demeter auf der Erde, wehklagten und genossen blos aus Sejam und Honig bereitete Kuchen, 113) hielten aber dann in Athen selbst einen Aufzug, wobei sie barfuß und unter Gefängen 94) einem Wagen folgten, auf welchem ein Korb mit mustischen Symbolen stand. Von dem dritten Tage, der Kalligeneia (Kallizereia, 36) d. h. Mutter des schönen Kindes) 96) benannt war, wissen wir nichts weiter, als daß an ihm die Göttin unter diesem Namen angerufen "7) und durch Opfer 97) und Tänze 99) gefeiert wurde.

Uebrigens leiteten nicht Priesterinnen das Fest, jondern es wurden aus jeder Phyle zwei verheirathete Frauen zu Vorsteherinnen gewählt. 100) — Ein anderes in ganz Griechenland gefeiertes Hauptfest waren die Dionysien, welche eine ganze Reihe einzelner Feste in sich vereinigten, die in Attika der Zeit nach so auf ein= ander folgten: Zuerft die kleinen oder ländlichen Dionysien, 101) welche nach vollendeter Weinlese, 102) die in Griechenland sehr spät erfolgte, 103) im Monat Poseidonion 104) (der unserm November und December entspricht) in jedem Dorfe höchst wahrscheinlich mehrere Tage lang mit ausgelassener Fröhlichkeit, aber freilich auch auf eine nach unseren Begriffen von Schidlichkeit sehr anstößige Weise geseiert wurden, indem bei ihnen der Phallus 105) eine Hauptrolle spielte. Der Hergang dabei war folgender: 106) Rach einem gesprochenen Gebete setzte sich die Procession zu dem Opfer für Dionysos in Bewegung. Voran schritt eine Tochter bes Hauses als Kanephore, mit dem Korbe auf dem Kopfe, 107) dann lam ein Sklave (benn auch diese nahmen an dem Zuge Theil), 108) den Phallus tragend, darauf der Hausvater, ein unzüchtiges Phalluslied singend, 109) und endlich die übrigen Theilnehmer 1es Zugs; dem vollbrachten Opfer, bei welchem gewöhnlich ein 3ock ober eine Ziege 'das dem Weinstocke besonders schädliche hier 110) dem Opfermesser verfiel, folgten ein Opserschmaus id Beluftigungen verschiedener Art, namentlich das meinen jern schon bekannte Schlauchhüpfen (Askolia) 111) von Seiten : Dorfjugend, das großen Jubel und fortwährendes Gelächter igte. Auch fanden dabei Mummereien und burleske Tänze, richt selten selbst Luftspieldarstellungen 112) durch wandernde auspielertruppen statt. 113) Die Aufsicht über die Festseier ten wahrscheinlich die Demarchen oder Gemeindevorsteher. 111) Dierauf folgten im nächsten Monate Gamelion 115 und zwar bie Mitte desselben 116) die Lenäen 117) ober das Kelter= ') zu Ehren des Dionnsos Lenäos, 119) das alljährlich 120) auf dem Lande, sondern in Athen jelbst geseiert wurde, ı eigenes Heiligthum, das Lenäon, im Stadtviertel Limnä rbaut war, welches mit seinem Tempelhose einen been Umfang hatte. 121) Da nun aber die Weinlese und tern eigentlich doch in gleiche Zeit fallen, so hat man nunehmen, daß ursprünglich beide Feste, die kleinen n und die Lenäen, zu gleicher Zeit und auf dem Lande

gefeiert wurden, 122) daß aber später, als auch der Landdistrikt, in welchem das Lenäon lag, und der vielleicht der Lenäische Demos hieß, mit zur Stadt gezogen war, die Lenäen auf eine spätere Zeit verlegt wurden, damit die Landbewohner, nachdem sie ihre Dionysien geseiert, nun auch an diesen in der Stadt Theil nehmen konnten. Ihr Charakter war von dem der ländlichen Dionysien wesentlich verschieden und, wie schon der Ort ihrer Feier erwarten läßt, weit ernster und anständiger. Die Festlichkeiten dabei bestanden in einem großen Schmause, wozu der Staat das Fleisch lieferte, 128) in einer feierlichen Procession durch die Stadt, 124) wobei von Wagen herab Spottlieder gesungen und mancherlei Neckereien getrieben wurden, 1231 wie sie bei allen Dionysossesten üblich waren, und in dramatischen Aufführungen von Tragödien und Komödien, 126) wozu, che das steinerne Theater des Dionysos gebaut war, im Lenäon ein Holzgerüst aufgeschlagen wurde. 127) — Das nächste und älteste Dionpsossest in Attika waren die ebenfalls einen ernsteren und zum Theil mustischen Charatter tragenden Anthesterien, d. h. das Blumen= oder Frühlingsfest, 128) die ebenfalls alle Jahre 120 vom 11. bis 13. des nach ihnen benannten Monats Anthesterion (der unserm Februar und März entspricht) ge= feiert 1311) und an welchen, wie an den Lenäen der auslaufende Most, so hier der unterdessen in den Fässern gegohrene Wein zum ersten Male getrunken wurde. Daher hieß der erste Tag. der wohl nur als Vorfeier zu betrachten ift, bei welcher der junge Wein gekostet und dem Dionpsos ein Opser gebracht wurde, Pithoigia, 131) d. h. die Faßöffnung. Der zweite Tag war der Hauptsesttag. An ihm schaffte man die Weinfässer in den Dionpfostempel im Stadtviertel Limnä, dem ältesten bes Gottes in der Stadt, der nur einmal jährlich an diesem Tage geöffnet 132) und wo wahrscheinlich der Wein mit Waffer aus der Quelle Kallirrhoe vermischt wurde, 133) und hielt dann ein großes Gaftmahl, bei welchem jeder Gaft, mit frischen Frühlingsblumen bekränzt, 134) seine Kanne (Chûs) 135) Wein erhielt (wovon der Tag selbst den Namen Choes führte), 136) und nun unter Trompetenschall 187) förmliche Wettkämpfe im Trinken angestellt wurden, in denen der Sieger einen Schlauch als Preis erhielt. 135) Nach dem Ende des Gastmahls wurden jene Blumen in das lenäische Heiligthum getragen und den Priestern

übergeben, die sie dem Dionysos opferten. 139. Schon vor dem Gelage 140) aber, wahrscheinlich am Morgen, hatte das geheime Opfer stattgefunden, welches die Gattin des Archon Basileus, 141) dem die Aufsicht über die Festseier übertragen war, 142) mit vier= zehn von diesem erwählten und von ihr vereideten 143) Prieste= rinnen (Gerären, d. h. die Chrwürdigen, genannt), 144) nach einer uralten, genau vorgezeichneten Norm 14.5) im Allerheiligsten des Tempels für das Wohl des Staates darzubringen hatte, und wobei auch noch der seltsame symbolische Gebrauch herrschte, daß die Basilissa dem Dionysos förmlich angetraut wurde. 146) Auch sehlte es nicht an anderen mystischen Feierlichkeiten und Aufführungen. 147) Der dritte Tag des Festes hieß Chytren oder das Topffest, 148) weil an ihm den unterirdischen Göttern und den Geistern der Verstorbenen aus Töpfen (Chytroi) ein in allen athenischen Haushaltungen gekochtes Gemisch von allerhand Sämereien als Opfer dargebracht wurde. 1419) Auch zeigte sich an ihm mancherlei Schaugepränge, 150) so wie auch ein Festzug nach dem Lenäon, 151) wobei von den meistens wohl etwas be= rauschten Festgenossen, wie an den Lenäen, von Wagen herab Spottlieder gesungen und die Vorübergehenden vielfach geneckt wurden, 152) so daß sich auch hier die bacchische Luftigkeit nicht ganz verleugnete, und Wettübungen der Schauspieler im Vorlesen von Dramen, 153) aber keine eigentlichen Schauspielvorstel= lungen vorkamen. 154) — Die Reihe der attischen Dionnsosseste schlossen endlich die großen oder städtischen Dionysien, 153) neben denen es jedoch wahrscheinlich auch noch alljährlich geseierte leine städtische Dionysien gab. 136) Das große Fest wurde im Frühlinge, 157) und zwar im Monate Elaphebolion (unserm März und April) 158) mehrere Tage lang 159) mit außerordent= lichem Pomp gefeiert, und es strömten dazu Fremde aus ganz Griechenland zusammen; doch fehlen uns genauere Nachrichten darüber. Wir wissen nur, daß dabei zwei Aufzüge 160) und zahl= reiche theatralische Vorstellungen stattfanden. Bei dem einen Aufzuge wurde das alte, von Eleutherä nach Athen gekommene Bild des Dionyjos, von Sathrn umschwärmt, 161) und unter Bortritt von Kanephoren 162) aus dem Lenäon 163) nach einem kleinen Tempel am Wege zur Akademie getragen, 164) wo e3 wahrscheinlich zuerst aufgestellt gewesen war. Weit glänzender aber war der große, auf's prachtvollste ausgestattete Festzug, 185)

bei welchem dithyrambische Chöre von Männern und Anaben 166) gefungen wurden, in denen sich die volle Luft an dem um diese Zeit im herrlichften Veilchen= und Rosenflor prangenden Frühlinge aussprach. 187) Ein zweiter Hauptbestandtheil des Festes war die Aufführung neuer, 166) mit größtem Aufwand in Scene gesetzter 168) Tragödien und Komödien, die bereits am Feste der Chytren dazu ausgewählt worden waren 170) und wobei die Tragifer gewöhnlich durch Vorführung von Tetralogien einen Wettkampf anstellten. 171) llebrigens war dem Archon Cponymos die oberste Leitung des Festes übertragen. 172) — Zu diesen attischen Dionysien aber kommt nun auch noch eine aus Thracien nach Griechenland verpflanzte und in den meisten griechischen Staaten 173, eingeführte orgiaftische Dionpsosfeier, welche ein Jahr um's andere 174) nur von Frauen und Mädchen 175) begangen wurde, die bei ihrer mangelhaften, die geiftige Bildung vernachlässigenden Erziehung und bei der Zurücksetzung, die das weibliche Geschlecht in Griechenland erfuhr, 17") dieser Entartung des religiösen Gefühles leicht zugänglich waren und sich durch das ausgelassene und wilde, aber doch geheiligte Treiben dieser nächtlichen Orgien für die Einförmigfeit und Zurückgezogenheit ihres sonstigen Lebens zu entschädigen suchten. Sie durch= jchwärmten dann zur Zeit der längsten Winternächte mehrere Tage lang als Mänaden oder Thyiaden in Felle des Hirschfalbes gekleidet, 177) mit fliegendem Haar, 178) den Thyrjus schwingend 1711 und Handpauken schlagend 1811) bei Fackelichein 181) Berge und Wälder, 1721 jubelten und tobten und führten mit allerlei Gliederverrenkungen und gewagten Stellungen wilde Tänze auf. 1241 wenn sie auch in ihrer etstatischen Raserei nicht ganz so weit gingen, wie die Frauen in Thracien. Daß übrigens bei biesen orgiaftischen Dionnsien dem Gotte auch Opfer dargebracht wurden, versteht sich wohl von selbst. —

Aus der Unzahl der kleineren und partiellen Feste, von denen jeder Staat ihre eigenen hatte, hebe ich, nach Landschaften zusammengestellt, solgende als die merkwürdigeren hervor. In Althen wurden außer den eben beschriebenen Dionysien auch noch ein paar kleinere Feste zu Ehren des Dionysos geseiert, nämlich die Lächophorien und die Aeora oder Aletis. Die Ersteren 1841 sielen in den Ansang des Monats Phanepsion (unseres Septems bers und Octobers) und bestanden in einem Wettlause von

Jünglingen angesehener Familien, 185) welche eine mit Trauben behangene Rebe (Oschos genannt) tragend ihren Wettlauf am Tempel des Dionysos begannen und am Tempel der Athene Stiras endigten. Der Sieger empfing als Preis eine mit einem Bemisch von Wein, Honig, Kase, Gerstenmehl und Del gefüllte Schale. 186) Wahrscheinlich trug das Fest auch in der Haltung und Geberdung der Jünglinge einen bacchischen Charakter. 187) Das andere Fest der Athener, die Aeora oder Aletis, 188) gehört gleichfalls zu dem Dionpsoscultus, obgleich es eigentlich zur Versöhnung des Ikaros und der Erigone eingeführt war. 189) wurden dabei Stricke an Bäume geknüpft und auf denselben Puppen geschaukelt, oder es schaukelten sich wohl auch die Mäd= den selbst, indem sie dazu ein vom Kolophonier Theodorus gedichtetes Lieb, Aletis genannt, sangen. 190) Die Zeit des Festes ist unbekannt; wahrscheinlich aber wurde es im Sommer zu der Zeit, wo die Trauben schwellen und sich färben, gefeiert. Ein anderes, nicht blos attisches, sondern den Joniern überhaupt gemeinsames Fest waren die von den Phratrien 191) gefeierten Apaturien, 192) welche ebenfalls in den Monat Phanepfion fielen und anfangs drei, später vier Tage dauerten, die sich nicht näher bestimmen lassen. 193) Der erste Tag hieß Dorpia, 194) und an ihm wurde Abends von den Mitgliedern jeder Phratrie eine große Schmauserei gehalten, 195) wobei eine besondere Art von Beamten, die Denopten, 196) für den Wein und die Beleuchtung des Lokals sorgten. 197) Der zweite Tag, der wichtigste des Festes, führte den Namen Anarrysis. 198) An ihm brachte der ganze Staat zunächst dem Zeus Phratrios und der Athene, 199) aber wohl auch dem Dionysos Apaturios 2007 und anderen Göt= tern 201) ein feierliches Opfer, 2012) an welchem sämmtliche Bür= ger, so prächtig als möglich gekleidet und Fackeln tragend, 208) Theil nahmen. Am dritten Tage, der Kureotis hieß, 204) wur= den die in diesem Jahre den einzelnen Mitgliedern der Phratrie geborenen Kinder, so wie die früher geborenen, die noch nicht in die Phratrie eingeführt waren, den versammelten Phratoren vom Vater oder in seiner Abwesenheit vom Stellvertreter deffelben vorgeftellt. Damit war auch für jedes der vorgestellten Rinder ein Opfer verbunden, das in einem Schafe oder einer Biege bestand. 205) Hatte Jemand gegen die Aufnahme des Rindes in die Phratrie etwas einzuwenden, so durfte er es an= Bellas. 2. Band.

zeigen und das Opferthier vom Altar hinwegführen, 206) und fanden die Phratoren das von ihm Vorgebrachte für begründet, so unterblieb das Opfer und die Aufnahme. 207) aber kein Zweifel gegen fie, so mußte der Vorsteller des Kindes eidlich bestätigen, daß es ächt sei, 208; und nun fand das Opfer statt, worauf die Phratoren die Stimmsteine vom Altar des Zeus Phratrios nahmen 209) und über die Aufnahme abstimmten. Nahmen sie das Kind auf, so wurde sein und seines Baters Name in das Register der Phratoric 210) eingetragen, 211) und dann erfolgte die Vertheilung von Wein 212) und Opfersleisch, von welchem Jeder eine bestimmte Portion erhielt, 213) so wie ein Wettstreit von Knaben, welche theils neue, theils alte Gedichte vortrugen. 214) — Am 7. Tage besselben Monats wurde in Attika dem Apollo zu Ehren 215) ein Fest gefeiert, dem der Monat selbst seinen Namen verdankte, die Phanepfien, 216) ein aur Darbringung der Erstlinge des Feldes bestimmtes Erntefest, an welchem ein mit Wolle umwickelter und mit allerhand Erträgnissen des Herbstes behangener Oelzweig (die Eiresione) 217) unter Gefang eines volksmäßigen Liedes 21%) umbergetragen und jowohl vor dem Tempel des Apollo, als vor den Häusern aufgehängt wurde. — Auch einem anderen Monate, dem Thargelion, (der unserm Mai und Juni entspricht), gab ein wichtiges, demselben Gotte gewidmetes Fest seinen Namen, die Thargelien, 219) welche die Hauptseier des Apollocultus in Athen bildeten. zog sich nun auch der Name des Festes eigentlich auf die Zeitigung der Feldfrüchte durch die heißeren Sonnenstrahlen, so war es doch, da sich mit der Verehrung des Apollo als Sonnengott auch die Vorstellung eines reinen Lichtwesens verband, dem man sich nicht unrein nahen dürfe, in Wirklichkeit ein großes Reinigungs= und Entsühnungsfest des Volkes von Athen, als welches es am 6. und 7. Tage des genannten Monats (welcher lettere für den Geburtstag des Gottes galt) 2211) gefeiert wurde. Leider aber konnte man sich dabei nicht von der alten, tiefgewurzelten Idee losmachen, daß der Mensch nur in seines Gleichen ein wahres Sühnmittel finden könne, und so war denn dieses Fest noch mit zwei Opfern von Menschen beiderlei Geschlechts verbunden, die mit Feigenschnüren behangen vor die Stadt hinausgeführt und in früheren Zeiten entweder verbrannt oder vom Felsen herabgestürzt, später aber wahrscheinlich nur

vertrieben und ihrem Schicksal preisgegeben wurden. 221) demnach der Charafter des Festes der Hauptsache nach ein sehr ernster, so war doch auch die Festsreude nicht ganz ausgeschlossen, die sich, dem Wesen des Apollo entsprechend, besonders in mufikalischen Wettkämpfen von Knabenchören äußerte. 222) -Auch noch ein drittes Fest der Athener gab Beranlassung zu einem Monatsnamen, die Stirophorien, 228) die am 12. Tage des Stirophorion (unsers Juni und Juli) zu Ehren der Athene Polias gefeiert wurden, eigentlich aber in nächster Beziehung zum Ackerbau standen und den Schutz der Felder vor allzu= großer, austrocknender Sommerhitze bezweckten. Dem Feste ging in der Nacht vor seinem Eintritt eine mysteriose Handlung voran, deren Zusammenhang mit demselben wir uns ebenso wenig zu erklären vermögen, als ihren Sinn und Zweck. vom Archon Basileus aus den vornehmsten Geschlechtern der Stadt zu Arrephoren 224) gewählte Mädchen zwischen sieben und eilf Jahren in weißen, mit Gold verzierten Gewändern 225) er= hielten, nachdem sie mehrere Tage im Tempel der Athene Polias augebracht hatten, in jener Nacht von der Priesterin des Tempels den Auftrag Körbe mit geheimnisvollen, weder der Priesterin selbst noch den Mädchen bekannten Gegenständen 226) auf dem Ropfe durch einen unterirdischen Gang an einen bestimmten Ort (wahrscheinlich eine Felsengrotte) zu tragen und dort ab= zusetzen, dafür aber andere verhüllte Dinge in Empfang zu nehmen und zurückzubringen. 227) Das von dem alten Ge= ichlechte der Eteobutaden beaufsichtigte Fest selbst bestand in einer Procession nach dem Orte Stiros 228) (wo das erste Saatseld in Attika gewesen sein sollte), 229) bei welcher die Priefterin der Athene Polias, die selbst jenem alten Geschlechte angehören mufite, 230) und die Priefter des Poseidon Erechtheus und des Helios unter einem großen, von Eteobutaden getragenen Sonnenichirme 281) einherschritten, der offenbar als Symbol des erflehten Schutzes gegen die Sonnenhitze zu betrachten ist. 232) Von dem übrigen Hergange des Festes aber ift uns nichts weiter bekannt, als daß dabei für die Arrephoren eine besondere Art schmackhaften Brodes oder Kuchens gebacken wurde. 233) — Endlich erwähne ich von den athenischen Festen noch die Plynterien, 234) die zu Ehren der Athene Aglauros oder Agraulos am 25. Tage des Thargelion 285) geseiert wurden. Die Hauptceremonie des

Festes, die ihm auch den Namen gab (von Alveir, waschen), bestand darin, daß man die Bildsäule der Göttin entkleibete und ihre Kleider wusch. Es wurden dabei auch gewisse geheime Gebräuche beobachtet, die nur eine besondere Gattung von Priestern, die Praxiergiden, 236) verrichten konnten, und man trug in einer seierlichen, Hegetoria genannten, 437) Procession einen Buichel getrockneter Feigen herum, zum Andenken an die Erfindung der Feigenkost als ersten Schrittes zu einer milderen und gesitteteren Lebensweise. 238) — Von den Festen der Spartaner erwähne ich die Hyacinthien, Karneen, Gymnopädien und Tithenidien. Die Hyacinthien, 239) eins der bedeutenoften spartanischen Feste, 240) wurden zum Andenken an den frühen Tod des Hyacinthus 241) zu Amyklä, der etwa 20 Stadien südöstlich von Sparta gelegenen Vaterstadt des Hyacinthus, gegen Ausgang des lakonischen Hekatombeus (unsers Juni und Juli) drei Tage lang auf folgende Weise gefeiert. 249) Am ersten Tage brachte man dem Heros Hyacinthus das Todtenopfer, indem man seine Urne öffnete und die Asche darin mit Wein und Milch besprengte, 24:3) und hielt barauf in aller Stille das Trauermahl. Der zweite Tag aber war ein heiterer, dem Apollo geweihter Festtag. Un ihm erfolgte zuerst eine große Procession, die von einem besonderen Festordner geleitet 244) und von einer festlich geschmückten Reiterschaar eröffnet wurde, und an welcher nicht nur alle Amykläer, 245) sondern auch der größte Theil der Bevölkerung Sparta's und viele Bewohner der Umgegend, mit Epheukränzen geschmückt 246: und unter Flöten = und Cither= begleitung einen Päan singend, Theil nahmen. Der Aufzug endigte unstreitig mit Darbringung des von den spartanischen Frauen dem Apollo eigens für dieses Fest gewebten Gewandes (Chiton). 247. Darauf wurde eine große Zahl von Opferthieren geschlachtet und nun wechselten Aufzüge von Jünglingen auf stattlich geschmückten Rossen mit Wettrennen, pantomimischen Tänzen, Chorgesängen und einer Umfahrt von Jungfrauen auf zierlichen und schön decorirten Korbwagen (Kanathra genannt), 248/ der Rest des Tages aber wurde bis in die Nacht hinein bei fröhlichen Gelagen verbracht, bei denen nicht nur Freunde und Bekannte, sondern selbst die Sklaven von ihren Herren bewirthet wurden. 24!) Den dritten Tag füllten wahrscheinlich Wettkämpfe zu Ehren des Hyacinthus aus, namentlich im Discus. .

werfen 250) und im Wettlauf in voller Rüftung. Dieses Fest, dem die Spartaner eine außerordentliche Wichtigkeit gaben, 251) beging man noch in der römischen Kaiserzeit mit großem Pomp. 252) — Von nicht geringerer Bedeutung waren für Sparta und die Dorier überhaupt 253) die Karneen, 254) eigentlich ein Ariegerfest zu Ehren des Apollo Karneios, 255) welches am fiebenten Tage des nach ihm benannten Monats Karneios (ber dem attischen Metageitnion und unserm Juli und August entfprach) anfangend, 236) neun Tage lang begangen wurde, von welchem uns jedoch nur mangelhafte Nachrichten zugekommen Wir erkennen darin die Nachahmung eines Feldlagers; benn es waren dabei neun zeltähnliche Hütten im Freien aufgeschlagen, deren jede neun Mann beherbergte, welche, als wenn fie zu Felde lägen, sich in Allem nach dem Commando eines Herolds richteten. Auch Wettlauf (?) 258) und musika= lische Wettkämpfe 259) waren mit dem Feste verbunden. Festpriester hieß Agetes 260) und ihm waren aus jedem spartanischen Stamme fünf Diener beigegeben, Karneaten genannt, welche ihr Amt vier Jahre lang verwalteten und sich während dieser Zeit nicht verheirathen durften. 261) Während der Dauer des Festes ruhten alle Waffenkämpfe. 262) — Die Gymnopädien 263) waren das sehr alte Hauptfest der spartanischen Jugend, an welchem jedoch auch die Männer Theil nahmen, 264) und von dem nur die Hagestolze ausgeschlossen waren, die nicht einmal auschauen durften. 265) Sie wurden in der ersten Hälfte des Monats Hekatombeus 266) mehrere Tage lang geseiert, standen nur in geringer Beziehung zum Cultus, und waren mehr dazu bestimmt, der Freude an der Schönheit, Gewandtheit, Gesang= und Tanzkunst der Jugend Nahrung zu gewähren, indem sie aus einer harmonischen Verschmelzung musikalischer, orchestrischer und gymnastischer Uebungen auf freiem Markte und im Theater beftanden. 267) Der musikalische Theil umfaßte im Chor gesungene Päane in der ruhigen, würdigen Haltung und den lang= famen Rhythmen der apollonischen Musik, wie sie dem gemessenen und feierlichen Einherschreiten des Chors entsprachen, 268) ohne doch die heiteren und lebendigeren Weisen und Rhythmen des bacchischen Cultus ganz auszuschließen; 269) der Chor aber war ein dreifacher, von Männern, Jünglingen und Knaben, 270) die sämmtlich nackt auftraten, 271) was schon der Name des

Festes zeigt. Mit dem Gesange aber war auch Chortanz verbunden, der einen gemäßigten und ruhigen Charatter hatte und durch mimische Bewegungen verschiedene gymnische Uebungen nachahmte, besonders den Ringkampf und das Pankration. 272) Gewiß aber fehlte es auch nicht an Phrchichen oder Waffentänzen, und man bot überhaupt Alles auf, um dem Feste ein möglichst imposantes Ansehen zu geben und alles Störende und Mikfällige zu vermeiden. 273) Die Chorführer trugen Aranze von Palmenblättern, sogenannte thyreatische Kränze, 274) weil das Fest zugleich eine Erinnerungsfeier an den merkwürdigen Sieg über die Thyreaten 275, sein sollte. Uebrigens kam dazu eine Menge von Fremden in die Stadt, die von den fich fonft aeaen alles Fremde möglichst abschließenden Spartanern an diesen Tagen gastfreundlich aufgenommen und bewirthet wurden. 276) --- An Bedeutung mit den drei bisher beschriebenen Festen nicht im Entferntesten zu vergleichen, aber doch immerhin merkwürdig in ihrer Art waren endlich die mit einer Knabenlustration am Tempel der Artemis Korythallia verbundenen Tithenidien 277) oder das Ammenfest, wobei alle Ammen ihre Säuglinge männlichen Geschlechtes nach jenem Tempel trugen, ein Opfer von noch sangenden Spanferkeln brachten und dann einen Schmaus hielten. 278 Auch wurden dabei von Tänzerinnen, die Rornthallistriä hießen, Tänze aufgeführt und mit Gebrauch von hölzernen Masken allerlei Possen getrieben. 278h) Die Zeit bes Festes ist uns nicht bekannt. — Die merkwürdigeren Feste der Argiver waren: die Heräen, 27") zu Ehren der Hera (oder Juno), die entweder alle drei oder alle fünf Jahre wahrscheinlich im spartanischen Monat Hekatombeus (unserm Juni u. Juli) 280) mit großem Glanz geseiert wurden. Sie bestanden in einem Festzuge nach dem vor der Stadt gelegenen Heraon, bei welchem die Jugend in glänzendem Waffenschmuck erschien, 281) und an welchem auch ein Chor von Jugfrauen Theil nahm, 282) und in gymnischen Wettfämpfen im Stadium, 283) bei welchen der Sieger einen chernen Schild 284) und einen Myrtenkrang 285) als Preis empfing. Dann die heiteren Hybristika, 286 welche am ersten oder siebenten Tage des Monats Hermäus (unsers Januar und Februar) zum Andenken an den Sieg gefeiert wurden, welchen die mannhaften Argiverinnen unter Anführung der Telefilla über den die Stadt angreifenden Kleomenes, König

von Sparta, erfochten hatten, weshalb dabei ein Kleiderwechsel stattfand und die Frauen Männerkleider, die Männer aber Frauenkleider mit Haube und Schleier anlegten. 287) Weiteres aber über den Hergang des Festes ift uns nicht überliefert wor-Endlich die Chthonia 288) zu Ehren der Demeter, welche alljährlich im Sommer auf folgende Weise begangen wurden. Den Festzug eröffnete die Priefterschaft und die obrigkeitlichen Personen der Stadt, an welche sich dann die übrige Bürgerschaft, Männer, Frauen und diejenigen Knaben, denen die Theilnahme erlaubt wurde, in weißen Kleidern und mit Kränzen von Hyacinthen geschmückt, anschlossen. Dann wurde eine zum Opfer bestimmte, kräftige Ruh gefesselt einhergeführt, welche, wenn man am Tempel der Demeter angelangt war, entfesselt und in den offen stehenden Tempel hineingetrieben wurde. Sobald sie sich hineingestürzt hatte, wurde die Thüre geschlossen und die Kuh von vier alten Frauen ohne männliche Beihülfe getödtet, indem sie ihr mit einem krummen Messer die Kehle durchschnitten. wurde noch eine zweite, dritte und vierte Ruh hineingetrieben und auf gleiche Weise umgebracht. 289) Wie das Opfer selbst verlief und was ihm weiter folgte, wird uns nicht berichtet. — Wie in Argos, wurden auch in Elis Heräen gefeiert, und zwar in jedem fünften Jahre, bei welchen ein Wettlauf von Jung= frauen in drei Altersstufen stattfand, so daß die jüngsten zuerft, die ältesten zuletzt an die Reihe kamen. Sie liefen aber mit fliegendem Haar, bis über die Knie geschürzt und mit bis zur Bruft entblößter rechter Schulter, und die Rennbahn, das olym= pische Stadium, 290) war für sie um ein Sechstheil verkürzt. Der Siegespreis bestand in einem Oliventranze und einem Theile Festordnerinnen und Vorsteherinnen des Agon der Opferkuh. waren sechszehn Frauen, die auch in einem besonderen Gebäude auf dem Marktplate der Stadt zu dieser Feier ein Festgewand für die Göttin webten. 291) — Von den Testen der Böotier erwähne ich zuerst das der Agrionien 292) in Orchomenos. Es wurde dem Dionysos Agrionios zu Ehren 293) im Winter um die Zeit des türzesten Tages von den Frauen in ekstatischer Begeisterung begangen und drückte durch symbolische Handlungen den Schmerz über das Verschwinden des Dionysos aus, 294) knüpfte sich aber zugleich an die Sage von den Töchtern des Minhas, die, von bacchischer Raserei ergriffen, begierig nach Menschenfleisch wurden,

das Loos über ihre eigenen Kinder warfen und den vom Loofe getroffenen Sohn der Leukippe, Hippasos, schlachteten und verzehrten, 295) wodurch das Fest einen doppelten, anfangs wilben und orgiaftischen, dann sanfteren und heiteren Charatter betam. Die mit Epheu bekränzten Frauen versammelten sich am Tempel Dionysos, der Priester des Gottes aber, welcher den als Verächter des Dionysoscultus die Manaden anfeindenden Pentheus vorftellte, 296) verfolgte die dem Geschlechte des Mingas entsprossenen Jungfrauen mit dem Schwerte und hatte das Recht, diejenigen, die er erreichte, zu tödten, wovon er freilich in späteren, humaneren Zeiten keinen Gebrauch mehr machte. 297) Die Frauen aber suchten erft lange den entschwundenen Dionyjos, ließen aber bann vom Suchen ab, weil sie annahmen, daß er zu den Musen entflohen sei und sich dort verberge, und wendeten sich nun zu einem Festmahle, nach deffen Beendigung fie sich durch Aufgeben und Lösen von Räthseln vergnügten. 298) Ferner die Dädala, 299) welche dem Zeus und der Hera zu Ehren anfangs nur von den Platäensern auf dem Berge Kithäron nicht alljährlich, sondern nach einem Zwischenraum von einigen Jahren 300) gefeiert wurden. Die Haupthandlung des Festes bestand darin, daß man Bilbern aus Eichenholz, die eben Dadala hießen, weibliche Kleider anzog, dieselben in einem Aufzuge auf den Kithäron brachte und daselbst, gleichsam der Hera zum Opfer, verbrannte. 301) Nach der Zerstörung von Platää im peloponnesischen Kriege blieb das Fest 60 Jahre lang ausgesett; 802) nachdem aber die Platäenser ihre Stadt wieder aufgebaut hatten, wurde nicht nur das Fest als kleinere Dabala in früherer Weise erneuert, sondern man fügte ihm auch, gleich= sam als Ersat für das Versäumte, noch eine größere Feierlichkeit hinzu. Aller 60 Jahre nämlich feierte nun ganz Böotien die großen Dädala, bei welchen 14 Bilder, von denen man bei jedem vorhergegangenen kleinen Feste jedesmal eins aufgehoben hatte, 3113) durch's Loos unter acht am Feste Theil nehmende Städte Böotiens vertheilt wurden, die nun in einzelnen Aufzügen die auf Wagen gesetzten Bilder auf den Kithäron brachten und dieselben nebst Opferthieren auf einem aus Holz erbauten und mit Reisig bedeckten Altare mit diesem zugleich verbrannten. - Endlich gedenke ich noch der in Theben zu Ehren des Apollo Jömenios geseierten Daphnephorien, 3"4) eigentlich eines zu An-

jedes neunten Jahres 805) wiederkehrenden Kalenderfestes, vie Art seiner Feier beweist. Es wurde nämlich ein starker g von einem Delbaume mit Lorbeerkränzen und Blumen nückt, mit mehreren ehernen Kugeln und 365 purpurnen ern behängt und unten mit einem safrangelben Tuche um= Die auf ber Spite des Zweiges angebrachte große Rugel : die Sonne und die von ihr herabhangenden Augeln (eine 3 größere und eine Anzahl kleinerer) den Mond und die ne vor, während die Bänder sich auf die Zahl der Tage 5onnenjahres bezogen. Dieser Zweig wurde nun in Pron herumgetragen und hinter ihm her schritt der für dieses besonders gewählte und Daphnephoros (der Lorbeerträger) mte Priester, d. h. ein schöner Jüngling aus guter Fa-, deffen beide Eltern noch leben mußten, in kostbare Ge= er gekleidet, mit einem Lorbeerkranze und fliegendem Haar, Age mit einer besonderen Art von Halbstiefeln bedeckt. 306) folgte ein Chor von Jungfrauen mit Lorbeerzweigen in änden, und so zog man nach dem Tempel des Apollo, den burch Gesang von Hymnen feierte. Auch viele andere mögen manche merkwürdige Eigenthümlichkeiten gehabt , doch fehlt es uns an genaueren Nachrichten darüber, von gewöhnlichen, mit Aufzügen, Chorgefang und Chortanz, laufen, Wettkämpfen und Opfermahlzeiten verbundenen n aber braucht hier nicht weiter gehandelt zu werden.

## Anmerkungen zum 16. Kapitel.

- 1) Bgl. Athen. VIII, 65. p. 363. d. u. Porphyr. de abstin. II, 16.
- ²) Bgl. Athen. V, 19. p. 192. b. mit VII, 39. p. 292. a. 'Plat. Legg. II. p. 653. d. Strab. X. p. 467.
- 3) Es wurden auch nicht selten von Staatswegen Theorien (vgl. oben S. 56. mit Note 114.) zur Theilnahme an den Festen bestreundeter Staaten abgesendet. (Aristoph. Thesm. 294. Plut. Demetr. 11. Plat. Legg. XII. p. 950. e. u. s. w.)
- 4, Plat. Legg. VI. p. 771. e. Plut. de tranqu. an. 20. Bei solchen Gelegenheiten, sast den einzigen, wo das sonst an's Haus gebannte weibliche Geschlecht mit dem männlichen in Berührung kam, wurden denn auch gewöhnlich Liebschaften angeknüpft. (Bgl. Theocr. Id. II, 65. Alciphr. III, 1. Xen. Ephes. I, 3. Longus II. 2. Ovid. Her. IV. 67. u. s. w.)

5) Aristot. Oec. I, 5. Athen. ÍV, 31. p. 149. c. XIV, 44.

p. 639. b. Diod. IV, 24.

100 Und selbst dieß scheint ihnen bei manchen Festen, wie den Thesmophorien und Eleusinien, nicht gestattet gewesen zu sein.

7) Demosth. in Mid. S. 10. p. 518. Schol. zu Demosth. Androt. S. 68. Ueber Aussetzung der Gerichts= und Rathsverhand-lungen vgl. Aristoph. Thesm. 78 ff.

8) Focr. Paneg. S. 43. vgl. Thuchd. V, 49. Xen. Hell. IV,

5, 11. Strab. II. p. 98. VIII. p. 343.

Plat. Phaed. p. 58. Phocions Hinrichtung an einem Festage (Plut. Phoc. 37.) war nur eine vom Volke für frevelhaft gehaltene Ausnahme.

10) Callim. H. in Apoll. 2. Pollug I, 32.

11) Nicht blos durch Waschungen, sondern auch durch Besprengung mit Weihwasser vermittelst eines Wedels (Lysias in

- Andoc. §. 52. Eurip. Herc. fur. 930.), ja selbst durch Schwejelung.
  - 12) Soph. Trach. 612 f. Pollug I, 25.
- 15) Wobei oft auch ein friegerischer Pomp zur Schau getragen wurde. Ugl. überhaupt Plat. Rep. I. p. 327. Lyfias in Agorat. §. 80. Xen. Hipparch. c. 2 ff. Polyb. IV, 35. Plut. Dion 23. Polyan. I, 23, 2.
- 14) **Bgl. überhaupt Hom.** H. in Apoll. 149. Xen. Oec. 7, 9. Hellen. III, 2, 16.
  - 15) Phot. Bibl. cod. 239. p. 319 ff. Pollug I, 38.
  - 16) Plat. Legg. III. p. 708. b. Plut. de mus. 6.
- 17) Aristot. Polit. VIII. 7. Im Allgem. vgl. Plat. Rep. III. p. 399. u. Plut. de musica.
  - 18) Pauf. X, 7, 2.

- <sup>19</sup>) Bgl. Demosth. in Mid. §. 53. p. 531. Herod. II, 48. Arisstoph. Ran. 402.
- <sup>20</sup>) **Vgl. schon** Hom. Il. XVI. 182. XVIII, 572. Od. XXIII, 145., auch Athen. XIV, 30. p. 631. b. Plut. Qu. Symp. IX, 5, 2. u. Etym. M. p. 690.
- <sup>21</sup>) Plat. Legg. VII. p. 814. e. Athen. I. 37. p. 20 f. IV, 12. p. 134. XIV, 26. p. 629. b. Anecd. Par. Crameri I. p. 307. vgl. Serv. zu Verg. Ecl. V, 73.
- 92) Plat. Legg. VII. p. 795. e. p. 816. a. Bgl. Strab. X. p. 468. Plut. Thes. 21. Anton. 24. Qu. Gr. 12. de def. orac. 15. u. j. w., auch Band 1. S. 396 j. der 2. Aufl.
  - 23) Athen. XIV, 15. p. 621. d.
- <sup>24</sup>) Polluz IV, 96. 99. vgl. Dion. Hal. VII, 72. Plat. Legg. VII. p. 796. b. u. Athen. XIV, 26 -- 30. p. 629. c. ff.
- 25) Wie die Heräen in Korinth (Philostr. XIX, 14.), das Fest des Linos in Argos (Konon 19.), das Buß= und Thränensesst in Lemnos (Aeschyl. Choeph. 626 f.) u. s. w.
  - 26) Lucian. Pseud. 12. Plut. Alcib. 34. u. de el Delph. 20.
  - <sup>27</sup>) Callim. H. in Cer. 6 ff. Aelian. V. Hist. V, 20.
- 38) 3. B. das Fest des Ares in Sparta. (Paus. III, 22, 5.) In Sikhon seierten Männer und Weiber das Fest der Demeter und Kore (Persephone) von einander abgesondert (Paus. II, 11, 3.).
- Deren es eine nicht geringe Zahl gab, besonders zu Ehren der Demeter und des Dionysos, namentlich die Thesmophorien und Adonisseste, ein Fest des Dionysos in Sparta (Paus. III, 20, 4.), ein siedentägiges Fest der Demeter zu Pellene in Achaja, das am dritten Tage blos von Frauen geseiert wurde und bei dem selbst männliche Hunde nicht in der Nähe sein dursten (Paus. VII, 27, 4.); sogar ein Fest des Ares zu Tegea wurde blos von Weibern besangen. (Paus. III, 48, 3.)
- 50) Wie die Museia und Heräa in Athen und die Ihmnopädia in Sparta.

31) Wie das Fest der brauronischen Artemis in Athen.

38) So gab es in Sparta ein Fest der Ammen (Athen. IV, 16. p. 139. a. b.), in Athen eins der Schmiede (Eustath. zu Hom. Il. II, 552. Pollur VII, 105. u. Harpocr. v. xalxeia). Ja selbst die Stlaven hatten ihre Feste, wie die den römischen Saturnalien sehr ähnlichen Peloria in Thessalien (Athen. XIV, 45. p. 639. e. s.)

33) Athen. XII, 76. p. 551. f. VII, 28. p. 287. f.

- 34) Alle 2 Jahre (vgl. Band IV. S. 353. 354.), alle 3 Jahre (Eurip. Bacch. 138. Diod. III, 65. IV, 3. vgl. Verg. Aen. III, 302. Ovid. Fast. I, 394.), alle 4 Jahre (vgl. Band IV. S. 341. 352. Pauf. II, 14, 1.), alle 5 Jahre (Plut. Amat. 1. Pauf. VIII, 9, 4. Pollur VIII, 107.), alle 9 Jahre (Plut. Qu. Gr. c. 12. Phot. Bibl. p. 321.)
- 35) Pauf. VIII, 9, 4. 15, 1. Schol. Plat. Bekk. p. 313. Corp. Inscr. Gr. I. p. 807.
  - 36) Aeschin. in Ctesiph. §. 67. Athen. IX, 18. p. 376. a.

37) Athen. XIV, 56. p. 647. a.

- <sup>38</sup>) Phot. Lex. p. 252. Pollug I. 34. **Shol. zu Pind.** Pyth. IV, 249.
- 39) Xen. Hell. V, 2, 29. Pauf. VI, 20, 1. vgl. mit Porphyr. de abstin. II, 54.
- 10) Die stets auf den ersten Vollmond nach der Sommersonnenwende sielen, mochte dieser in dem einen oder dem andern Monat eintreten (Schol. zu Pind. Olymp. III, 35.)
- 11) Lgs. Demosth. de fals. leg. §. 128. p. 380. Polyān. V. 3, 2. Paus. VIII. 48, 3. Selbst nach Siegen im Wetstamps: Demosth. in Mid. §. 55. p. 532. Plut. Qu. Symp. IV, 2.

42) Plut. Romul. 25. Pauf. IV. 19, 2.

- <sup>43</sup>) Aristoph. Equ. 661. Xen. Hell. I, 6, 37. IV, 3, 14. Isocr. Areop. §. 10. Aeschin. in Ctesiph. §. 160. **Polyan**. II, 3. Plut. Phoc. 23. Pollug V, 129.
  - 44) Ngl. Band IV. S. 17. 19. 45. u. j. w.
  - 45) Siehe Band IV. S. 341 ff.
  - 46) Xen. Rep. Athen. 3, 8.
- 47) Παναθήναια: Pauf. VIII, 2, 1. Plut. Thes. 24. Apole lod. III. 14, 6. Harpocr. p. 228. Schol. zu Aristid. Panath. p. 329.

45) Schol. zu Aristoph. Nub. 385.

<sup>49</sup>) Lyfias απολ. δωροδ. p. 689. Harpocr. p. 228.

<sup>50</sup>) Schol. zu Aristid. p. 98. u. 196.

- <sup>51</sup>, Harpocr. s. v. αρρηφορείν, Hespid. s. v. εργαστίκαι, Etym. M. p. 805, 43.
- Die Stickerei stellte besonders die Thaten ber Göttin, namentlich den Gigantenkamps, dar. (Schol.

zu Aristoph. Equ. 566. u. zu Eurip. Hec. 466.) Uebrigens wurde für jede Feier der Panathenäen ein neuer Peplos gewebt.

53) Schol. zu Aristoph. Equ. vgl. Paus. I, 29, 1.

34) Schol. zu Aristoph. Nub. 827. u. zu Equ. 566. vgl. auch Paus. a. a. O.

55) Schol. zu Aristoph. Nub. 32.

- <sup>56</sup>) Xen. Symp. 4, 17. Stob. Serm. CXV, 26. Schol. zu Aristoph. Vesp. 544.
- <sup>57</sup>) Thuchd. VI, 56. 58. Lyfias in Agorat. §. 80. Xen. Hipparch. c. 2 ff. Demosth. in Mid. §. 171. p. 570. in Phil. I. §. 26. p. 47.

<sup>58</sup>) Bgl. Pauf. I, 29, 16.

<sup>59</sup>) Harpoct. p. 161. Helpch. II. p. 136. Bekkeri Anecd. Gr. p. 270.

60) Bekkeri Anecd. Gr. p. 242.

- 61) Aelian. Var. Hist. VI, 1. Polluz III, 55. Hespch. I. p. 1011. Etym. M. p. 279.
- 62) Xen. Rep. Ath. 3, 4. Lyfias de mun. acc. §. 1 5. vgl. Plat. Legg. VII. p. 796. b. Dion. Hal. VII, 72.

63) Suid. s. v. Παναθήναια.

- 64) Polluz VIII, 6. Plat. Rep. I. 1. Corp. Inscr. Gr. n. 243. 244.
- 65) Bgl. Eurip. Heracl. 777. Inschr. im Corp. Inscr. Gr. n. 146. u. in Rangabe Ant. Hell. II. n. 874.
- gabe II. n. 785. b.
- entsprachen. Bgl. unten Kapitel 17.
- 68) Polluz VIII, 93. vgl. Lucian. Nigrin. 14. u. Corp. Inscr. Gr. n. 147.
- 69) Steph. Byz. s. v. Έχελίδαι, Helych. s. v. Ένεχελιδών, Etym. M. p. 340, 53. Dabei spielten auch die αποβάται eine Rolle, die mitten im Rennen vom Wagen sprangen, eine Zeit lang neben diesem mit gleicher Schnelligkeit herliesen und ihn dann mitten im Dahinsausen wieder zu besteigen suchten. (Bgl. Pauf. V, 9, 1. 2. u. Plut. Phoc. 20.) Ueberhaupt kamen hier noch viele neue, bei den großen olympischen Kampspielen nicht übliche Arten des Wetterennens vor. In der Peussonel'schen Insch. in den Annal. dell' Inst. di corr. arch. I. p. 156 ff. werden nicht weniger als 16 Areten ausgesührt.
- <sup>70</sup>) Bgl. überhaupt Pind. Isthm. IV, 42. Xen. Symp. I, 2. **Pollug VIII**, 93. Inschr. im Corp. Inscr. Gr. n. 232. 246. 247. **257.** 1590. 1592. in den Annal. dell' Inst. arch. 1829. T. I. p. 155 ff. u. im Archäol. Intell. Bl. 1835. S. 19. u. 27.
- Telian. Var. Hist. VIII, 2.

72) Plut. Pericl. 13. vgl. Pollug IV, 83. Philostr. Vit. Apoll. VII, 11. Suid. v. qoʻrig. u. Schol. zu Aristoph. Nub. 971. Aus dem Friese des Parthenon, der den panathenäischen Festzug darstellt, erscheinen auch Kitharöden und Auleten. — Daß aber auch dramatische Wettsämpse der Tragiser an den Panathenäen stattgefunden hätten, ist blos ein Frethum des Diog. Laert. III, 56.

73) Athen. V. 13. p. 187. f. Xen. Symp. 1. 2. Anth. Gr.

Jacobsi XIII, 19.

74) Schol. zu Aristoph. Nub. 1005. vgl. Pind. Nem. X, 35 ff. mit d. Schol. Lucian. Anach. 9. Schol. zu Soph. Oed. Col. 698. Anth. Gr. a. a. O. u. Corp. Inscr. Gr. n. 233. 234.

75) Pollur VIII, 9, 3.

- <sup>76</sup>) Bgl. Insch. in Rangabè Ant. Hell. II. n. 814. u. im Corp. Inscr. Gr. n. 144.
- 77) Daß aber auch bei ihm ein Peplos (wenn auch nicht der prachtvolle des großen Festes) in Procession einhergetragen wurde, was gewöhnlich bezweifelt wird, hat Creuzer Symbol. III. S. 472. aus d. Schol. zu Plato p. 143. Ruhnk. zu beweisen gesucht.

<sup>78</sup>) Vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 1068. mit n. 3073. u. Athen.

XII, 45. p. 533. e.

- 79) Zu Pallene und bei Argos (Pauf. VII, 23, 3.), Drymäa in Phokis (Pauf. X. 33, 6.), Trözen (Pauf. II, 32, 7.), Aegina (Herob. VI, 91.), Delos (Athen. III, 74. p. 109. f.), Eretria (Plut. Qu. Gr. 31.) u. s. w., außerdem auch in Kolonien Kleinasiens und Siciliens.
- 8") Der Rame Θεσμοφόρια bedeutet eigentlich ein Gesetzgebungssest, ein Fest der heiligen Satungen, da man die Demeter Thesmophoros (die Ceres legisera der Römer; als Lehrerin des Ackerbaues zugleich als Gründerin gesetzlicher Ordnung und gesitteter Versassung betrachtete. (Lgl. Serv. zu Verg. Aen. IV, 58.)

31 Aristoph. Thesm. 330. u. Schol. zu Thesm. 834. vgl.

Diobor. V. 4.

82) Vgl. Schol. zu Aristoph. Thesm. 285.

83) Vgl. Aristoph. Thesm. 633 ff. u.) 922 ff.

84) Ueber die Chronologie des Festes vgl. besonders Schol. zu Aristoph. Thesm. 834.

85) Clem. Aler. Strom. IV. p. 522. Nach Ovid. Met. X.

434 f. neun Tage und Nächte lang.

- 86) Schol. zu Nicand. Ther. 70. vgl. mit Aelian. Hist. an. IX, 26. u. Eustath. zu Hom. Od. IX, 453. (άγνος) Schol. zu Theocr. IV, 25. (κνύζα), Hespith. II. p. 284. (κνέωρον) u. s. w.
- 87) Nach Aristoph. Thesm. 80. dauerte das ganze Fest 5 Tage, also vom 9. bis 13. Phanepsion.
- <sup>88</sup>) Hesm. v. στηνιώσαι. Phot. Lex. p. 397. Herm. Schol. zu Aristoph. Thesm. 834.
  - 89) Vgl. Plut. Solon. 8. Polyan. I, 20. Hespch. II. p. 397.

Irrthumlich lassen Creuzer Symb. IV. S. 379. u. A. (versührt burch Aeneas Tact. Poliorc. c. 5. Justin. II, 8. u. Schol. zu Theocr. IV, 25.) den Zug nach Eleusis gehen. Ueberhaupt werden Thesmophorien und Eleusinien nicht selten mit einander verwechselt.

90) Aristoph. Thesm. 841 ff. Ran. 389.

- 91) Wobei auch das Symbol des xxeis (des weiblichen Geschlechtstheils) als Backwerk aus Sesam und Honig eine Rolle spielte. (Athen. XIV, 56. p. 647. a. vgl. mit Pollur II, 174. u. Euseb. Praep. ev. II, 3. p. 67.)
  - 92) Aristoph. Thesm. 85.
  - 95) Ariftoph. Thesm. 577.

94) Callim. H. in Cer. 121 ff.

95) Alciphron Epist. III, 39. Photius Lex. p. 69.

- 96) Nämlich der Persephone, die auch von Eurip. Or. 369. naddinaig genannt wird.
- <sup>97</sup>) Denn gewiß war Καλλιγένεια nur ein Beiname der Demeter, obgleich sie Aristoph. Thesm. 302. als eine besondere Göttin neben Demeter nennt.
- 98) Alciphr. III. 39. vgl. Hespich. I. p. 1584. u. Harpocr. p. 122. Nach Schol. zu Soph. Oed. Col. 681. war dabei des vorhergehenden Trauertages wegen der Gebrauch von Blumentränzen noch verboten, was befremden muß, da sonst dieser Tag des Festes einen heiteren Charafter hatte. (Vgl. die solgende Note.)

<sup>99</sup>) Aristoph. Thesm. 960 ff. 1180. Namentlich auch ein **Lasciver**, κνισμός und ὄκλασμα benannter Tanz. (Pollux IV, 100.,

ber ihn einen persischen Tanz nennt.)

- 100) Jaus de Pyrrh. hered. p. 70. u. de Ciron. hered. p. 208. R. Hejhch. II. p. 1066.
- 101) Διονύσια τὰ κατ ἀγρούς ober Δ. τὰ κατὰ δήμους: **Theopht**. Char. 3. Bekkeri Anecd. p. 235. Corp. Inscr. Gr. n. **157.** Schol. zu Aristoph. Acharn. 201. 503.

102) Vgl. Philarg. zu Verg. Geo. II, 381.

108) Bgl. Plin. XVIII, 31, 74.

104) Bgl. Bekkeri Anecd. Gr. p. 235, 6.

- 105) Ein aus Holz und Leder nachgebildetes männliches Glied, bas als Symbol der zeugenden Naturkraft auf einer Stange herumsgetragen wurde. (Schol. zu Aristoph. Acharn. 243. Theodoret. cur. Gr. aff. p. 722.)
- 106) Vgl. die Beschreibungen in Aristoph. Acharn. 241 ff. u. bei Plut. cupid. divit. 8.

107) Vgl. oben S. 10.

108) Bgl. Plut. c. Epicur. 16.

- 109) Phot. Lex. p. 637. Siehe ein solches bei Aristoph. Acharn. 263 ff.
  - 110) Bgl. oben S. 37. Note 185.

111). Vgl. Band IV. S. 49.

112) Aber wohl nur von Stücken, die bereits in der Stadt

aufgeführt worden waren.

113) Vit. Aeschinis p. 269. Westerm. **Vgl. Jjäus de** Cir. hered. §. 15. Demosth. de cor. §. 262. p. 314. u. **Aeschin.** in Tim. p. 158. Helph. v. άγοραῖος Οἰνόμαος. **Bohlhabende Ge**meinden besaßen dazu auch eigene Theater; so z. B. der Pirāeus. (Xen. Hell. II, 4, 33. Demosth. in Mid. §. 10. p. 517. **Aesian.** V. Hist. II, 13. Thuc. VIII, 93. Lysias in Agorat. p. 464. 479.)

114) **Bgl.** Corp. Inscr. Gr. 53.

115) Bekkeri Anecd. p. 235, 6. Dieser unserm December und Januar entsprechende Monat Γαμηλιών hatte früher selbst Αηναιών geheißen. (Hespch. h. v. Procl. zu Hesiod. O. et D. 506. Etym. M. p. 564, 7.)

116) Bgl. Corp. Inscr. Gr. 523. (wo sich die κιττώσεις Διονύσου doch wohl auf die Lenden beziehen) u. Schol. zu Aristoph.

Nub. 267.

117) Τὰ Λήναια ober τὰ Διονύσια τὰ ἐπὶ Ληναίφ. (Corp. Inscr. Gr. 49. 157.)

118) Bgl. Athen. XI, 13. p. 465. a.

119) Orph. Hymn. 49, 5. 51, 2. Diod. III, 63. IV, 5. Phot. p. 162. Etym. M. p. 361. Schol. zu Aristoph. Acharn. 960.

- 120) Wenn es nicht, wie es scheint, sowohl kleine als große Lenäen gab, von denen erstere alljährlich, letztere aber alle 3 Jahre geseiert wurden.
- 121) Schol. zu Aristoph. Acharn. 201. **Photius p. 162.** Etym. M. p. 361, 39. Helpch. I. p. 1364. u. II. p. 461. Suid. s. v. êxi Inpaicor u. Bekkeri Anecd. p. 278. **Bgl. auch Thuc.** II. 15. u. Paul. I. 20, 2.
- 122) Daher läßt der Schol. zu Aristoph. Acharn. 201. u. 503. das Lenäon er azwoig liegen und die Lenäen er azwoig geseiert

werden.

<sup>123</sup>) Corp. Inscr. Gr. n. 157.

124) Demosth. in Mid. §. 10. p. 517.

- 125) Schol. zu Aristoph. Equ. 544. vgl. Demosth. de cor. §. 37. p. 268. Schol. zu Aristoph. Nub. 296. Paroemiogr. Gr. I. p. 454. ed. Leutsch. Suid. u. Phot. s. v. & auaxiz.
- 126 Demosth, in Mid. a. a. D. Plat. Protag. p. 327. e. Aristoph. Acharn. 501 ff. mit den Schol. u. Alciphr. II. 3. p. 230. Bergl.
- 127) Ugl. die in Note 121 angesührten Stellen der Grammatiker. Nebrigens konnten bei diesen Theatervorstellungen auch Metöken oder Schutzverwandte den Chor ausstatten. (Schol. zu Aristoph. Plut. 954.)
- 128) <sup>2</sup> Ανθεστήρια: Thuc. II, 15. Demosth. in Neaer. §. 77. p. 1371. Etym. M. p. 109. Hespith. h. v.
  - 129) Wenn nicht auch hier daffelbe Verhältniß stattsand, das

Wir in Note 120. bei den Lenäen vermuthet haben, wie man aus Alciphr. Ep. II, 3. p. 230. Bergl. schließen könnte. Auch scheint darauf die Angabe beim Schol. zu Aristoph. Acharn. 1075. u. Suid. v. xixoo zu führen, daß Choen und Chytren an einem und demselben Tage geseiert worden wären, wobei man dann an die kleinen Anthesterien denken müßte. Auch Thuc. II, 15. u. Demosth. in Neaer. §. 76. p. 1371. sprechen nur von einem Festage, dem 12. Anthesterion.

130) Harpocr. p. 298.

131) Πιθοιγία: Plut. Qu. Symp. III, 7, 1. VIII, 10, 3. Procl. zu Hesiod. O. et D. 366. u. das. Tzek. Harpocr. p. 298.

132) Demosth. in Neaer. S. 76. p. 1371. vgl. Thuc. II, 15.

133) Vgl. Athen. XI, 13. p. 465. a.

134) Etym. M. v. Ανθεστηρίων. Auch die Knaben vom britten Jahre an wurden an diesem Feste befränzt, ein Symbol des sich verjüngenden Jahres. (Philostr. Her. p. 720. ed. Olear.)

135) Vgl. Band 4. S. 312.

- 136) Xőez: Harpocr. p. 298. Schol. zu Aristoph. Acharn. 961. 1076. Zuweilen wurde auch das ganze Fest so benannt (Apollod. beim Schol. zu Aristoph. Acharn. 960.)
  - 157) Aristoph. Acharn. 1000. mit d. Schol. Hespch. v. ἀσκέν λίψεται.
  - 188) Aristoph. Acharn. 1002. u. 1225. mit d. Schol. Hesph. l. l. vgl. Aelian. V. Hist. II. 41. u. Suidas v.  $\alpha \sigma \varkappa \delta \varsigma$ . Früher war ein Ruchen der Preis gewesen. (Athen. X, 49. p. 437. c.) Derselbe a. a. O. b. u. Aelian. V. Hist. II, 41. erwähnen gar einen goldenen Kranz als einmal ausgesetzten Siegespreis.

139) Athen. a. a. C.

Das auch Privatschmausereien begleiteten (Plut. Anton. 70.) So gaben z. B. die Sophisten, die an diesem Tage ihren Ehrensold und Geschenke empfingen (vgl. Band. 4. S. 270. u. S. 57. Note 98.), ihren Bekannten gewöhnlich ein Gastmahl. (Athen. X, 49. p. 437. d.) llebrigens wurde selbst den Sklaven und Tagelöhnern an diesem Tage von der srischen Gabe des Gottes mitgetheilt. (Procl. zu Hesiod. O. et D. 366. Athen. X, 50. p. 437. e. Bgl. auch das Sprichwort Figals Kāges, odz ét Arbeotrsqua bei Zenob. IV, 33.

141) Bgl. oben S. 34. Note 126.

- 142) Schol. zu Aristoph. Acharn. 1224. Neben ihm erscheint bei dieser Feier auch noch ein Hierokernz und ein Daduchos, wie bei den Eleusinien. (Demosth. in Neaer. §. 78. p. 1371. u. Schol. zu Aristoph. Ran. 479.)
- 143) Demosth. a. a. D. und die in der solgenden Note angeführten Stellen.
- 144) Polluz VIII, 108. Etym. M. p. 227. Bekkeri Anecd. p. 231. Helph, I. p. 879. Harpocr. u. Suid. v. *Fequiqui*. Sellas. 2. Band.

145) Thuc. II, 15. Demosth. in Neaer. §. 78. p. 1369 sf. Polluz VIII, 108. Hespid. u. Harpocr. v. *legacyai*.

146) Demosth. in Neaer. §. 73. p. 1383. u. Hespch. v. Aco-

νύσου γάμος.

147) Bhilostr. V. Apoll. IV, 21. p. 177. Morell.

- 148) Xixou: Harpocr. u. Suid. h. v. Schol. zu Aristoph. Acharn. 1075. u. zu Ran. 220.
- 140) Theopomp. beim Schol. zu Aristoph. Acharn. 960. 1075. u. zu Ran. 220. Harpocr. v. Xúrgot.

150) Aelian. V. Hist. IV, 43.

- <sup>151</sup>) Aristoph. Ran. 211 ff. vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 147.
- 152) Suid. III. p. 700. Photius p. 565. Schol. zu Aristoph. Acharn. 1002. Tzek. zu Hesiod. O. et D. 366. Bekkeri Anecd. p. 316. Bgl. auch Aristoph. Ran. 217 ff.
- 153) Vitae X oratt. p. 841. Anders ist wohl auch das χίτρους Θεωφείν bei Athen. IV, 5. p. 130. d. u. d. Schol. zu Aristopy. Ran. 220. nicht zu verstehen.
- 154) Wie Diog. Laert. III, 56. irrthümlich berichtet. Bgl. auch oben Note 72.
- 155) Ιιονίσια τὰ μεγάλα: Demosth. de cor. §. 54. p. 243. u. Insch. im Corp. Inscr. Gr. n. 107, 1. p. 145 ff. und in Osann's Sylloge inscr. Gr. p. 119 ff. Δ. τὰ κατ ἄστι, Δ. τὰ ἐν ἄστει, Δ. τὰ ἄστικά, oder schlechthin Διονίσια. (Thuc. V. 20.)
- 156) Wenigstens nach dem Schol. zu Demosth. in Mid. Argum. p. 510., der alljährliche kleine D. von den großen D. unterscheidet, die er nur alle 3 Jahre geseiert werden läßt.
- 157) Thuc. V, 20. Schol. zu Aristoph. Aves 684. Ran. 398. Nub. 310. Acharn. 377. vgl. auch Aristoph. selbst im Pax 800 sf. u. Thom. Mag. vor Küster's Aristoph. p. XV.
- 158) Bekkeri Anecd. p. 235, 6. Hespisch. v. Lovisca, Schol. zu Aeschines III. p. 729. Reisk.
- Dieß läßt sich schon aus der großen Zahl der an ihnen ausgesührten Tragödien und Komödien schließen, doch spricht auch Demosth, in Mid. p. 518. 525. 532. ausdrücklich von mehreren Tagen u. Plautus Pseud. 58. 321. rechnet 6 Festtage. Wenn man aber die Vorseier oder das Aeskulapopser (welches nach Aeschin in Ctesiph. §. 67. am 8. Elaphebolion stattsand) und die zu Ehren des Zeus (Pollur I, 37.) angestellte und nach der Pandia, einer Tochter des Zeus und der Semele, Nachseier (die nach Aeschin, de fals. leg. §. 61.) am 16. des Monats ersolgte, mit dazu rechnet, so kommt eine neuntägige Feier heraus, von welcher das eigentliche Dionysossest 7 Tage, vom 9. dis 15. Elaphebolion, in Anspruch nahm.

160) Die  $\pi o \mu \pi \eta$  und den  $\varkappa \tilde{\omega} \mu o \varsigma$ . (Demosth, in Mid. §. 8. p. 517. u. in Androt. §. 68. p. 614.)

181) Bgl. auch Eurip. Bacch. 131 ff. Aelian. V. Hist. III, **40. Dion**. Hal. VII, 72. Plut. Anton. 27. Etym. M. p. 764, 5.

169) Schol. zu Aristoph. Acharn. 242.

<sup>168</sup>) Innerhalb dessen der Dionysos Eleuthereus einen besonberen Tempel hatte. (Pauf. I, 20, 2.)

164) Pauf. I, 29, 2. Philostr. Vit. Soph. II, 1, 3.

165) Bgl. Plut. de cup. divit. 8.

- 166) Demosth in Mid. a. a. O. vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 214.
- 167) Bgl. Pindar's fragm. eines solchen Chorgesangs p. 575 ff. Böckh.
- 168) Plut. Qu. Symp. VII, 70. Joseph. Ant. Jud. XIV, 8. p. 699. Hypoth. II. zu Demosth. de cor. p. 223. Reisk. u. s. w.

169) Ulpian. zu Demosth. in Lept. p. 33. Wolf.

170) Blut. de exilio c. 10.

171) Bgl. Band 4. Seite 334.

- 172) Polluz VIII, 89. Xen. Hiero 9, 4. Demosth. in Mid. §. 9. p. 517. u. dazu Ulpian. Archon Eponymos hieß der erste der beiden Archonten (obersten Staatsbeamten) in Athen, nach welchem das Jahr benannt wurde, wie in Rom nach den Confuln. (Ugl. unten Kap. 17.)
- Pauf. II, 2, 6., Tanagra: Pauf. IX, 20, 4., Orchomenos: Plut. Qu. Gr. 112.), auf dem Parnaß (Soph. Antig. 1126 ff. Pauf. X, 4, 2. 32, 7.), dem Tangetus (Pauf. III, 20, 4. Verg. Geo. II, 486.) und Cythäron (Eurip. Bacch. 62. 1142.), aber auch zu Argos (Plut. Qu. Symp. IV, 6, 2.), Sparta (Aelian. V. Hist. III, 42. Schol. zu Aristoph. Aves 963. u. Pax 1071.) und anderw.
- 174) Pauf. X, 4, 2. Eurip. Bacch. 133. vgl. Ovid. Fast. I, 398.
  - 175) Pauf. III, 20, 4. vgl. Diod. IV, 3.

176) Bal. Band 4. S. 5 ff.

<sup>177</sup>) Eurip. Bacch. 24. 138. 176. vgl. Phot. zu Demosth. de cor. p. 313.

<sup>178</sup>) Eurip. ibid. 150.

179) Ibid. 25. (vgl. Seneca Troad. 675.)

180) Ibid. 58. 157. (vgl. Aeschyl. bei Strab. X. p. 470.)

<sup>181</sup>) Ibid. 147. 306.

182) Ibid. 33. 135. 165. (vgl. Seneca a. a. D.)

- 183) Ibid. 134. 149. 168. Bgl. die antiken Abbildungen in Zoëga's Bassiret. Taj. V. VI. LXXXII LXXXVI. u. im. Mus. Chiaram. XXXVI—XXXIX.
- 184) μοχοφόρια, beschrieben von Athen. XI. 92. p. 495. e. bis 496 a. Bgl. auch Plut. Thes. 22. 23. Phot. Bibl. p. 322. Bekk. u. Bekkeri Anecd. p. 318.

<sup>185</sup>) Heinch. v. Δσχοφόρια. T. II. p. 1599.

186) Die dieser fünfsachen Substanz wegen núlik aerrankóa hieß. (Athen. XI, 92. p. 496. a.)

187) Bgl. Athen. XV, 30. p. 631. b. mit Alciphr. I, 4., wo

die Oschophorien mit den Lenäen zusammengestellt werben.

- 188) Λίωρα oder Λλητις: Etym. M. p. 42. Hejych. I. p. 180. 228. 1494. Athen. XIV. 10. p. 618. e. Λίωρα (von αἰωρεῖν, "aujhängen und schwebend bewegen") bedeutet die Schaufel und άλητις (von άλητεύειν, "herumschweisen, umherirren") bezeichnet dasselbe. Hejych. I. p. 180. vgl. auch Athen. XIV, 10. p. 618. e.)
- 189) Higin. Astron. II. 4. Der Sage nach hatte Jkaros vom Dionysos den Weinbau gelernt und war von Hirten, die von dem ihnen gespendeten Weine berauscht worden waren und sich für vergistet hielten, erschlagen worden, und seine Tochter Erigone hatte sich aus Kummer darüber erhenkt, das Orakel aber hatte besohlen, beide durch ein Fest zu versöhnen.

190 Pollux IV, 7. u. Athen. a. a. O.

Die Phratrien (gargiai) waren durch gemeinschaftliche religiöse Gebräuche, Festlichkeiten und Schmausereien verbundene Volksabtheilungen in Athen, deren drei eine graj bildeten, während jede wieder 30 Geschlechter (yévz) umsaßte, so daß die ganze Bürgerschaft Athens in 4 grai, 12 geargiai und 360 yévz zersiel. Vgl. unten Kap. 17.

192) Anarovola: Athen. IV, 71. p. 171. e. Heinch. und Etym. M. h. v. Schol. zu Aristoph. Acharn. 146. u. Pax 890.

- 193) Simplic. zu Aristot. Phys. p. 167. a. Theophr. Char. 3. Hespirch. I. p. 429. Schol. zu Aristoph. Acharn. 146. Ja nach Athen. a. a. D. wurden sie selbst auf 5 Tage ausgedehnt.
- 194) Ιορπία (Athen. IV. 71. p. 171. d. Hespith. h. v. Bekkeri Anecd. p. 417, 5.) oder δόρπεια (Suid. h. v. u. v. Απατούρια, Schol. Aristoph. a. a. D.), d. h. die Abendmahlzeit.
- 195) Xen. Hell. I. 7, 8. Aristoph. Acharn. 146. Aciphr. Ep. I. 3. Tertull. Apol. 39.

196) Oirónia: Athen. X, 25. p. 425. b.

197) Phot. Lex. v. olvóntig. Bgl. Athen. a. a. O.

198) Araggeoig: Aristoph. Pax 890.

199) Schol. zu Aristoph. Acharn. 146.

200) Nonnus Dionys. XXVII, 305.

201) Nach Harpoer. v. Aauras auch dem Hephäftos.

202) Simplic. zu Aristot. Phys. IV. p. 167. a.

- Pleidung wegen wohl nicht zu denken.
- Paar des vorzustellenden Kindes beschnitten worden sein soll.
- Opferthier führte den seltsamen Namen  $\mu$ ecov. Da es nämlich ein

bestimmtes Gewicht haben mußte, wurde es von den Phratoren ge= wogen, und dabei scheint es ein herkömmlicher Spaß gewesen zu sein, daß μεῖον, μεῖον ("zu leicht! zu leicht!") gerusen wurde, auch wenn das Thier noch mehr wog, als vorgeschrieben war. (Harpock., Suid., Phot. v. μεῖον, Etym. M. p. 533, 37. Schol. zu Aristoph. Ran. 811. Pollux III, 52.)

206) Demosth. in Macart. §. 14. p. 1054.

<sup>207</sup>) Häus de Philoct. her. §. 22. p. 73. Bekk.

<sup>208</sup>) Jäus de Ciron. her. §. 19. p. 100. Demosth. in Eubulid. §. 54. p. 1315.

<sup>209</sup>) Demosth. in Macart. a. a. O.

- p. 1092. oder κοινὸν γραμματεῖον: Demosth, in Leoch. §. 41. p. 17.
  - <sup>211</sup>) Demosth. in Leoch. §. 44. p. 1093. Suid. v. φράτορες.

<sup>212</sup>) Pollur III, 52. IV, 22.

<sup>213</sup>) Demosth. in Macart. a. a. D.

14) Plat. Tim. p. 21. (p. 11. Bekk.) Der Schol. zu Arisstoph. Pax 901. erwähnt auch ein Wettrennen.

215) Plut. Thes. 22.

Der Name selbst (von πύανον oder πύανος, ein Gemisch von Gerstengraupen und Hülsenfrüchten und Kiper, kochen) erinnert an die gekochten Hülsenfrüchte, die den Göttern als Erstlingsopfer geweiht wurden. Bgl. Pollur VI. 61. Eustath. zu Hom. II. II, 552. mit Plut. Thes. a. a. O.

<sup>217</sup>) Είρεσιώνη: Plut. ibid.

218) Das sich auch bei Plut. a. a. O. findet.

**Anecd.** p. 263.) u.  $9\dot{\alpha}\rho\gamma\eta\lambda c\beta$  (Athen. III, 80. p. 114. a.)

220) Diog. Laert. II, 44. Plut. Qu. Symp. VIII, 1. 2.

- Phot. Bibl. c. 279. p. 534. Harpocr. p. 291. Tzetz. Chil. V, 25. p. 743. Hespich. II. p. 337. Schol. zu Aristoph. Equ. 1133. Bgl. übrigens oben S. 15 f. Die spätere mildere Art des Versahrens scheint aus Harpocr. s. v. φαρμακός u. Hespich. s. v. φαρμακή hervorzugehen, da Beide nichts von der Opserung sagen und Ersterer nur den Ausdruck έξτηνον ("man sührte sie hinaus") braucht und berichtet, daß man ihnen einen Tops mit Brod, Käse und Feigen in die Hand gab.
- 222) Demosth. in Mid. §. 10. p. 517. vgl. Antiph. de salt. §. 11. Polluz VIII, 89. u. Corp. Inscr. Gr. n. 213.
- 223) Σκιφοφόρια, eigentlich "das Sonnenschirmtragen", von σχίφον, Sonnenschirm, und φέρειν, tragen, bei welchem allerdings ein Sonnenschirm die Hauptrolle spielte.

in the state of

224) Αρρηφόροι, wohl durch Syntope für άρρητοφόροι, von άρρητος. geheimnißvoll, und φέρειν, tragen, also Trägerinnen geheimnißvoller Gegenstände. Bgl. oben S. 10.

<sup>225</sup>) Etym. M. s. v. αρρηφορείν.

286) Lobect Aglaoph. p. 872. versteht darunter inserias, Müller Min. Pol. p. 15. aber wohl richtiger recentes frondes et ramusculos, quae rore madida antro in vivo saxo exciso servabantur.

227) So schilbert die ganze Sache Paufania? I, 27.

<sup>228</sup>) Vgl. Plut. Praec. conj. c. 42. mit Pauj. I, 36, 3.

<sup>229</sup>) Harpocr. p. 270.

<sup>230</sup>) Etym. M. p. 386.

281) Bgl. Bekkeri Anecd. p. 304., wonach Athene selbst die Erfinderin des Sonnenschirms gewesen sein soll.

232) Bgl. über diese Feier des Festes Harpocr. p. 270. u.

Schol. zu Aristoph. Eccl. 18.

233) Nach Athen. III, 80. p. 114. a. (vgl. Hespis). u. Suid. s. v. άρρηφορείν) hieß es άρτος άνάστατος, nach Hollux VI, 75. aber άρτος ναστός, welches auch von Athen. XIV, 55. p. 646. e. erwähnt wird.

234) Xen. Hell. I, 4, 12. Plut. Alcib. 34. Polluz VIII, 12,

141. φείφφ. s. v. πλιντήρια.

Der für einen Unglücktag galt, weshalb an ihm keine Geschäfte vorgenommen (Plut. Alcib. l. l.) und die Tempelpforten mit Stricken umgeben wurden, damit Niemand hineinginge. (Pollux l. l.)

236 Πραξιεργίδαι: Hesph. h. v.

 $^{237}$ )  $H\gamma\eta\tau o\varrho i\alpha$  oder  $\eta\gamma\eta\tau\eta\varrho i\alpha$ : Helythen. 111, 6. p. 74. d.

238) Athen. l. l.

- <sup>239</sup>) Υακύνθια: Strab. VI. p. 278. Pauf. III, 10, 1. 191. Athen. IV. 17. p. 139. d. Hefych. I. p. 1126. Harpoct. v. Έκατομβεύς.
- 240) Theodoret. Serm. VIII. p. 597. d. vgl. Herob. IX, 7. und die Note 251. angeführten Stellen.

<sup>241</sup>) Pauf. III, 1, 3. 19, 4.

242) Bgl. die Beschreibung bei Athen. IV, 17. p. 139. d.

<sup>243</sup>) Vgl. auch Pauf. III, 19, 3.

244) Xen. Ages. 2, 7.

- 245 Die selbst auf einem Feldzuge zu diesem Feste nach Hause eilten (Xen. Hell. IV, 5, 11.)
- 24%) Macrob. Sat. I, 18, 2. Wenn Athen. a. a. O. sagt, die Festtheilnehmer wären nicht bekränzt gewesen, so bezieht sich dieß nur auf den ersten Trauertag.

<sup>247</sup>) Pauf. III. 16, 2.

<sup>248</sup>) lleber dieß κάλαθον vgl. auch Xen. Ages. 8, 7. Plut. Ages. 19. u. A.

<sup>249</sup>) Auch dieß berichtet Athen. a. a. O.

250) Da Hpacinthus vom Apollo durch einen Discuswurf unversehens getödtet worden sein sollte.

<sup>251</sup>) Ögl. Xen. Hell. IV, 5, 11. Thuc. V, 23. Pauf. III,

10, 1. IV, 19, 3.

AMPROPER COLORS (CONTROL OF CONTROL OF CONTR

<sup>25</sup>2) Pauf. III, 19, 3. vgl. mit III, 16, 2.

- <sup>258</sup>) Vgl. Pauf. III, 13, 3. Schol. zu Theocr. V, 83. und unten Note 255.
- 254) Κάρνεια: Herod. VII, 206. VIII, 72. Thuc. V, 75. Plut. de Herod. mal. p. 873. e. Athen. IV, 19. p. 141. e. XIV, 37. p. 635. e. u. j. w.
- 255) Welcher Beiname verschieden erklärt und bald von κείφειν, vernichten, bald von κρανεία; der Kornelkirschbaum, abgeleitet wird, während ihn Pauf. III, 13, 2. auf einen Wahrsager Karnos zurücksihrt.
- Plut. Qu. Symp. VIII, 1. Ich habe hier zu bemerken, daß im Kalenderwesen der Griechen eine große Verwirrung und Verschiedenheit herrschte. Da in den einzelnen Staaten nicht nur das Jahr zu verschiedener Zeit anfing, sondern auch verschiedene Schaltspsteme angenommen waren, so konnte weder der Ansang der Monate, die auch sast in jedem Staate andere Namen sührten, noch die Zahl der Monatstage einander in ganz Griechenland entsprechen, und man hat namentlich drei Kalenderspsteme zu unterscheiden, das attische, lakonische und bödtische.
- <sup>257</sup>) Die sich hauptsächlich bei Athen. IV, 19. p. 141. e. f. sinden.
- <sup>258</sup>) Bei Hejych. II. p. 1260. u. in Bekkeri Anecd. p. 305. werden στραφυλοδούμοι erwähnt, deren Beschaffenheit man nicht errathen kann. Wahrscheinlich hatten sie eine Beziehung auf die Weinlese, da σταφυλή eine Weintraube bedeutet.
- <sup>259</sup>) Und zwar seit Olymp. 26.: Athen. XIV, 37. p. 635. e. Euseb. Chron. I. p. 135. Arm. Uebrigens vgl. Eurip. Alcest. 455. u. Plut. Inst. Lac. p. 251. Hutt.

260) Heinds. I. p. 47. s. v. Αγητής.

- <sup>261</sup>) Hespich. II. p. 151. s. v. Καρνεάται. Bgl. auch Schol. zu Theocr. V, 83.
- V, 75.) Herod. VII, 206. Thuc. V, 54. 75. Auch zu diesem Feste zogen die Spartaner aus dem Feldlager nach Hause. (Thuc. V, 75.)
- <sup>268</sup>) Γύμνοταιδίαι von γυμνός, nackt, und ταῖς, Knabe: Plat. Legg. I. p. 633. c. Xen. Mem. I, 2, 61. Lucian. de salt. c. 12. Etym. M. p. 243. u. s. w.

264) Bgl. Xen. Hell. VI, 4, 16.

265) Plut. Lycurg. 15.

266) Wie aus Xen. a. a. O. u. Plut. Ages. 29. hervorgeht.

- <sup>267</sup>) Bgl. die (freilich mangelhaften) Beschreibungen bei Athen. XIV, 28. p. 630. d. XV, 22. p. 678. b. c. u. Hespch. I. p. 866. <sup>268</sup>) Bgl. Plut. de musica c. 9.
- Pind. Pyth. II, 127.

<sup>270</sup>) Athen. XV, 22. p. 678. c.

<sup>271</sup>) Athen. ebendas. u. XIV, 30. p. 631. b.

<sup>272</sup>) Athen. XIV. a. a. D.

273) Vgl. z. B. Plut. Ages. 2. u. Apophth. Lac. c. 6.

<sup>274</sup>) Athen. XV, 22. p. 678. b.

<sup>275</sup>) Bgl. Herod. I, 82. Pauf. II, 38, 5. III, 9, 7. X, 9, 6.

276) Xen. Mem. 1, 2, 61. Plut. Cimon 10.

277) Τιθηνίδια von τιθήνη, die Amme.

- Der Schmaus hieß nach Athen. a. a. D. xonig u. die Bewirthung bestand aus einem Laib Brod, einem frischen Kase, einem Stück Opfersleisch, Feigen, Bohnen und grünen Wicken.
  - <sup>278b</sup>) Vgl. Helych. s. v. 20ουθαλλίστριαι und χύριττοι.
- <sup>279</sup>) 'Ηραια, auch Έκατόμβαια genannt: Schol. zu Pind. Olymp. VII, 83. Hespch. 1. p. 80.
- 280) Wie aus dem eben angegebenen Namen zu schließen ist. Doch könnte man auch an den delphischen Monat Heräos (unsern October) denken.
  - <sup>281</sup>) Neneas Tact. c. 17.
  - 282) Eurip. Electra 173 ff.

283) Paul. II. 24, 2.

- Pind. Olymp. VII. 83. Nem. X, 22. Hespch. I. p. 80. Corp. Inscr. Gr. 234. 1068. 2810. 3208. vgl. Stat. Theb. II, 258. Auch scheinen sich manche Sprüchwörter (in Paroem. Gr. I. p. 32. 175. 195. 246. 327. ed. Gott.) entweder auf diesen Schild als Siegespreis, oder auf die beim Festzuge von Knaben getragenen heiligen Schilde zu beziehen.
- <sup>285</sup>) Plut. Demetr. 25. Hygin. fab. 273. Schol. zu Pind. Olymp. VII, 83.
  - <sup>286</sup>) Υβριστικά: Plut. de virt. mul. c. 4. Polyan. VIII, 33.

<sup>287</sup>) Plut. a. a. O.

- 288) Χθόνια: Pauf. II. 35, 3.
- Hist. an. XI, 4. u. Corp. Inscr. Gr. 1193.

<sup>290</sup>) Vgl. Band 4. S. 345.

- 291) Siehe die Beschreibung bei Pauf. V, 16, 2 ff. u. VI, 24, 8.
- 292) Αγριώνια: Plut. Qu. Gr. 38. u. Qu. Symp. 8. Procem. p. 716. f., wo sich die einzigen Nachrichten finden, die wir über das Fest besitzen.

293) D. h. dem wild, unbändig Machenden.

294) Da mit dem Absterben der Weinberge im Winter der Gott des Weinbaues gleichsam selbst abzusterben u. zu verschwinden schien.

<sup>295</sup>) Plut. Qu. Gr. 38.

- 296) Eurip. Bacch. 779 ff. Theocr. XXVI, 10. Pauf. II, 2, 6.
- 1997) Und boch kam selbst zu Plutarch's Zeiten ein solches Beispiel noch vor. (Qu. Gr. 38.)

<sup>298</sup>) Plut. Qu. Symp. a. a. O.

299) Pauf. IX, 3. (aus welchem alles hier Mitgetheilte gesichöpft ist). Vgl. auch Plut. bei Euseb. Praep. Evang. III, 12. u. Hespich. s. v. δαίδαλον.

er bemerkt nur, daß die ihm genannte Zahl von sieben Jahren

wohl zu groß sei. (Bgl. auch unten Note 303.)

301) Den Mythus, der das Fest veranlaßte, und die seltsame Art, wie die Eichen ausgewählt wurden, aus deren Holz man die Bilder schnitzte, erzählt Paus. a. a. O.

302) Dieser Zeitraum dürfte wohl zu lang sein.

303) Demnach scheinen die kleinen Dädala in Zwischenräumen von vier, fünf Jahren gefeiert worden zu sein.

304) Δαφνηφόρια, beschrieben von Proclus Chrestom. p. 348.

Sylb. u. Paufan. IX, 10.

- 305) Wo der Anfang des Sonnenjahres von 365 Tagen mit dem Anfange des gewöhnlichen Mondjahres von 354 Tagen wieder zusammentraf.
  - 306) Den im 4. Bande S. 93. beschriebenen Iphikratides.

## 17. Kapitel.

## Staatsverfassung und Staatsverwaltung.

## A. Sparta.

[Lyturgische Staatsverfaffung. Spartiaten, Peridten und Helvten. Konige. Gerufia Ephoren. Andere Staatsbeamte. Volksversammlung.]

Es kann hier nicht die Rede sein von der allmählichen Entwickelung des griechischen Staatslebens, und eben so wenig von dem späteren Verfalle desselben, was uns zu weit führen würde; wir haben hier nur die Staatsverfassungen darzustellen, wie sie uns zur Zeit der höchsten Bluthe Griechenlands als bestehend entgegentreten, und beginnen mit der von Lykurg in's Leben gerufenen und später nur wenig veränderten, von der durch Solon begründeten Verfassung Athens wesentlich verschiedenen spartanischen Staatsverfassung als der älteren. Der Hauptunterschied zwischen beiden Verfassungen bestand darin, daß sich in Sparta das Königthum von der alten hervischen Zeit her erhalten hatte, während es in Athen der freien Republik hatte weichen muffen. Doch war es freilich ein sehr beschränktes, da die Souveranität auch in Sparta in den Händen des Volkes ruhte und das Berhältniß zwischen König und Volk nur die Form eines Vertrags hatte, da die Könige (deren ftets zwei aus dem Geschlecht des Herkules 1) waren) jeden Monat einen Eid leisten mußten, nach den bestehenden Gesetzen regieren zu wollen, das Volk aber ihnen durch die Ephoren Aufrechterhaltung des Königthums zusicherte." Daffelbe war, als von der Gottheit stammend, ein erbliches und die Thronfolge durch ein genaues Erbfolgegesetz bestimmt. Dabei

galt zwar das Recht der Erstgeburt, doch hatte der nach der Thronbesteigung des Vaters geborene Sohn das Vorrecht vor früher geborenen. War dieser aber bereits verstorben, so folgte seine männliche Nachkommenschaft, und in deren Ermangelung die jüngeren Brüder, oder, wenn auch solche nicht vorhanden waren, des Baters Bruder, der auch Vormund des minderjährigen Reffen war. 3) Rach Aussterben der ganzen männlichen Linie folgte der nächste Verwandte. 4) Bei Thronstreitigkeiten entschied die Volksversammlung. 5) Was nun die Macht der Könige betrifft, die sich in allen Rechten und Befugnissen gleich standen, so war diese im Innern des Staats sehr gering 6) und beschränkte sich blos auf die Jurisdiction in Familiensachen 7) und den Vorsitz im Senate oder der Gerusia, wo sie aber auch nur eine Stimme hatten, wie alle Mitglieder desselben;8) ihre politische Bedeutung beruhte nur auf ihrer militärischen Würde.9) Sobald nämlich der König von seiner aus 300 Reitern, der Elite der spartanischen Jugend, bestehenden Leibwache umgeben die Landesgrenze überschritten hatte, war er völlig selbstständiger Oberfeldherr, 10) und doch erstreckte sich diese Selbstständigkeit nur auf die eigentliche Kriegführung, denn zum Abschluß von Verträgen und Friedensschlüssen, zur Bestimmung des Schicksals exoberter Städte u. f. w., kurz zu Allem, was in die Civilverwaltung einschlug, bedurfte er einer Vollmacht des Staats, 11) auch war er nach der Kriegführung dem Staate verantwort= lich. 12) Uebrigens waren die Könige auch Staatspriester 13) und vermittelten durch zwei von ihnen gewählte Pythier den Verkehr mit dem Orakel zu Delphi,14) auch genossen sie noch manche Chrenrechte, wie das Recht Progenen 15) aus der Bürgerschaft zu wählen, die einzigen, noch nicht verlobten Töchter von Bürgern zu vermählen und Adoptionen zu geftatten, ferner eine Amts= wohnung, 16) Lieferungen von Opfervieh, Häuten der Opferthiere und anderer Naturalien, 17) einen Antheil an der Kriegsbeute, 18) den erften Plat und doppelte Portionen bei Opfermahlzeiten, 19) eben so auch den erften Plat bei den Kampfspielen 20) u. s. w. Aus allen diesen Bestimmungen erkennen wir nun allerdings die Abficht, dem Königthume seine alte Würde und seinen Glanz möglichst zu erhalten, zugleich aber auch es für die allgemeine Freiheit und die wahren Interessen des Volks unschädlich zu machen, und in dieser Beschränkung der königlichen Macht lag

der Hauptgrund des langen Fortbestehens des spartanischen Königthums. 21) Wie aber durch dieselbe die Freiheit nach oben geschützt wurde, sollte auch nach unten der für die Freiheit Aller verderbliche Gegensatz zwischen Arm und Reich aufgehoben werden und deshalb theilte Lykurg, einer alten dorischen Ginrichtung folgend oder vielmehr sie wieder herstellend, den ganzen Grundbesit in eine bestimmte Anzahl gleicher und unveräußerlicher Loose, 22) von denen, wenigstens später, 28) 9000 auf die Spartiaten und 30,000 auf die Periöken kamen. Die ganze Bevölkerung des lakonischen Staates zerfiel nämlich, außer den wirklichen Sklaven, in drei Klassen, 1) die eigentlichen Spartiaten oder Bewohner der Hauptstadt, d. h. die Nachkommen der dorischen Eroberer des Landes, 2) die Periöken (Umwohner, Landbewohner) oder die Nachkommen der früheren Ginwohner, die zwar die persönliche Freiheit und das Eigenthumsrecht an Grund und Boden behielten, aber den Siegern Tribut entrichten und Heeresfolge leiften mußten, ohne die staatsbürgerlichen Rechte mit ihnen zu theilen, und im Gegensatz zu den Spartiaten Lacedämonier hießen, 241 und 3) die Heloten oder Leibeigenen, von denen schon früher die Rede gewesen ift.25) Reben dieser Gleichheit des Grundbesitzes bestand aber auch noch eine andere Einrichtung, um die Gleichheit ber Bürger zu erhalten, nämlich die Spisitien 26) ober gemeinschaftlichen, sehr frugalen 27) Mahlzeiten der Männer .- denn Frauen und Kinder speisten allein ), an denen jeder spartanische Bürger, wenn er nicht seiner bürgerlichen Rechte verluftig gehen wollte, Theil nehmen, 20) und zu denen er einen monatlichen Beitrag in Naturalien liefern mußte.20, Gine völlige Gleichheit der fahrenden Habe herzustellen, war freilich unmöglich, 30) und nur in Bezug auf sie kann hier und da von reichen Spartanern die Rede sein; 31) dennoch fand auch hier wenigstens eine Art von Gemeinschaftlichkeit statt, indem es Jedem erlaubt war, sich im Nothfalle der Sklaven, Pferde und Hunde, der Wagen und Geräthschaften, ja selbst der Vorräthe an Früchten Anderer, wie seiner eigenen zu bedienen. 32) Dieses Streben nach möglichster Gleichstellung der Bürger zeigt sich auch in der ganzen Staatsverfassung, die man als eine aus Monarchie, Aristokratie und Demokratie gemischte, jedoch vorwiegend demokratische bezeichnen muß. Daß nicht die Könige die Lenker des Staats waren, die

vielmehr gegen Gewähr ihrer ererbten Ehren und äußeren Auß= zeichnungen auf allen politischen Einfluß verzichten mußten, haben wir schon gesehen. Die eigentliche Leitung des Staates ruhte in den Händen des hohen Rathes der Alten oder der Ge= rusia, 33) welche die Bestimmung hatte, das Gleichgewicht zwi= schen Königen und Volk auf die Dauer zu begründen 34) und die wir in politischer Hinsicht für die wichtigste Einrichtung Lykurg's zu halten haben. Der Rath der Alten war in dieser vermittelnden Stellung die höchste Staatsbehörde 35) und bildete das aristokratische Gegengewicht zu der Masse des Volks, denn wenn auch nach Ansicht der Dorier das Volk im Besitz der Souveränität sein mußte, so sollte doch die Entscheidung über die wichtigsten Angelegenheiten nicht der großen Menge über= laffen, sondern durch die Besonnenheit und Erfahrung der Alten geleitet werden. Es konnte zwar nichts ohne den Willen des Volks geschehen, aber es hatte nicht das Recht der Initiative, sondern nur der Genehmigung oder Verwerfung. Die Gerusia bestand aus achtundzwanzig 36) vom Volke 37) auf Lebenszeit 38) gewählten, durch tugendhaften Lebenswandel ausgezeichneten Greisen, die das sechzigste Lebensjahr zurückgelegt haben mußten,39) und in ihrer Amtsführung verantwortlich waren. 40) Ihre Aufgabe war, die Staatsverwaltung im Ganzen zu leiten und all= gemeine Staatssachen zur Mittheilung an die Volksversammlung vorzubereiten; 41) nächstdem aber war ihnen auch die Criminal= gerichtsbarkeit 42) und in Berbindung mit den Ephoren eine polizeiliche Oberaufsicht über die Sitten übertragen. 43) bei ihren Sitzungen im Bulcuterion (oder Rathhause) am Markt= plate die Könige präsidirten, so daß also die ganze Versammlung aus dreißig Personen bestand, 44) haben wir schon oben geschen. Reben der Gerusia stand das Collegium der Ephoren, das nach der Meinung Einiger 45) gleichfalls vom Lykurgus, nach Andern 46) aber wohl richtiger erst vom Theopompus eingesetzt war. Sie waren fünf an der Zahl, 47) wurden alljährlich aus der ganzen Bürgerschaft gewählt48) und traten mit dem Herbst= äquinoctium, dem Anfange des lacedämonischen Jahres, ihr Umt Sie hielten täglich Sitzungen in ihrem Amtslocal (dem Archeion) auf dem Markte, 50) wo sie auch zusammen speisten. 51) Ihr Amt war ursprünglich blos ein richterliches, indem ihnen die Civiljurisdiction zugewiesen war, 52) nach und nach aber er=

weiterte sich ihr Wirkungskreis und ihre Macht in solchem Grade, daß sie nicht nur die Könige, sondern selbst die Gerusia in Schatten stellten und zulett die ganze Staatsverwaltung von sich abhängig machten. 53) Denn sie erhielten auch eine Aufsicht über die anderen Behörden, die sie zur Verantwortung ziehen, in Anklagestand versetzen und nicht nur mit Geldstrafen belegen, sondern selbst zum Tode verurtheilen konnten; 54) ja fie hatten sogar das Recht, die Könige vor ihr Tribunal zu ziehen. zu geringeren Strafen zu verurtheilen 55) und selbst peinlich anzuklagen, während allerdings die Verurtheilung zum Tode nur durch eine aus ihnen, den Geronten und dem anderen Könige zusammengesetzte Commission erfolgen konnte. 56) Daneben war ihnen auch eine polizeiliche Aufsicht über die öffentliche Zucht und die Erziehung übertragen, 57) und auch auf die Volksversammlungen hatten sie großen Einfluß. Sie konnten das Volk berufen und abstimmen lassen, 58) führten im Namen des Volkes die Verhandlungen mit den Gesandten fremder Staaten,53) hatten bei Absendung von Gesandten, 60) so wie bei Ariegserklärungen und Friedensschlüssen 61) eine Hauptstimme, beschworen und unterzeichneten Verträge 62) und spielten selbst im Rriege eine bedeutende Rolle, indem nicht nur stets zwei derfelben den König als Mitglieder des Kriegsraths in's Feld begleiteten, 63) denen wohl besonders die Sorge für die Verpflegung des Heeres und die Vertheilung der Beute oblag, 64) sondern ihnen auch das Recht zustand, Heere abzusenden 65) und deren Stärke zu bestimmen, "6) Feldherrn zu ernennen "7) und ihnen Verhaltungsbesehle zuzusenden, 68) ebenso aber auch sie wieder zurückzuberufen 69) und vor Gericht zu fordern. 70) Selbst das Schickfal unterworfener Städte scheint von ihrer Entscheidung abgehangen zu haben. 71) Die Wichtigkeit ihrer Stellung kann man schon daraus abnehmen, daß nach dem Ersten derselben das Jahr benannt wurde, wie zu Rom nach den Consuln, 721 daß sie sich selbst vor den Königen nicht von ihren Siken erhoben, 73) und daß sie Niemandem Rechenschaft abzulegen brauchten, als ihren Amtsnachfolgern. 74) -- Ihnen gegenüber traten alle übrige Staatsbeamte (nur die Geronten etwa ausgenommen weit in den Hintergrund zurück. Die namhaftesten derselben aber waren der Pädonomos, 75) welcher die Aufsicht über die Knaben und deren Erziehung führte, die fünf Bideer, welche

die Erziehung der erwachsenen Jugend leiteten, die Harmoinnen, 77) die über die Zucht des weiblichen Geschlechts wachten, und die Empeloren, 78) welche das Marktwesen beaufsichtigten, und die auch in anderen griechischen Staaten bestehenden Nomophylakes, 79) ebenfalls eine Polizeibehörde, die für öffentliche Ruhe und Ordnung zu sorgen und gegen Störungen der Volks= versammlungen, Aufläufe u. s. w. einzuschreiten hatte. — Was nun die Volksversammlung oder Ekklesia 80) betrifft, die ganz im Freien ohne Schutz vor Sonne, Wind und Regen durch bebedte Hallen und andere Gebäude gehalten wurde, 81) so berech= tigte zur Theilnahme an ihr jeden Spartiaten das erreichte dreißigste Lebensjahr; 82) ob auch Periöken oder Freigelassene darin erscheinen durften, bleibt ungewiß, wenigstens aber hatten sie keine Stimme in ihr. Die Wirksamkeit derselben war jedoch nur eine beschränkte; sie hatte nämlich blos die Vorträge der Könige und der Gerusia, namentlich über Krieg und Frieden, Gesetze und Beamtenwahl, anzuhören und nach Gutdünken zu genehmigen oder zu verwerfen; 83) weiter aber gingen ihre Be= fugnisse nicht, denn eigene Anträge zu stellen, oder die ihr vor= gelegten zu modificiren und eigenmächtige Beschlüsse hinzuzufügen, war ihr nicht gestattet, und ließ sie sich dazu hinreißen, so waren die Vorsitzenden (d. h. eben Könige und Geronten) zu sofortiger Auflösung derselben berechtigt. 84) Auch mit der Rechtspflege hatte sie nichts zu schaffen. Eine eigentliche Debatte fand gar nicht statt, und überhaupt scheint das Wort nur den öffentlichen Beamten oder wem sie es übertrugen, zugestanden zu haben. 85) Auch erfolgte die Abstimmung nicht nach Zahl der Röpfe, sondern nach Stärke des Geschreies, wodurch sich die Mehrheit der Stimmen aussprach, 86) so daß also diese Volksversammlungen wenig Würdevolles hatten. 87)

## B. Athen.

Buftande vor und nach Solon. Staatsverfassung: Bürgerrecht. Eintheislungen der Bürgerschaft. Volksversammlung. (Oftracismus.) Staatsverwaltung: Der hohe Rath. Höhere und niedere Beamte, namentlich Polizeis und Finanzbeamte. Einfünfte und Ausgaben des Staates.]

In Attika wurde das alte, lebenslängliche und exbliche Königthum schon frühzeitig abgeschafft und in ein Wahlkonigthum verwandelt, indem das den Eupatriden oder dem Adel 88) verantwortliche Staatsoberhaupt, nunmehr Archon genannt, aus den Nachkommen des letten Königs Kodros, anfangs wohl noch auf Lebenszeit, 81) später aber, seit dem Jahre 752 v. Chr., immer nur auf zehn Jahre gewählt wurde. 80) Im Jahre 713 aber wurde den Mitgliedern der alten Königsfamilie auch noch das Vorrecht der Wählbarkeit zur Würde des Staatsoberhauptes entzogen 91) und diese allen Abeligen zugänglich gemacht. 92) Ihre Vollendung aber erhielt die Herrschaft der Aristokratie durch die im Jahre 683 v. Chr. erfolgte Umgestaltung der Staatsregierung, die nun neun alljährlich wechselnden und aus den Eupatriden gewählten Archonten übertragen wurde. 98) Jest entstanden jedoch große Kämpfe der niederen und ärmeren Stände gegen den übermüthigen und unter sich jelbst uneinigen Abel und in Folge berselben eine gräuliche Verwirrung, der auch die blutige Strenge der drakonischen Gesetzgebung nicht zu fteuern vermocht hatte und die den Staat einer völligen Zerrüttung entgegenzuführen drohte. Da erhielt im Jahre 594 v. Chr. der Archon Solon den Auftrag, durch umfassende Magregeln die entstandenen Conflicte zu schlichten, und so wurde er denn der Gründer der neuen athenischen Staatsverfassung, die den Grundzügen nach bis in die spätesten Zeiten fortgebauert hat und von uns jetzt darzustellen ist. Solon's Bestreben ging, obgleich er jelbst ein Eupatride aus dem Geschlechte des Kodros war, dahin, die Aristokratie in eine Demokratie zu verwandeln. Die höchste Gewalt sollte in den Händen der Gesammtheit liegen, und dazu war die Bildung eines freien Bürgerthums mit gleichartiger, rechtlicher Stellung nöthig. Diese erreichte er dadurch, daß er die niederen Stände aus ihrer Entwürdigung emporhob und

den bisherigen Herrenftand oder Abel mit jenen gleichen Ge= setzen unterwarf. Jeder Bürger sollte an der Gesetzgebung, der Wahl und Prüfung der Magistrate und an der Ausübung des Gesetzes durch die Gerichte Theil nehmen. Zur Erlangung des Bürgerrechts war Abstammung aus einer rechtmäßigen bürgerlichen Che erforderlich; 94) doch konnten auch die von einem Bürger mit einer Ausländerin erzeugten Kinder, obgleich sie unächte (Nothoi) hießen und nicht aller bürgerlichen Rechte theil= haft wurden, 45) unter die Zahl der Bürger aufgenommen werden, und ebenso verdienstvolle Fremde, 96) wenn der Vorschlag in zwei Volksversammlungen wiederholt worden war und sich in der zweiten 6000 Bürger dafür erklärten; 17) doch gingen auch solchen Neubürgern 118) ebenfalls manche bürgerliche Rechte ab, indem sie zwar einem Demos und einer Phyle (j. unten) zuertheilt, aber nicht in eine Phratrie aufgenommen wurden, weshalb sie auch keinen Zugang zu Archonten- und Priesterstellen hatten. 911) Jeder Bürger hatte das Recht, in der Volksversammlung zu sprechen und in den Gerichten als Geschworner mit zu urthei= len, 1001) jedoch nicht vor Erfüllung eines gewissen Alters, ob= gleich man allerdings darauf bedacht war, die jungen Männer schon frühzeitig zu bürgerlicher und politischer Mündigkeit gelangen zu lassen. 101) Mit dem achtzehnten Jahre nämlich wurde der Sohn eines Bürgers unter die Epheben aufgenommen und in das Gemeindebuch eingetragen; 102) er leistete nun im Tempel der Aglauros den Bürgereid 103) und wurde vor dem ver= sammelten Volke wehrhaft gemacht. 1114) Von dieser Zeit an war er juristisch selbstständig, konnte heirathen, vor Gericht auf= treten u. j. w.; che er jedoch zu voller Ausübung seiner staats= bürgerlichen Rechte gelangte, mußte er erst noch ein paar Jahre lang in den attischen Grengkastellen 105) Militärdienste leisten. 106) Rach Erreichung des zwanzigsten Jahres aber war er volljährig für das öffentliche Recht und durfte nun auch in der Volks= versammlung erscheinen und sprechen. 1071 Mit dem dreißigsten Lebensjahre trat der junge Bürger in das Alter des höheren Rechts und konnte nun auch Mitglied des Geschwornengerichts oder der Heliäa 108) werden, 109) mußte aber jest auf dem Plate Ardettos einen neuen Eid leisten. 110) Zu den höheren Richter= ämtern der Diäteten und Epheten aber konnte er erst mit dem funfzigsten und sechzigsten Lebensjahre gelangen. 111) Was nun Bellas. 2. Banb.

die Stellung der Bürger unter einander selbst betrifft, so erfolgte durch die solonische Verfassung eine völlige Umgestaltung der= selben. Schon seit uralter Zeit zerfiel die Bevölkerung Attika's in vier Phylen, unter denen wir nach ihren Beschäftigungen gesonderte Klassen derselben, also eine Art von Kasten, zu verstehen haben, wenn sie auch nicht so streng in sich abgeschlossen waren, wie die Raften des Orients. Es waren die Geleonten oder Grundbesitzer und Landbauer, die Hopleten oder Arieger, die Aegikorenser oder Hirten und die Argadenser (Ergadenser) oder Handwerker, 112) unter denen jedoch keinerlei Rangabstufung stattfand, wie unter den drei oben erwähnten Ständen der Eupatriden, Geomoren und Demiurgen. 118) Die vier Phylen hatten wieder mehrere Abtheilungen und zwar in doppelter Beziehung, theils mit Rücksicht auf die Leiftungen an den Staat, theils mit Rücksicht auf die Verwandtschaft. In ersterer Beziehung zerfiel nämlich (höchst wahrscheinlich schon vor Solon) 114) jede Phyle in drei Trittyen und zwölf Naukrarien, 115) in letzterer aber in drei Phratrien, jede Phratrie wieder in dreißig Geschlechter und jedes Geschlecht in dreißig Familien, 116) die, so verschieden auch die einzelnen Geschlechtsgenossen der Geburt und bürgerlichen Stellung nach sein mochten, doch einen Vereinigungspunkt in einem gemeinschaftlichen Cultus fanden. 1171 Diese von Solon beibehaltene Eintheilung in Phylen und Phratrien war in staatsrechtlicher Beziehung von hoher Bedeutung und nur die Theilnahme an einer Phratrie begründete die staats= und familienrechtliche Vollbürtigkeit jedes einzelnen Daher mußte jede neuverheirathete Bürgerin in die eingeführt, 118) jedes neugeborene Phratrie ihres Mannes Kind in das vom Phratriarchen geführte 119) Register der Phratrie eingetragen werden 1211) und der Vater die rechtmäßige Beburt des Kindes vor den versammelten Phratoren beschwören, 121) etwaige Einsprüche dagegen aber wurden durch Abstimmung derselben erledigt. 122) Auch bei Adoptionen hatten die Phratoren eine Stimme, da der Aboptirte in die Phratrie des Adoptirenden überging, 123) und bei Testamenten pflegten sie als Zeugen zugezogen zu werden. 121) — Ließ aber auch auf diese Art Solon den Phylen und Phratrien ihre Geltung, so suchte er doch Alles, was noch den Charakter einer Kaste an sich trug, daraus zu entfernen und durch Einführung eines Cenfus den Uebertritt

Programme Control of the Control of

aus einer Phyle in die andere zu erleichtern. Er theilte näm= lich in Bezug auf die dem Staate schuldigen Leiftungen (Liturgien) theils durch Abgaben, theils durch Uebernahme unbesoldeter Staatsamter die ganze Bürgerschaft nach Abschätzung ihres Vermögens in vier Alassen, 125) Pentakosiomedimnoi, Hippeis, Zeugitä und Thetes, 126) je nachdem ein Bürger der drei ersten Alassen auf seinem Gute mehr als 500, 300 und 150 Medim= nen trockener Produkte (also Getreide, zunächst Gerfte), und mehr als eben so viele Metreten nasser Erzeugnisse (Wein ober Oel) erntete, 127) wornach sich die Höhe der Abgaben richtete. gegen war die vierte Klasse der Thetes oder der um Lohn Ar= beitenden, die gar keinen Grundbesit hatten, ganz steuerfrei, 128) dafür aber auch von allen Aemtern und Würden ausgeschlossen, 129) selbst des Kriegsdienstes als Leichtbewaffnete blos im Nothfalle gewürdigt, und später nur zur Bemannung der Flotte be-Durch diese weise Einrichtung wurde theils die ftimmt. 130) Bestreitung der Staatsausgaben gegen eine bevorzugte Rechts= stellung nur den Wohlhabenden angesonnen, theils die Last, welche ein unbesoldetes Staatsamt den Dürftigen hätte werden können, nur solchen auferlegt, die sie ohne Gefährdung ihres Hausstandes leicht tragen konnten und daher auch zu tragen verpflichtet waren, 181) während doch auch dem ärmsten Bürger das Recht verblieb, in der Volksversammlung seine Stimme ab= zugeben und als Mitglied der Gerichte Recht zu sprechen.

Jahren 509 und 508 v. Chr. durch Klisthenes, der die solonische Bersassung weiter fortbilden wollte, eine wesentliche Aenderung in der Eintheilung des Bolks. Er hob nämlich die vier alten ionischen Phylen auf und ersetzte sie durch zehn neue, 132) ohne jedoch, wie es scheint, auch neue Phratrien zu bilden, wogegen er eine neue Eintheilung in Ortsgemeinden oder Demen 133) tras, in welche er, wie ganz Attika, so auch die Hauptstadt eintheilte und die er den zehn Phylen einordnete, ohne daß wir wissen, wie viele Demen eine jede Phyle enthielt, da wir nur die Gesammtzahl derselben, hundertvierundsiebenzig, kennen. 134) Jeder Demos aber war in drei örtliche Tritthen getheilt, die mit den geschecktlichen Tritthen der Phylen nicht verwechselt werden dürsen. Der Zweck dieser örtlichen Eintheilung des Bolkes in Demen scheint gewesen zu sein, der Besteuerung wegen eine allgemeine

Uebersicht über die Bewohner und den Bestand der liegenden Gründe zu erhalten. Daher mußte jeder Bürger in die Liste seines Demos eingetragen werben, ba seine Benennung nach bem Demos für den Staat das einzige Mittel war, die militärischen und bürgerlichen Leistungen bes Einzelnen zu controliten. Sohn gehörte in den Demos seines Baters, doch ftand es ihm frei, seinen Wohnsitz zu wählen, wo er wollte, 185) wenn er dem Demos, in welchem er ansässig war, eine Abgabe erlegte. 136) Die Demen waren in vielen Beziehungen selbstständige Körperschaften; sie hatten ihre eigenen Sacra, 137) ihre eigenen Grundstücke, 135) ihre eigenen Behörden 189) und ihre eigenen Bersamm= lungen, 140) worin die Interessen der Demen berathen wur= den. 141) Der Vorsteher eines Demos hieß Demarchos. 142) Er hatte die Grundkatafter und die Stammliste des Demos zu führen, 143) die Versammlungen zusammen zu berufen, darin zu präsidiren und die Abstimmung zu leiten, 144) im Berein mit dem Schatmeister die Gemeinbegüter zu verwalten 145) und fällige Gelder zu erheben, 146) den Demos bei feierlichen Gelegen= heiten zu repräsentiren, 147) und selbst eine Art von Polizei= gewalt auszuüben; 148) woraus man ersehen kann, daß die Demen in bürgerlicher und administrativer Hinsicht unter allen Unterabthei= lungen des attischen Volkes unstreitig die erste Stelle einnahmen.

Haben wir bisher von den Verhältnissen der wirklichen Bürger gehandelt, so muß nun auch noch von den beiden an= deren Klassen der Bevölkerung, den Metöken und Sklaven, die Rede sein. Die Metöken Schutverwandte, Beisassen) waren in Althen angesiedelte Fremde, deren Zahl eine sehr bedeutende war, 1111 da ihnen Athen im Gegensatz zu anderen griechischen Staaten, die sich engherzig gegen alle Fremden abschlossen, bereitwillige Aufnahme und große Vortheile gewährte. erfreuten sich nämlich gleichen Schutes der Gesetze, wie die eigentlichen Bürger, wenn sie auch nicht in gleichem Rechtsverhältniß zum Staate standen, keinen Grundbesitz erwerben konnten 150) und einen Bürger zum Vertreter (Proftates) haben mußten. 1211) Dagegen aber gestattete ihnen der Staat gegen die mäßige Abgabe von zwölf Drachmen 152) jährlich für die ganze Familie das Metökion) 153) die Betreibung aller bürgerlichen Gewerbe und Nahrungszweige, so daß der größte Theil des Handels und der Industrie Athens in ihren Händen gelegen zu

haben scheint. Nur wenn sie keinen Prostates annahmen 154) und sich wirkliche Bürgerrechte anmaßten, oder ihre Abgabe nicht bezahlten, 155) gingen sie des Schutzes der Gesetze verluftig und wurden als Sklaven verkauft. 156) Uebrigens wurden um den Staat besonders verdiente Metöken als Joteleis, d. h. gleiche Abgaben Zahlende, nicht nur in allen privatrechtlichen Verhält= niffen, sondern auch dem Staate gegenüber den wirklichen Burgern in so weit gleichgestellt, als es ohne Gewährung der eigent= lich politischen Rechte geschen konnte, 15%) und solchen wurde dann auch der Uebergang in's wirkliche Bürgerthum unter den oben angegebenen Beschränkungen nicht schwer. — Was endlich die Sklaven betrifft, so ift von ihren Verhältnissen schon früher ausführlich gehandelt worden, 158) und ich bemerke daher hier nur im Allgemeinen, daß ihr Loos in Athen ein weit weniger hartes war, als in anderen griechischen Staaten, indem auch ihnen die allgemeine Freiheit zu Gute kam, 189) so daß sich ihr Auftreten im täglichen Leben nur wenig von dem der niedrigeren Bürger unterschied; 160) auch möge noch zur Ergänzung hinzu= gefügt sein, daß sie das Recht hatten, wegen übermüthiger Miß= handlungen von Seiten des Herrn Klage zu führen 161) und einen Antrag auf Verkauf an einen anderen Herrn zu stellen, 162) so wie daß es namentlich das Theseion war, in welchem sie Schutz vor augenblicklichen Mißhandlungen fanden. 163) Auch über ihre Freilassung und ihre Lage als Freigelassene ist bereits früher das Nöthige bemerkt worden. 164)

Gine der wichtigsten Einrichtungen Solon's und ein entscheidender Schritt zur Demokratie war es, daß er die Theils nahme an den Volksversammlungen oder der Ekslesia und den Gerichten auf alle Bürger ausdehnte. <sup>165</sup>) Die Volksversammlungen waren theils ordentliche und stehende, <sup>166</sup>) theils außerordentliche, <sup>167</sup>) zu denen in wichtigen Fällen auch das Landvolk mit einberusen wurde. Der ordentlichen Volksversammlungen wurden allmonatlich in jeder der zehn Prytanien <sup>165</sup>) vier gehalten, jedoch wohl nicht immer an sest bestimmten Tagen. <sup>169</sup>) Der Ort der Versamm-lungen war die Pnyx, eine Terrasse am Abhange einer Anhöhe westlich von der Akropolis, <sup>170</sup>) später aber das Theater des Dionysos. <sup>171</sup>) Die Berusung ging von den Prytanen, aussnahmsweise auch zugleich von den Strategen aus, <sup>172</sup>) und ers folgte mittelst eines sünf Tage vorher ausgehängten Anschlags. <sup>173</sup>)

Die Zugänge zum Bersammlungsplate besetzten sechs Lexiarchen mit dreißig Gehülfen, 174) welche zu verhüten hatten, daß ein Unberechtigter sich eindrängte und daß ein Bürger die Versamm= lung vor Schluß derselben verließ, 175) zugleich aber auch die Säumigen in sie treiben mußten, weshalb die Straßen gesperrt und die Menge mit einem roth gefärbten Seile vorwärts gedrängt wurde, 176) damit ein durch Berührung desselben roth Gezeichneter bestraft werden konnte. 177) Wer zu spät kam, verlor seinen für die Theilnahme an der Versammlung bestimmten Sold, 178) den die Thesmotheten gegen Rückgabe einer beim Eintritt empfangenen Marke auszahlten 179) und der anfangs nur aus einem Obolus 150) bestanden hatte, später aber drei Obolen betrug. 181) War das Volk versammelt, so gab ein sichtbares Zeichen den Anfang kund, 142) doch fand vor Beginn der Verhandlung erst eine Lustration des Versammlungsplates ftatt, 1841) indem unter Vortritt eines Priesters ein geopfertes Ferkel in Procession herum getragen 184) und mit dessen Blute die Bänke besprengt wurden. 185) Dann sprach ein Herold das Einweihungsgebet, 186) und nun brachte sofort der vorsikende Senatsausschuß die zu verhandelnden Gegenstände zur Sprache. 185) Diese aber waren für jede der vier Monatsversammlungen bejondere und sest bestimmte. 188) Die erste Versammlung war zur Wahl= oder Absehungsbestätigung von Beamten, zu Vor= trägen über die Verproviantirung und Sicherstellung des Landes und zu Berichten über Confiscationen und Erbichaften, die zweite für (naden= und Bittgesuche, die dritte zu Audienzen für fremde Gesandte und dergleichen, und die vierte für Cultusgegenstände bestimmt. Da alle dem Volke vorzutragende Sachen in der Regel erst vom Senate berathen werden mußten, jo erfolgte der Vortrag in Form eines Gutachtens, 189) welches der Herold vorlas, 1"") und nun richteten die Vorsitzenden an das Volk die Frage, ob es damit einverstanden sei, oder ob es den Gegenstand in weitere Berathung ziehen wolle, und dieses erklärte seinen Willen durch Ausheben der Hände. 191) Genehmigte es den Vorschlag, jo wurde dieser jofort zum Beschlusse erhoben, fand es aber eine weitere Berathung für nöthig, so eröffneten die Vorsitzenden die Debatte damit, daß sie durch einen Herold jum Sprechen auffordern ließen, 192) und nun hatte jeder volljährige und im vollen Genuß feiner bürgerlichen Rechte befindliche Bürger 198) das Recht zu sprechen und einen Antrag zu stellen, 194) den er auch schon schriftlich mitbringen 195) oder erft in der Versammlung niederschreiben 196) und den Vorsitzenden übergeben konnte, die ihn dann prüften, und wenn gegen Form und Inhalt nichts einzuwenden war, zur Abstimmung an das Volk brachten. Der Redner war unverantwortlich und so lange er sprach zum Zeichen der Unverletlichkeit mit einem Kranze geschmückt. 197) Etwaiger Ungebührlichkeiten wegen, welche sich die Redner erlaubten, konnten ihnen die Vorsitzenden eine Geld= strafe bis zum Belaufe von funfzig Drachmen 198) auferlegen, 199) so wie sie auch befugt waren die Ordnung selbst mit Hülfe der Polizeisoldaten aufrecht zu erhalten. 200) Später wurde über= diek noch jedesmal aus einer der zehn Phylen ein Ausschuß gewählt, der in der Nähe der Rednerbühne faß und auf Ruhe und Ordnung zu sehen hatte. 201) Die Vorsitzenden hatten auch das Recht zu intercediren und sich der Abstimmung zu widersetzen, 202) wenn sie aber dieselbe rechtswidrig entweder ver= weigert ober gestattet hatten, fielen sie in strenge Strafe, 203) und eben so wenig durften sie zweimal über denselben Gegen= ftand abstimmen lassen. 2014) Die Abstimmung erfolgte, wie ge= jagt, in der Regel durch Aufheben der Hände, nur wenn viel darauf ankam, die Zahl der mit Ja oder Nein Stimmenden ge= nau kennen zu lernen, durch in eine Urne geworfene Steinchen oder Scherben; 205) auch konnte geheime Abstimmung auf diese Art angeordnet werden, zu deren Gültigkeit dann wenigstens 6000 Stimmen erforderlich waren. 206) Die Mehrzahl der Stimmen entschied, der Wille der Majorität aber wurde durch den Vorstand verkündet 207) und zum Volksbeschluß erhoben, der nun gesetliche Kraft hatte und entweder als Urkunde im Staats= archive niedergelegt, oder in eine Tafel von Erz oder Stein ein= gegraben und öffentlich aufgestellt wurde. Der Schluß der Ver= sammlung, welchen der Herold im Auftrage der Vorfitenden verkündete, 208) fand statt, wenn nichts mehr zur Berathung vorlag, oder wenn die Zeit nicht ausreichte, da die am frühen Morgen beginnende Versammlung 209) nicht gern bis über Mit= tag ausgebehnt wurde, oder endlich wenn ein plötliches Unwetter, ein Regenguß, ein Erdbeben 11. s. w. eintrat, 210) in welchen Fällen die Versammlung vertagt und wohl meistens auf den nächstfolgenden Tag verlegt wurde. 211)

Wir gehen nun zur Staatsverwaltung über. Obgleich in Athen nach der solonischen Verfassung und dem Principe der reinen Demokratie jeder volljährige und ehrenhafte Bürger an der oberften Staatsgewalt Theil haben sollte, so mußte doch diese Betheiligung eine sehr verschiedene sein, je nachdem sie fich blos auf die Wirkjamkeit in der Bolksversammlung beschränkte, oder den Bürger durch's Loos oder durch Wahl zu einer besonderen Thätigkeit für das Wohl des Staats berief. Da näm= lich nicht alle Geschäfte der Administration und der Gerichte der ganzen Volksgemeinde als solcher überlassen werden konnten, wurden zur Staatsverwaltung einzelne, aus der Mitte der Bürgerschaft hervorgehende und jährlich wechselnde Ausschüsse nöthig, die wir als Regierungsbehörden zu betrachten haben. Von den Archonten, die auch Solon fortbestehen ließ, und den übrigen richterlichen Behörden wird im nächsten Kapitel die Rede sein; hier haben wir es zunächst mit den Verwaltungsbehörden zu thun. An der Spite der Regierung standen als oberste, gewissermaßen das Volk selbst repräsentirende Verwal-. tungsbehörde der hohe Rath der Vierhundert 212) oder feit Klisthenes der Fünshundert 213) (die Bule). Man wird sich aber über diese große Zahl von Mitgliedern des Raths nicht mun= bern, wenn man bedenkt, daß seine ganze Ginrichtung auf Wechselregierung der Bürger berechnet war. Jeder Bürger sollte die Aussicht haben, einmal eine Zeit lang regieren zu können, und sich daher auch nicht in seinen Rechten verkürzt glauben, wenn zu anderer Zeit Andere ihn regierten. Es wird sich nach der folgenden Darftellung leicht beurtheilen lassen, welche große Zahl von Bürgern als Rathsglieder nach und nach zur Regierung gelangen mußten. Der solonische hohe Rath enthielt aus jeder der vier Phylen hundert, der spätere seit Klisthenes aber aus jeder der zehn Phylen funfzig 214) Mitglieder, die wenigstens das dreißigste Lebensjahr zurückgelegt haben mußten =1.5) und nur auf ein Jahr gewählt, 216) von Klisthenes Zeiten an aber durch's Loos bestimmt wurden,217) weshalb auch ihre Beschlüsse nur für das Jahr ihrer Amtsführung Gültigkeit hatten. 212) Rath, deffen Mitglieder einen Eid ablegen mußten, daß fie ihr Umt tren und gewissenhaft verwalten wollten, 21") und als äußere Auszeichnung bei ihren Versammlungen, gleich den Archonten, einen Myrtenkranz trugen, 220) versammelte sich, die zahl=

reichen \*21) Festtage ausgenommen, täglich 222) in seinem zwischen der Burg (Akropolis) und dem Marktplate (Agora) gelegenen Sitzungshause (dem Buleuterion 293) zu Sitzungen, die nach Umständen bald öffentlich, bald geheim abgehalten wurden. 224) Da es aber schwer war, ein so zahlreiches Collegium immer vollzählig zusammen zu bringen, um die laufenden Geschäfte zu besorgen, theilte sich der Rath seit Klisthenes Zeiten nach den zehn Phylen, aus denen er gebildet war, in zehn Abtheilungen von je funfzig Mitgliedern, und eine derselben nach der anderen übernahm in einer durch das Loos bestimmten Reihenfolge die Besorgung der Geschäfte. Diese regierende, zur Staatsleitung berufene Abtheilung hieß nun die Prytanie und ihre Mitglieder Prytanen. 225) Da das attische Mondjahr, dem von Zeit zu Zeit ein Schaltmonat beigefügt wurde, aus 354 Tagen bestand, fielen jeder Prytanie 35 bis 36 und in Schaltjahren 38 bis 39 Tage zu, und an jedem Tage wurde wieder ein anderes der 50 Mitglieder der Prytanie durch's Loos zum Vorsitzenden (Epistates) 226) bestimmt, der das Staatssiegel 227) und die Shlüffel des Schakes und Archivs verwahrte 228) und (wenig= stens früher)229) auch den Vorsitz in der Volksversammlung führte. Der Rath war, die Rechnungsablegung über die Ver= waltung der Staatseinnahmen abgerechnet, 229 b) unverantwort= lich. Unwürdige Mitglieder fließ er selbst aus seiner Mitte, 280) sich durch ihre Thätigkeit auszeichnende aber belohnte er durch einen goldenen Kranz, 281) welchen auch das Volk dem ganzen Rathe zuerkannte, wenn es mit dessen Amtsführung zufrieden war. Sehen wir nun noch, worin der Geschäftstreis des Rathes bestand. Als Volksausschuß hatte er weniger die Bestimmung selbstständige Entscheidungen zu fassen, als vielmehr der Volks= versammlung vorzuarbeiten und fie zu leiten, und man hat da= her stets Rath und Volksversammlung als eine vereinte Behörde zu betrachten, obgleich dem ersteren in manchen Stücken auch eine selbstständige Wirksamkeit und das Recht Beschlüsse zu faffen 282) zugestanden war. Er hatte die Initiative für die berathende oder gesetzgebende Gewalt, welche die Gesammtheit der Bürgerschaft in der Volksversammlung ausübte, und mußte jeden Antrag an das Volk erft begutachten, 233) und wenn er ihn verwarf, durfte er nicht vor die Ekklesia gebracht werden, wenn er ihn aber billigte, trug er ihn derselben eben als sein

Gutachten vor. 234) Eine mehr selbftftandige Thatigkeit bes Rathes 235) zeigt sich zuerst in Kriegsangelegenheiten; benn er erließ Befehle an die Feldherren, 236) die ihm auch Aber ihre Erfolge Berichte erstatteten, 237) die er dann durch die Prytanen dem Volke mittheilen ließ. Auch die Werbung der Truppen war seine Sache und ihm lag sowohl die Prüsung Derer, die zu Pferde dienen sollten, 238) als die Musterung der Pferde ob. 239) Eben jo hatte er für den Bau der Schiffe zu sorgen, 240) und wählte im Verein mit den Demarchen Mitglieder der Demen aum Seedienste aus. 241) Was sodann die auswärtigen Angelegenheiten betrifft, so empfing er fremde Gesandte, die ihm zuerft ihre Mittheilungen machten 242) und ihre Schriften übergaben, 243) und führte sie in die Bolksversammlung ein; 244) auch schickte er theils selbst Gesandte ab, 245; theils wählte er solche im Auftrag des Volks, 246) das ihm überhaupt mancherlei bevollmächtigende Aufträge zu ertheilen pflegte, 247) namentlich in Betreff der Finanzverwaltung, 248) die einen wesentlichen Theil der Amtsthätigkeit des Raths bildete, indem derselbe die Finanzen und die damit beschäftigten Beamten überwachte 244) und wenigstens die ordentlichen Ginkunfte gang unter feine Obhut nahm, daher die Staatsgelder den Schakmeistern zu übergeben 260) oder zu ihren besonderen Bestimmungen zu vertheis len, 251) die Staatseinnahmen zu verpachten, 252) mit Zuziehung der Demarchen dem Staate schuldige Gelder, nöthigenfalls durch Auspfändung, einzutreiben, 253) den Tribut der Bundesgenoffen zu erheben, 254) die Almojengelder zu vertheilen und die Bedürstigkeit der Bewerber zu prüfen, 255) den Richtern ihren Sold auszuzahlen hatte 256) u. j. w. Die Beamten mußten ihnen namentlich über die Verwaltung von Staatsgelbern Rechnung ablegen. 257 ? Vor ihm geschah die Prüfung der Archonten 255) und wahrscheinlich auch anderer Beamten. Ferner hatte er das Recht, verdienten Bürgern Auszeichnungen zuzuerkennen, 259) ihnen Ehrenkränze zu verleihen, Bildfäulen setzen und sie auf Staatsfoften im Prytaneum speisen zu lassen, 260) was für eine große Ehre galt, 261) die ausgezeichneten Bürgern zuweilen lebenslänglich, ja jogar erblich zu Theil wurde. Selbst religiöse Angelegenheiten gehörten zu den Geschäften des Raths, 262) der 3. B. freudiger Ereignisse wegen Opferfeierlichkeiten anordnete 203) und jedesmal nach der Feier der eleufinischen Mysterien eine

 $\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{y}_1 + \boldsymbol{y}_2) + \boldsymbol{y}_3 = \boldsymbol{y}_3 + \boldsymbol{y}_4 = \boldsymbol{y}_3 + \boldsymbol{y}_4 = \boldsymbol{y}_4 + \boldsymbol$ 

itzung hielt, um über dabei etwa vorgefallene Vergehungen zu chten. <sup>264</sup>) Endlich übte der Rath durch die Prytanen, deren estimmung war, bei allen Vorfällen des Tags sofort mit ntlicher Auctorität zur Hand zu sein, <sup>265</sup>) auch eine Art von olizei, <sup>266</sup>) weshalb ihm auch die Schthen oder Polizeisoldaten x Verfügung standen. <sup>267</sup>)

Wir haben nun noch von den verschiedenen, zur Staats= rwaltung nöthigen Beamten zu handeln, von denen zwei auptklassen zu unterscheiden sind: unbesoldete, ihre Stellung er als Chrenamt betrachtende Oberbeamte und besoldete Unteramte (besonders eine große Menge von Schreibern, Herolde, mtsboten u. s. w.), die nicht einmal immer Bürger zu sein auchten; 268) die erste Klasse aber zerfällt wieder in ordentliche, indige Beamte und in außerordentliche Commissionen, die nur r bestimmte Geschäfte und auf beschränkte Zeit (gewöhnlich zißig Tage) ernannt wurden. 269) Die Ernennung der Be= nten erfolgte auf doppelte Art, entweder durch Wahl oder 1rch's Loos, 270) bei den meisten jedoch auf letztere. Die Ver= sung der Aemter durch Bohnen<sup>271</sup>) wurde in den letzten Tagen 1es jeden Jahres 272) von den Thesmotheten im Tempel des heseus unter allen Denen vorgenommen, die sich dazu an= meldet und eingefunden hatten, 273) auch wurde für etwa ein= etende Vacanzen durch Tod oder Absetzung schon von vorn rein eine gleiche Anzahl von Ersatmännern bestimmt. 274) Die 3ahl erfolgte in der Regel in der Volksversammlung, in außer= bentlichen Fällen aber wurde sie auch den einzelnen Phylen vertragen, 275) so wie auch die Beamten der Phylen selbst ırch deren eigene Wahl bestimmt worden zu sein scheinen. 276) ben so hatten auch manche aus der Loosurne hervorgegangene eamte das Recht, sich durch eigene Wahl sachverständige Ge= ilfen zuzugesellen. Rein Gewählter aber durfte das Amt abhnen, wenn er nicht die Entschuldigungsgründe eidlich erhär= te. 277) Jeder Beamte, mochte er durch Wahl oder durch's 308 zu einem Amte bestimmt werden, mußte sich vor Antritt sselben erft einer Prüfung unterwerfen, 278) die sich jedoch nicht if seine geistige Befähigung und seine Kenntnisse, sondern nur if seine bürgerliche Berechtigung durch ächtbürgerliche Abkunft, hrenhaftigkeit und das gehörige Alter, so wie auf körperliche takellosigkeit bezog. 279) Sie erfolgte durch das Heliasten= oder

Geschwornengericht 200) unter Vorsit der Thesmotheten. Ob aber alle oder nur gewisse Beamte gleich den Archonten und Strategen auch einen Amtseid abzulegen hatten, bleibt ungewiß. Kein Beamter durfte zwei Aemter zugleich oder daffelbe mehrmals und länger als ein Jahr bekleiden; 281) alle aber hatten über ihre Amtsführung am Ende derselben dem Volke Rechenschaft abzulegen, 282) und selbst während sie ihr Amt verwalteten, mußten sie zu Anfang jeder Prytanie in der Volksversammlung durch Handausstrecken auf's Neue bestätigt werden, wobei jeder Bürger das Recht hatte, auf ihre Absehung anzutragen, wenn er seine Beschwerden nicht bis zur Rechenschaft am Ende des Jahres verschieben wollte. Anklagen von Beamten und Anträge auf ihre Absetzung und Bestrafung kamen übrigens sehr häufig vor, 283) und wenn sich bei angestellter Untersuchung eine wirkliche Verschuldung ergab, verfuhr man bei der Bestrafung gewöhnlich mit großer Härte. 284) Sowohl die Ablegung der Rechenschaft von Seiten der Beamten als ihre Unklage erfolgte bei den Logisten und Euthynen, 245) vor welchen sich jeder Beamte zu stellen verbunden war, 286) um seine Rechnungen prüsen zu lassen 277) und Jedem Rede zu stehen, der Klage gegen ihn führte. 288 Gs waren dieß zwei Collegien von je zehn Mitgliedern, die aus jeder der zehn Phylen durch's Loos bestimmt wurden, 2001) jedoch so, daß jeder Euthyne auch noch zwei Beifiger erhielt. 2001) Wahrscheinlich mußten alle Rechnungen zuerst bei den Logisten eingereicht werden, die sie dann zu genauerer Prüfung an die Guthynen abgaben, und wenn diese sie richtig befunden hatten und auch sonst keine Klage angebracht worden war, die Beamten von weiterer Verantwortung frei = und ihr Zufriedenheit mit ihrer Umtsführung aussprachen, 291) im Gegenfalle aber die Entscheidung an einen Gerichtshof verwiesen. 292) Bis zur Erledigung der Sache murde jeder Beamte als Staatsschuldner betrachtet, der weder über sich, noch über sein Bermögen frei verfügen, 293) sich um kein anderes Amt bewerben und auf keine Auszeichnung Anspruch machen durfte, 204) wie fie allerdings verdienten und pflichttreu befundenen Beamten durch öffentliche Belobung ober Befränzung zu Theil wurde. 245)

Wir unterscheiden vier Klassen von Beamten, Cultus=, Gerichts=, Polizei= und Finanzbeamte. Von den Cultusbeamten ist schon oben die Rede gewesen 296) und von den Gerichtsbeamten

wird im nächsten Kapitel gehandelt werden. Wir haben es also hier nur mit den Polizei= und Finanzbeamten zu thun. Da in Athen die Polizei einen sehr umfassenden Wirkungskreis hatte, gab es auch nicht wenige Beamte derselben. Polizeibeamte waren zuerst zehn zur Aufsicht über die Zucht der Knaben und Epheben gewählte Sophronisten; 297) sodann die zur Aufsicht über die Zucht des weiblichen Geschlechts bestimmten Inakokosmen oder Gynäkonomen, 298) die auch zugleich eine Art von Luxuspolizei ausgeübt zu haben scheinen; 200) ferner zehn durch's Loos bestimmte Aftynomen, 300) eine Straßenpolizei zur Auf= ficht über die Reinlichkeit der Straßen, über die Straßendirnen, Floten = und Citherspielerinnen und über die Erhaltung der öffentlichen Gebäude; und eben so zehn gleichfalls aus der Loos= urne hervorgegangene Agoranomen 301) oder Marktmeister zur Beaufsichtigung des Kleinhandels; dann die Getreidewächter, 302) gehn für die Stadt und fünf für den Piracus, denen die Prüfung der Güte und des Preises der zu Markte gebrachten Feld= früchte, des Brodes und Mehles oblag; ebenso viele durch's Loos bestimmte Metronomen 303) zur Controle der Maße und Gewichte; und drei vom Rathe gewählte Opsonomen, 303h) Auf= seher über den Fleisch = und Fischmarkt und die daselbst ge= forberten Preise; ferner die Vorsteher des Emporiums ober Hafeninspectoren, 3114) welche die Aufsicht über die Getreide= einfuhr u. s. w. hatten und für den Großhandel sehr wichtige Beamte waren; die Wasserinspectoren, 305) welche für die Ver= jorgung der Stadt mit Quellwasser und die gehörige Verthei= lung desselben zu sorgen hatten; und endlich die schon oben ge= nannten 306) sechs Lexiarchen mit ihren dreißig Gehülfen. Eben jo groß war die Zahl der verschiedenen Finanzbeamten. nenne hier zuerst die zehn Poleten, 307) deren aus jeder Phyle einer durch's Loos bestimmt wurde, und welche die Verpachtung der Staatsländereien und Gefälle, jo wie den Verkauf der dem Staate durch Richterspruch zugefallenen Sachen (auch der zur Sklaverei verurtheilten Personen, z. B. der Metöken, die ihr Schutgeld nicht bezahlten) zu beforgen hatten. Die zehn auf dieselbe Weise angestellten Apodekten 308) waren Generaleinnehmer, welche die Liften der dem Staate zukommenden Posten führten und an welche die meisten Gelder in der Rathsversammlung eingezahlt wurden, die sie dann wieder den Schakmeistern der

einzelnen Aemter zuertheilten. Die zehn Schakmeister (Tamiā) 309) bie das Loos aus den Höchstbesteuerten der zehn Phylen aushob, verwalteten in früherer Zeit den Schak der Athene und
anderer Götter, 310) an ihre Stelle aber trat später, als Themistotles und Aristides den Grund zu einem eigentlichen Staatsschake gelegt hatten, 311) ein für jede Finanzperiode von vier Jahren 312) vom Volke gewählter Hauptschakmeister, 313) dem
ein Gegenschreiber beigeordnet wurde. 314) Die Praktoren 315)
waren zur Eintreibung der Strasgelder und Busen angestellt,
die Kolakreten aber 316) Kassenbeamte, in deren Kasse die Gerichtsgelder stossen, von welchen sie die öffentlichen Speisungen
und später den Richtersold zu bestreiten hatten. Die Poristen 317) endlich, über die uns aber genauere Angaben sehlen,
waren dazu bestimmt neue Gelder zu beschaffen. 318)

## C. Die übrigen griechischen Staaten außer Sparta und Athen. [Argos. Rorinth. Sichon. Achaja. Elis. Messenien. Arfadien. Megara.

Theben. (Böotischer Städtebund.) Rreta.

Es muß nun auch noch von den minder bekannten und weniger ausgebildeten Verjassungen und Regierungsformen der übrigen bedeutenderen Staaten Griechenlands turz gehandelt werden. Wir beginnen auch hier mit den dorischen Staaten des Peloponnes. In Argos herrschte nach früher Abschaffung des durch die Volksgemeinde sehr beschränkten Königthums, 319) nach der Schlacht bei Mantinea nur auf kurze Zeit unterbrochen,320) eine rein demokratische Verfassung, 521; die mit großer Strenge aufrecht erhalten wurde, 1922) weshalb auch Argos ein Aspl für vertriebene Parteigänger der Demokratie aus Rachbarstaaten war. 323) Die Bürgerschaft war in vier Phylen getheilt, nach welchen auch der Kriegsdienst angeordnet gewesen zu sein scheint,324) und zu welchen dann noch die Periöken und die rechtlosen Leibeigenen famen. 325) Die Volksversammlung, die von einem Volksvorsteher, also unabhängig vom Rathe und anderen Behörden, zusammenberufen wurde, hatte sehr große Macht und faßte Beschlüsse über den Waffendienft der Bürger, 326) über Krieg und Frieden, Abschluß von Bündnissen u. s. w. 327) An der Spike der Verwaltung standen drei Behörden, 323) zuerst

der eidlich verpflichtete 329) Rath (die Bule), der aus mehr als 500 Mitgliedern bestanden zu haben scheint, 330) sodann das Collegium der Achtzig und die Artynen, 331) deren Bestimmung wir nicht kennen, vielleicht eine Art von Stadtverordneten ober Bürgerrepräsentanten zur Controle des Raths. Außerdem werden noch fünf, der Volksversammlung verantwortliche Strategen erwähnt, die aus dem Kriege zurückgekehrt die Stadt nicht eher betreten durften, bis sie eine Prüfung ihrer Amtsthätigkeit be= standen hatten. 332) llebrigens bestand in Argos ein Volksgericht 338) und der Ostracismus, 334) mit welcher hochdemokra= tischen Einrichtung freilich eine andere nicht gut in Einklang zu bringen ift, nämlich die Unterhaltung von tausend aus den Söhnen der reichsten Bürger ausgewählten Kriegern, 335) die dem Staate zu Vorfechtern dienen sollten. Haben wir endlich noch hinzugefügt, daß die Jahre durch den Namen und die Amts= jahre einer ihr Amt auf Lebenszeit führenden Priesterin der Hera bezeichnet wurden, 336) so dürfte so ziemlich Alles erschöpft fein, was wir von den Staatseinrichtungen in Argos wissen. In den übrigen argolischen Städten bestand gleichfalls eine demokratische Regierungsform. So stand z. B. in Epidauros an der Spite der Staatsverwaltung ein Bürgerausschuß von 180 Bersonen, aus dessen Mitte die Mitglieder des Raths gewählt wurden, welche auch Artynen hießen, 337) also eine andere Stel= lung einnahmen, als die neben dem Rathe stehenden Artynen in Argos. — Auch Korinth hatte in der von uns zunächst dar= gestellten Periode der griechischen Staaten eine demokratische Berfassung. 338) Früher hatte allerdings nach Aufhebung des Königthums fünf Menschenalter hindurch eine Oligarchie des dorischen Geschlechts der Bacchiaden geherrscht, die aus ihrer Mitte jährlich einen anderen Prytanen wählten, dessen Gewalt der königlichen gleich kam. 339) Kypselos aber hatte im 6. Jahr= hundert v. Chr. die Oligarchie gestürzt und die Bacchiaden vertrieben, dafür aber für sich selbst eine Thrannis gegründet, 340) die ein paar Generationen hindurch fortbauerte, dann aber der Demokratie Platz machen mußte. 341) Das Volk von Korinth war in acht Phylen 342) und in Phratrien getheilt. 343) Bolksversammlung entschied über die wichtigsten Angelegenheiten, namentlich über Krieg und Frieden, und wählte die Feldherren,314) boch scheint der Rath, hier Gerusia genannt, einen bedeutenden

Einfluß auf sie gehabt zu haben. 345) An die Gerusia richten fremde Gesandte ihre Vorträge und sie richtet über Vergehungen. 346) Als Beamte erscheinen noch Epidemiurgen, die alljährlich als Vorfteher in die Colonien gesendet wurden und mit den Phylarchen anderer Staaten verglichen werden, 347) und fünf Strategen, 348) die der Volksversammlung verantwortlich waren und bei der Rückkehr aus einem Feldzuge, ehe fie in die Stadt einziehen durften, an einem Orte außerhalb derfelben, dem Charadron, eine Prüfung ihrer Amtsführung bestehen mußten. 349) — Von dem benachbarten Sichon, wo auch das Volk in Phylen getheilt war, 350) wissen wir nur, daß es unter fortwährenden Unruhen und Erschütterungen aus einer Tyrannis in die andere verfiel, daß jedoch auch in dieser Berwirrung der demokratische Grundzug der Verfassung sichtbar blieb, 351) welche der achäischen nachgebildet war. 352 - Auch in Achaja bestand nämlich seit Abschaffung des Königthums eine demokratische Verfassung, 353) und nirgende war mehr Gleichheit, Freiheit und reine Demokratie zu finden, als bei den Achäern. Auch bei ihnen stand die Entscheidung über die wichtigsten, nament= lich auswärtigen Angelegenheiten der Volksversammlung zu: 354) sonst aber ist uns über ihre Staatsverwaltung nichts Genaueres bekannt. (Von dem späteren Achäischen Bunde, seiner Berfassung und seinen Beamten wird im nächsten Kapitel gehandelt werden. . -- In Elis herrschte früher, jedoch wohl nur in Bezug auf die Verwaltung, Oligarchie. Un der Spite derselben ftand nämlich ein Rath von neunzig auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern, 2005) deren Wahl jedoch durch das Bolk erfolgt zu sein scheint, 356) so daß also doch die höchste Gewalt eigentlich in den Händen des Volkes lag. Später bestand Demokratie, jedoch in stetem Mampse mit der Oligarchie, 357) in welchem aber das Bolt gewöhnlich den Sieg davon trug. Die Bevölkerung war in Phylen und Demen getheilt, und auch hier mussen erstere eine geographische Bedeutung gehabt haben, da Olymp. 104. oder 363 v. Chr. bei Verkleinerung des Gebietes von Glis ihre Bahl von zwölf auf acht herabgesett wurde. 358) Als Behörden erscheinen Demiurgen (wohl Bürgervorsteher oder Viertelsmeister), Thesmophylakes oder Gesetzwächter und das Collegium der Sechshundert. 359) Als eine Eigenheit der Berfassung wird erwähnt, daß den auf dem Lande wohnenden Eleern

an Ort und Stelle Recht gesprochen wurde. 360) — In Messenien kann während der von uns zunächst in's Auge gefaßten Periode von einer eigenen Verfassung nicht die Rede sein, da es damals blos eine lacedamonische Provinz bildete. Vor den messenischen Ariegen aber hatte es eine der spartanischen ähnliche Verfassung mit einer Doppelherrschaft von zwei Königen, 361) und nach Wiederherstellung des messenischen Staates durch Epaminondas im Jahre 369 v. Chr. 362) führte dieser eine demokratische Verfaffung ein, 363) die später wieder einer Tyrannis 364) und zulett bis zur Unterwerfung unter römische Herrschaft einer oligardischen Verfassung weichen mußte. 865) Zur Zeit der Demo= kratie scheint die Volksversammlung nur die Beschlüsse des Raths bestätigt oder eigene Beschlüsse erst nach Vernehmung mit dem Rathe gefaßt zu haben. 866) Als höhere Staatsbeamte werden Ephoren, 367) Demarchen oder Volksvorsteher 368) und Timuchen 369) genannt. — In Arkadien haben wir es namentlich mit der Verfaffung von Mantinea zu thun, dessen Staatsform und Gesetze au den vorzüglichsten in Griechenland gezählt werden. 370) war demokratisch. 371) Die Volksversammlung entschied über Staatsangelegenheiten und vor ihr hielten fremde Gesandte ihre Borträge. 372) Die Beamten wurden zwar stets nur von einer Anzahl der Bürger gewählt, jedoch so, daß abwechselnd alle nach der Reihe das Wahlrecht ausübten. 378) Als solche Beamte 374) erscheinen der Rath, Demiurgen, Theoren (ein priester= liches Amt) und Polemarchen. 375) — Gehen wir nun in's eigent= liche Hellas hinüber, so begegnet uns in Megara anfangs eine auf Demagogie und an den reichen Bürgern verübte Gewalt= thätigkeit gegründete Tyrannis, 376) dann eine zügellose Demotratie 377) mit Ausübung des Ostracismus 378) und darauf wieder (zur Zeit des peloponnesischen Krieges) eine Zeit lang oli= garchische Regierungsform. 379) Die Volksversammlung hat wenigstens in Staatsangelegenheiten, auch eine richterliche Gewalt 380) und decretirt Ehrenbezeigungen. 381) Die Behörden 382) waren ein Rath (oder Richtercollegium?) von 300 Mitgliedern, 383) Prytanen, 384) von denen es ungewiß bleibt, ob sie eine im Rathe wechselnde Prytanie bildeten, wie zu Athen, und fünf Strategen. 385) — In Theben finden wir gleichfalls demokratische Berfassung, obgleich zeitweilig von Oligarchie unterbrochen, 386) was jedoch wohl nur von einem bedeutenden Ginflusse der den Bellas. 2. Banb.

Staat verwaltenden Behörden zu verstehen ift, während die höchste Gewalt doch immer dem Volke verblieb, welches auch zur Zeit des peloponnesischen Krieges, wo Oligarchie geherrscht haben foll, über Krieg und Frieden, über Bündniffe, Erbauung von Schiffen, kurz über die höchsten Angelegenheiten entschied, 387) Feldherren ernannte 388) und absetzte, 389) die Verhandlungen mit fremden Gesandten führte, 390) selbst Gesandte abschickte und Chrenbezeigungen verlieh. 391) Seine Versammlungen 392) scheinen regelmäßig zu bestimmten Zeiten stattgefunden zu haben und sehr oft gehalten worden zu sein. 393) Was die Beamten betrifft, so wurden sie durch Abstimmung mittelft Bohnen ernannt, 394) und Niemand wurde (wenigstens in früherer Zeit) für geeignet befunden ein Amt zu bekleiden, der nicht nachweisen konnte, seit zehn Jahren kein bürgerliches Gewerbe, namentlich teine Handelsgeschäfte getrieben zu haben, 395) allerdings ein ber Demokratie wenig entsprechender, aristokratisch-oligarchischer Zug. Es erscheinen aber als Beamte 396) der Rath, ein Archon, 397) Polemarchen, die aber auch an der inneren Staatsverwaltung und den Gerichten Theil nahmen \*98) und einen eigenen Grammateus ober Schreiber hatten, 399) vier Hipparchen 400) und ein Demarch. 401) Doch waren wohl auch die alljährlich gewählten eilf Vorsteher des böotischen Städtebundes 402) oder die Bootarchen zugleich Beamte einzelner Städte, namentlich Thebens. der Verfassung der übrigen Staaten des nördlichen Griechenlands ist und fast gar nichts bekannt, von der Verfassung des Aetolischen Bundes aber wird im folgenden Kapitel gehandelt werden. Dagegen haben wir hier noch die Berfassung und Berwaltung der größten Insel Griechenlands kennen zu lernen, worüber uns genauere Nachrichten erhalten find. Die Ginrichtungen in Kreta glichen in vielen Beziehungen ben spartanischen, worüber man sich nicht wundern kann, da ja Kreta von dorischen Colonisten bevölkert war, die sich zu Herren der Insel gemacht hatten, und da auch Lykurg seine Verfassung der kretensischen nachgebildet haben soll. 403) Auch hier erhielten die Kinder eine gleiche und öffentliche Erziehung und auch hier fanden gemein= schaftliche Mahlzeiten der Männer statt, deren Kosten aus Staatsmitteln bestritten wurden. 404) Ebenso finden wir auch hier neben den Bürgern Periöken 405) (wahrscheinlich die Rachkommen der alten Einwohner vor dem Eindringen der Dorier)

und den spartanischen Heloten entsprechende Leibeigene, die auf den Privatländereien der freien Bürger Frohndienste leisteten. 406) Die Verfassung war, wie dort, eine aus Oligarchie und Demo= tratie gemischte. Alle Beschlüsse über Staatsangelegenheiten wurden vom Rathe und den Kosmen (f. unten) gefaßt und von der Volksversammlung (die in früherer Zeit nur eine sehr unter= geordnete Stellung eingenommen hatte) 407) entweder genehmigt oder verworfen. 408) Mit letzterer verhandelten auch fremde Ge= sandte. 409) Unter den Beamten fand ein jährlicher Wechsel statt, 410) ob sie aber durch Wahl oder durch's Loos ernannt wurden, ift ungewiß. 411) An der Spite der Staatsverwaltung standen zehn Kosmen, 412) die mit den spartanischen Ephoren verglichen werden, 413) und aus gewesenen Kosmen wurde der Rath der Alten oder Geronten zusammengesett. 114) Die Kos= men, die demnach nicht lebenslängliche Beamte waren, ohne Rückficht auf Würdigkeit aus gewissen Familien 415) wahrscheinlich auf ein Jahr 416) gewählt wurden und in den wichtigsten Sachen die Geronten zu Rathe zogen, 417) hatten den Ober= befehl im Ariege 418) und die Leitung der auswärtigen An= gelegenheiten lag in ihrer Hand. 419) Sie setzten das Staats= fiegel unter die Verträge des Staats mit fremden Staaten, 420) beforgten die Veröffentlichung und jährliche Verlesung derfelben, 421) schritten ein bei ihrer Verletzung, 422) und forgten für den Unterhalt der fremden Gesandten; 423) auch hatten sie einen richterlichen Wirkungskreis; 424) doch waren sie dem Volke verantwortlich und konnten von ihm abgesetzt und bestraft wer= den. 425) Auch wurde mit ihren Namen das Jahr bezeichnet. 426) Der Rath oder die Gerusia bestand aus eben so vielen Mitgliedern, als der zu Sparta, 427) also aus achtundzwanzig oder, wenn die spartanischen Könige mit eingerechnet werden, aus dreißig, die auf Lebenszeit im Amte blieben 428) und dasselbe (zu welchem also wohl auch eine Gerichtsbarkeit gehörte) nicht nach geschriebenen Gesetzen, sondern nach Gutdünken verwalteten, dennoch aber keiner Verantwortung unterworfen waren, 429) so daß also ihre Befugniß eine fast unbeschränkte gewesen zu sein Außer diesen Beamten werden auch noch Ritter (Hip= peis; als Behörde genannt, 130) von denen wir aber weiter nichts wiffen, als daß sie auch wirklich Pferde hielten und beritten waren.

## Unmerkungen zum 17. Kapitel.

- 1) Sparta's Könige waren die Nachkommen von zwei Zwillingsbrüdern, Eurysthenes und Prokles, Söhnen des Aristodemus, dem bei der Theilung des Peloponnes unter die Herakliden Sparta zugesallen war. Die Legitimität der beiden Königshäuser beruhte auf dem Ansehen, welches sie als Herakliden genossen; sie wurden gewissermaßen selbst als Heroen betrachtet, wie namentlich ihre seierliche Bestattung zeigt (Xen. Resp. Lac. 13, 9. Hell. III, 3, 1. Herod. VI. 58. Heracl. Pol. c. 2.); daher auch die große Sorgsalt die Reinheit des den Thron inne habenden Heraklidengeschlechts zu bewahren. (Herod. V. 40 s. Plat. Alcib. I. p. 121. b. Ken. Ages. 11.)
  - 2) Xen. Rep. Lac. 15, 7. Plat. Legg. III. p. 684. a.
- 3) Herod. V, 42. VI, 52. VII, 3. Pauf. III, 3, 8. Xen. Hell. III, 3, 2. Plut. Lyc. 2. Ages. 1. Thuc. I, 107.
  - 4) Herod. VIII, 131. Corn. Nep. Ages. 1.
  - 5) Xen. Hell. III, 3, 3. Plut. Ages. 3.
- 6) Dion. Hal. II, 14. Corn. Rep. Ages. 1. vgl. Xen. Ages. 1, 4.
  - 7) Herod. VI, 57. Pollux III, 33.
- 8) Thuc. I, 20. Der aber, wenn er mit seinem Tadel den Herodot a. a. D. meint, denselben mißverstanden hat, da dieser nur sagt, daß die beiden Geronten, welche die Könige in deren Abwesens heit vertreten, neben ihrer eigenen Stimme auch die Stimmen der von ihnen vertretenen beiden Könige abgeben. Ugl. auch Plat. Legg. III. p. 692. a.
- ") Weshalb Aristot. Pol. II, 6, 22. u. III, 10, 1. das spartan. Königthum eine erbliche Feldherrenwürde nennt.
  - 10) Aristot. Pol. III. 9, 2. Herod. VI. 56. Thuc. VIII, 5.
- 11) Xen. Rep. Lac. 13, 10. Hell. II, 2, 12. 4, 38. V. 3, 44.

12) Bgl. Herob. VI, 85.

वक्कप्राराष्ट्रक द्वारा । १००० व

13) Herod. VI, 56. Aristot. Pol. III, 9, 2. Xen. Rep. Lac.

15, 2. Corp. Inscr. Gr. I. p. 658.

14) Herod. VI, 57. Xen. Rep. Lac. 15, 2. 5. Hell. III, 3, 4. Cic. Div. I, 43. Diese Phthier gehörten zur nächsten Umsgebung der Könige, waren ihre Tischgenossen, und wurden auf Staatstosten gespeist.

15) Diese πρόξενοι waren Bürger, die man der Ehre würdig hielt die Gesandten auswürdiger Fürsten und Staaten und die zu den Festspielen kommenden Fremden bei sich auszunehmen, zu be-

wirthen und erstere in den Volksversammlungen vorzustellen.

16) Xen. Ages. 8. Hell. V, 3, 20. Rep. Lac. 15.

17) Ueber alle diese Vorrechte vgl. Herod. u. Xen. a. a. O.

18) Herod. IX, 81. Polyb. II, 62.

19) Herod. VI, 57.

20) herod. ibid.

21) Vgl. Aristot. Pol. V. 9, 1. 8, 5. u. Xen. Ages. 1, 4.

22) Plut. Lyc. 8. Polyb. VI, 45.

- 28) D. h. nach der Eroberung Meffeniens; denn daß schon zu Enturg's Zeiten die Bahl der Loofe fo bedeutend gewesen sei, ist bochft unwahrscheinlich und wurde schon von den Alten felbst bezweifelt. Denn nach Plutarch a. a. C. sagten Einige, daß Lykurg für die Spartiaten nur 6000 Loofe gemacht und Polydor (unter welchem überhaupt die spartanische Versassung mancherlei Modificationen erfuhr) 3000 hinzugefügt habe, Andere dagegen, daß die eine Hälfte der 9000 Loofe vom Lyfurg, die andere aber vom Polydor herrühre. Nach derselben Stelle des Plutarch war jedes einzelne Loos jo groß, daß es für den Mann 70 und für die Frau 12 Me= dimnen (vgl. Band 4. S. 313. Note 62.) abwarf. Dieses Verhaltniß wird nur dadurch erklärlich, daß auch die Söhne eines Bürgers mit auf sein Loos angewiesen waren und mit ihm unter einem Dache wohnten, deshalb aber auch nicht alle eine eigene Familie haben konnten, woher es kam, daß nach Polyb. XII, 6. (Exc. Vat. ed. Mai II. p. 384.) oft 3, 4, 5 Brüder eine gemein= schaftliche Frau hatten, so daß in Sparta nicht nur Güter=, son= dern auch Weibergemeinschaft herrschte.
- 24) Herod. IX, 11. Focr. Panath. §. 179. vgl. auch Pauf. IV. 8. 3.
- 35) Bgl. Band 4. S. 13. Ich füge hier nur noch Einiges zur Ergänzung hinzu. Ihren Namen Eidwerg leiten die Alten von der Stadt Helos her, deren Einwohner, nachdem sich die Dorier bereits in Lakonien sestgeseht hatten, in Folge eines Aufruhrs untersjocht und zu Leibeigenen der Spartiaten gemacht worden wären. Bgl. Hellanicus bei Harpocr. v. eidwereier (fragm. 15. ed. Sturz.) Theopomp. bei Athen. VI, 102. p. 272. a. (fragm. 15. ed. Wichers.) u. Ephorus bei Strab. VIII. p. 365. (fragm. 18. ed. Marx.)

Neuere aber benken vielmehr an &27, sumpfige Riederungen, oder an das Zeitwort  $\xi \lambda \omega = \alpha i \varrho \dot{\epsilon} \omega$ , so daß Heloten Gefangene bebeuten würde, wie auch Apostol. Prov. VII, 62. ben Namen erklärt. Es scheint, daß auf jeden Bürger sieben Helotenfamilien tamen; so viele Heloten begleiteten wenigstens ihren Herrn als Waffentnechte in den Krieg. (Herod. IX, 28.) Eine Freilaffung berselben konnte nur durch den Staat erfolgen und fand zuweilen als Belohnung für ausgezeichnete Kriegsbienste statt (Thuc. IV, 80. V, 34.) Ja nach dem zweiten messenischen Ariege, in welchem Sparta einen großen Verlust an Bürgern erlitten hatte, wurde sogar einmal eine Anzahl Heloten zu Bürgern gemacht (Athen. VI, 101. p. 271. Hespid. s. v. Exervantoi), was sonst nie vorkam. (Dio Chrys. XXXVI. p. 448.) Wenn sie im Rothfalle selbst Kriegsbienste leisten mußten, so waren sie Leichtbewaffnete (Herod. IX, 10. 28. vgl. Thuc. V, 57.), nur höchst selten auch Hopliten ober Schwerbewassnete (Thuc. IV, 80. V, 34. VII, 19. Diod. XII, 67.). Die Abgabe, die sie als Pächter an den Herrn zu leisten hatten, bestand in 82 Medimnen Gerste (vgl. oben Note 23.) und einer verhältnißmäßigen Quantität Del und Wein. (Plut. Lyc. 8. und Inst. Lac. c. 41.)

26) Συσσίτια, nach Plut. Lyc. 12. auch φιδίτια genannt.

27) Vgl. Porphyr. de abstin. IV, 3.

- <sup>28</sup>) Aristot. Pol. II. 6, 21. Plut. Inst. Lac. 8. **Xen.** Rep. Lac. 10, 7.
- 29) Er bestand aus einem Medimnus Gerstengraupen, acht Choen Wein, sünf Minen Käse, sünf halbe Minen Feigen und etwas Geld zum Ankauf von Zukost. (Plut. Lyc. 12. Athen. IV, 15—21. p. 138 ff. Aristot. Pol. II, 7, 1.) Ueber die hier angegebenen Maße und Sewichte vgl. Band 4. S. 312 ff.

<sup>30</sup>) Vgl. Plut. Lyc. 9.

31) Bgl. Herod. VI, 61. VII. 134.

32) Xen. Rep. Lac. VI, 3. 4. Aristot. Pol. II, 2, 5. Plut.

Inst. Lac. p. 252.

- 33) Γερουσία, auch γεροντία (Xen. Rep. Lac. 10, 3. Nicol. Damasc. p. 156. Orell.) und γερωχία (Aristoph. Lys. 980., wo es wohl γερωνία heißen sollte, wie bei Hespch.). Uebrigens vgl. schon Herod. I, 65.
- <sup>34</sup>) Plut. Lyc. 5. Plat. Legg. III. p. 691. e. u. Epist. VIII. p. 354. b.
- 35) Dion. Hal. II, 14. vgl. Jocr. Panath. §. 154. u. De mosth. in Leptin. §. 107. p. 489. Aristot. Pol. a. a. O.

36) Herod. VI, 57. Plut. Lyc. 5. Pauf. III, 5, 3.

- 37) Die Art, wie sie gewählt wurden, beschreibt Plut. Lyc. 26.
- 38) Arstot. Pol. II, 6, 17. Polyb. VI, 45, 5. Plut. Ages. 4.
- <sup>39</sup>) Plut. Lyc. 26. Focr. Panath. §. 154. vgl. Ariftot. Pol. II, 6, 17. 18. u. Cic. de Sen. c. 6.

- 40) Ariftot. Pol. II, 6, 17. 7, 6.
- 41) Plut. Lyc. 6. Agis 8. 9. 11.
- 42) Aristot. Pol. III, 1, 7. Xen. Rep. Lac. 10, 2. Plut. Lyc. 26.
- 48) Plut. Lyc. 26. vgl. Aeschin. in Tim. §. 180. u. Gellius XVIII, 3, 5.
- 44) Bgl. Plut. Lyc. 5. a. E. Ueber das Buleuterion vgl. Pauf. III, 11, 2.
- 45) Herod. I, 65. Xen. Rep. Lac. 8, 3. Satyrus bei Diog. Lacrt. I, 68.
- 46) Plat. Legg. III. p. 692. Ariftot. Pol. V, 9, 1. Plut. Lyc. 7. 27. Cleom. 10. Cic. de Leg. III, 77. de Rep. II, 83.
- 47) Xen. Ages. 1, 36. Polyb. IV, 22. V, 7. Plut. Cleom. 8. Pauf. III, 11, 2. Nur irrthümlich wird im Etym. M. p. 403, 55. u. Bekkeri Anecd. p. 257, 28. ihre Zahl zu neun, u. in Timäus Lex. p. 128. zu zehn bestimmt.
- 48) Aristot. Pol. II, 3, 10. 6, 14 st. IV, 7, 4. vgl. Plat. Legg. III. p. 692. b. Wie aber die Wahl ersolgte, bleibt dunkel, da sie nach Aristot. Pol. IV, 7, 5. nicht vom Volke selbst geschah.
  - 49) Thuc. V, 36.
  - 50) Pauf. III, 11, 2.
  - 51) Plut. Cleom. 8. Aelian. V. Hist. II, 15.
  - <sup>52</sup>) Aristot. Pol. III, 1, 7.
- 53) Bgl. Aristot. Pol. II, 6, 16. Daher konnte Plut. de monarch. 5. die spätere spartanische Versassung mit vollem Rechte eine aristotratisch-oligarchische nennen.
- <sup>54</sup>) Aristot. Pol. II, 6, 18. Xen. Rep. Lac. 8, 4. Hellen. V. 4, 21. Plut. Apophth. Lac. p. 221. f. Liban. de servit. p. 86. Jocr. Panath. §. 181.
- 55) Herod. VI, 82. Thuc. I, 131. Xen. Ages. 1, 30. Plut. Agis 4. Cleom. 10. Ages. 2. 5. Praec. pol. c. 21. Corn. Nep. Paus. 2 ff.
- <sup>56</sup>) Pauf. III, 5, 3. Plut. Agis 19. vgl. Xen. Hell. III, 5, 25. u. Herod. VI, 85.
- <sup>57</sup>) Herod. III, 148. Xen. Rep. Lac. 4, 3, 6. Plut. Agis 10. Lys. 19. Cleom. 9. Schol. zu Thuc. I, 84.
  - <sup>58</sup>) Plut. Agis 9. Thuc. I, 87. vgl. Xen. Hell. III, 3, 8.
  - <sup>59</sup>) Herod. IX, 7. Xen. Hell. II, 2, 17. III. 1, 1.
  - 60) Thuc. VI, 88.
  - 61) Xen. Hell. II, 2, 19. Thuc. V, 36.
  - 62) Thuc. V, 19. 24.
- 63) Herod. IX, 76. Xen. Rep. Lac. 13, 5. Hell. II, 4, 35 f. Früher hatten sie den König durch mehrere ihm beigeordnete Rathegeber beschränkt. (Thuc. II, 85. III, 69. V, 63. Diod. XII, 78. Plut. Apophth. Lac. p. 222.)
  - 64) Bgl. Herob. a. a. O.

- 65) Herod. IX. 9. 10. 76. Xen. Hell. II, 4, 29. III, 2, 25. IV, 2, 9. V, 4, 14. Thuc. VIII. 12.
  - 66) Xen. Rep. Lac. 11, 2. Hell. VI, 4, 17.
  - 67) Xen. Hell. IV. 2, 9.
  - 68) Xen. Hell. III, 1, 8. 2, 6. vgl. Aelian. V. Hist. II, 5.
- 69) Thuc. I, 131. Plut. Lys. 19. Dergleichen Befehle erfolgten mittelst der spartanischen Stytale, von der Plut. hier eine genaue Beschreibung giebt. (Bgl. auch Athen. X, 74. p. 451. d. Gellius XVII. 9. u. Schol. zu Pind. Ol. VI, 156.) Die Sache war folgende: Die Ephoren ließen zwei runde Stäbe von gang gleicher Länge und Dide machen, so daß fie an den Enden genau zusammen paßten, und gaben den einen dem abzusenden Gelbberen mit, während fie den anderen selbst behielten. Galt es nun ihm einen geheimen Befehl zu geben, so wanden fie einen schmalen und langen Papierstreifen so um ihren Stab, daß nicht der geringste Zwischenraum blieb, und schrieben nun ben Befehl ber Lange nach darauf, wickelten dann den Streifen wieder ab und sendeten ihn dem Feldherrn. Diefer aber konnte das Schreiben, das fo gang auseinander gerissen und ohne allen Zusammenhang war, nur dann lesen, wenn er es um seinen Stab wickelte, wodurch die Buchstaben wieder in die gehörige Ordnung tamen und ber Zusammenhang erfictlich wurde.
  - 70) Xen. Hell. V. 4, 24.
  - <sup>71</sup>) Xen. Hell. III. 4, 2. IV. 8, 32. Thuc. IV, 86. 88.
- 72) "Egogog) έπώνυμος: Pauf. III, 11, 2. (Doch war nach Inschr. der έπώνυμος vielmehr der Erste der vom Kleomenes statt der Gerusia eingesetzten (Pauf. II. 9, 1.) sechs πατρονόμοι. Vgl. Böch zum Corp. Inscr. Gr. I. p. 604 sf.)
  - 73) Xen. Rep. Lac. 15, 6. u. Apophth. Lac. p. 217. c.
  - <sup>74</sup>) Plut. Agis 12.
  - 75 Hardoróuog: Xen. Rep. Lac. 2, 10. Plut. Lyc. 17.
- Te) Βίδεοι: Pauf. III, 11, 2. (der sie minder richtig Bedicion nennt) Eustath. p. 1453. Corp. Inscr. Gr. I. 88. p. 609. Der κοέσβυς βιδέων, der im Corp. Inscr. n. 1364. als sechster erscheint, vertrat vielleicht später den καιδονόμος.
  - 77) Αρμόσυνοι: Βείητ. h. v. I. p. 541.
  - 78) Euriékwooi: Hesph. h. v. I. p. 1199.
- 79) Νομοσύλαχες: Xen. Oecon. 9, 14. Pauf. III, 11, 2. Pollug VIII, 94. Suid. h. v. vgl. Cic. Legg. III, 20. u. Colum. XII. 3, 10.
  - 80) Έκκλησία: Bgl. die folgenden Stellen.
- 81) Und zwar zwischen der Brücke Babyka und dem Flüßchen Knakion. Vgl. Plut. Lyc. 6.
  - 82) Plut. Lyc. 25. Liban. Decl. XXIV.
  - 83) Vgl. die Retra oder das Gesetz Lykurgs bei Plut. Lyc. 6.
  - 54) Plutarch ibid.

- 85) Vgl. Aeschin. in Timarch. §. 180. u. Plut. Praec. polit. c. 4.
  - 86) Thuc. I, 87. Plut. Lyc. 26.
- 87) Was es mit der gewiß erst später eingesührten, blos von Xenophon Hell. III, 3, 8. erwähnten kleinen Volksversammlung (μικρά εκκλησία) sür eine Bewandtniß hatte, wissen wir nicht.
- 88) Schon Theseus soll die ganze Bürgerschaft Athens in drei **Rlassen oder** Stände getheilt haben, die Ευπατρίδας (die Patricier, den Adel), die Γεωμόρους (die Ackerbauer) und die Ιημιουργούς (die Handwerker und Gewerbtreibenden. Plut. Thes. 25.) Dion. Hal. II, 8. nimmt jedoch nur zwei Stände an, εύπατρίδας und άγροίχους, wie zu Rom Patricier und Plebejer. In diesen drei Ständen, mit streng aristotratischer Kangabstusung (Diod. I, 28. Etym. M. p. 395, 50.), liegen die Keime der ganzen späteren Ent-wicklung des athenischen Staatslebens.
- 89) Weshalb die Archonten auch zuweilen noch βασιλείς heißen. (Pauf. I, 3, 2. Plat. Menex. p. 238. c.)
  - 90) **Bgl. Dion.** Hal. I, 71.
  - 91) Bgl. Heracl. Pol. 1.
  - 92) Vgl. Syncell. p. 169.
- <sup>93</sup>) Pauf. IV, 15, 1. Der Erste von ihnen, mit dessen Namen das bürgerliche Jahr bezeichnet wurde, hieß vorzugsweise δ άρχων, der zweite βασιλεύς, der dritte πολέμαρχος und die sechs übrigen Θεσμοθέται, welcher Name zuweilen auch dem ganzen Archontenscollegium beigelegt wurde.
  - <sup>94</sup>) Aristot. Pol. III, 1, 9.
  - 95) Pollux III, 21.
- 96) So schon in srüherer Zeit (Xen. Mem. III, 5, 12. Thuc. I, 2. Aristid. Panath. p. 173. Dind.) und später sehr häusig (Andece de reditu §. 23. Demosth. in Aristocr. §. 199 ff. p. 686 f.) Dieser Act hieß πολιτογραφία (Diod. XI, 86.).
  - 97) Demosth. in Neaer. §. 89. p. 1375.
  - 98) Δημοποίητοι: Demosth. in Neaer. §. 2. p. 1345.
  - (19) Demosth. in Neaer. §. 92. p. 1376. u. §. 104. p. 1380.
  - 100) Plut. Solon. 18. Aristot. Pol. II, 9, 4.
  - <sup>101</sup>) Vgl. Dion. Hal. II, 26.
- 102) Lycurg. in Leocr. §. 76. vgl. Aeschin. in Timarch. §. 18. u. Bekkeri Anecd. p. 272. Das Gemeindebuch hieß λεξιαρχικόν γραμματείον.
- 105) Polluz XIII, 105. Demosth. de fals. leg. §. 303. p. 438. Philostr. Vit. Apoll. IV, 21.
  - 104) Harpocr. p. 241.
- 105) Vgl. über sie Xen. de vectig. 4. 44. Demosth. de cor. §. 38. p. 238.
  - 106) Pollug a. a. D. vgl. Schol. zu Aeschin. in Timarch. §. 18.

u. zu Demosth. de fals. leg. §. 167. p. 393. Diese Grenzwächter

hießen περίπολοι.

107) Xen. Mem. III, 6, 1. Aeschin. in Tim. §. 54. Demosth. de cor. §. 174. p. 286. §. 179. p. 288. u. in Androt. §. 30.

p. 602.

108) 'Hhlaia: Harpocr. p. 138. Etym. M. p. 426, 6. Phot. Lex. p. 202, 10. Bekkeri Anecd. p. 310. vgl. Aristoph. Equ. 897. u. Vesp. 772. mit den Schol. Ueber die Etymologie des Namens vgl. Steph. Byz. v. 'Hhlaia und Schol. zu Eurip. Orest. 859. Uebrigens vgl. unten Kap. 19.

109) Demosth. in Timocr. §. 151. p. 747. Polluz VIII, 122.

110) Pollux a. a. D. Den Eid selbst siehe bei Demosth. a. a. D.

u. in Aristocr. p. 98. Bekkeri Anecd. p. 235.

113) Γελέοντες, Όπληται oder Όπλητες, Αίγικοφεῖς und Αγράδεις oder Έργάδεις. Vgl. Herod. V, 66. Plut. Solon 23. Pollux VIII, 109. Eurip. Ion 1596 ff. Steph. By. s. v. Αίγικόρεως, auch Strab. VIII. p. 588., welcher die 4 Phylen γεωργούς, δημιουργούς, ίεροποιούς und φύλακας nennt, weshalb Manche fälschlich auch an eine Priesterkaste gedacht und statt Γελέοντες vielmehr Τελέοντες (Weihepriester) conjicirt haben. Eine eigene Priesterkaste in Griechenland aber hat es gewiß nie gegeben.

<sup>113</sup>) Bgl. oben Note 88.

114) Neber die Zeit des Entstehens der Naukrarien waren schon die Alten selbst in Ungewißheit und der Schol. zu Aristoph. Nud. 37. schreibt daher: elte ind Solwrog narastaveres elte nai regótegor. Berücksichtigt man die Nachricht bei Pollux VIII, 108., daß jede Naukrarie dem Staate ein Schiff und zwei Reiter zu stellen habe, so schienen sie sreilich erst in die Blüthezeit des attischen Seewesens und der Macht Athens überhaupt zu sallen; gleichwohl aber darf auch aus den ngerärieg two rarngägeur dei Herod. V. 71. geschlossen werden, daß sie schon vor Solon bestanden. Neuere leiten daher den Namen gar nicht von rarg (das Schiff), über welche Ethmologie allerdings schon Pollux a. a. D. zweiselhaft ist, sondern von raier (wohnen) ab und denken an eine geographische Eintheilung.

115) Τριττύες und ναυπραρίαι: Phot. Lex. p. 288. Pors.

u. Harpocr. p. 287.

Plat. Phileb. p. 30. d. Hiernach erhalten wir also 10,800 Fas milien, auf die sich wohl wenigstens 20,000 erwachsene Bürger rechnen lassen. (Bgl. auch Demosth. in Aristog. I. §. 51. p. 785. u. Schol. zu Pind. Ol. IX. 68.)

117) Weshalb die geátoges und zerrstal auch dexewrez heißen. (Pollux III, 52. Phot. p. 344. Pors. oder Suidas III.

p. 708.)

- 118) Polluz III, 42.
- 119) Bgl. Demosth. in Eubulid. §. 23. p. 1305.
- 120) Häuß de Pyrrhi her. §. 73—76.
- 121) Jaus de Ciron. her. §. 19. Demosth. in Eubulid. §. 54. p. 1315.
- 1929) Demosth. in Macart. §. 14. p. 1054. Uebrigens vgl. über diese seierliche Handlung das oben S. 81 f. über das Fest der Apaturien Mitgetheilte, an welchem sie vorgenommen wurde.
  - 128) Häus de Apollod. her. §. 15. u. de Aristarch. her. §. 8.
  - 124) Häus de Astyphil. her. §. 8.
  - 125) Τέλη oder τιμήματα. Bgl. die Citate der folgenden Rote.
- 136) Plut. Solon 18. Comp. Aristid. et Cat. I. Polluz VIII, 130. Πεντακοσιομέδιμνοι (Fünshundertscheffler) hießen sie nach dem Ertrage ihres Grundbesitzes, ίππεῖς (Reiter), weil sie verpflichtet waren ein Pserd zu halten und aus ihnen in der Regel die Reiterei des Heeres genommen wurde, ζευγῖται als Besitzer eines Gespannes (ζεῦγος) zur Bestellung der Felder, und Θῆτες als Lohnarbeiter.
- 127) Ueber diese Maße vgl. Band 4. S. 312 j. Böckh Staatshaush. I. S. 647 ff. berechnet dieses Steuercapital im Verhältniß zu dem Werthe der Producte zu Solon's Zeit bei der ersten Klasse auf ein Talent, bei der zweiten auf 3000 und bei der dritten auf 1000 Drachmen, d. h. 4715, 2340 und 780 Mark unsers Geldes. Vgl. Band 4. S. 309.
  - <sup>128</sup>) Polluz VIII, 130.
  - 129) Aristot. Pol. II, 9, 4. Vgl. Plut. Solon 18.
- 180) Aristoph. bei Harpocr. s. v. Hyrez. Dagegen dienten die drei höheren Klassen nur ausnahmsweise als Seesolbaten. (Bgl. Thuc. VIII, 24. mit III, 16.)
- 181) Ein zu einem Staatsamte tüchtig Besundener durste es nur durch eine eidliche Versicherung der Untüchtigkeit ablehnen. (Demosth. de fals. leg. §. 124. p. 379. u. in Timoth. §. 66 s. p. 1204.)
  - 182) Herod. V, 66-69. Aristot. Pol. VI, 2, 11.
- 138)  $\Delta \tilde{\eta} \mu o \iota = \varkappa \tilde{\omega} \mu \alpha \iota$ : Aristot. Pol. IV, 3. Die Angabe des Hocr. Areop. §. 46., daß die Stadt in  $\varkappa \omega \mu \alpha \varsigma$ , das Land aber in  $\delta \tilde{\eta} \mu o \nu \varsigma$  getheilt gewesen sei, kann, wenn sie überhaupt richtig ist, nur von späteren Zeiten gelten.
- Dom. Il. II, 551. p. 284. Damit steht sreilich Herod. V, 69. in auffallendem Widerspruche, welcher sagt, daß Klisthenes jede Phyle in zehn Demen getheilt habe, weshalb man entweder die Worte andern und die Zahl zehn auf die Phylen, nicht auf die Demen beziehen, oder eine spätere Vermehrung der Demen annehmen muß, von der jedoch nirgends die Rede ist.
  - 185) Bgl. Demosth. in Leoch. §. 9. p. 1083. §. 18. p. 1086.

§. 35. p. 1094. Plut. Them. 1. 22. Arist. 1. Alcib. 22. Aefchin. in Tim. §. 97. 101. p. 118. 121. Diog. Laert. III, 41.

136) Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 101.

- 137) Thuc. II, 16. Demosth. in Eubul. §. 46. p. 1313. §. 62. p. 1318. Paus. I, 26, 7. Schol. zu Aristoph. Nub. 1458. Corp. Inscr. n. 82. 101.
- 138) Die sie verpachteten und beren Ertrag sie zur Bestreitung ihrer Communalbedürsnisse, namentlich die Erhaltung ihrer Local-culte verwendeten. Demosth. in Eubul. §. 63. p. 1318. Corp. Inscr. n. 82. 93. 102. 103.
- 189) Außer dem Demarchen noch Schatzmeister (Corp. Inscr. n. 88. 89. 93. 100. 102.), Controleure (Ev devou: Corp. Inscr. n. 70. 88.) und Schreiber (Corp. Inscr. n. 100. vgl. Jäus de Apollher. §. 28. u. Demosth. in Leoch. §. 39. p. 1092.
- 140) Demosth. in Leoch. §. 36. p. 1091. Harpocr. s. v. δήμαρχοι p. 78. Bekkeri Anecd. p. 327.

141) Vgl. Aeschin in Ctesiph. §. 41 ff. Corp. Inscr. n. 93.

100—103. 214.

- 142) Suid. v. δήμαρχος I. p. 598. Harpocr. a. a. D. Auf die Demarchen waren seit Klisthenes die früher den Raukraren obeliegenden Geschäfte übergegangen.
  - <sup>143</sup>) Harpocr. a. a. O.

144) Harpocr. ibid. Bekkeri Anecd. p. 827.

145) Photius. s. v. reungelgol, Corp. Inscr. n. 93.

146) Pollur VIII, 108. Demosth. in Eubul. §. 63. p. 1318. Heinch. s. v. ναύχραροι. Corp. Inscr. n. 101.

<sup>147</sup>) Corp. Inscr. ibid.

148) 3. B. bei Leichenbestattungen (Demosth. in Macart. §. 57 f. p. 1069.), bei Auspjändungen (Harpocr. v. δήμαρχος, Bekkeri Anecd. p. 242.) u. s. w. Ugl. Schol. zu Aristoph. Nub. 37. u. Hespich. I. p. 927.

149) Sie betrug im Jahre 309 v. Chr. 10,000 erwachsene Männer (Athen. VI. 103. p. 272. c.), woraus sich auf die übrige

Zahl leicht schließen läßt.

150) Vgl. Demosth. pro Phorm. §. 6. p. 946.

151) Harpocr. s. v. προστάτης, Etym. M. p. 124, 50. **Bgl.** auch Lycurg. in Leocr. §. 21. Lyfias in Philon. §. 9. u. Ariftot. Pol. III, 1, 3.

152) D. h. etwa 9 Mark 40 Pf. unseres Geldes.

153 Metoixion: Demosth. in Aristog. I. §. 57. p. 787. auch Serizor: Demosth. in Eubul. §. 34. p. 1309. Beim Schol. zu Plat. Legg. VIII. p. 850., der zehn und zwölf Trachmen verbindet, ist ersteres wohl nur Schreibsehler.

154) Vgl. Pollux III, 56. mit Harpocr. p. 43. u. 84. u. Suid. I. p. 295.

<sup>155</sup>) Pollur a. a. C.

156) Demosth. in Aristog. a. a. D.

157) Polluz III, 56. Hespich. II. p. 76. Harpocr. u. Photius s. v. isoteleig. Bgl. Demosth in Phorm. §. 18. p. 912. u. c. Lacrit. §. 14. p. 927.

158) Bgl. Band 4. S. 7 ff.

159) Bgl. Demosth. Phil. III. §. 3. p. 111.

160) Bgl. Xen. Rep. Ath. I, 10.

<sup>161</sup>) Aeschin. in Timarch. §. 42. 43. Demosth. in Mid. §. 48. p. 530. Athen. VI, 92. p. 266. f.

162) Polluz VII, 17.

**त्राक्षक्रम्य** १००० च

163) Plut. Thes. 36. Pollur VII, 13. Etym. M. s. v. Oyoeiov. Bgl. auch Diod. Sic. IV, 62.

164) Bal. Band 4. S. 12.

165) Vgl. Plut. Solon 18. Jock. Areop. §. 16. u. Aristot.

Pol. II, 9, 2.

ine gehalten wurde, hieß dieselbe κυρία εκκλησία, später aber, als noch drei andere hinzugesügt worden waren, scheint dieser Name auf alle vier ausgedehnt worden zu sein; gewiß aber verblieb er der ersten der vier Monatsversammlungen. (Vgl. überhaupt Pollur VIII, 95. Schol. zu Aristoph. Acharn. 19. Photius, Hespich. u. Etym. M. s. v. κυρία εκκλησία u. Suid. s. v. έκκλησία.

167) Σύγκλητοι έκκλησίαι (Demosth. de cor. §. 73. p. 249. de fals. leg. §. 122. p. 378.), oder κατάκλητοι έκκλησίαι, κατακλησίαι, wenn auch das Landvolt mit zugezogen wurde (Pollur

VIII, 116.).

- 168) Siehe unten S. 144. Note 225.
- 169) Was schon der vielen Festtage wegen kaum möglich war, an denen keine Volksversammlungen gehalten wurden (vgl. Aeschin. in Ctesiph. §. 67. Demosth. in Timocr. §. 29. p. 709. Aristoph. Thesm. 78.) und die doch gewiß nicht in allen Prytanien auf diesselben Tage sielen.
- 170) Aristoph. Acharn. 20. Thuc. VIII, 97. Schol. zu Plat. Critias p. 112 a. Hespch. II. p. 985. (vgl. Steph. Byz. p. 529. u. Bekkeri Anecd. p. 292.)
- hatte in einzelnen Fällen die Bolksversammlung im Theater stattsgesunden (vgl. Demosth. in Mid. §. 8. p. 517.); später wurden in der Pnyx nur noch die Wahlversammlungen abgehalten. (Pollux VIII, 132. Hespich. s. v.  $IIvv\xi$ .) In außerordentlichen Fällen versammelte sich das Volk auch im peiräischen Theater zu Munychia. (Thuc. VIII, 93. Lysias in Agor. §. 32. Demosth. de fals. leg. §. 60. p. 359. u. §. 125. p. 379.
- 172) Thuc. II, 79. Demosth. de cor. §. 37. p. 238. u. §. 73. p. 249.
  - 173) Demosth. in Aristog. I. §. 9. p. 772. Aeschin. de fals.

leg. §. 60. Schol. zu Demosth. Phil. I. p. 33. Bekkeri Anecd. Gr. p. 296.

174) Polluz VIII, 104. Hespit. II. p. 1412. Phot. Lex.

p. 599.

<sup>175</sup>) Polluz a. a. O.

176) Polluz a. a. O. Schol. zu Aristoph. Acharn. 22. n. Eccl. 378.

177) Schol. zu Aristoph. Acharn. a. a. O.

178) Den εχχλησιαστικός μισθός: Aristoph. Eccl. 381.

<sup>179</sup>) Aristoph. Eccl. 290 ff.

180) D. h. etwa 14 Pjennige. Bgl. Band 4. S. 309.

- <sup>181</sup>) Aristoph. Eccl. 284. 303. 315. 404. u. Schol. zu Arist. Plut. 171. 330.
- 182) Schol. zu Aristoph. Thesm. 278. Vergleicht man damit die römische Sitte bei Dio Cass. XXXVII, 28., so könnte man an das Aushissen einer Flagge benken.

183) Harpocr. s. v. καθάρσιον.

- 184) Aeschin. in Tim. §. 23. Polluz VIII, 104. Suid. s. v. περιστίαρχος.
  - 185) Schol. zu Aristoph. Acharn. 44. u. zu Aeschin. a. a. D.
- 186) Demosth. de fals. leg. §. 70. p. 363. in Aristog. §. 97. p. 653. Aeschin. in Tim. §. 23. Dinarch. in Dem. §. 46. in Aristog. §. 16. und die Parodie desselben bei Aristoph. Thesm. 295 sf.
- 187) Dieß hieß χρηματίζειν: Demosth. in Timocr. §. 21. p. 706. Aeschin. in Tim. §. 23.

188) Bgl. Pollur VIII, 95.

189) Ποοβούλευμα: Plut. Solon 19. Aristoph. Thesm. 372. Demosth. Aristocr. §. 92. p. 651. de fals. leg. §. 31. p. 351. u. §. 185. p. 399. Argum. zu Demosth. in Androt. §. 5. p. 592.

190) Aristoph. Thesm. 373.

- 191) Aeschin. in Timarch. §. 23. Demosth. in Timocr. §. 11. p. 703. Pollur VIII, 94. Harpocr. u. Phot. v. neoxeleovereir.
- 192) Aeschin. a. a. D. in Ctes. §. 4. u. de fals. leg. §. 65. Chuc. VI, 14.

198) Bgl. oben S. 113.

- 194) Aeschin. in Tim. a. a. D. vgl. Demosth. de cor. §. 236. p. 306.
  - 195) Aeschin. de fals. leg. §. 68.

<sup>196</sup>) Plat. Gorg. p. 451. b.

- 197) Aristoph. Eccl. 131. 148. 163. Thesm. 380.
- <sup>198</sup>) D. h. 39 Mark 30 Pfennige. **Vgl. Band 4. S. 308.** Note 6.

199) Aeschin. in Tim. §. 23.

200) Aristoph. Acharn. 54 f. Polluz VIII. 132.

- <sup>201</sup>) Aeschin. in Tim. §. 33. in Ctes. §. 4. Demosth. in Aristog. I. §. 90. p. 797.
  - 302) Xen. Mem. I, 1, 14. Aeschin. de fals. leg. §. 84.
- 203) Plat. Apol. p. 32. a. Demosth. in Timocr. §. 50. p. 716. **Aeschin.** in Ctesiph. §. 3.
  - 204) Δναψηφίζειν: Thuc. VI, 14.
- 205) **Phypol. Bgl. Demosth.** in Timocr. §. 45. p. 715. §. 59. p. 719. in Neaer. §. 89. p. 1375. Andoc. de myst. §. 87.
- 206) Andoc. de myst. §. 87. Demosth. in Timocr. §. 59. p. 719. Dieje Zahl wird also wohl als das Minimum der in der Regel versammelten Bürger anzunehmen sein, wogegen die Berficherung der Oligarchen bei Thuc. VIII, 72., daß nie über 5000 verfammelt gewesen wären, wohl nicht in Betracht kommt. Dieselbe-Bahl von 6000 Stimmen war auch bei dem von Klisthenes eingeführten Ostracismus ober Scherbengericht (όστρακισμός, auch οστραχοφορία: Plut. Alcib. 13.) nöthig, von welchem schicklicher hier, als im folgenden Kapitel gehandelt wird, da er eigentlich nicht aus bem Gesichtspunkte eines gerichtlichen Berfahrens, sondern nur als eine politische Präservativ-Magregel betrachtet werden darf, um einen Bürger, der durch seine Macht der Volksfreiheit gefährlich zu werden drohte, aus dem Staate zu entfernen. Das Verfahren dabei (beschrieben vom Schol. zu Aristoph. Equ. 855. und daraus von Philochorus im Lex. rhet. Dobr. p. 675. der Ausg. des Photius Porson nach Meier's Verbesserungen in Fragm. lex. rhet. p. XXX f.) war folgendes: Jährlich einmal zu Anfang der sechsten Prytanie (Aristot. im Lex. rhet. p. 672.) wurde das Volk zufammenberufen, um über die Frage abzuftimmen, ob der Oftracismus nöthig sei ober nicht. Erfolgte eine bejahende Antwort, so wurde an einem dazu bestimmten Tage ber Marktplat durch Schranken in zehn Abtheilungen abgegrenzt (vgl. Plut. Aristid. 6.) und in diesen, ohne daß eine Anklage und Vertheidigung vorausging (Andoc. in Alcib. &. 3.), vom Volke phylenweise mit Scherben (öoreana) abgestimmt, auf welche Jeder den Namen dessen schrieb, den er verbannt wissen wollte. Nun wurden die Stimmen gezählt und wer die meisten und nicht weniger als 6000 hatte (vgl. auch Pollug VIII, 20. u. Plut. Aristid. 7., dessen Bericht aber etwasabweichend lautet), mußte binnen zehn Tagen auf zehn (vgl. Plat. Gorg. p. 516. d.), später auf fünf Jahre das Land meiden (beim **Schol.** zu Aristoph. Vesp. 1007. ist statt  $\varsigma'$  [sechs] unstreitig  $\epsilon'$ [fünf] zu lesen), ohne daß ihm ein bestimmter Ort des Erils an-gewiesen wurde (was der Schol. zu Aristoph. Vesp. 947. und nach ihm Suid. s. v. όστρακισμός und der Gramm. in Bekkeri Anecd. p. 285. fälschlich behaupten). Dabei aber blieb seine Ehre, sein Haus und sein Vermögen unangetastet (vgl. Plut. Them. 22. Arist. 7. Nic. 14. Diod. XI. 55. 87.), auch konnte er jederzeit durch einen Volksbeschluß wieder zurückberufen werden Plut.

Pericl. 10.). llebrigens traf dieser Ostracismus die berühmtesten Männer Athens, den Klisthenes selbst, den Themistokles, Aristides, Cimon und Andere.

207) Acichin. in Ctesiph. §. 3.

204) Aristoph. Acharn. 171. Eccl. 377. Aeschin. de fals. leg. §. 85.

209) Aristoph. Acharn. 20. Thesm. 376. Eccl. 85. 291. 377.

- <sup>210</sup>) Thuc. V, 45. Aristoph. Nub. 579 ff. Eccl. 791. Acharn. 171.
  - 211) Bgl. Thuc. V, 45. 46. u. Aeschin. in Ctesiph. §. 71.

212) Ueber diese Bouli, des Solon vgl. Plut. Solon 19.

- 219) lleber diese των πεντακοσίων βουλή, oder βουλή οἱ πεντακόσιοι vgl. Aeschin. in Ctesiph. §. 2.
- mosth. in Androt. p. 590. Steph. Byz. v. Begerinidae.

215) Xen. Mem. I, 2, 35.

216) Ugl. Aristot. Polit. II, 9, 9.

Mem. I. 2, 9. Demosth, in Mid. §. 211. p. 551. in Neaer. §. 3. p. 1346. Arg. zu Demosth, in Androt. p. 588. Harpocr. u. Etym. M. v. ἐπιλαχών u. s. w. Bei der Wahl wurden die Namen aller durch ihr Alter wahlsähigen Bürger vorgelesen und gleichzeitig bei jedem Namen ein Griff in einen mit weißen und schwarzen Bohnen gefüllten Topf gethan. Eine gezogene weiße Bohne machte zum Mitgliede des Raths.

<sup>215</sup>) Demosth. in Aristocr. §. 92. p. 651.

- 219) Plut. Solon 25. Xen. Mem. I, 1, 18. Lyfias in Philon. §. 1.
  - 220) Lycurg. in Leocr. §. 122.

221) Xen. Rep. Athen. 4, 71.

222) Pollug VIII. 95. Schol. zu Aeschin. in Timarch. p. 759.

223) Borkertigior: Demosth. u. Aeschin. a. a. D.

- 1224) Ceffentlich: Demosth de fals. leg. §. 18. p. 346. Ansstoph. Equ. 629. Plat. Menex. p. 234. a. Lysias de Aristoph. bon. §. 55.; geheim: Aeschin. in Ctesiph. §. 125. Demosth in Aristog. I. §. 23. p. 776.
- 125) Πουτανεία und πουτάνεις: Harpocr. (p. 259.) Ammon. (p. 120.) Phot., Suid., Etym. M. h. v. Arg. zu Demosthin Androt. p. 588. u. s. w. Selbst der Schreiber (γραμματείς), der die Beschlüsse aussertigte und ausbewahrte, war für jede Protanie ein neuer (Pollux VIII. 98.) und wurde ohne Rücksicht aus die eben regierende Phyle durch das Loos bestimmt, während die Buchsührung über die Verwaltungsgeschäfte des Raths einem Gegenschreiber (ἀντιγοαμματείς) oblag. (Pollux a. a. D. vgl. mit Inschreiber (ἀντιγοαμματείς) oblag. (Pollux a. a. D. vgl. mit Inschreiber (ἀντιγοαμματείς) oblag. (Pollux a. a. D. vgl. mit Inschreiber (αντιγοαμματείς) oblag. (Pollux a. a. D. vgl. mit Inschreiber (αντιγοαμματείς)

- 226) Επιστάτης: Xen. Mem. I, 1, 18. IV, 4, 2. Demosth. in Androt. §. 5. p. 594. vgl. Plat. Apol. p. 32. a. Gorg. p. 474. Etym. M. h. v. Auch wurde er zuweilen schlechthin πρίτανις genannt (wie bei Thuc. VI, 14. u. Demosth. in Timocr. §. 157. p. 749.). Nebrigens vgl. Plat. Apol. p. 32. b. Gorg. p. 473. e. u. die Boltsbeschlüsse bei Demosth. de cor. §. 29. p. 235. §. 75. p. 250. §. 84. p. 253. §. 105. p. 261.
  - 227) Schol. zu Demosth. in Mid. p. 95. b.
- <sup>228</sup>) Schol. Demosth. ibid. Pollug VIII, 96. Arg. zu Demosth. in Androt. p. 590. Bekkeri Anecd. p. 188.
- <sup>229</sup>) Denn später ging dieses Geschäft auf die neun aus den übrigen Phylen durch's Loos bestimmten πρόεδροι über, von denen Einer ebensalls επιστάτης hieß und den Vorsitz sührte. (Vgl. z. B. Corp. Inscr. Gr. n. 81. u. 124.)

229b) Aeschin. in Ctesiph. §. 20.

- **Stimmen auf** Delblätter geschrieben wurden. (Aeschin. in Tim. §. 45.)
  - 231) Arg. zu Demosth. in Androt. p. 589. u. §. 8. p. 595.
- 232) Vgl. den Eid der Heliasten, nicht gegen solche Beschlüsse stimmen zu wollen, bei Demosth. in Timocr. §. 149. p. 746.
- 288) Plut. Solon 19. Arg. zu Demosth. in Androt. §. 5. p. 592. Aristot. Pol. IV, 12, 9. VI, 1, 9.

234) Bgl. oben Rote 189.

235) Vgl. überhaupt Xen. Rep. Ath. 3, 2.

236) Plut. Cimon 17.

237) Xen. Hell. I, 7, 3.

238) Bgl. Xen. Oecon. 9, 15. u. Hipparch. I, 8. 13 ff. 3, 12.

239) Hespch. s. v. τρυσίππιον.

<sup>240</sup>) Xen. Resp. Ath. 3, 2. Demosth. in Androt. §. 11. p. 598. u. bazu das Argum. p. 587. u. 590.

241) Demosth. in Polycl. §. 6. p. 1208.

- <sup>242</sup>) Herod. IX, 5. Thuc. V, 45. Plut. Alcib. 14. Aeschin. de fals. leg. §. 58. p. 238.
- 245) Pollug VIII, 96. u. Schol. zu Aeschin. in Timarch. p. 739.

244) Aeschin. de fals. leg. a. a. O.

245) Bgl. Demosth. de fals. leg. §. 126. p. 380.

246) Demosth. de cor. §. 73 f. p. 249. 250. vgl. mit §. 164.

**p. 282. u.** §. 165. p. 283.

247) Bgl. z. B. Demosth. de fals. leg. §. 154. p. 389. Dinarch. in Demosth. p. 56. Lycurg. in Leocr. p. 164. Andocid. de myst. p. 3. Diod. XI, 42.

Pericl. 32. u. Inschr. bei Böckh Staatshaush. Nr. 3. Taf. 2. §. 5.

7. (II. p. 202. 204.)

<sup>249</sup>) Bgl. Antiph. Choreut. §. 49.

<sup>250</sup>) Phot., Suid., Etym. M., Phavor. s. v. ταμίαι u. Pollur VIII, 97. Daher führte auch der **Epistates** den Schlüssel zum Staatsschate. Bgl. oben Note 228.

(Vgl. Harpocr., Suid., Etym. M. s. v. axodéxtal u. Bekkeri

Anecd. p. 198.)

Die ordentlichen Einkünste des Staats (von denen unten in Note 318. gehandelt wird) wurden alljährlich vom Rathe dergestalt verpachtet, daß die Erhebung im Einzelnen (das exlépeix: Aeschin. in Timarch. §. 119.) den Pächtern überlassen blieb, die aber sür die Erlegung der Pachtsumme nicht nur mit ihrer Person, sondern auch durch gestellte Bürgen (vgl. Demosth. in Timocr. §. 144. p. 745.) nach der ganzen Strenge der Gesetze gegen Staatsschuldner hasten mußten (vgl. Demosth. in Timocr. §. 96. p. 730. mit in Pantaen. §. 22. p. 973. u. in Androt. §. 56. p. 610., auch Andochd. de myst. §. 93.)

253) Ugl. Bekkeri Anecd. p. 198.

Berichtsgelbern, Geldbußen, Confiscationen und ber Vermögenssteuer ber Bürger den Haupttheil der außerordentlichen Staatseinnahmen.

<sup>255</sup>) Aeschin. in Timarch. §. 104. p. 123. Harpocr., Hesph., Suid., Phavor. s. v. άδύνατοι, Bekkeri Anecd. p. 345. vgl.

Lyfias περί τοῦ άδυνάτου p. 738 ff.

256) Schol. zu Aristoph. Plut. 277.

<sup>257</sup>) Demosth. in Mid. §. 85. p. 542. Vit. X oratt. c. 7.

<sup>258</sup>) Polluz VIII, 86. 92.

<sup>259</sup>) Aeschin. in Ctesiph. p. 427. 432. 434.

- <sup>260</sup>) Demosth. de fals. leg. §. 330. p. 446. u. in Lept. §. 120. p. 493.
  - 261) Bgl. Cic. de Or. I, 54. mit Diog. Laert. II. §. 42.

262) Xen. Rep. Ath. 3, 2.

263) Neschin. in Ctesiph. p. 546 ff.

<sup>264</sup>) Andocid. de myst. p. 55.

- <sup>265</sup>) **Vgl. Demosth.** de cor. Ş. 169. p. 295. **Plat.** Legg. VI. p. 798. c.
- 266) Arg. zu Demosth. in Aristog. I. p. 767. Aristoph. Equ. 301. mit d. Schol. Thesm. 936 st. Andocid. de myst. §. 91. Demosth. in Timocr. §. 147. p. 746.
- Polizeisoldaten (tausend an der Zahl) hießen entweder nach ihren Bewassnung Bogenschützen (τοξόται) oder nach der Herkunft der meisten Schthen (Σχίθαι). Bgl. Pollux VIII, 132.
- 268) Aristot. Pol. IV [VI], 12, 3. Schol. zu Demosth. Olynth-II. p. 23. Suid., Hespich. u. a. Lexikograph. s. v. druóstos u. Bekkeri Anecd. p. 234.

269) Die ständigen Oberbeamten hießen άρχαί, die Unterbeamten υπηρέται und die außerordentlichen, nur zeitweiligen Be-

amten έπιμεληταί.

- Die durch's Loos bestimmten Beamten hießen ágxai xhi,qwrai, die durch Wahl ernannten aber ágxai xelgorovizai oder
  aigerai. Im Arg. zu Demosth. in Androt. p. 588. werden zwar
  beide letztere Benennungen unterschieden und sonach eine Dreithei=
  lung angenommen, allein Andere sprechen nur von zwei Klassen, so
  daß z. B. Aeschin. in Timarch. §. 21. nur xhig. u. xelg., Pol=
  lux aber VIII, 44. nur xhig. u. aig. unterscheidet.
- werber seinen Namen auf ein Täselchen schreiben müssen und dieses hätte ihm aus der Urne gezogen das Amt verliehen.

272) Arg. zu Demosth. in Androt. p. 590.

273) Aeschin. in Ctesiph. §. 13.

<sup>274</sup>) Harpocr. p. 117. s. v. ἐπιλαχών; vgl. Aeschin. in Ctesiph. §. 62. u. Demosth. in Theocrin. §. 29. p. 1331.

275) Bgl. Aeschin. in Ctesiph. §. 27 ff.

276) Bgl. Demosth. in Mid. S. 13. p. 519. in Eubul. S. 23. p. 1305. Blat. Rep. V. p. 475. b. Antipho de choreuta S. 13.

277) Pollux VIII, 55. vgl. Demosth. de fals. leg. §. 122. p. 378. §. 124. p. 379. §. 129. p. 381. Aeschin. de fals. leg. §. 94. p. 270.

<sup>278</sup>) Pollug VIII, 44.

<sup>279</sup>) **Vgl. Etym. M.** p. 176, 20. s. v. Αφελείς u. Lηjias de invalido §. 13.

280) Bgl. das jolgende Kapitel.

<sup>281</sup>) Bgl. Demosth. in Timocr. §. 150. p. 46. Die erste Ausnahme, wo\_ein Hipparch sein Amt zwei Jahre hinter einander bekleidete, erwähnt Hyperid. pro Lycophr. p. 29.

282) Bgl. Aristot. Pol. IV [VI], 12, 3. Aeschin. in Ctesiph.

§. 17. Demosth. in Aristog. II. §. 4. p. 771.

- 288) **Vgl. Aeschin.** in Ctesiph. p. 583. mit Demosth. in Androt. §. 66. p. 613.
- 284) Bgl. die Beispiele bei Xen. Hell. VII, 1, 38. Demosth. de fals. leg. §. 31. p. 350. u. §. 275 ff. p. 429 f. Aelian. V. Hist. VI, 5. Lysias in Philon. §. 26. p. 328. u. in Ergocl. §. 3.

p. 317 ff. Diod. XV, 95. XVI, 88.

Aoyioταί (Pollur VIII, 45. Bekkeri Anecd. p. 276.), εύθυνοι (Pollur VIII, 100. Schol. zu Plat. Legg. XII. p. 945. b. Phot. Lex. p. 30 f. Herm.). Daß beide Namen nicht identisch waren, wie Einige glauben, zeigt Harpocr. s. v. Δογισταί aus Aristoteles Rep. Ath. Bgl. auch Schol. zu Plat. l. l. Die Logisten hatten auch ein eigenes Amtslocal, das λογιστήριον (Harpocr. h. v. u. Lysias pro Polystr. §. 10.)

286) Aeschin. in Ctesiph. §. 15.

287) Schol. zu Aristoph. Equ. 822. vgl. Demosth. in Timocr.

§. 112. p. 735. u. Aeschin. in Ctesiph. §. 22.

<sup>288</sup>) Aeschin. in Ctesiph. §. 23. vgl. Demosth. de cor. §. 117. p. 266. in Aristog. I. §. 37. p. 781. Plat. Pol. p. 299. a. Pollug VIII, 99.

289) Pollur VIII, 45. Bekkeri Anecd. p. 276.

290) Phot. Lex. p. 31. vgl. Andocid. de myst. §. 78.

<sup>291</sup>) Demosth. de cor. §. 74. p. 250.

292) Pollur VIII, 45. Bekkeri Anecd. p. 245. u. Schol. zu Aeschin. in Ctesiph. §. 14.

293) Aeschin. in Ctesiph. §. 21.

294) Ebendaselbst §. 11. Demosth. in Macart. §. 71. p. 1075.

- 295) Außer der Bekränzung (Aeschin. a. a. O. §. 42.) gehört hierher z. B. die Verleihung des Titels evequétys. (Lyfias pro Polystr. §. 19. Demosth. in Aristocr. §. 185. p. 682. u. Xen. Rep. Ath. 3, 11.)
- 296) Bgl. oben S. 11 ff. Ich füge hier nur noch die ieqoποιοί hinzu, durch's Loos bestimmte Beamte, die sür Herbeischaffung
  der Opser zu den Festen zu sorgen hatten (Aristoph. Nub. 619.
  Phot. Lex. p. 291. Etym. M. p. 469. Bekkeri Anecd. p. 265.)
  und neben welchen noch besondere Auftäuser der Opserstiere (βοῶναι) vorkommen. (Demosth. in Mid. §. 171. p. 570. vgl. Harpocr. p. 65. u. Suid. h. v. Corp. Inscr. Gr. n. 157. u. Bekkeri
  Anecd. p. 219.)
- 297) Σωσφονισταί: Phot., Phavor. u. Etym. M. h. v. Bekkeri Anecd. p. 301. Corp. Inscr. Gr. n. 276. vgl. Dinarch. Philocl. §. 15.
- <sup>298</sup>) Γυναικοκόσμοι: **βοίίας** VIII, 112. γυναικονόμοι: **Athen.** VI. 46. p. 245. b.

299) **Ugl.** Athen. a. a. O.

- 300) Astrobuot: Plat. Legg. VI. p. 763. c. Aristot. Pol. VI [VII]. 5, 3. Demosth. in Timocr. §. 112. p. 735. Harpocr. p. 52.
- 301) Ayoqaróusi: Plat. Legg. VIII. p. 849. a. Demosth. l. l. Harpocr. h. v. vgl. Aristoph. Vesp. 1407. Pollux X, 177. Plut. praec. polit. c. 15. u. Plaut. Mil. glor. III, 1, 132.
- 302) Σιτος ύλακες: Harpocr. h. v. p. 172. Phot. Lex. p. 514. (II. p. 157. Nab.) Bekkeri Anecd. p. 300. Nach Phot. a. a. O. wären später in der Stadt dreißig und im Piräeus fünsehn angestellt gewesen.
  - <sup>303</sup>) *Μετρονόμοι*: Harpocr. h. v. Bekkeri Anecd. p. 278. <sup>303b</sup>) *Οιμονόμοι*: Athen. VI, 12. p. 228. b.
- 304) Έπιμεληταὶ τοῦ ἐμπορίου: Harpocr., Suib. u. Etym. M. s. v. ἐπιμελ. u. Bekkeri Anecd. p. 255.

305) Κοηνοφύλακες: Phot. p. 351. Nab. oder ἐπιστάται ὑδάτων: Plut. Them. 31. vgl. Hesph. II. p. 534. Schmidt.

306) Bgl. oben S. 118.

307) Πωληταί: Polluz VIII, 99. Phot. II. p. 125. Nab.

Harpoer. h. v.

ye same yan in sa

- 308) Αποδέκται: Pollur VIII, 97. Aristot. Pol. VI, 5, 4. Harpocr. v. ἀποδ. Etym. M. p. 124. Zonar. p. 234. Bekkeri Anecd. p. 427. Insch. im Corp. Inscr. Gr. n. 84. u. Rangabè Ant. Hell. II. n. 818. p. 451.
- 309) Polluz a. a. O. Andocid. de myst. §. 152. Demosth. in Macart. §. 71. p. 1075. Phot. u. Suid. s. v. ταμίαι, Bek-

keri Anecd. p. 203.

- 310) Daher ταμίαι της Θεοῦ oder τῶν Θεῶν: Demosth. c. Macart. §. 71. p. 1075. Andocid. de myst. §. 132. Pollug VIII, 97.

<sup>312</sup>) Vitae X oratt. p. 841.

- VIII, 113. Pollur
- p. 29. Neben ihm fungirte später noch ein gewählter Schatzmeister der Theorienkasse (Schol. zu Demosth. Olynth. I. p. 13.), welche aus den Ueberschüssen, die eigentlich zu Kriegszwecken bestimmt waren (Demosth. in Neaer. §. 4. p. 1346. Corp. Inscr. Gr. n. 76.), gebildet, jest aber auf's Theater und andere Volksbelustigungen verwendet und durch Zuslüsse aus anderen Kassen so vergrößert wurde, daß ihr Schatzmeister sast alle anderen Einklinste statt der Apodetten in Empfang nahm. (Aeschin. in Ctesiph. §. 25.)

Theocrin. §. 20. p. 1327. u. §. 48. p. 1337. in Aristog. I. §. 28. p. 778. Aefchin. in Timarch. §. 30. Die neben ihnen erscheinensten Enλογείς (Psellus p. 103. Boissonad. Plut. Aristid. 4. Lucian. Char. 11. Harpocr. u. Suid. h. v.) waren nur außerordentlich

gewählte Eintreiber von Staatsgefällen.

316) Κωλακρέται: Pollug VIII, 97. Schol. zu Aristoph. Aves 1541. Harpocr. s. v. ἀποδέκται p. 36. Phot. p. 364.

317) Πορισταί: Phot. II. p. 100. Nab. Bekkeri Anecd. p. 294. vgl. Antiph. Choreut. §. 49. u. Aristoph. Ran. 1505. (Bei Thuc. VIII, 48. bezeichnet das Wort, im Allgem. für Ver-

mittler gebraucht, nicht diese Beamten.)

318) Es dürfte hier der passendste Ort sein von den Einkünsten und Ausgaben des athenischen Staates in Kürze zu handeln. Die Einkünste, die zur Zeit der höchsten Blüthe des Staats 1000 (Xen. Anab. VII, 1, 27.), ja sogar 2000 Talente (Aristoph. Vesp. 657.), d. h. 4,715,000 oder 9,430,000 Mark unseres Geldes betrugen,

flossen aus vier Quellen, 1) vély, Einkunfte aus Ländereien, Waldungen. Bergwerten und anderen Besitzungen, aus bem 24ften Theile ber an Privatpersonen überlaffenen Bergwerte, aus der Personenund Gewerbsteuer der Schutverwandten (vgl. oben Note 153.) und Freigelaffenen, aus den Marktgelbern, den Bollen und Handelsabgaben für Einfuhr von Getreide und anderen Waaren zum 50sten Theile ihres Werthes (Pollur VIII. 10. Xen. de vect. 4, 19. Aristoph. Acharn. 896. mit bem Schol. Bekkeri Anecd. p. 255. 2) gógoi, d. h. die jährlichen Tribute der zinsbaren Städte, deren Summe sich zu Aristides Zeiten auf 460 Talente belief (Plut. Aristid. 24. Thuc. XI, 96.), zu Anfang des peloponnes. Krieges aber bereits auf 600 Talente gestiegen war (Thuc. II, 13.) und später bis auf 1300 Talente stieg (Plut. a. a. O.). 3) reuήuara, Strafgelber und die aus confiscirten Gütern gelöften Summen, von denen nach Abgabe des 10ten Theiles an Athene und des 50 sten an andere Gottheiten (Xen. Hell. I, 7, 10. Demosth. in Macart. §. 71. p. 1074. in Timocr. §. 120. p. 738. in Theocr. S. 14. p. 1326.) der Ueberschuß in die Staatskaffe floß. (Vgl. Andocid. de myst. §. 73. Demosth. in Mid. §. 133. p. 558. Diogenian. II. 21. Zenob. I, 74. Hespih. I. p. 928.). 4) eiogooci. außerordentliche Abgaben, die nach Beschluß der Bolksversammlung entweder den Bürgern allein, ober zugleich auch ben Schutzverwandten und Freigelassenen anfangs nur in Kriegszeiten auferlegt (Xen. de vect. c. 4.), später aber zu bringenden Bedürfnissen des Staats fehr oft, ja fast jährlich wiederholt wurden. Die decretirte Summe wurde auf die 10 Phylen vertheilt und von den Demarchen eingesammelt (Pollux VIII. 9.). Außerdem aber rechnete der Staat auch noch in Zeiten der Noth auf freiwillige Beiträge reicher Bürger, und nimmt man dazu, was die Wohlhabenden zu den Liturgien aufwenden mußten, so sieht man, daß der athenische Bürger sehr stark mit Abgaben belastet war, und wird es nicht unglaublich finden, daß mancher Bürger sein halbes Bermögen dem Staate opferte. So berechnet bei Lyfias zu Anfang von Or. 21. p. 698. R. ein Bürger, daß er in 7 Jahren 10 Talente und 36 Minen, d. h. über 50,000 Mark Reichsmunze, für den Staat verwendet habe. Die von diesen Einnahmen bestrittenen Ausgaben zerfielen in xeimara rys dioixioews, d. h. Aufwand für die Regierung, die Verwaltung, die Gerichte u. f. w., in στρατιωτικά oder Kriegskosten und in Beweiza oder Gelder, die Religionszweden gewidmet waren, wozu auch die Rosten der Feste und der damit verbundenen Schauspiele und die den Bürgern als Vergütung bes Eintrittsgeldes in's Theater gezahlte Summe gehörte (Pollux VIII, 9. Liban. Arg. zu Demosth. Olynth. I. p. 8. R.). Dieje Gewolzá xoi ucerce wurden zwar zuweilen, wenn die Kriegskoften auf andere Weise nicht aufzubringen waren, auch bazu verwendet (Demosth. Olynth. I. S. 19. p. 14.), seit Eubulos jedoch galt dieß für ein Capitalverbrechen (Liban. a. a. D.).

319) Pauf. II, 19, 2. Zur Zeit der Perferkriege finden wir

in Argos noch einen βασιλεύς (Herod. VII, 149.).

320) Aristot. Pol. V, 4. Später, im macedonischen Zeitalter, hatte Argos wieder Tyrannen. (Polyan. III, 8. Paus. II, 8, 5. Plut. Arat. 25—29.)

<sup>321</sup>) Ariftot. Pol. V, 3, 4. Diob. II, 77. 80. XIII, 5. XV,

58. Plut. Alcib. 15.

٠.

<sup>322</sup>) Lgl. Diod. XV, 57 f., wo erzählt wird, daß bei Entbectung einer Berschwörung der Aristokraten gegen die Demokratie 1200 berselben durch Skytalismus (Stockprügel) umgebracht wurden.

323) Diod. XV, 40.

324) Bgl. Aeneas Tact. Toliogx. c. 11.

125) Die in Argos yvurholol oder yvurhtes hießen. (Hespch. h. v. Steph. Byz. v. Nios, Pollux III, 83.)

326) Aeneas a. a. O.

- 2017) Thuc. V, 27. 28. 31. 41. 44. 60. 76. 81. 82. VI, 61. Aristot. Pol. V, 3. 4. Diod. a. a. D. In Widerspruch damit steht sreilich Herod. VII, 148 s., wo Gesandte dem Rathe ihren Vortrag machen und von ihm eine abschlägliche Antwort erhalten, ohne daß die Sache an's Volt gebracht zu werden scheint.
- <sup>328</sup>) Die, wie es scheint, mit dem allgemeinen Namen druoreyoi bezeichnet wurden. (Bgl. Etym. M. p. 265, 45. und Zonar. h. v.)

329) Thuc. V, 47.

330) Vgl. Diod. XIX, 63. mit Plut. Alcib. 15.

331) Aqtëvai: Thuc. a. a. O.

382) Thuc. V, 59. 60. Siod. XII, 78.

333) Diod. XV, 40.

- 334) Aristot. Pol. V, 2. 5. Schol. zu Aristoph. Equ. 855. Phavor. s. v. dotpanirda.
- 335) Λογάδες (Außerwählte): Thuc. V, 67. vgl. mit c. 72. 73. u. Diod. XII, 47. Dieses stehende Heer en miniature bildete doch offenbar eine Handhabe der Aristokratie.
- 336) Thuc. II, 2. Dion. Hal. I, 22. Schol. zu Pauf. II, 17, 5.

337) Plut. Qu. Gr. 1.

388) Vgl. Plut. Timol. 5.

339) Herod. V, 92. Strab. V. p. 378.

340) Aristot. Pol. V, 8, 4. 9, 22.

phanes wieder auf kurze Zeit eine Thrannis gegründet, die aber burch dessen Bruder Timoleon bald wieder geskürzt wurde. (Plut. Timol. 4. Bgl. Aristot. Pol. V, 5, 7. Diod. XVI, 65. u. Polyan. VIII, 46.)

342) Apostol. Proverb. XIII, 93.

343) Schol. zu Pind. Olymp. XIII, 127.

844) Plut. Timol. 7. Diod. XVI, 66. Damit steht ebenbaselbst c. 65. nicht in Widerspruch, welche Stelle eben nur für den Einfluß der Gerusia auf die Volksversammlung zeugt.

<sup>845</sup>) Vgl. Plut. Timol. 3.

- 346) Diod. XVI, 65.
- 347) Thuc. I, 56. mit d. Schol.
- 348) Thuc. V, 59.
- 349) Thuc. V, 60.
- 350) Plut. Arat. 2. Pauf. II, 8, 1.
- 351) Xen. Hell. VII, 1, 44. 45. 3, 2—5. Plut. Arat. 9. Pauf. II, 8, 2. 3.

352) Herod. V, 68.

- 353) Demosth. π. τ. πρὸς Αλέξ. συνθ. 10 sf. p. 214. Polyb. II, 38, 6. 8. 40, 5. 6. 44, 6. vgl. XXVI, 2, 2. Xen. Hell. VII, 1, 41 sf. u. Plut. Arat. 49.
  - 354) Polyb. XXXVIII, 3, 7.

355) Ariftot. Pol. VIII, 7, 1.

- 356) Nach Aristot. Pol. V, 5, 8. "auf ähnliche Art, wie zu Sparta."
  - 357) Xen. Hell. VII, 4, 15.

358) Pauf. V, 9, 5.

- Xen. Hell. VII, 4, 13. 16. auch "die Dreihundert", also ein stehenbes, geschlossens Corps, wie die Logades in Argos (j. oben Note 335.).

  860) Bolyb. IV, 73, 8.
  - 361) Pauf. IV, 4, 3. vgl. mit IV, 3, 4. u. Plut. Lycurg. 5.

362) Diod. XV, 66. Pauf. IV, 26. 27.

363) Polyb. VII, 10, 1.

<sup>364</sup>) Demosth. de cor. §. 295. p. 324.

- \* 365) Polyb. XXIII, 10. Plut. Philop. 18. Liv. XXXVI, 31.
- 366) Rach Pauf. VIII, 51, 2. sprach die Volksversammlung, nach Livius XXXIX, 49. 50. aber der Rath das Urtheil über Philopömen.

367) Polyb. IV, 4, 2. 3. 31, 2.

- 368) Polyb. IV, 31, 2. 32, 1. Pauf. IV, 29, 5. Plut. Arat. 49.
- <sup>369</sup>) Τιμοῦχοι (d. h. eigentlich Ehre Habende, in **Ehren** Stehende): Athen. IV, 32. p. 149. f. Auch in der photäischen Kolonie Massilia sührte die oberste Staatsbehörde diesen Titel (Strab. IV. p. 179.)
- 870) Polyb. VI, 43, 1. Aelian. Var. Hist. II, 22. vgl her rob. IV, 161.
  - 371) Aristot. Pol. VI, 4. Xen. Hell. V, 2, 7. VI, 4, 18.

372) Xen. Hell. VI, 5, 4. 5.

<sup>373</sup>) Aristot. a. a. O.

374) Bei Xen. Hell. V, 2, 3. 6. heißen sie im Allgemeinen δήμου προστάται.

- 375) Thuc. V, 47.
- 376) Aristot. Pol. V, 5.
- 877) Plut. Qu. Gr. 18. 59. vgl. Diod. XV, 40.
- <sup>378</sup>) Schol. zu Aristoph. Equ. 851. Phavor. s. v. δστρακίνδα.
- 379) Thuc. IV, 74. vgl. mit V, 31.
- 380) Thuc. a. a. O.
- 381) Jusch: in Marm. Oxon. n. 28., bei Spon Miscell. X, 11. 14. 16. 19. 20. 23. 24. Murat. 545, 2. 559, 1. u. s. w.
- 382) Thuc. IV, 66. nennt die Beamten im Allgemeinen Bolksvorsteher.
  - 583) Demosth. de fals. leg. §. 295. p. 435.
  - 884) Pauf. I, 43, 2.
  - 385) Marm. Oxon. n. 24.
- 386) Thuc. III, 62. IV, 76. V, 31. Diod. XII, 69. Plut. Aristid. 18. Paul. IX, 6, 1. Aristot. Pol. V, 3. Xen. Hell. V, 4, 46.
- 387) Xen. Hell. III, 5, 8. Diob. XV, 78. 79. Plut. Pelop. 11. Demosth. 18.
- 388) Und zwar durch Abstimmung mit Aufheben der Hände. (Plut. Pelop. 15. 35.)
  - 389) Diob. XV, 72. Repos Epam. 7, 4.
- 391) Polyb. XXVII, 1, 12. 13. Die Errichtung von Denkmalen geht bald vom Volke allein, bald von Rath und Volk zugleich auß. (Vgl. Inschr. bei Murat. 226, 2. 229, 1. 244, 6. 255, 7. 570, 4. 661, 1.)
- p. 299. u. Plut. Pelop. 12., wie anderwärts, έκκλησία genannt.

  - 395) Aristot. Pol. III, 5. VI, 7.
  - 396) Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 2554 ff.
- Hut. a. a. D. Auch in anderen böotischen Städten, in **Chāronea** (Plut. Qu. Rom. 40.), Platää (Plut. Aristid. 21.), Orchomenos (Corp. Inscr. Gr. 1564.), Lebadeia (ibid. 1575.), Tanagra (ibid. 1562. 1563. a. b.), Thespiä (ibid. 1585.), Kopä (ibid. 1574.), Chaltia (ibid. 1567. 1607.) und Atraphiä (ibid. 1587.) sinden wir Archonten.
- 398) Sie konnten Jeden ergreisen und in Fesseln legen lassen (Xen. Hell. V, 4, 8. Plut. de gen. Socr. 32.), leiteten die Aussehungen zum Kriegsdienste (Corp. Inscr. Gr. 1574.), hatten auch mit Geldgeschäften zu thun und ein besonderes Schathaus (ibid. 1569. a. 1570. a.). Wahrscheinlich waren ihrer sechs, wie zu Orschemenos und Kopa (ibid. 1573. 1574.).
  - 399) Xen. Hell. V, 4, 2. 8. 51. Plut. de gen. Socr. 4. 30.

- u. Pelop. 7. Corp. Inser. Gr. n. 1593. Auch in Orchomenos und Kopä hatten die Polemarchen ihren Grammateus (Corp. Inser. Gr. 1573. 1574.).
  - 100) Im Corp. Inscr. Gr. 1576. eldaexéovtes genannt.
  - 401) Plut. a. a. C. Inschr. bei Murat. 594, 2.
- 102) Die Städte Böotiens bildeten einen Bund (zorror Bowιών), an dessen Spike ein Archon stand (άρχων εν χοίνφ Βοιωror: Juschr. bei Rangabe Antiq. Hell. n. 679.), ber wohl immer aus Theben stammte (wie ber im Corp. Inscr. Gr. n. 1593. Genannte). Er war Prasident einer aus vier Mitgliedern bestehenden Thuc. V. 38.) berathenden Behörde (von Thuc. 1. 1. Borlý genannt: vgl. auch die Insch. im Corp. Inscr. Gr. 1593. I. p. 776.), welche ihren Sit in Theben hatte, von der wir aber nicht wiffen, wie und von wem ihre Mitglieder gewählt wurden. Die ausführende Behörde des Bundes waren die Böotarchen, deren Zahl wechselte, je nachdem sich mehr oder weniger Städte zum Bunde hielten. (Bgl. Thuc. IV. 91., wo zwölf oder dreizehn, Diob. XV. 52 f. Pauf. IX. 13, 3., wo nur sieben, Pauf. X, 20, 3., wo gar nur vier genannt werden, wohl nur die, welche eben am Feldzuge Theil nahmen.) (Bur Zeit des peloponnesischen Krieges waren ihrer eili, von denen [wie stets: vgl. Thuc. II, 2. IV, 91. VII, 30. Diod. XV. 51. Plut. Pelop. 24. 25.] zwei aus Theben waren, so daß also damals der Bund gehn Städte umfaßte.) Sie wurden von den einzelnen Städten in der Volksverfammlung auf ein Jahr gewählt (Plut. Pelop. 12. 13.), konnten aber nach Ablauf ihres Jahres wieder gewählt werden. (Pelopidas war eilimal hintereinander Böotarch.) Ihnen lag es ob, die Beschlüsse der vier Räthe zu vollziehen (vgl. Plut. Ages. 6. u. Xen. Hell. III, 4, 4.) und im Kriege das Heer anzusühren; auch verordnete Jeder in feinem Staate, was sich auf die Kriegsangelegenheiten des Bundes bezog vgl. Pauf. IX. 1, 3.. Wenn sie auch sonst von den vier Räthen abhingen, waren sie doch im Kriege ziemlich selbstständig, bildeten einen eigenen Kriegsrath unter dem Vorsit eines der beiden Thebaner, die stets abwechselnd den Oberbesehl führten (Thuc. IV. 91. Diod. XV. 51. und entschieden in Kriegsfachen des Bundes nach Stimmenzahl (Pauf. IX. 13, 3.). Jeder Böotarch war nur feinem Staate und beffen Gerichten, nicht aber den Bundesbehörben verantwortlich. (Epaminondas und Pelopidas werden in Theben vor ein Gericht gestellt [Plut. Pelop. 25. Nepos Epam. 8.], eben weil sie Thebaner waren.) Der Bund hielt allgemeine Bersamm-lungen (Pauf. VII, 16, 6. IX, 34, 1.), in welchen gemeinschaftliche, besonders auswärtige Angelegenheiten entschieden, mit fremden Gefandten unterhandelt (Diod. XVI, 85. Liv. XXXIII, 2.) und die Bundesbeamten, namentlich die Böotarchen, gewählt wurden (Liv. XLII, 43.), u. feierte ein mit ritterlichen Spielen verbundenes, jahrliches Bundesfest, die Pamböotia (Polyb. IV, 3, 5. IX, 34, 11.

Strab. IX. p. 411. Plut. narr. amat. 4. Corp. Inscr. Gr. n. 1588.), in der Gegend von Koronea beim Tempel der itonischen Athene. (Pauf. IX, 34, 1.) Obgleich das immer nur ziemlich lodere Bundniß, auf welches Theben einen entschiedenen Einfluß übte, von den Kömern zweimal aufgelöst wurde (Polyb. XXVII, 1, 7. Liv. XLII, 44. Pauf. VII, 16, 6.), setzte es doch selbst noch in der Raiserzeit ein Scheinleben fort. (Paus. IX, 34, 1.)

403) Bgl. oben S. 130.

\*\*\*

404) Ariftot. Pol. II, 5. 10. VIII, 10. Strab. X. p. 480. 482. 483. Diese ben Syssitien der Spartaner entsprechenden Männermahle hießen hier ανδρεία. (Strab. p. 480. 482.)

405) Aristot. Pol. II, 7, 3. — Sosicrates bei Athen. VI, 84.

p. 263. f. nennt sie υπηκόους.

406) In Areta hießen fie αφαμιώται ober κλαρώται (Athen. a. a. O. Strab. XV. p. 701. u. Helpch. h. v.). Neben ihnen erscheinen auch noch urertal (Athen. VI, 93. p. 267. c. vgl. mit VI, 84. p. 263. f.), d. h. Staatsstlaven ober Leibeigene auf den Befitungen bes Staats.

407) Aristot. II, 7, 4.

408) Aristot. a. a. D. vgl. Strab. X. p. 484.

- 409) Inschr. bei Chishull Antiq. Asiat. p. 108. 110. 114. 116. 118. ober im Corp. Inscr. Gr. n. 3047. 3048. 3050 — 52. **3056.** 3058.
- 410) Polyb. VI, 46, 4. Im Widerspruch damit aber steht die Rachricht bei Aristot. Pol. II, 10., daß die Mitglieder des Raths auf Lebenszeit ernannt worden wären.
- 411) Nach Strab. X. p. 484. durch Wahl, nach Aristot. a. a. O. aber, wie es scheint, burch's Loos.
- <sup>412</sup>) Κόσμοι, d. h. Ordner: Aristot. Pol. II, 7, 3. Strab. a. a. O. oder (nach Insch. im Corp. Inscr. Gr. n. 3047. 3051. 3052. 3057.) κόσμιοι. Ein πρωτόκοσμος erscheint auf Inschr. bei Gruter p. 1034. n. 8-11. p. 1085. n. 2. 4. 5. p. 1094. n. 5. Murat. 1056, 1. u. f. w.

418) Aristot. a. a. O. u. Strab. X. p. 482. Cic. Rep. II, 33.

414) Aristot. II, 7, 5. Strab. X. p. 484. In beiden Stellen heißen die Mitglieder yégovteg, so wie das ganze Collegium auf Inschr. pegovoia, während es Aristot. a. a. D. Bovdý nennt.

415) Aristot. II, 7, 5.

- 416) Bgl. Polyb. VI, 46, 4.
- 417) Aristot. u. Strabo a. a. O.

418) Aristot. Pol. II, 7, 3.

419) Bgl. die Inschr. bei Gruter p. 505. Chishull p. 129 ff. in b. Marm. Oxon. n. 27. u. Corp. Inscr. Gr. n. 2556.

420) Corp. Inscr. Gr. n. 3053.

- <sup>421</sup>) Ibid. n. 2554. 2556, 40.
- <sup>423</sup>) Ibid. n. 3048. 3049. 3058.

423) Ibid. n. 2556, 30.

424) Ibid. n. 2556. (vgl. oben Rote 422.)

425) Bgl. die eben angeführte Inschr. u. Aristot. Pol. II, 7, 7.

426) Polyb. XXIII, 15, 1. Inschr. bei Chishull p. 108—137. u. im Corp. Inscr. Gr. n. 2554. 2556. 2557.

427) Ariftot. Pol. II, 7, 3.

428) Aristot. ibid. §. 6. Bgl. jedoch oben Rote 410.

Les Aristot. ibid. Auch hieraus kann man vielleicht auf eine Gerichtsbarkeit derselben schließen, wenn man berückschigt, daß in Athen nur die Richter unverantwortlich waren. Uebrigens versteht es sich von selbst, daß, wenn sie ihr Amt lebenskänglich verwalteten, bei ihnen nicht von einer Rechenschaftsablegung die Rede sein konnte, wie sie von anderen Beamten bei Niederlegung ihres Amts verlangt wurde. Ob sie aber auch während ihrer Amtssührung über sede Verantwortlichkeit erhaben waren, dürste doch zu bezweiseln sein, da übrigens ihre Gewalt keine übermäßig große gewesen zu sein scheint.

430\ Strab. X. p. 481.

#### 18. Kapitel.

## Der ätolische und achäische Bund.

[Aurze Geichichte, Berfaffung und Beamte beiber Confoberationen.]

Hachdem wir von der Verfassung und Verwaltung der einzelnen Staaten gehandelt haben, müssen wir der Vollständigkeit wegen auch noch der beiden großen hellenischen Conföderationen, der atolischen und achäischen, gedenken, obgleich sie freilich erft einer späteren Zeit angehören. Schon seit den ältesten Zeiten bestand in den griechischen Staaten ein Bundesverhältniß. nämlich trot des Königthums kein strenges und festes Staats= verhältniß stattfand, sondern die einzelnen Diftrikte und Städte ziemlich selbstständig neben einander standen, ihre besondere Regierung und Verfassung, ihren eigenen Rath u. s. w. hatten, und fich nicht selten unter einander selbst bekriegten, fühlte man, besonders wenn ein Angriff von Außen erfolgte, schon frühzeitig das Bedürfniß eines Zusammenhaltens, eines nach gleichem Plane handelnden Gesammtvereins, und so bildete sich denn in den meiften griechischen Staaten ein Bund der einzelnen Städte mit allgemeinen Bundesversammlungen, in denen über gemeinjame Angelegenheiten berathschlagt wurde, und mit gemeinschaft= lichen Heiligthümern und Feften. 1) Die Städtebündnisse zweier griechischer Landschaften aber, Aetoliens und Achaja's, erweiterten sich in späterer Zeit zu mächtigen, mehrere Staaten umfassenden Conföderationen, welche auf die Schicksale Griechenlands von entschiedenstem Einfluß waren, was namentlich von dem achäischen Bunde gilt, zu welchem zulett der ganze Peloponnes gehörte.

Die weitere Entwickelung und höchste Blüthe des schon früher bestandenen ätolischen Städtebundes fällt allerdings erft in's macedonische Zeitalter und in's dritte Jahrhundert v. Chr., wo er sich über die Grenzen Aetoliens hinaus auszudehnen begann und ein gefährlicher Gegner der macedonischen Herrschsucht wurde. Schon im Jahre 27! v. Chr. nöthigte er die Stadt Heraklea in Thessalien ihm beizutreten, 2) der dann andere thessalische Städte, wie Lamia und Hypata, 3) das lokrische Naupaktos, 41 Phigalea in Arkadien 5) und andere folgten, worauf auch Phokis und Lokris, 6) Kirrha und das delphische Heiligthum 7) dem Bunde unterworfen wurden. Den Gipfel feiner Macht aber erstieg er nach der den Böotiern um Olymp. 132 oder 252 v. Chr. beigebrachten Niederlage, \*) wo er nicht nur jene Landschaften, sondern auch Theile von Akarnanien, 9) das füdliche Thessalien,1") den größten Theil Arkadiens 11) und die kephallenischen Inseln 12) umsaßte. Zu dieser Zeit wurde die Bundesgewalt in höchster Stelle von einer allgemeinen Versammlung ausgeübt (Panätolion genannt), 13) in welcher namentlich über Krieg und Frieund über Bündnisse Beschlüsse gefaßt wurden und die Wahl der Beamten erfolgte, 14) mit welcher auch fremde Gefandte und Herrscher unmittelbar verhandelten, 15) während auch sie selbst Gesandtschaften aussendete. 16) In diesen allgemeinen Versammlungen hatte jeder ätolische Bürger Zutritt und Stimme. 171 Sie wurden regelmäßig an bestimmten Tagen 18) und gewöhn= lich zu Thermum (Thermus, Therma) gehalten 19) und die Bersammlung zur Wahl des Strategen und der übrigen Beamten fand jedesmal am Tage der Herbst=Tag= und = Nachtgleiche statt.=0) An der Spite der Verwaltung stand ein Strateg, der den Vorsitz und Vortrag in den Bundesversammlungen hatte, 21) der auch zum Feldzuge aussichrieb 22) und bessen Name allen Staatsurkunden, Verträgen und Beschlüssen des Bundes vorgesetzt wurde. 23) Neben ihm erscheinen als Behörden und Beamte des Bundes noch Apokleten, 24) ein ständiger, wie es scheint, aus dreißig Mitgliedern bestehender 25) Bundesrath oder Ausschuß, an dessen Zustimmung der Strateg bei seinen Handlungen gebunden war, 26, ein Hipparch, 27) der den nächsten Rang nach dem Strategen einnahm, ein Bundesschreiber (Grammateus) 23) und mehrere Gesetzschreiber (Nomographen). 29) Nach wechselvollen Schicksalen und fast stetem Kampfe mit dem immer

mächtiger werdenden achäischen Bunde schloß der Bund im Jahre 211 v. Chr. ein Bündniß mit Rom, das aber später die Aetolier ihrem Schickjale überließ, 300) und als sie Antiochus den Großen von Sprien zur Befreiung Griechenlands eingeladen hatten, 310) nach dessen Besiegung völlig unterjochte, nachdem sie ihm schon längst seindselig gegenüber gestanden hatten. 320) Doch bestand der ätolische Bund dem Namen nach selbst noch im zweiten christlichen Jahrhundert. 330)

Eine noch viel bedeutendere Rolle, als im nördlichen Grie= denland der ätolische Bund, spielte im Peloponnes der etwas später entstandene achäische. Auch in Achaja hatte wohl schon seit Aushebung der königlichen Herrschaft ein Städtebund bestanden; doch sind uns darüber keine Nachrichten zugekommen, fo daß für uns die Geschichte des Bundes erft im macedonischen Zeitalter beginnt, wo auch Achaja von Macedonien abhängig und der alte Bund so gut als aufgelöst war. Erft im Jahre 280 v. Chr. benutten, wie es scheint, die vier achäischen Städte Paträ, Dyme, Tritäa und Pharä die damals gerade mißliche Lage des Antigonus Gonnatas, um das macedonische Joch abauschütteln und einen neuen Bund zu errichten, dem nach und nach auch die übrigen beitraten, so daß derselbe nun aus 12 Städten bestand. 34) Seine wirkliche Bedeutung aber verdankte der Bund erst dem Aratus, der ihm nicht nur im Jahre 251 seine eigene Vaterstadt Sichon, 35) sondern auch im Jahre 243, nach Bertreibung der macedonischen Besatzung, Korinth zuführte, 361 worauf sich dann auch andere Städte und Landschaften des Peloponnes dem Bunde anschlossen, 37) so daß er zuletzt die ganze Halbinfel umfaßte. 35) Das Verhältniß des Bundes aber war ein so enges, daß er gleichsam nur einen Körper zu bilben ichien 39) und nach dem Ausspruche des Polybius 40) dem Pelo= ponnes nichts fehlte, als eine gemeinschaftliche Mauer, um nur eine Stadt, ein Staat zu sein; was jedoch nicht so zu verstehen ift, als ob den einzelnen Gliedern des Bundes alle Selbst= ständigkeit gefehlt hätte. Sie hatten nur die Bundespflicht zu erfüllen und den Bundesgesetzen zu gehorchen, konnten aber sonft auch eigenmächtig handeln, ja selbst in Bezug auf auswärtige Angelegenheiten und auf Krieg und Frieden. 41) Der Bund scint nur zuweilen, wo es sein Interesse unbedingt ersorderte, mit willführlicher Gewalt in die Verwaltung der einzelnen

Staaten eingegriffen zu haben; und wenn wir lesen, 42) daß alle Glieder des Bundes nicht nur einerlei Maß, Gewicht und Münzen, sondern auch dieselben Gesetze, Beamten, Rathe und Richter gehabt hätten, jo ist dieß doch nur von den Gesetzen, Beamten und Richtern des Bundes in Bezug auf allgemeine Bundesangelegenheiten zu verstehen, nicht als ob der Bund auch die ganze Verwaltung und Rechtspflege der einzelnen Staaten geleitet hätte, deren Selbstständigkeit vielmehr so wenig, als irgend möglich, verkürzt wurde. Die Bundesverfassung wird mit Recht demokratisch genannt, 43) und galt als ein Muster reiner und ächter Demokratie. 44) Alle Glieder hatten gleiche Rechte, die neu aufgenommenen so gut wie die ältesten. 45) Die Bundesversammlungen, welche die höchste Gewalt des Bundes übten, bestanden nicht etwa blos aus Abgeordneten der einzelnen Städte, sondern jeder ihrer Bürger, der dreißig Jahre zählte, ohne Unterschied des Standes und Vermögens, konnte damn Theil nehmen, 411) und seine Meinung über den vorgetragenen Gegenstand äußern, denn der Herold forderte alle Anwesende zum Sprechen auf. 47) Doch durfte selbst von den Bundesbeamten über nichts Anderes gesprochen werden, als über die auf die Tagesordnung gesetzten Gegenstände. 48) Die regelmäßigen Bersammlungen wurden jährlich zweimal, 49) im Frühling und Herbste, 511) jedesmal drei Tage lang, 51) bei Aegium, der Bundeshauptstadt, in einem dem Zeus geheiligten Haine gehalten. 52) Außerordentliche Versammlungen aber wurden auch nach anderen Bundesstädten, selbst außerhalb Achaja's, ausgeschrieben. 38) Philopömen machte jogar den Vorschlag, daß die ordentlichen Versammlungen in allen Bundesstädten abwechselnd gehalten werden sollten; 14) doch wurde derselbe, wie es scheint, nicht angenommen. Bei der Frühlingsversammlung fand die Wahl der Beamten ftatt, 30) und am zweiten Tage jeder Versammlung mußte die Vorlegung der Entwürfe zu den zu fassenden Beschlüssen erfolgen, 56) diese selbst aber am dritten Tage abgesaßt werden. 57) Die Berufung zu den Bundesversammlungen ging von den zehn Demiurgen aus (s. unten), 58) die nebst dem Strategen die oberfte Bundesbehörde bildeten, in den Versammlungen jelbst den Vorsitz führten, den Vortrag machten und die Abftimmung leiteten, 39) Lettere erfolgte nach Städten, nicht nach Röpfen. 60) Was nun den Geschäftstreis des Bundestages

betrifft, so hatte er zuerst über Krieg und Frieden zu entscheiden und über die Führung des Kriegs Bestimmungen zu treffen, 61) sodann die Verhandlungen mit fremden Gesandten zu führen, 62) und die Absendung eigener Gesandten anzuordnen, die dann der Bundesversammlung über die Ausführung ihres Geschäfts Be= richt zu erstatten hatten. 68) Daß Verfassung und Gesetzgebung Sache der allgemeinen Versammlung war, versteht sich wohl von felbft, und daß in ihr auch die Wahl der Beamten erfolgte, haben wir schon oben gesehen. Auch richtete sie über Vergehungen gegen den Bund, namentlich von Seiten der Bundesbeamten, obaleich fie dazu bisweilen auch besondere Richter niedersetzte. 64) Ihr stand auch die Entscheidung über die Aufnahme neuer Bundesglieder 65) und das Recht zu, Ehrenbezeigungen zu decre= tiren. 66) Neben dem Bundestage aber bestand auch noch ein Bundesrath oder Bundestagsausschuß (Bule),67) von welchem wir aber weiter nichts wissen, als daß er aus Abgeordneten der einzelnen Städte bestand 68) und Diäten empfing, 69) also keine ständige Behörde sein konnte. Wir haben nun noch von den Bundesbeamten zu handeln, die ftets auf ein Jahr gewählt wurden, ohne daß Wiederwählbarkeit ausgeschlossen war; ja selbst von der Bestimmung, daß dieselbe Würde nicht mehrere Jahre lang hintereinander bekleidet werden sollte, finden sich Ausnahmen. 70) Die höchsten derselben waren, wie schon ge= fagt, der Strateg und die Demiurgen. Früher hatte der Bund zwei Strategen gehabt, etwa um's Jahr 260 v. Chr. aber ent= ichloß man sich, die Verfassung dadurch zu vereinfachen, daß man nur einen Strategen wählte. 71) Dieser Strateg führte nicht nur, wie schon sein Titel zeigt, den Oberbefehl im Kriege, erließ das Aufgebot zum Feldzuge 72) und schrieb Beiträge an Mannschaft und Geld aus, sondern war auch Civilbeamter, hatte mit den Demiurgen den Vorsitz in den Bundesversamm= lungen, führte das Staatssiegel des Bundes 73) und die Verhandlung mit auswärtigen Staaten, so weit diese nicht ihrer Wichtigkeit wegen vor den Bundestag gezogen wurde. Wenn ein Strateg während seines Amtsjahres ftarb, so trat bis zur nächsten gewöhnlichen Wahlzeit sein Vorgänger in seine Stelle ein. 74) (Für einzelne Landestheile kommen auch Unterstrategen vor.) 75) Die zehn Demiurgen 76 waren eine neben dem Strategen fungirende, ständige Behörde, ein Regierungsrath, welcher, 11 hellas. 2. Banb.

wie schon berichtet, die Bundesversammlung zusammenberief und in ihr mit jenem zugleich den Vorsitz führte, den Strategen sogar in den Krieg begleitete 77) und überhaupt eine wichtige Rolle gespielt zu haben scheint. Andere Bundesbeamte waren der Hipparch, 78) bessen Stelle die nächste Stufe zur Strategie bildete, und der Staatsschreiber (Grammateus). 79) Um nun schließlich noch der späteren Geschichte des Bundes kurz zu gedenken, so war es die Rivalität des ätolischen Bundes und besonders die feindselige Haltung Sparta's, welche den Grund zum Verfall desselben legte. Nach den siegreichen Unternehmungen des Spartaners Kleomenes III. gegen den Bund 80) warfen sich die bedrängten Achäer im Jahre 224 v. Chr. auf Rath des Aratus dem macedonischen Könige Antigonus Doson in die Arme, 31) und so gerieth der Bund in Abhängigkeit von Macedonien. 82) Philopömen stellte zwar durch Waffenglück und hauptsächlich dadurch, daß er im Jahre 192 v. Chr. den Anschluß Sparta's an den Bund erzwang, 33) die Selbstständigkeit und Macht deffelben auf einige Zeit wieder her, 84) bereits aber hatte sein Glück die Eifersucht Roms erregt und der fortwährende Hader der griechischen Staaten unter einander selbst, namentlich der von Philopömen hart gezüchtigte Versuch Sparta's, sich wieder vom Bunde loszureißen, 85 gab den Römern eine erwünschte Gelegenheit, sich in die griechischen Angelegenheiten zu mischen und den letzten Reft von Selbstständigkeit des Bundes zu ver-Das unkluge Verhalten des Strategen Aritolaus einer römischen Gesandtschaft gegenüber im Jahre 147—146 v. Chr. und ein erneuter Angriff der Achäer auf Sparta veranlagte die Römer zu einem Kriege gegen den achäischen Bund und die Eroberung und Zerstörung Korinths durch Mummius im Jahre 146 v. Chr. 36) führte die Auflösung des Bundes und die Herrschaft Roms über Griechenland herbei, welches später von Augustus unter dem Namen Achaja zur römischen Provinz gemacht Der früher aufgelöfte Bund wurde jedoch dem Namen nach bald wieder hergeftellt, 87) und führte bis in die spätere Raiserzeit ein Schattenleben fort. 88)

## Unmerkungen zum 18. Kapitel.

- 1) Den böotischen Städtebund haben wir schon oben S. 154. Note 402. tennen gelernt. Aber auch in Arkadien sinden wir einen solchen schon vor der Gründung von Megalopolis (vgl. Liv. XXXII, 5.) und noch enger geschlossen und iester geordnet nach derselben und der Schlacht bei Leuktra (vgl. Xen. Hell. VI, 5, 6. VII, 7, 33. 34. 36. 38. VII, 5, 1. Demosth. de fals. leg. §. 198. p. 403. Diod. XV, 59. Plut. Pelop. 24. Demosth. 27. Paus. VI, 12, 3. VIII, 27, 3. 32, 1. Nepos Epam. 6.). Ebenso scheint in Akarnanien (vgl. Xen. Hell. IV, 6, 4. Polyb. IV, 30, 2. IX, 32, 3. XVI, 32, 3. XXVIII, 5, 1. Diod. XIX, 67. Liv. XXXIII, 16. 17. XXXVI, 11. 12. XLIII, 17. XLV, 31. Inschr. im Class. Journ. XVII. p. 367.), Thessalien (vgl. Liv. XXXV, 31. 39. 43. Strab. IX. p. 429.) und anderwärts ein solcher Städtebund bestanden zu haben.
  - 2) Pauf. X, 21, 1. vgl. Polyb. X, 42, 4. u. Liv. XXVIII, 5.
  - 3) Bgl. Liv. XXXV, 43. 49. XXXVI, 26. 28-30.
  - 4) Polyb. V, 103, 2. Liv. XXXI, 29. XXXV, 12.
  - 5) Polyb. IV, 3, 6.
  - 6) Polyb. XVIII, 30, 9. vgl. Liv. XXXIII, 34.
- 7) Polyb. IV, 18, 2. Schol. zu Aristoph. Vesp. 1042. Justin. XXIV, 1, 4.
  - 8) Vgl. Plut. Arat. 16.
- 9) Pauf. I, 25, 4. vgl. Polyb. V, 14, 1. IX, 32, 2. u. Strab. X. p. 460.
  - 10) Polyb. V, 99, 2. u. oben Note 2. u. 3.
  - 11) Polyb. II, 46, 2. IV, 3, 6.
  - 12) Polyb. IV, 6, 2. Flor. II, 9. vgl. Liv. XXXVIII, 11.
- 18) Παναιτώλιον, Panaetolicum concilium: Polyb. V, 6-11. Lib. XXXI, 29. 32. XXXV, 32. Inschr. bei Chishull Antiqu.

Asiat. p. 104. u. Gubius Praef. append. n. 72. vgl. Corp. Inscr. Gr. II. p. 632 ff.

- 14) Polyb. IV, 15, 8. 26, 4. 6. IV, 37. V, 103. XVIII, 31, 5 ff. XXVIII, 4. Diod. XIX, 66. Liv. XXVI, 24. XXXI, 28 ff. 40. XXXV, 12. 32. 43 ff. XXXVI, 26. 28. 29. XXXVIII, 9. 10. Strab. X. p. 463. u. die eben angef. Inschr. Rach Height, s. v. Κυάμφ πατρίφ erfolgte die Wahl der Beamten durch's Loos, was wenigstens in Bezug auf den Strategen sehr unwahricheinlich klingt.
- 15) Polyb. XXVIII, 4. Diob. XIX, 66. Liv. XXVI, 24. XXXI, 28—32. XXXV, 43 ff.

16) Liv. XXXVI, 26. XXXVIII, 8.

17) Bgl. Polyb. V, 103, 2, 6. XVIII, 31, 6. XXVIII, 4, 1. Diob. XIX, 66. Liv. XXXV, 46.

18) Liv. XXXI, 29. vgl. Polyb. II, 2, 3. IV, 15, 8.

19) Polyb. V, 8, 5. XVIII, 31, 5. XXVIII, 4, 1. Strab. X. p. 463. Nur ausnahmsweise auch an anderen Orten, selbst außerhalb der Grenzen Aetoliens, wie zu Naupattos (Polyb. V, 103, 2. XVI, 27. extr. XXXVI, 26, 1. Liv. XXVIII, 5. XXXI, 29. XXXV, 12.) und Lamia (Liv. XXXV, 43. 49.).

20 Polyb. IV, 37, 2. vgl. II, 2, 8. u. s. w.

21) Polyb. II, 2, 8. Liv. XXXI, 32. XXXVIII, 11.

<sup>22</sup>) Liv. XXXVIII, 4.

23) Bgl. die in Note 13. citirte Inschr.

<sup>24</sup>) Απόκλητοι: Polyb. IV, 5, 9. XX, 1, 10. 11. XXI, 3, 2. Liv. XXXV, 34. 46. XXXVI, 28.

25) Bgl. Liv. XXXV, 45. 46.

<sup>26</sup>). Polyb. IV, 5, 9.

<sup>27</sup>) Polyb. XXII. 15, 10. Liv. XXXVIII, 11.

28) Ιημόσιος γραμματεύς: Polyb. u. Liv. ebendas.

<sup>29</sup>) Νομογράφοι: Ψοίηβ. XIII, 1. Corp. Inscr. Gr. 1193. 3046.

30) Liv. XXIX, 12.

31) Polyb. XX, 1 ff. Liv. XXXV, 33 ff. Diod. XXIX, 3 ff. Plut. Flamin. 15. Justin. XXX, 4. Er wurde von ihnen als Imperator Rex, στρατηγός αὐτοκράτωρ, anerkannt.

32) Polyb. XXII, 9 — 15. Liv. XXXVIII, 7 — 15. Pauf.

VII, 11, 1.

83) Vgl. Pauf. X. 38, 2.

<sup>34</sup>) Herod. I, 145. Polyb. II, 41, 12. Strab. VIII. p. 384 j. Pauj. VII, 6, 1.

35; Pauf. II, 8, 3. (vgl. mit VII, 7, 2.) Plut. Arat. 2 ff.

- 36) Polyb. II, 43. Plut. Arat. 16—24. Athen. IV, 54. p. 162. d.
- 37) Bgl. Pauf. VII. 7, 2. Rämlich Megara (Polyb. II, 43, 5. XX. 6, 8. Plut. Arat. 24. Strab. VIII. p. 385.), Trözen

- nnb Cpidaurus (Plut. ibid. Pauf. II, 8, 4.), Kleonä (Plut. Arat. 28.), Negalopolis (Plut. Arat. 30. Polyb. II, 44, 5. Pauf. VIII, 27, 9.), Argos, Hermione und Phlius (Plut. Arat. 35. 44. Pozlyb. II, 44, 6.), Mantinea (Plut. Arat. 36. Polyb. II. 57.) und überhaupt ganz Artadien (Pauf. VIII, 6, 1.), Meffenien (Polyb. XXV, 1, 1. 2. Pauf. IV, 29, 2. 3. 5.), Aegina (Polyb. XIII, 8, 9.), Lacedämon (Polyb. XXV, 1, 6 ff. 2, 1. Pauf. VIII, 51, 1. Liv. XXXV, 37.) und Elis (Liv. XXXVI, 35.).
- 38) Polyb. II, 37, 11. Pauf. VIII, 30, 2. Auch die Messenier, Eleer und Spartaner, die sich lange geweigert hatten dem Bunde beizutreten, ja ihm sogar seindlich gegenüber gestanden hatten, schlossen sich endlich zu Philopömens Zeit an ihn an (Liv. XXXV, 37. XXXVI, 31. 35. Polyb. XXVII, 10. Paus. VIII, 50 s.
  - 39) Justin. XXXIV, 1, 2.

- 40) Polyb. II, 37, 10. 11.
- 41) So führten z. B. Pellene und Paträ Kriege auf eigene Hand. (Thuc. II, 9. Pauf. VII, 20, 3.)
  - 42) Bei Polyb. II, 37, 10.
- 48) Polyb. II, 38, 6. 41, 5. 6. 44, 6. IV, 1, 5. XXIII, 3, 6. Strab. VIII. p. 384.
  - 44) Nach dem Urtheile des Polybius II, 38, 6.
  - 45) Polyb. II, 38, 8.
- 46) Polyb. XXIX, 9, 6. vgl. mit IV, 14, 1. V. 1, 7. u. XXXVIII, 4, 5.
  - 47) Polyb. XXIX, 9, 10. Liv. XXXII, 20.
  - 48) Polyb. XXIX, 9, 10. Liv. XXXI, 25. XXXII, 20.
- 49) Polyb. II, 54, 3. vgl. mit IV, 7, 1. 26, 7. XXXVIII, 3, 5. XL, 2, 1. u. Dio Caff. fr. 165. n. 2.
- 50) Polyb. IV, 37, 2. V, 1, 1. 30, 7. II, 54, 13. Liv. XXXVIII, 32.
  - 51) Polyb. XXIX, 9, 10. Liv. XXXII, 22.
- <sup>52</sup>) Strab. VIII. p. 387. (der den Hain Αμάριον nennt) Liv. XXXVIII, 30. Pauf. VII, 24, 3.
- 58) Nach Sichon (Polyb. V, 1, 9. XXV, 1, 5. XXVIII, 11, 9. 10. XXIX, 9, 6. Plut. Arat. 41. Liv. XXXII, 19. XXXV, 25.), Rorinth (Polyb. XXIX, 8, 8. XXXIII, 15, 2. XXXVIII, 4, 2.), Megalopolis (Polyb. XXIII, 7, 2. XXIV, 12, 12.), Argos (Plut. Cleom. 17. Liv. XXXI, 25. XXXVIII, 30. XLII, 44. XLIII, 17.), Tegea (Liv. XXXVIII, 34.), Rlitor (Polyb. XXIII, 5, 1.)
  - 54) Liv. XXXVIII, 30.
  - 55) Polyb. IV, 37, 2. V, 1, 1. 30, 7. Plut. Arat. 41.
  - 56) Polyb. XXIX, 9, 10.
  - <sup>57</sup>) Liv. XXII, 22.
  - 58) Rur in außerordentlichen Fällen, wenn das Volt in Waffen

zusammenberusen wurde, stand dem Strategen allein die Berufung zu. (Polyb. IV, 7, 5.)

59) Liv. XXXII, 22.

611) Liv. XXXII, 22. 23. XXXVIII, 32.

- Fällen wurde dem Strategen durch besonderen Auftrag die Art der Kriegführung überlaffen. (Liv. XXXV, 25.)
- 62) Polyb. IV, 7, 2. XXIII, 7—10. XXVIII, 7. XXXIII, 15, 2 ff. XXXVIII, 4, 2 ff. Liv. XXXII, 19. XXXV, 48. XXXVI, 31. XLII, 44. XLIII, 17. Diod. fr. l. XXIX. T. IX. p. 400. Bip. Dio Caff. fr. n. 165.

63) Polyb. IV, 7, 5. XXIII, 9, 1.

64) Polyb. IV. 14. XL, 5. vgl. Pauf. VII, 9, 2. 3., wo von einer Verurtheilung εν τῷ συνεδρίω die Rede ist.

65, Polyb. XXV, 1, 6 ff.

- 66) Polyb. VIII, 14, 7. 8. XXVIII, 7, 8. 10. 11. 14. XL, 3, 11.
- 67) Βουλή: Polyb. II, 46, 4. 6. IV, 26, 8. XXIII, 7, 3. 9, 6. XXVIII, 3, 10. XXIX, 9, 6. Plut. Arat. 53. Bouleutai: Polyb. II. 37, 10. βουλευτήριον: Polyb. XI, 9, 8. (If die bei Polyb. XXXVIII, 5, 1. aber sonst nirgends weiter erscheinende γερουσία vielleicht identisch mit dieser βουλή, oder vielmehr mit den Demiurgen?)
  - 15) Polyb. XXVIII, 9, 6.

69) Polyb. XXIII, 7, 3.

- 70) Z. B. bei Philopömen: Liv. XXXVIII, 33. Aratus war gewöhnlich ein Jahr um's andere Strateg (Plut. Arat. 24. 30. Cleom. 15.) und bekleidete diese Würde siehzehnmal (Plut. Arat. 53.).
  - 71) Polyb. II, 43, 1. 2. Strab. VIII. p. 385.
- 72) Wenn wir bei Polyb. XL, 2. lesen, daß er sogar einmal den Besehl gab, 12,000 Sklaven zum Behuf des Kriegsdienstes stei zu lassen, so konnte das doch wohl kaum ohne Ermächtigung von Seiten des Bundestags geschehen.
  - 73) Polyb. IV, 7, 10. Plut. Arat. 38.

74) Polyb. XL, 2, 1.

75) Polyb. IV, 9, 2. V, 94, 1. XL, 5, 2.

76) Polyb. XXXII, 22. Plut. Arat. 43. Liv. XXXII, 22. XXXVIII, 30. (ber sie damiurgi und damiurgi civitatum nennt). Bei den Griechen heißen sie auch schlechthin άρχοντες, συνάρχοντες, συ

77) Plut. Arat. 43.

<sup>78</sup>) Polyb. V, 95, 7. X, 22. XXVIII, 6. 9.

<sup>79</sup>) Polyb. II, 43, 1. Strab. VIII. p. 385.

80) Plut. Cleom. 17. Arat. 39. Polyb. II, 52, 1.

81) Polyb. IV, 76, 7. (vgl. mit II, 47 ff. 50. 54.) Plut. Arat. 45. (vgl. mit 38. 41.) Cleom. 16. 19.

82) Plut. Arat. a. a. O. Polyb. IV, 67, 8.

88) Liv. XXXV, 37. Pauf. VIII, 50 ff.

84) Plut. Philop. 15. 16.

- 85) Liv. XXXVIII, 30 ff. Plut. Philop. 16. Pauf. VII, 8, 3.
- 86) Polyb. XL, 6. Pauf. VII, 15, 2 ff. Zonar. IX, 31. Liv. Epit. LII. Bellej. I, 11. Flor. I, 32. Aur. Vict. de vir. ill. 60. Orof. V, 3.

87) Pauf. VII, 16, 6. 7.

88) Er erscheint noch auf Inschr. aus der Zeit des Hadrian und Antoninus Philosophus im Corp. Inscr. Gr. n. 1307. u. 1124.

#### 19. Kapitel.

# Gesetzgebung. Gerichtswesen. Polizei.

[Aeltere Gesetzgeber. Lykurg's und Solon's Gesetzgebung. Merkwürdige athenische Gesetze — Gerichtswesen im Allgemeinen. Sparta's und Athens Gerichte. Richterliche Behörden. Hergang im Areopag und der Heliaa. — Polizei in Sparta und Athen.]

Alle Gesetze der frühesten Zeit gründeten sich blos auf das lebendige Rechtsbewußtsein des Volks und das Herkommen, obgleich man die unbeschränkt bindende Macht der einmal angenommenen Gesetze allgemein anerkannte, und wofern sie den Sympathien des Volks entsprachen, unbedingten Gehorfam gegen sie verlangte, 1) wenn sie sich auch nur durch Tradition erhielten. Schriftliche Gesetze waren erst die Folge vorgekommener Dißbräuche und Streitigkeiten, die zu positiven Normen nöthigten; doch fühlte man allerdings schon frühzeitig das Bedürfniß den Mängeln eines angeerbten Gewohnheitsrechtes durch folche pofitive Bestimmungen abzuhelsen. Die als die ältesten Gesetzgeber genannten Fürsten Cekrops, Kadmus, Triptolemus, Tennes u. s. w. sind blos mythologische Personificationen; erst mit Minos 2) in Kreta und Theseus in Athen beginnt eine Reihe der Geschichte angehöriger Gesetzgeber, obgleich auch diese von manchen Neueren noch für mythische Personen angesehen werden. An den Namen des Theseus knüpfen sich alle gesetzliche Ein= richtungen Athens vor Solon, so daß er den Anfang einer athenischen Verfassungsgeschichte bezeichnet. Jedoch weber er noch Minos hinterließen schriftliche Gesetze. Solche hatten überhaupt die Kolonien früher, als das Mutterland. Die ersten historisch beglaubigten Verfasser schriftlicher Gesetze sind Pittakus in Lesbos, 3) Zaleukus in Lokri Epizephyrii 4) und Charondas

in Sicilien und Großgriechenland, 5) die sämmtlich um die Mitte des fiebenten Jahrhunderts v. Chr. lebten. Ihre Gesetze, 6) nur darauf berechnet, dem Herkommen einen festen Rechtsboden zu gewinnen, nicht ganz neue Satzungen in's Leben zu rufen, trugen alle einen streng sittlichen Charakter und zeigten große Strenge und Härte, so daß sie, mehr die Sicherheit und das Wohl des Sanzen, als die Rechte des Einzelnen berücksichtigend, die perfonliche Freiheit selbst in unbedeutenderen Dingen fehr beschränkten. 7) Bom Zaleutus wissen wir, daß seine Gesetze in Bezug auf pein= liche Rechtsfälle durch bestimmt festgesetzte Strafen der richter= lichen Willführ ein Ziel sette, s) und vom Charondas, daß er der Erfinder eines der wichtigsten Rechtsmittel, der Klage wegen falschen Zeugnisses, war,") obgleich im Allgemeinen die privat= rechtlichen Bestimmungen dieser Gesetzgeber wohl sehr einfach und Im Mutterlande selbst hatte allerdings mangelhaft waren. schon zwei Jahrhunderte früher, etwa um's Jahr 840 v. Chr., Sparta durch Lykurg's, vom delphischen Drakel sanctionirte, 10) Besetzgebung seine, meinen Lesern schon früher bekannt gewordene Berfassung, aber keine schriftlichen Gesetze erhalten; vielmehr soll Lyturg den Gebrauch schriftlicher Rechtsnormen geradezu ver= boten haben, 11) und wenn wir daher doch von kurzen schrift= lichen Bestimmungen (birocu) desselben lesen, 12) so waren diese wohl nur Streitigkeiten der Bürger vermittelnde Verträge, die er von Zeit zu Zeit durch gegenseitige Eidschwüre bekräftigen ließ. 13) Uebrigens gilt auch von Lykurg's Gesetzgebung dasselbe, was wir so eben von der des Zaleukus u. s. w. bemerkten, daß fie einen streng ethischen Charakter hatte, der keiner weiteren Satungen bedurfte, als die zur Aufrechthaltung des Gehorsams der Bürger gegen Sitte und Herkommen nöthig schienen, und daß mithin auch sie keine ganz neue Schöpfung, sondern nur eine Wiederherstellung der alten, guten Zucht war. Während also Sparta geschriebene Satzungen entbehrte, empfing dagegen Athen schon vor Solon, um's Jahr 620 v. Chr., schriftliche Gesetze durch Drakon, von denen wir jedoch nur sehr mangel= hafte Nachrichten haben, 14) da sie schon ein Menschenalter später burch Solon's Gesetzgebung in Schatten gestellt wurden. Auch sie bezweckten keine Reform von Grund aus, sondern nur eine Sanction der damals factisch bestehenden rechtlichen Zustände, da fie wohl blos für die wahrscheinlich durch gefahrdrohende

Bewegungen im Volke erschreckten Eupatriden oder herrschenden Geschlechter ein Mittel sein sollten, ihre bisher aus eigener Macht= vollkommenheit ausgeübten und vom Volke bisher duldsam zugeftandenen Rechte auf dem Wege schriftlicher Gesetzgebung fanctioniren zu lassen. Daher zog Drakon die Zügel sehr scharf an, und seine Gesetze darakterisirte eine sprüchwörtlich gewordene Strenge, da sie fast auf jedes Vergehen Todesstrafe gesetzt haben sollen, 15) weshalb Demades sagte, sie seien nicht mit Tinte, sondern mit Blut geschrieben; 16) was jedoch sehr übertrieben sein mag. Wir sind nur von den auf Tödtung bezüglichen Gejegen 17) Drakon's genauer unterrichtet, und selbst in diesen ist nicht von absoluter Todesstrafe, sondern nur von Ausstoßung des Mörders aus der Staatsgemeinde und Verbannung die Rede, 17) und blos wenn derselbe nicht während der gerichtlichen Verhandlung freiwillig in's Exil ging und sein Vermögen opferte, erfolgte das Todesurtheil. 19) Die Verfolgung des Mörders war Pflicht der nächsten Anverwandten, 20) und erfolgte nach einer doppelten Ankündigung, erft am Grabe des Ermordeten bei der Bestattung, 21) dann auf dem Markte bei der gerichtlichen Belangung. 22) Die Klage selbst aber war bei dem Archon Basileus einzureichen, der sie dann einem Gerichtshofe zur Entscheidung vorlegte. Dieser hatte jedoch zwischen unvorsätzlicher und vorsätzlicher Tödtung einen genauen Unterschied zu machen. Der unvorsätzliche Mörder hatte blos auf mindestens ein Jahr das Land zu meiden, 23) während welcher Zeit sein Vermögen unangetastet blieb, 24) und dann mußten ihm, wie es scheint, die Anverwandten des Getödteten auf Verlangen Verzeihung widerfahren laffen und somit Erlaubniß zur Rückkehr geben. 25) Auf den vorjätzlichen Mörder aber, der sich durch's Exil der Todesftrase entzogen hatte, scheint sich eine solche Verzeihung nicht erstreckt zu haben; auch wurde sein Vermögen confiscirt und die Rückkehr war ihm nicht gestattet. Wenn jedoch dem Mörder von dem Ermordeten selbst vor seinem Verscheiden noch verziehen worden war, durften ihn die Verwandten nicht gerichtlich verfolgen und er hatte sich vermuthlich nur gewissen Bußübungen als religiöser Sühne zu unterwerfen. 26) Gänzlich unbestraft aber blieb selbst der vorsätzliche Mord im Falle der Nothwehr im Kriege und an einem bei Unzucht mit Frau, Mutter, Schwester oder Tochter ertappten Buhlen. 27) Auch ein wegen

Mordes Landesflüchtiger konnte, wenn er sich wieder im Lande blicken ließ, ungestraft getöbtet werden. 28) Bei Ermordung eines Sklaven war die gerichtliche Verfolgung Sache des Herrn.29) — Solon behielt diesen Theil der drakonischen Gesetze bei, 30) minderte aber die Härte der übrigen 31) und fügte noch viele neue hinzu, die sich über alle Zweige des bürgerlichen und Privat= lebens erstreckten; er ließ die Thesmotheten schwören, über die genaue Beobachtung seiner Gesetze zu wachen und verpflichtete bas Volk, ihnen wenigstens hundert Jahre lang zu gehorchen. 32) Die Gesetze selbst aber wurden in Bustrophedonschrift, 33) auf einzelne, vierectige und weiß angestrichene Pfeiler von Holz ge= ichrieben, 84) die sich mittelst oben und unten angebrachter Zapfen herumdrehen ließen, damit man sic von allen Seiten bequem lesen konnte, und zuerst auf der Burg aufgestellt, dann aber in's Rathhaus und endlich in's Prytaneum gebracht. 35) Ein Gesetz darauf zu verwischen, war streng verboten, und die Rathsschreiber hatten die Gesetze immer in lesbarem Zustande zu erhalten. 36) Nach Solon hatte Athen keinen neuen Gesetzgeber im eigentlichen vielumfassenden Sinne des Wortes, und wenn auch nach ihm noch manche neue Gesetze entstanden, so blieb doch, ein paar Unterbrechungen im peloponnesischen Kriege und zur Zeit der dreißig Tyrannen abgerechnet, seine Gesetzgebung im Ganzen bis in's macedonische Zeitalter herab in voller Kraft. 37) Da nun aber vorauszusehen war, daß seine Gesche im Laufe der Zeit doch mancherlei Veränderungen und Zusätze erfahren würden, so hatte er selbst schon Verordnungen darüber gegeben, wie es mit Abfassung neuer Gesetze gehalten werden sollte und diese von ihm eingeführte Form der Gesetzgebung haben wir noch kennen zu lernen. In der ersten ordentlichen Volksversammlung eines jeden Jahres am 11 ten Tage des Hekatombäon jollte über die bestehenden Gesetze gehandelt werden; die Thesmotheten mußten nämlich alle Jahre die vorhandenen Gesetze prüfen, ob fie noch zweckentsprechend oder unnütz wären, und Gesetze der letteren Art hatten die Prytanen in der Volksversammlung anzuzeigen und das Volk zu befragen, ob es dafür neue wünsche. Wenn nun dieses die angezeigten Gesetze durch Aufheben der Hände verwarf, so mußten die Prytanen Nomotheten ernennen, um über neue Gesetze zu berathschlagen, die dann in der dritten darauf folgenden Versammlung zur Abstimmung vorgelegt wur-

Wenn aber ein einzelner Bürger ein Gesetz in Vorschlag bringen wollte, wozu jeder das Recht hatte, mußte er es einige Zeit vor der ersten Jahresversammlung auf ein Täfelchen geschrieben öffentlich aushängen, um das Bolk damit bekannt zu machen. Um Tage ber Versammlung selbst wurden bann fünf Redner ernannt, die den Vorschlag dem Volke auseinander setzen mußten, worauf es mit Ernennung der Nomotheten und der Abstimmung eben so gehalten wurde, wie im vorigen Falle. 33) Da nun aber diefe den Bürgern ertheilte Erlaubniß, neue Gesetze vorzuschlagen, oft gemißbraucht wurde, fand man für nöthig deßhalb von Zeit zu Zeit neue Verfügungen zu treffen, und so wurde denn Folgendes festgesetzt. Wer ein neues Gesetz vorschlägt, muß zugleich auf die Abschaffung eines alten antragen, damit nicht über eine Sache zwei einander widersprechende Gesetze eingeführt werden. 319) Ein bestehendes Gesetz kann nicht anders, als mit Zuziehung der Nomotheten, abgeschafft werben; was diese darüber beschließen, soll gültig sein. 40) Ein jeder Vorschlag zu einem neuen Gesetze muß zuvor dem Grammateus des Senats überreicht werden, ehe er öffentlich angeschlagen werden darf. 11) Der Senat berathschlagt darüber, und wenn er ihn billigt, faßt er einen Vorbeschluß (Probuleuma), den er in einer der nächsten Volksversammlungen dem Volke zur Abstimmung vorlegt. Ein jolcher Vorschlag kann aber nicht zu einem gültigen Gesetze erhoben werden, wenn nicht wenigstens 6000 Bürger durch Stimmtäfelchen (nicht blos durch Aufheben der Hände) dafür gestimmt haben. 12) Wer ein Gesetz in Vorschlag bringt, das mit einem noch gültigen Gesetze in Widerspruch fteht, oder dem allgemeinen Besten zum Nachtheil gereicht, kann darüber innerhalb eines Jahres alle Tage gerichtlich belangt werden. 48) Eben so soll auch eine gerichtliche Verfolgung gegen Ginen statt= haben, der beim Vorschlage eines neuen Gesetzes die Abschaffung des alten nicht durchsetzen kann. 44) Fand das Gericht nach erfolgter Anklage einen Bürger eines ungehörigen Gesetvorschlags wegen strafbar, so legte es ihm eine Geldbuße auf, die er bei Strafe der Ehrlosigkeit bezahlen mußte, und sein Vorschlag war, auch wenn er bereits zum Beschluß erhoben worden war, null und nichtig; sprach es ihn aber los, so wurde der Ankläger um 1000 Drachmen gestraft, und ließ Letterer vor seiner Anklage ein ganzes Jahr verstreichen, so wurde diese zwar angenommen,

brachte aber dem Beklagten keinen weiteren Nachtheil und deffen bereits angenommener Vorschlag galt auch fernerhin als be= stehendes Gesetz. Wer aber eines ungehörigen und dem öffent= lichen Wohle nachtheiligen Gesetvorschlags wegen dreimal verurtheilt worden war, verlor das Recht zu neuen Vorschlägen für immer. 45) Ich führe nun noch eine Reihe merkwürdigerer Gesetze Athens an, theils solcher, die ausdrücklich für Gesetze Solons erklärt werden, theils anderer, von denen sich nicht be= ftimmen läßt, ob sie von ihm ober erft aus späterer Zeit her-Als Gesetze Solons werden folgende genannt: 46) Wer seine Eltern schlug ober nicht für ihren Unterhalt sorgte, sollte ehrlos fein; 47) nur mit einer Buhlerin erzeugte Kinder waren nicht verbunden, ihre Väter zu ernähren. 48) Eben so sollte denjenigen Ehrlofigkeit treffen, der das väterliche Vermögen durch= gebracht hatte. 19) Jedermann sollte das Recht haben, einen Müßiggänger anzuklagen. 50) Der Vormund von Waisen durfte nicht mit der Mutter derselben leben und Niemand Vormund werden, dem das Vermögen der Mündel nach deren Tode zu= fiel. 51) Die Kinder der im Kriege Gefallenen sollten auf Staats= tosten erzogen und unterrichtet werden. 52) Einem Siegelstecher war nicht erlaubt, das in einen verkauften Ring eingegrabene Siegel auszubewahren. 53) Wer einem Einäugigen sein eines Auge ausschlug, sollte beide Augen verliereu. 54) Eine betrunken angetroffene Magistratsperson sollte mit dem Leben büßen. 55) Einer erwiesenen Chebrecherin war es nicht mehr erlaubt, einen Tempel zu betreten oder religiösen Handlungen beizuwohnen, 56) auch durfte sie sich nicht puten, und wenn sie dennoch öffent= lich geputzt erschien, durfte Jedermann sie mißhandeln; 57) ein Mann aber, der mit seiner Frau noch fortlebte, wenn sie sein Chebett entehrt hatte, sollte für ehrloß gelten. 58) Eine Braut durfte nur drei Kleider und einiges Hausgeräth mitbringen. 59) Eine verreisende Frau sollte nicht mehr als drei Kleider, an Speise und Trank nicht mehr, als für einen Obolus, und keinen über eine Elle großen Korb mitnehmen, und bei Nacht nur zu Wagen und unter Fackelbegleitung reisen. 60) Eben so sollten auch einem Verstorbenen nicht mehr als drei Kleider mit in's Grab gegeben werden. 61) Bei Leichenbegängnissen war den Frauen das Zerfragen des Gesichts, das Heulen und Anstimmen von Klagegesängen verboten. 62) Einem Verstorbenen sollte Nie-

mand Böses nachreden; und eben so Jeder, der von einem noch Lebenden in Tempeln, vor Gericht und bei öffentlichen Spielen übel rede, dem Beschimpften drei Drachmen und zwei in die Staatskasse zahlen. 63) Jeder, der keine Kinder hatte, sollte das Recht haben, sein Vermögen zu vermachen. wem er wollte, wenn er nicht durch Krankheit (Geistesstörung?), Zwangsmittel oder listige lleberredung eines Weibes dazu bestimmt worden war. 164) Wenn innerhalb eines Raumes von vier Stadien (500) Schritten) ein Brunnen wäre, so sollte er gemeinschaftlich sein, in größerer Entfernung aber sollte der Grundbesitzer selbst einen Brunnen graben, und nur wenn er in einer Tiefe von zehn Klaftern kein Wasser fände, es beim Nachbar holen dürsen und zwar täglich zweimal einen sechs Choen haltenden Eimer. 65) Jeder, der auf seinem Acker Bäume pflanzte, sollte fie vom Boden des Nachbars fünf, Feigen = und Oelbäume aber (die ihre Wurzeln sehr weit ausbreiten) neun Fuß weit entfernen. 200 Gräben mußten vom anftogenden Ucker die Entfernung ihrer Tiefe haben und Bienenstöcke von denen des Nachbars 300 Fuß entfernt sein. "7) leber Alle, welche Landeserzeugnisse, das Cel ausgenommen, ausführten und an Fremde verkauften, sollte der Archon den Fluch aussprechen, oder zur Strafe selbst 100 Drachmen in die Staatskasse zahlen. (8) Wer bei den öffentlichen Speisungen nicht erschien, wenn ihn die Reihe traf, sollte gestraft werden. (19) Ein Sklav, der einen freigeborenen Anaben liebkoste, sollte öffentlich funfzig Streiche empfangen. 70) Gegen Einen, der bei Tage einen Diebstahl beging, deffen Gegenstand einen Werth von mehr als 50 Drachmen hatte, konnte eine Criminalklage bei den Eilfherren erhoben werden 71) und er mußte dann dem Eigenthümer das Geftohlene doppelt erjeten und eben so viel in die Staatskasse zahlen; 72) stahl aber Einer bei Nacht, so durfte man ihn ohne Verantwortung tödten. 73) Eben so stand Todesstrafe darauf, wenn ein Einbruch oder Tempelraub stattsand; 74) und selbst wer aus dem Lyceum, der Atademie und dem Kynojarges 75) den geringfügigsten Gegenstand, oder aus Bädern und Häfen eine Sache von zehn Drachmen an Werth entwendete, sollte den Tod erleiden. 76) Als sonderbare und ungereimte Gesetze Solons werden folgende bezeichnet: 77) Wer sich bei einem Aufstande zu keiner Partei schlägt, soll ehrlos sein. Der Mann einer reichen Erbin sollte

ihr in jedem Monat wenigstens dreimal die eheliche Pflicht leisten, 78) und wenn er unvermögend sei ihr beizuwohnen, sollte fie mit dem nächften Verwandten desselben ehelichen Umgang pflegen dürfen. Jedem, der bei seiner Frau einen Chebrecher antraf, sollte es erlaubt sein, ihn zu tödten, und Einer, der seine unverheiratheten Töchter ober Schwestern in verbotenem Umgange mit einem Manne ertappte, sie als Sklavinnen ver= taufen dürfen; dagegen wer eine freie Frauensperson entführte und ihr Gewalt anthat, blos hundert, und wer solche Anderen Preis gab, gar nur zwanzig Drachmen Strafe zahlen. Andere merkwürdige Gesetze, als deren Verfasser Solon nicht ausdrücklich genannt wird und von denen wir nicht wissen, zu welcher Reit sie abgefaßt wurden, waren außer den uns schon in früheren Rapiteln bekannt gewordenen z. B. folgende: Wer überführt war, Kinder eines freien Bürgers zur Unzucht verführt oder sie verkuppelt zu haben, sollte die Todesstrase erleiden. 79) Wer seinen Eltern ungehorsam war, sollte unfähig zum Archonten= amte sein. 80) Ein Archon durfte im Lustspiel nicht verspottet werden. 81) Ein Luftspiel zu schreiben, war nur den Mitgliedern des Areopags (f. unten) verboten. 82) Jedem Bürger von Athen follte es frei stehen, ein Gewerbe zu treiben, welches er wollte; 33) nur zwei Gewerbe zugleich zu treiben, war Niemandem gestattet. 84) Wer einen Anderen seines Gewerbes wegen schimpfte, konnte wegen Calumnie verklagt werden. 85) Wer sich in seiner Pro= fession als besonders geschickt zeigte, sollte im Prytaneum ge= speist und mit dem obersten Sitze beehrt werden. 86) Wer eine Gejandtschaft ohne Auftrag vom Senate ober Volke unternahm, follte mit dem Tode bestraft werden. ") Niemand durfte einen Berbannten aufnehmen bei Strafe selbst verbannt zu werden. 88) Wer Jemanden zu einem Berbrechen verleitet hatte, erlitt die= felbe Strafe, wie der Verbrecher selbst. 89) Wer gangbare Münzen nachmachte, verfälschte ober verringerte, sollte mit Todes= ftrafe belegt werden. vo) Wer noch nicht dreißig Jahre zählte, durfte weder vor Gericht, noch in der Volksversammlung eine Rebe halten. 91) Wer überwiesen wurde, eine Rede an's Volk gehalten zu haben, während er dem Staate eine Schuld zu bezahlen hatte, konnte vor das Gericht der Gilf gezogen werden. 92) So lange Jemand dem Staate eine Zahlung schuldig blieb, sollte er für ehrlos gelten, und wenn er in diesem Zustande

verftarb, die Ehrlosigkeit auch auf seine Erben übergehen, bis fie dem Staate gerecht wurden. 93) Wenn ein zu einer Gelbbuße Verurtheilter dieselbe nicht bis Ablauf der neunten Prytanie bezahlte, sollte er zu Erlegung des Doppelten angehalten werden. 114) Dasselbe jollte der Fall sein, wenn innerhalb dieses Zeitraumes ein Pächter von Staatseinkunften die Pachtsumme nicht bezahlte, oder ein Einnehmer öffentlicher Gelder dieselben nicht ablieferte; waren es aber Tempelgelder, so sollte er gar das Zehnfache erlegen, 95) und wenn er keinen Bürgen schaffte, seine Güter eingezogen werden. 96) Wer öffentliche Gelder ein Jahr lang zu seinem Privatnuten verwendete, mußte dieselben doppelt ersetzen, und wenn er dessen ungeachtet in diesem Berfahren fortfuhr, wurde er so lange in's Gefängniß gesetzt, bis er gehörige Zahlung leiftete. 97) Rein Bürger sollte seine Grundftiicke ohne die dringenoste Noth verkaufen oder verpfänden. 98) Bei Ankauf neuer Ländereien und Grundstücke war ber Bürger auf ein gewisses Maß beschränkt. 99) Der nächfte Blutsverwandte einer verwaisten, mittellosen Jungfrau war verpflichtet, sie zu heirathen oder auszustatten. 100) Wenn ein naturalisirter Bürger (ein dynoxoczics) 101) die Tochter eines Vollbürgers heirathete, so wurde er nicht Herr über das Vermögen seiner Frau. 102 Wer seiner Frau einen jährlichen Wittwengehalt versprochen hatte, war, wenn sie vor ihm ohne Kinder starb, nicht verbunden den Anverwandten derselben den Jahrgehalt zu zahlen. 103) Wer seine Frau verstieß, mußte ihr das mitgebrachte Heirathägut wieder herausgeben oder ihr monatlich neun Obolen auszahlen, und that er dieß nicht, so konnten ihn deren Bater oder Vormund gerichtlich verfolgen. 194) Während jeder geborene Bürger, der keine Söhne hatte, sein Vermögen vermachen konnte, wem er wollte, dursten adoptirte Personen gar kein Testament machen. 105) Wenn ein Vater ohne Testament starb, jo erbten seine vollbürtigen Söhne zu gleichen Theilen; 106) aber auch ein adoptirter Sohn hatte denselben Antheil an der Erbschaft; 107) uneheliche Kinder dagegen konnten in keinem Falle erben 108) und auch durch Testament durfte der Bater einem solchen nicht mehr als fünf Minen vermachen. 1119) Hinterließ der Bater keinen Sohn, aber wohl Töchter, so erbten diese mit den nächsten männlichen Amverwandten zugleich; 11") doch konnte der Vater den Antheil einer Tochter auch einem Anderen unter

der Bedingung vermachen, daß er sie heirathete, 111) und war dieß nicht geschen, so hatte der nächste Anverwandte das Recht, ihre Hand und damit auch ihr Vermögen zu beanspruchen und diesen Anspruch auch gerichtlich auszuführen. 112) Waren weder Söhne noch Töchter da, so fiel die Erbschaft an des Vaters Brüder und deren Söhne und an die von ihnen abstammenden mannlichen Erben bis zu den zweiten Geschwifterkindern herab, und waren auch solche nicht vorhanden, so konnten dann die Anverwandten der Frau des Verstorbenen bis zu eben dem Grade herab Anspruch auf die Erbschaft machen; stets aber mußte der Mannesstamm vorangehen. 113) Wenn Einer vorsätz= lich einen Schaden anrichtete, hatte er den doppelten, wenn er es aber unvorfätzlich that, nur den einfachen Werth des Gegen= standes zu ersetzen. 114) Wer einen Andern verwundete oder verstümmelte, sollte unter Einziehung seiner Güter des Landes verwiesen, und wenn er doch wieder herein kam, hingerichtet werden. 115) Wer fich selbst entleibte, dem sollte die Hand, mit der er den Selbstmord begangen hatte, abgehauen und an einer anderen Stelle verscharrt werden, als der übrige Körper. 116) Auf jeden vorsätzlichen Mord ftand die Todesstrase; 117) wer aber Jemanden ohne Vorsatz und nur unvorsichtiger Weise tödtete, mußte blos aus dem Vaterlande entweichen, bis er von den Anverwandten des Ermordeten Berzeihung erhielt, 118) und wenn er wieder zurückkehrte, hatte er nur ein Opfer zu bringen und sich entsündigen zu lassen. 119) Hiermit möge diese Aus= wahl von Gesetzen, die sich leicht vermehren ließe, geschlossen sein. Sie wird hinreichen, den Geift der athenischen Gesetz= gebung kennen zu lernen.

Wir gehen nun zum Gerichtswesen und denjenigen Behörsben über, die nach den eben angeführten Gesetzen richten sollten. Das Gerichtswesen der Griechen war anfangs nur auf öffentsliche Gerichtshändel beschränkt, Privatsachen aber blieben lange Zeit ohne Einmischung der vom Staate eingesetzten richterlichen Behörden blos der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Familienserichten überlassen. Die Criminaljustiz und die Blutgerichte, im heroischen Zeitalter Sache der Könige, gingen mit dem Versfalle des Königthums und der Vildung einer Aristokratie an den Herzenstand über, aus welchem die Richtercollegien (wie die Epheten und der Areopag in Athen) gewählt wurden. Bei

Einführung demokratischer Verfassungen aber bildeten sich in den meisten griechischen Staaten Bolksgerichte, die jedoch das Ansehen der alten, aristofratischen Gerichtshöfe keineswegs ganz aufhoben, 120) sondern nur verminderten, indem sich diese nur da= durch demokratisch verjüngten, daß die Richter aus der Gesammt= masse des Volks ausgewählt wurden und nur noch eine erste Inftanz bildeten, über welche das Volk als lette Inftanz die Controle führte, 121) da von jedwedem Spruche der Behörden an dasselbe appellirt werden konnte. 122) So ging nach und nach die Ausübung der Rechtspflege ganz in die Hände des Wolks über, während die richterlichen Behörden fast nur zu vortragenden Präsidenten und Executoren der souveränen Volksgerichte herabsanken. Das gerichtliche Verfahren selbst ift uns, mit Ausnahme Athens, nur von wenigen griechischen Staaten bekannt, und wir werden uns daher hauptsächlich mit dem athenischen Gerichtswesen zur Zeit der vollendeten Demokratie zu beschäftigen haben, ohne einen Rückblick auf frühere Zeiten auszuschließen. Damit jedoch meine Leser den Hergang bei den Gerichten völlig verstehen können, mussen sie vorerst die verschiedenen, auch schon vor Solon bestandenen gerichtlichen Behörden kennen lernen. Da uns die Thätigkeit des wahrscheinlich uralten Areopags if. unten) in der Geschichte erst kurz vor Solon's Zeiten wirklich bekannt wird, muß für uns das von Drakon eingesetzte Richtercollegium der Epheten 123) als die älteste richterliche Behörde Althens gelten. Es bestand aus 50 Beisigern, die jämmtlich aus dem Adel gewählt wurden, über 50 Jahre alt sein und ein unbescholtenes Leben geführt haben mußten. 124) Sie saßen in fünf Dikasterien 125) zu Gericht über Mordthaten und andere mit dem Tode zu bestrafende Criminalverbrechen, 126) und es hing von der Beschaffenheit des jedesmaligen Falles ab, an welchen von den fünf Versammlungsorten, deren jeder für einen anderen Fall bestimmt war, das Collegium vom vorsigenden Archon Basileus zusammenberufen wurde. 127) Den von den näheren Anverwandten des Ermordeten bei ihnen angeklagten Mörder 128) traf Todesstrafe, 129) deren Vollziehung der Kläger beiwohnen durfte; 140 entschieden jedoch die am Palladion richtenden Epheten, daß der Mord unvorjätslich geschehen sei, 131) so hatte der Angeklagte blos jo lange das Land zu verlassen, bis er von den Verwandten des Getödteten die Erlaubniß zur Rückkehr erhielt; 132) beging

er aber während dieser Zeit einen zweiten Mord, so bestand für ihn ein eigener Gerichtshof der Epheten in der Phreattys (Opearrég), einem Küstenplatze am Hafen Zea, 183) wo er sich, ohne das Land betreten zu dürfen, in einem Kahne stehend, zu verantworten hatte. Wurde er freigesprochen, so kehrte er in die Berbannung zurlick; im entgegengesetzten Falle aber erlitt er die Todesstrafe, wie ein vorsätzlicher Mörder. 184) Dieß war die Wirksamkeit der Epheten bis zu Solon's Zeiten; dieser aber überwies, ohne ihre eigentlichen Gerichtshöfe ganz aufzuheben, die wichtigsten Theile ihrer Gerichtsbarkeit, vorsätzlichen Mord, boshafte Verwundung, Giftmischerei und Brandstiftung, 185) dem Areopag, und ließ ihnen blos einen kleinen Rest derselben, 136) weshalb dieses Collegium sehr bald sein altes Ansehen verlor. — Der Areopag hatte seinen Namen 137) von seinem Sitzungs= orte, dem Areshügel (6 Apriog πάγος), gleich westlich neben der Akropolis, der einen Tempel des Gottes trug. 138) Von der früheften Wirksamkeit dieses alten Gerichtshofes und seiner Theil= nahme an den Blutgerichten der Epheten, von deren Dikasterien fich das eine im Areopag befand, 134) ist uns nichts Näheres be-· kannt. Daß er jedoch nicht erft von Solon geschaffen wurde, 140) sondern schon früher bestand, 141) unterliegt wohl keinem Zweifel. Es wird vielmehr von Solon wohl nur eine zeitgemäße und seinen übrigen Einrichtungen entsprechende Reform desselben vor= genommen worden sein, die sich namentlich auf seine Zusammen= setzung erstreckte. Solon ordnete keine bestimmte Zahl von Mit= gliedern desselben an, 142) sondern verordnete nur, daß die jedes= mal abgehenden Archonten, wenn sie ihre Pflicht gethan, in ihn eintreten sollten, 148) welche Einrichtung auch in späteren Zeiten stets beibehalten wurde, 144) und übertrug ihm (wie wir schon sahen) den wichtigsten Theil der den Epheten entzogenen Blut= gerichtsbarkeit. Doch war der Areopag keineswegs blos Gerichts= hof, sondern auch die oberfte Polizeibehörde (f. unten), und da ihm nicht nur die Obhut der Gesetze, 145) sondern zugleich auch die Aufsicht über die gesammte Staatsverwaltung übertragen war, 146) und das Recht zustand, die Behörden und die Volks= versammlung im Interesse der bestehenden Verfassung und der Ehre und Wohlfahrt des Staats zu controliren, war seine Stellung eine höchst bedeutende und einflußreiche. Zwar wußte es Perikles durch Ephialtes beim Volke durchzusetzen, daß der

Areopag als eine mehr konservative als demokratische Institution des größten Theiles seiner Amtsbefugniß, namentlich als Oberaufsichtsbehörde, verlustig ging 147) (denn die Blutgerichtsbarkeit wurde ihm nicht entzogen), 148) doch hob sich später die Bedeutung und der Einfluß des Collegiums wieder 149) und besonders trat es durch Erweiterung seines Wirkungskreises als Polizei= behörde 150) wieder mehr in den Vordergrund, während es auch früher als aus den bejahrtesten, unbescholtensten und intelli= gentesten Männern zusammengesett, stets mit einer gewissen Ehrfurcht betrachtet wurde. Auch später (selbst noch in der römischen Zeit) 150h) stand der Areopag als richterliche Behörde in hohem Ansehen, und es wurde ihm zuweilen selbst Vollmacht ertheilt auch in Sachen, die eigentlich außer seiner Befugniß lagen, in letter Instanz zu entscheiben. 151) Uebrigens war er, da er auch öffentliche Gelder verwaltete, wie jede andere Behörde, zur Ablegung von Rechenschaft verpflichtet, 152) die fich jedoch nur auf diesen Gegenstand bezog und sein übriges Wirken ganz und gar nicht beschränkte. Unwürdige Mitglieder verstieß er aus seiner Mitte. 153) Seine Berathungen waren geheime. 154) (Die Art, wie die Gerichtsverhandlungen vor ihm ftattfanden, werden wir unten darftellen.) — Eine andere, erft nach Solon's Zeiten eingesetzte gerichtliche Behörde war das Collegium der Gilf (m' Erdena), dessen Mitglieder, aus jeder der zehn Phylen eins, alljährlich durch's Loos bestimmt wurden, zu welchen als eilstes noch ein Schreiber kam. 155) Diesen Eilfmännern waren die Verhaftungen und Strafvollstreckungen übertragen; fie führten daher die Aufsicht über das Gefängniß, das Gefängnispersonal und die Gefangenen 156) und hatten die meistens im Gefängniß selbst stattfindenden 157) Leibes= und Lebensstrafen an den ihnen überlieserten Verbrechern zu vollstrecken, 158) die sie durch einen von ihnen bestellten Diener, 189) wahrscheinlich einen Sklaven, vollziehen ließen. Doch hatten sie auch eine eigene Strafgewalt, indem sie den Verbrecher, sobald er der That geständig war, sofort hinrichten lassen durften 160) und nur, wenn er läugnete, ihn vor Gericht zu stellen hatten; auch erstreckte sich ihre Jurisdiction auf Confiscationen, besonders wohl der Güter von verurtheilten Verbrechern. 161) (Ob übrigens die in den Zeiten der Anarchie unter den Dreißig von Lysander eingesetzten Gilfmanner mit diesem Collegium identisch, oder davon verschieden waren,

mag dahingestellt bleiben, obgleich die Identität wahrschein= licher ist.) 162) — Ferner sind auch die neun Archonten 168) als richterliche Behörde aufzuführen. Vor Solon hatte wohl, die den Epheten überwiesene Blutgerichtsbarkeit abgerechnet, ganze richterliche Function in ihren Händen gelegen; seit So= Ions Zeiten aber war, wie ihr gesammter Wirkungskreis, so auch ihre richterliche Thätigkeit wesentlich beschränkt. Nur in seltenen Fällen, z. B. bei Bestrafung von Verwiesenen, die ohne Erlaubniß zurücktehrten, 164) trat das ganze Archontencollegium gemeinschaftlich als Richter auf; außerdem entschied jeder einzelne Archon selbstständig und als einzige Instanz die an ihn ge= brachten Rechtshändel; 165) doch war Jeder auf eine scharf begrenzte Competenzsphäre beschränkt, 166) und hatte auch sein besonderes Amtslokal. Vor den ersten Archon (oder den Epony= mos) gehörten alle das Erb= und Familienrecht der Bürger be= treffenden Streitigkeiten, so wie diejenigen Rechtshändel, welche fich auf die Feier der großen Dionysien und der Thargelien be= zogen, über welche Feste er die Oberaufsicht führte; 167) vor den Archon Bafileus, auf welchen die priesterlichen Functionen des alten Königthums übergegangen waren, alle das Sacralrecht betreffenden, also mit dem Cultus und der Staatsreligion zu= sammenhängenden, öffentlichen Klagen, 168) so wie Streitigkeiten, welche durch die Feier der Mysterien, Lenäen und Anthesterien 169) oder durch die gymnischen Spiele, die unter seiner Obhut stan= den, hervorgerufen wurden; 170) vor den Polemarchos alle die versönlichen und Familienverhältnisse der Schutzverwandten (Metöken) und Fremden betreffende Klagen; 171) vor die Thesmo= theten endlich, welche als Collegium richteten 172) und die auß= gebreitetste Jurisdiction hatten, alle übrigen Rechtssachen, inso= fern fie nicht ihrer besonderen Beschaffenheit nach zur speciellen Competenz eines anderen Beamten gehörten. — Noch habe ich ber Diateten ober Schiedsrichter zu gedenken, welche in öffent= liche 173) und private 174) zerfielen. Erstere wurden alljährlich durch's Loos in nicht sicher zu bestimmender Zahl 175) gewählt, mußten ein Alter von 50 oder 60 Jahren haben, 176) und rich= teten nur in Privatrechtsfällen, nachdem der Kläger bei der competenten Behörde angezeigt hatte, daß er seine Sache vor einem Diäteten führen wollte, und wahrscheinlich erloofte dann die Behörde einen Diäteten aus der Phyle des Klägers, 177) dem

fie den Prozeß übergab; 178) denn fast stets kommt nur ein Diätet als Recht sprechend vor. Das weiter unten dargestellte Verfahren vor ihnen unterschied sich von dem vor den ordentlichen Gerichtshöfen durch geringere Kosten 179) und Gefahr und durch größere Schnelligkeit, weshalb man sich nicht wundem darf, daß dieses Schiedsgericht bald so häufig in Anspruch genommen wurde, daß man es als erste Instanz in den meisten Privatprozessen betrachten kann. 180) Begnügten sich aber die Parteien mit seinem Ausspruche nicht, so stand es ihnen frei, sich noch an einen ordentlichen Gerichtshof zu wenden. Uebrigens waren sie gleich den ordentlichen Richtern zur Rechenschaft ver= pflichtet, 181) und Beschwerden gegen sie konnten im Monat Thargelion bei den Gerichten angebracht werden, die, für begründet befunden, Ehrlosigkeit für den Diäteten zur Folge hatten. 182) Als Gerichtslokal scheinen ihnen Tempel gedient zu haben. 183) Die Privatschiedsrichter, die dazu bestimmt waren, Rechtsstreite ohne richterliche Dazwischenkunft endgültig zu ent= scheiden, 184) wurden in unbestimmter Zahl 185) von den Parteien jelbst gewählt und wahrscheinlich von der competenten Behörde, der jene die Namen derselben anzeigen mußten, 186) vereidet 167) (was bei den öffentlichen Diäteten nicht der Fall war). Sie versuchten in der Regel zuerst eine gütliche Beilegung der Sache, 166) blieb aber diese ohne Erfolg, so untersuchten sie dieselbe und sprachen Recht; wer aber diesen Rechtsweg verlassen wollte, mußte es noch vor ihrem Schiedsspruche thun, 159) benn eine weitere Appellation gegen diesen war nicht gestattet. 190) — Zu den älteren Gerichtsbehörden kam nun später als die wichtigfte von allen noch das Volksgericht ober die Heliäa (hlaia), 191) welches die Beibehaltung der übrigen Gerichtshöfe fast illusorisch Es bestand aus 6000 Heliasten (hacorai) benannten Geschworenen, die alljährlich aus der Gesammtheit der Bürgerschaft, ohne Rücksicht auf Stand und Vermögen, jedoch nicht vor zurückgelegtem dreißigsten Lebensjahre 192) von den neun Archonten durch's Loos gewählt wurden, 193) und zwar aus jeder Phyle 600. Von ihnen waren jedoch nur 5000 in zehn Abtheilungen oder Dikasterien 194) zu 500 Mann in Dienst. 195) Die übrigen 1000 wurden nur als Ersatmänner gebraucht; alle aber mußten vor Antritt ihres Amtes einen Eid leisten. 198) Jeder der Erlooften erhielt nun ein bronzenes

Täfelchen (πινάχιον) mit seinem Namen und einem der zehn erken Buchstaben des Alphabets, der auf die Abtheilung hin= wies, zu der er gehörte. 197) Zur Entscheidung der im Laufe des Jahres vorkommenden Prozesse wurden aus der Gesammt= heit der erlooften Richter wieder die Beifitzer für die einzelnen Gerichtshöfe durch's Loos ausgewählt, 198) und diese Loosung durch die Thesmotheten auf dem Marktplate in folgender Weise vorgenommen. Im gewöhnlichen Falle, wenn ein oder mehrere Gerichtshöfe mit der vollen Zahl von 500 Geschworenen zu besetzen war, wurden zwei Gefäße aufgestellt, eins mit so vielen Loosen, als an diesem Tage Dikasterien in Thätigkeit kommen sollten, mit den Buchstaben derselben bezeichnet, das andere mit den zehn Loofen der Richterabtheilungen. Aus beiden Gefäßen wurde nun gleichzeitig ein Loos gezogen und diejenige Abthei= lung, beren Loos herauskam, jaß in dem Gerichtshofe, dessen Loos gleichzeitig gezogen wurde. Ein anderes Verfahren freilich mußte eintreten, wenn ein Gerichtshof mit mehreren Abthei= lungen ober im Gegentheil mit einer unvollzähligen Abtheilung oder mit einer Anzahl von Geschworenen besetzt werden sollte, welche nicht in der Summe zweier oder mehrerer Abtheilungen aufging; 199) denn auch diese beiden Fälle kamen vor. 200) Im erften Falle wurde das Loos eines Gerichtshofes in so vielen Exemplaren, als erforderlich waren, in das eine Gefäß gelegt, so daß dieser mit mehreren Richterabtheilungen herauskommen mußte; wie man aber im zweiten Falle verfuhr, ist uns un= bekannt. Eine zweite Loosung fand am Morgen jedes Gerichts= tags statt, 201) welche sich nur darauf bezog, an welcher der verschiedenen Gerichtsstätten jede einzelne Abtheilung dießmal Sitzung halten sollte, und womit zugleich die Vertheilung der Rechtshändel jelbst verbunden war, von denen viele an eine bestimmte Stätte gewiesen waren. Nach vollzogener Loosung erhielten die Richter als Zeichen ihrer Amtsthätigkeit Stäbe mit der Rummer und der Farbe desjenigen Gerichtshofs, dem sie zuertheilt waren, 202) und dann beim Eintritt in den Gerichtshof eine Marke (σύμ-Bodor), 203) gegen deren Rückgabe ihnen nach Beendigung der Sitzung der Richtersold ausgezahlt wurde. 204) Zahl und Ort der verschiedenen Gerichtshöfe lassen sich nicht mit Gewißheit angeben; denn daß erftere der Zahl der zehn Richterabtheilungen entsprochen habe, wie gewöhnlich angenommen wird, 205) ist

keineswegs erwiesen. Eben so wenig aber reicht auch die sich hier und da <sup>206</sup>) sindende Zahl von vieren hin. Der bedeutendste der heliastischen Gerichtshöse, wo die wichtigsten öffentlichen Sachen entschieden wurden, <sup>207</sup>) war eben die Heliaa, <sup>208</sup>) deren Name auch auf die übrigen überging, die im Palladion <sup>209</sup>) am Odeum <sup>210</sup>) und anderwärts ihre Sitzungen hielten. Daß solche weder an Fest= noch an Volksversammlungstagen gehalten wurden, versteht sich wohl von selbst, sonst aber sanden sie sort- während statt und wurden höchstens in Kriegszeiten außegesett. <sup>211</sup>)

Außer den bisher genannten Gerichtsbehörden gab es endlich noch ein paar andere untergeordnete für besondere einzelne Fälle; zuerst die durch's Loos bestimmten Nautodiken (ravrodiκαι) für Handels= und Schifffahrtsftreitigkeiten, 212) die nur in den sechs Wintermonaten, wo die größtentheils ruhende Schifffahrt den Betheiligten persönliche Anwesenheit geftattete, durch die Thesmotheten ihnen zugewiesene 213) Klagen annahmen, und die bei ihnen angebrachten Sachen binnen Monatsfrift entscheiben mußten; 214) sodann das durch's Loos, bisweilen auch durch Wahl bestimmte Collegium der Dreißig oder später 215) der Vierzig, welches das Recht hatte, auf dem Lande von Ort zu Ort herumzureisen und gang geringfügige Streitigkeiten wegen Injurien und Gewaltthätigkeiten von geringerem Belang, so wie über Forderungen bis zum Belauf von zehn Drachmen zu entscheiden, bedeutendere Sachen aber an die ordentlichen Gerichte in Athen verweisen mußten. 216) Hier ist noch zu bemerken, daß Vergehungen gegen die Kriegsgesetze nur von Waffengenossen, 217) Verletzungen der Mysterien nur von Eingeweihten gerichtet 218) und wahrscheinlich auch Bergwerkssachen 219) nur durch Sachverständige entschieden werden konnten.

Nachdem so die verschiedenen richterlichen Behörden zur Kenntniß meiner Leser gelangt sind, habe ich dieselben nun mit dem Hergange in den bedeutenderen Gerichtshösen bekannt zu machen, nachdem ich noch einige allgemeine Bemerkungen vorauszgeschickt habe, die sich auf das gerichtliche Verfahren in Athen überhaupt beziehen. Was zuerst die Klage betrifft, ohne welche Griechenland überhaupt keinerlei richterliche Thätigkeit kannte, 220) so hatte nur ein wirklicher athenischer Bürger das Recht, eine solche persönlich und selbstständig anzustellen, jeder Andere mußte

sich durch einen Bürger vertreten Linen denn allerdings konnten auch Metöken und Fremde. Frauen und Mindersährige ja ielbst Sklaven mittelbar als Kläger auftraten. Die Klagen aber zerfielen in öffentliche geografe, bei welchen der Kläger keinen Bortheil für fich bezweckte, == fondern nur das in der Perion des Staats oder eines Einzelnen gefährbete Gemeinwohl in's Auge faßte, und in Privatilagen denae bie fich auf rein privatrechtliche Verhältniffe, d. b. Streitigkeiten über Mein und Dein, Schabenersatz u. i. w. bezogen. 223 Erstere konnten von jedem Berechtigten, der da wollte, == lettere nur von dem Selbstbetheiligten angestellt werden. Bei welchem von den verichiedenen Gerichtshöfen die Klage anzubringen war. bing von dem Gegenstand derielben ab, da die Bestrafung der meisten Vergeben nur einem bestimmten Gerichtshofe gutam. Nur in dem Falle, daß das Vergehen thatiachlich erwiesen und eingestanden und die Gesetwidrigkeit der Handlung unbestritten mar, die Strafe bafür aber gesetlich feststand und es also keiner Untersuchung und teines Urtheileipruche über das Schuldig ober Nichtschuldig bedurfte, 225 finden wir die Competenz der einzelnen richterlichen Behörden nicht io ichari getrennt 220 und ein mehr iummarisches Verfahren gestattet, bei welchem der Schuldige von jeder Behörde, bei welcher die Klage angebracht war (Prytanen, Archonten, Gilfmänner u. i. w., ohne vorherige Ladung sofort verhaftet und zur gesetzlichen Strafe gezogen werden konnte. War aber der Fall streitig, so mußte er auf dem ordentlichen Rechtswege entschieden und nach Einführung der Volksgerichte in letter Instanz vor diese gebracht werden. Welche Arten von Bergehen aber vor die verschiedenen Gerichtshöfe gehörten und wie weit sich die Competenz der letzteren erstreckte, ift bereits oben dargeftellt worden. Der ordentliche Rechtsgang sowohl in öffentlichen als in Privatprozessen begann mit der Vorladung des Beklagten, welche der Kläger persönlich und in Gegenwart von Zeugen bewerkstelligen mußte. 227) Darauf wurde die Klage schriftlich und mit Nennung der Ladezeugen bei der betreffenden Behörde eingereicht, 228) denn ohne diese Förmlichkeit wurde sie nicht angenommen. 229) Nun deponirten in Privatsachen beide Theile die Gerichtsgelder (xertareia), 230) welche bei Summen von 100 bis 1000 Drachmen drei, von 1000 bis 10,000 dreißig Drachmen u. s. w. betrugen und von dem verlierenden Theile dem siegenden erftattet werden mußten, da sie dem Staate anheimfielen; 231) bei öffentlichen Klagen aber ift nur hier und da von einer geringen Summe die Rede, die als nagaoraois vom Mäger zu Anfang zu entrichten, 232) bei manchen Klagen aber auch erlassen war. 233) Hierauf begann die Voruntersuchung (avaxeivis) 234) zur Feststellung der Streitfrage (avriyeagn), 235) wobei beide Theile ihre schriftlich einander entgegengestellten Behauptungen eidlich anerkennen mußten. 236) Ging der Beklagte ohne Einspruch gegen die Rechtmäßigkeit der Klage auf dieselbe ein, 237) so begann sofort die Untersuchung, brachte er aber Einreden vor, 238) so mußte zuvörderst über diese verhandelt und gerichtlich entschieden werden; und selbst wenn das Gericht eines Formsehlers oder sonstigen Verstoßes gegen die gesetzlichen Vorschriften wegen eine Klage zurückwies, 239) ober auf ben Zeugenbeweis bei der Voruntersuchung hin den Streitpunkt als bereits abgethan betrachtete, ftand doch dem Kläger die Einsprache (Enioning) 24") und eine Klage gegen die Zeugen zu, 241) nach deren Erledigung der Rechtsftreit selbst wieder aufgenommen werden konnte. 242) Gewöhnlich beschränkte sich daher die Boruntersuchung ober Instruction eines Prozesses auf Sammlung der Beweismittel beider Theile (Urkunden, Zeugnisse und schriftlich aufgezeichnete Aussagen der Stlaven auf der Tortur), welche in versiegelten Kapseln 243) bis zum Gerichtstage aufbewahrt Wann dieser anberaumt wurde, hing von den 11m= ständen ab. Im Allgemeinen war dazu spätestens der dreißigste Tag nach dem Einreichen der Klage und dem Instructions= verfahren bestimmt; doch konnte in schwierigen und verwickelten Fällen dieser Termin wohl nicht immer eingehalten werden, und selbst wenn der Gerichtstag bereits festgesetzt war, konnte er durch Fristgesuche (brogworieu) und allerlei Chikanen (die nicht selten vorgekommen zu sein scheinen) weiter hinausgeschoben werden. Solche Gesuche wurden entweder vor dem Gerichtstage schriftlich oder an diesem selbst durch Bevollmächtigte unter eidlich bestätigter Angabe der Gründe angebracht, 244) gegen deren (Bültigkeit jedoch die andere Partei Einspruch erheben konnte, worauf die Richter zu Gunften der einen oder der andern Partei entschieden. Wurde das Gesuch abgeworfen, so erfolgte, wenn der Kläger am Gerichtstage ausblieb, Lossprechung des Beklagten, wenn aber dieser sich nicht einfand, seine Verurtheilung

in contumaciam; 245) ward aber das Gesuch angenommen, so blieb der Prozeß bis auf Weiteres liegen und der Kläger hatte auf Anberaumung eines neuen Termins anzutragen. 246) Bei Privatprozessen konnten die streitenden Parteien selbst noch am Gerichtstage, und wenn schon die Stimmen der Richter abge= geben, nur noch nicht gezählt waren, 247) ihren Streit durch einen gütlichen Vergleich beilegen; bei öffentlichen Prozessen da= gegen war dieß nicht gestattet und ein Fallenlassen der Klage zog eine Strafe von 1000 Drachmen nach sich. 248) Wie es nun, wenn der Prozeß seinen Fortgang hatte, am Gerichtstage selbst herging, wird sich aus der folgenden Darstellung der ge= richtlichen Verhandlungen im Areopag und mehr noch in der Heliaa ergeben. Bei einer Gerichtsverhandlung vor dem mit der Blutgerichtsbarkeit betrauten Areopag war die Klage, wie bei allen einen Mord betreffenden Fällen, beim Archon Bafileus anzubringen und wurde von diesem nach dreimaligem in drei auf einander folgenden Monaten angestelltem Untersuchungs= verfahren 249) vor das Gericht des Areopags gebracht. Dieses, das seine Sitzungen in den drei letzten Tagen jedes Monats 250) an dem uns schon bekannten Orte 251) unter freiem Himmel hielt, 252) verpflichtete nun vorerst die Parteien durch einen unter besonderen Feierlichkeiten abzuleistenden Gid zur Wahrhaftigkeit in ihren Aussagen; 253) (denn faft nur auf diesen und die Aus= sagen von Sklaven bei der Tortur (Bávarog), 254) auf die selbst noch größerer Werth gelegt wurde, als auf das eidliche Zeug= niß eines Freien, 255) gründete sich im ganzen griechischen Ge= richtswesen die Untersuchung des Thatbestandes und die Beweiß= führung, während auf andere Beweise und selbst auf die bun= digsten schriftlichen Urkunden nur sehr wenig gegeben wurde.) Hierauf war es jeder Partei gestattet, zweimal zu sprechen, und noch nach der ersten Rede durfte der Angeklagte, vorausgesetzt, daß er nicht des Vatermordes angeklagt war, sich durch ein freiwilliges Exil der Strafe entziehen. 256) Jeder aber mußte, wenigstens in früherer Zeit, seine Sache selbst, ohne Beistand eines Redners führen, und sich dabei alles rhetorischen Schmucks und aller Umschweise enthalten, 257) und als Rednerbühne dienten den Sprechenden zwei rohe Steine. 258) Der Ausspruch des Ge= richts erfolgte nach Majorität der Stimmen und bei Gleichheit derselben fand Freisprechung statt. Nebrigens tam bei den Aus-

sprüchen mehr das ethische, als das juriftische Princip zur Geltung; die Areopagiten entschieden mit Rücksicht auf den sonstigen Lebenswandel des Angeklagten nach eigener befter Ueberzeugung, 259) ihre Aussprüche aber galten bennoch in ganz Griechenland als Ergebnisse der unbestechlichsten Wahrheits = und Gerechtigkeits= liebe. 260) — In der Heliäa oder dem Bolksgerichte, dessen Wirtungstreis sich entweder in erster Instanz oder durch Berufung von anderen Gerichtshöfen mit wenigen Ausnahmen über die gesammte Rechtspflege erftrectte, begannen die gerichtlichen Berhandlungen, wenn die Instructionsbehörde einen Prozeß an fie gebracht und die zur Entscheidung desselben bestimmten Geschworenen nebst den Vorsitzenden sich des Morgens 261) an einer der Gerichtsstellen 262; versammelt hatten, mit der Vorladung der Parteien, die nach Vorlesung der Klage und der Gegenschrift des Beklagten durch den Schreiber 263) zum Sprechen aufgefordert wurden; 264) denn persönliche Gegenwart beider Parteien war wesentliche Bedingung, von der nur in Krankheitsfällen 265) ober aus anderen dringenden Ursachen 266) abgegangen wurde. nun aber gewiß sehr Viele nicht im Stande waren, einen dem Zwecke entsprechenden Vortrag selbst abzufassen oder aus dem Stegreif zu halten, so ließen sie sich von Anderen eine Rede aufsetzen, die sie bann auswendig lernten und vor Gericht hersagten; 207) auch riefen sie, nachdem sie selbst nur einige Worte gesprochen hatten, mit Bewilligung der Richter einen Freund zur Unterstützung auf, der nun den eigentlichen Vortrag hielt. Waren mehrere Kläger vorhanden, so sprach der älteste zuerst. 268) jedesmal aber alle Sprecher einer Partei hinter einander, erst die der klagenden, dann die der sich vertheidigenden Partei. Jede Partei sprach in Privatsachen zweimal, in öffentlichen aber nur einmal. 2019: Die der größeren oder geringeren Wichtigkeit der Sache entsprechende Dauer der Rede 270) wurde den Barteien durch die Wasseruhr (Klepsydra, 271) zugemessen, 272) deren Lauf nur während der Vorlesung von Actenstücken und anderen Beweismitteln gehemmt wurde. 278) Der Redner war, so lange er sprach, unverletlich und der Gegner durfte ihn nicht anders, als aufgefordert, unterbrechen, 274) während der Sprecher selbst Fragen an ihn richten konnte. 275) Die Richter dagegen hatten das Recht ihm in's Wort zu fallen, wenn er unziemliche und nicht zur Sache gehörige Dinge vorbrachte. 276) Sehr gewöhnlich,

obgleich ungesetzlich, 277) war es, sich auf's Bitten zu legen und jammernde Weiber, Kinder und andere Fürbitter herbeizurufen.278) Die Zeugnisse scheinen gewöhnlich von den Parteien selbst schrift= lich aufgesetzt und dann den Zeugen vor dem Gerichte zum Beichwören vorgelegt worden zu sein. 279) Zur Ablegung eines Zeugnisses konnte jeder Ehrenhafte und nicht in naher Ber= wandtschaft mit dem Gegner Stehende, wenn er nicht seine Un= bekanntschaft mit der Sache eidlich erhärtete, 280) gerichtlich ge= awungen werden. 281) Wie die Parteien selbst, mußten auch die Zeugen persönlich erscheinen und nur in außerordentlichen Fällen wurde ein Zeugniß von Abwesenden gestattet; 282) und wenn ein Zeuge gegen sein Versprechen wegblieb, konnte der Betheiligte gegen ihn auf Schabenersatz klagen. 283) Nachdem die Parteien gesprochen, erfolgte die Abstimmung der Richter ohne vor= gängige Berathung 284) im Geheimen 285) mittelst weißer und ichwarzer oder ganzer und durchlöcherter Stimmsteine. 286) Es waren aber zwei Gefäße (xádoi oder xadioxoi) aufgestellt, das eine von Erz (der zádos zéglos) mit einem unten engen, oben weiten, trichterförmigen Auffatze aus Geflecht, 287) worein man den gültigen Stein legte; das andere, blos zur Controle dienende (der nádos änveos) von Holz, in welches man den anderen un= gültigen Stein warf, 288) so daß also kein Richter wußte, wie feine Collegen geftimmt hatten. Nur die Steine im Haupt= gefäß wurden gezählt. Bei gleicher Anzahl der Stimmen wurde zu Gunften des Beklagten entschieden. 289) Auf den ersten Ur= theilsspruch über Schuldig oder Nichtschuldig folgte in vielen Fällen noch ein zweiter über Bestimmung der Strafe des Schuldigbefundenen 290) und zwar sowohl bei öffentlichen als bei Privatklagen, und hier scheinen sich, wenn die Strafe nicht ichon durch das Gesetz sest bestimmt war, allerdings die Richter vorher berathen zu haben, ehe sie aussprachen, was der Schuldige zu leiden oder zu zahlen habe. War aber Freisprechung erfolgt, so konnte der Verluft des Prozesses auch für den Kläger nachtheilige Folgen haben; denn wenn er nicht einmal den fünften Theil der Stimmen für sich hatte, mußte er bei einem öffentlichen Prozesse 1000 Drachmen an den Staat zahlen 291) und verlor das Recht, in Zukunft wieder eine solche Klage anstellen zu können, 292) bei einem Privatprozesse aber wurde er dem Gegner den sechsten Theil der in Anspruch genommenen

Summe als Buße schuldig. 293) Ging der Spruch des Gerichts auf Schadenersatz oder Geldbuße, so wurde dem Verurtheilten eine Frist gestattet, 294) wenn er aber auch dann nicht zahlte, ward er bei einer öffentlichen Sache als Staatsschuldner ehrlos und konnte sich nur durch Stellung von Bürgen vor personlicher Haft sichern, und bei fortgesetzter Saumigkeit machte sich der Staat mit seinem ganzen Vermögen bezahlt; 295) bei einer Privatsache aber konnte er von dem Gegner gepfändet, 296) ober auf's Neue verklagt werden, 297) und wenn er abermals verurtheilt wurde, hatte er auch an den Staat dieselbe Buße zu zahlen. 295) Wurde der Angeklagte zu einer Leibesftrafe verurtheilt, womit gewöhnlich auch Confiscation des Vermögens verbunden war, so wurde die Vollstreckung der Strafe den Giljmännern übertragen. 209) Die Strafe des überführten Berbrechers konnte nach attischem Rechte nur eine einfache sein, entweder eine Strafe an Leib und Ehre (ein naber, wie Tod, Gefängniß, Sklaverei, Verbannung, Atimie oder Verlust der bürgerlichen Rechte und Confiscation), 300) oder eine Geldstrafe (ein anotioai), 301) die jedoch in manchen Fällen 302) auch noch verschärft werden konnte. 303) Appellationen von Urtheilssprüchen der Volksgerichte waren nicht denkbar, 304) da ja die Heliaa selbst der Vertreter der höchsten Staatsgewalt war, und überhaupt im attischen Rechte im Allgemeinen der Grundsatz galt, daß ein einmal ausgesprochenes Urtheil des Gerichtshofs unwiderruflich sei und nicht weiter angefochten werden könne. 305) Zum Schlusse sei noch das Wenige angeführt, was wir von der inneren Einrichtung der Gerichtshöfe wissen. Die Richter saßen auf hölzernen Bänken, 306) für die Parteien aber waren Bühnen etrichtet, auf denen sie sagen, aber stehend redeten. 307) Die Berichtsstätte war mit Schranken umgeben und durch eine Gitterthür geschlossen. 3083 llebrigens waren die Sitzungen öffentlich und in der Regel von Zuhörern ziemlich stark besucht. 309)

Wie kein civilisirter Staat ohne Gerichte bestehen kann, eben so wenig ohne ein Institut, welches wir Polizei neunen, und das daher auch in Griechenland nicht fehlte, obgleich es keinen besonderen Namen dafür gab. Auch von ihm muß daher noch in der Kürze gehandelt werden. Die Polizei der Griechen hatte einen größeren Umfang, als die unsrige, indem sie sich nicht auf Sicherheits= und Gesundheitspolizei beschränkte,

ondern auch eine Aufsicht über körperlichen und sittlichen An= tand umfaßte. 310) Es gab aber nicht nur die unten genannten Bolizeibehörden, sondern jeder Bürger war eigentlich dazu be= ufen, Polizei zu üben, indem er nicht nur das Recht öffent= icher Anklage gegen Störer der Ruhe und Ordnung hatte, son= ern zur Anzeige gesetwidrigen Sinnens und Handelns bei der Krigkeit förmlich verpflichtet, ja in einigen Staaten selbst zu hätlichem Einschreiten berechtigt war. Fassen wir nun die eiden Hauptstaaten Griechenlands in's Auge, so richtete sich in Sparta, von dessen polizeilichen Einrichtungen wir weniger unter= ichtet find, als von denen Athens, die Thätigkeit der Polizei icht nur auf Verhinderung ungesetzlicher Thaten, sondern selbst uf eine Hut der Gedanken. Hauptgrundsatz der starren spar= anischen Verfassung war, daß der bestehende Zustand des öffent= ichen Wesens unwandelbar festgehalten und dem Bürger als er beste und vollkommenste dargestellt werden müsse. Daher urfte fich kein jüngerer Bürger erlauben, Bemerkungen über ie bestehenden Gesetze und Einrichtungen zu machen, und auch en Alten waren solche nur ihren Altersgenossen und der Obrig= zit gegenüber geftattet, 311) damit aber nicht etwa eine schädliche inwirkung von Außen stattfinde, durfte kein Bürger ohne aus= rückliche Erlaubniß oder auf Geheiß in's Ausland reisen; 312) b jedoch dabei in Sparta oder irgend einem anderen griechischen Staate auch ein Paswesen bestand, bleibt ungewiß. 313) Auch ier war die gesammte Bürgerschaft zu polizeilicher Thätigkeit erpflichtet und selbst zu unmittelbarem thätlichen Gingreifen ur Wahrung gesetzlicher Ordnung berechtigt. Die polizeiliche derbehörde waren die Ephoren und neben ihnen wirkten die tomophylakes als Hüter der gesetzlichen Einrichtungen. Unter= eamte der Polizei werden uns nicht genannt. Eine besondere kolizeiwache, wie in Athen, gab es in Sparta nicht. — Auch 1 Athen war es Pflicht eines jeden Bürgers, die Polizei zu nterstützen, jedoch nicht durch thätliches Einschreiten, wie in sparta, sondern nur durch Anzeige und Klage bei der Obrig= rit, 314) da bei allen Vergehen, also auch bei polizeilichen, geichtliche Verhandlung statthaben sollte. Die Wirksamkeit der thenischen Polizei erstreckte sich weniger auf Vorkehrungen zur lerhinderung des Verbotenen, als auf die Verantwortung nach folgter Uebertretung der Gesetze; da es aber mit einer solchen erst

dann eintretenden Verantwortlichkeit, wenn fie nicht ohne Wirtung bleiben foll, sehr streng genommen werden muß, so bürfen wir uns nicht wundern, daß wir bei der Polizei in Athen eine fast despotische Härte finden. Cher könnte uns, wenn wir mit dem Geiste des athenischen Volks nicht schon hinreichend bekannt wären, das wunderbar erscheinen, daß trot der großen Ausdehnung der Polizeigewalt in Bezug auf Religion, Zucht und Sitte dennoch das freieste und keckste politische Leben in Athen herrschte. Die hergebrachte Religion sollte unangetaftet, Zucht und Sittlickfeit aufrecht erhalten bleiben, über Verfassung und Verwaltung des Staats aber war -- ganz im Gegensatz zu Sparta — Jedem das freimüthigste Urtheil gestattet. die kühnsten, ja frechsten Angriffe auf die Staatsregierung, auf die Behörden, auf das Volk waren kein Gegenstand der Ahndung von Seiten der Polizei. Auch politische Clubs und eidlich geschlossene geheime Verbindungen (eraigeiai) zu Ausübung eines Einflusses auf die Staatsverwaltung, von denen sich besonders zur Zeit des peloponnesischen Krieges mancherlei Spuren in Athen finden, 315) wurden nicht für polizeiwidrig gehalten. Eine förmlich organisirte geheime Polizei scheint sich weber zu Athen, noch in irgend einem anderen griechischen Staate gefunden zu haben. Als oberfte Polizeibehörde Athens kann man den Areopag 316) und den Rath der Fünfhundert 317) betrachten, ersteren in Bezug auf die Sittenpolizei, letzteren in Hinsicht der Sicherheitspolizei. Neben ihnen wirkten die Nomophylakes und die aus den Prytanen gewählten Proëdroi, 318) die besonders über Erhaltung der Ordnung während der Volksversammlungen wachten und unanftändiges Benehmen und Ungebührlichkeiten der Bürger durch Ergreifung und Fortschaffung derselben rügten, 319) während dem Polemarchen 320) die Aufsicht über die Metöken und Fremden übertragen war. Die besonders mit der Straßen=, Markt= und Baupolizei betrauten Unterbeamten, Astynomen, Agoranomen, Sitophylakes, Metronomen, Opsonomen, Sophronisten u. s. w. und ihren Wirkungskreis haben wir schon oben kennen gelernt, 321) und eben so ist auch bereits von den unter einem Toxarchos stehenden Polizeisoldaten, den Toxoten oder Scythen, die Rede gewesen. 322)

## Unmerkungen zum 19. Kapitel.

- 1) Aristot. Pol. IV, 6, 3. Xen. Mem. IV, 4, 15. Demosth. de cor. §. 205. p. 296. Strab. VI. p. 399. Diog. Laert. I, 103. Stob. Serm. XLIII, 33.
- \*) Bgl. Diod. V, 78. Strab. X. p. 729 ff. u. s. w. Seine Gesetze wurden für Offenbarungen des Zeus gehalten. (Hom. Od. XIX, 179. Diod. V, 78. Ephorus bei Strab. X. p. 476. Plat. Min. p. 318. d. Paus. III, 2, 4.
- <sup>5</sup>) Diod. Exc. leg. IX, 11. p. 43. vgl. Ariftot. Eth. Nicom. III, 5, 8. Pol. II, 9, 9. Strab. XIII. p. 617. Dion. Hal. II, 26. Clem. Mex. Strom. I. p. 300. Stob. Serm. XLIV, 20. 40. Cic. Legg. II, 26.
- 4) Ariftot. Pol. II, 9, 5. vgl. Plat. Rep. X. p. 599. e. u. Heracl. Pol. 25.
- 5) Diod. XII, 11 ff. vgl. Plat. Legg. III. p. 861. d. Aristot. Pol. II, 9, 5. Diog. Laert. VIII, 16. Porphyr. de vit. Pyth. 21. Jamblich. vit. Pyth. 7. §. 33. Theodoret. cur. Gr. aff. IX. p. 608. c. Senec. Ep. 90. Bal. Max. VI, 5, 4.
- Die Bruchstücke derselben bei Stobäus Serm. XLIV, 20. 21. 40. sind unächt und wahrscheinlich erst ein Machwerk des ptolemäischen Zeitalters, verdienen aber dennoch einige Beachtung, da sich doch wohl aus ihnen wenigstens der Inhalt der Gesetze erstennen läßt.
- 7) **Vgl. Diogen.** Prov. V, 94. Heracl. Pol. 30. Athen. X, 33. p. 429. a. Aelian. V. Hist. II, 37. Diod. XII, 12 ff. 21.
  - 8) Strab. VI. p. 260.
  - 9) Aristot. Pol. II, 9, 8.
- 10) Herod. I, 65. Diod. Exc. Vat. VII, 1. Plut. Lycurg. 5. Pauf. III, 2, 4. Xen. Apol. 15. u. Rep. Lac. 8, 5. Plat. Legg. 3u Anjang, Strab. XVI. p. 762. Bal. Mag. I, 2, 3.
- <sup>11</sup>) Plut. Lycurg. 13. vgl. Apophth. Lac. p. 221. b. u. Plat. Rep. IV. p. 425.

- 12) Plut. Lycurg. a. a. D. Ages. 26. und de usu carn. II, 2.
- 13) Xen. Rep. Lac. 15, 1. 7. vgl. Plat. Legg. III. p. 684. a. u. Hocr. in Archid. §. 21.
- 14) Außer von den auf Tödtung bezüglichen Gesetzen, welche Solon beibehielt, besitzen wir darüber nur fragmentarische Rotizen bei Diog. Laert. I, 55. u. Porphyr. de abstin. I, 22. Uebrigenst werden Drakon's Gesetze gewöhnlich nicht νόμοι, sondern Θεσμοί genannt. (Aelian. V. Hist. VIII, 10. vgl. Andoc. de myster. §. 83. u. Etym. M. p. 448.)
  - 15) Plut. Solon 17. vgl. Gellius XI, 18, 2 ff.
  - 16) Plut. a. a. O.
- 17) Φοινικοὶ νόμοι: Plut. a. a. D. Demosth. in Aristocr. §. 52. p. 636.
- 18) Daher verordnete Drakon, daß selbst leblose Gegenstände, welche den Tod eines Menschen verursacht hatten, über die Grenze geschafft werden sollten. (Pauf. VI, 11, 2.)

19) Demosth. in Aristocr. §. 69. p. 642 f. Pollug VIII, 117.

- <sup>20</sup>) Demosth. in Euerg. §. 72. p. 1161. in Macart. §. 57. p. 1068.
  - <sup>21</sup>) Demosth. in Euerg. l. l.
  - 22) Demosth. in Macart. l. l.
- <sup>23</sup>) Demosth. in Aristocr. §. 72. p. 643. **Schol.** zu Eurip. Hipp. 35. Hespch. s. v. απενιαυτισμός.
  - <sup>24</sup>) Demosth. in Aristocr. §. 45. p. 634.
  - <sup>25</sup>) Demosth. in Pantaen. §. 59. p. 983.
  - 26) Vgl. Antiphon Venef. §. 4.
  - <sup>27</sup>) Demosth. in Aristocr. §. 53. p. 637.
- <sup>28</sup>) Demosth. in Aristocr. §. 51. p. 636. §. 53. p. 637. §. 60. p. 639.
- <sup>29</sup>) Demosth. in Euerg. §. 70. p. 1160. Antiph. de caed. Her. §. 48. Pollug VIII, 118.
  - 30) Plut. Solon 17. Demosth. in Aristocr. §. 52. p. 636.
  - 31) Gellius XI, 18, 5.
- 32) Plut. Solon 25. Diog. Laert. I, 62. Aelian. V. Hist. VIII, 10.
- 33) D. h. so, daß die erste Zeile von der Linken zur Rechten, die zweite von der Rechten zur Linken, die dritte wieder von der Linken zur Rechten lief u. s. w.
- 34) Sie hießen zügßeig oder, weil sie sich herumdrehen ließen, ähoveg. (Plut. Solon 25. Schol. zu Aristoph. Aves 1360.) Schon bei den Alten aber herrschten hierüber sehr verschiedene Ansichten, indem man auch einen Unterschied zwischen beiden Namen und eine Verschiedenheit der Gestalt und des Materials (Holz, Stein, Erz) annahm. Vgl. außer Plut. a. a. O. Pollux VIII, 128. Harpock.

v. κύρβεις, Schol. zu Aristoph. Nub. 447. u. Ammon. de diff. c. p. 18. Valcken.

35) Plut. Solon 25. Pauf. I, 18, 3. (welche beide noch Reste

rselben im Prytaneum fanden) u. Pollug a. a. O.

36) Pollux VIII, 98.

37) Diod. XVIII, 74 ff.

- 38) Vgl. über dieß alles Demosth. in Timocr. §. 20 ff. 706 f.
- 39) Demosth in Timocr. §. 34. p. 711. u. in Leptin. §. 93. 485.
  - 40) Demosth. in Timocr. §. 33. p. 710.

41) Demosth. in Lept. §. 94. p. 485.

- 42) Demosth. in Timocr. §. 45. p. 715. Andocid. de myst. 42.
  - 43) Demosth. ibid. §. 33. p. 710.

44) Demosth. ibid.

- <sup>45</sup>) Bgl. hierüber Argum. zu Demosth. in Lept. p. 452. die de selbst §. 146. p. 501. u. de cor. §. 266. p. 315. Athen. 73. p. 451. a.
  - 46) Von Diog. Laert. I, 55. u. 56. u. Plut. Solon 21 ff.
  - 47) Aeschin. in Timarch. §. 28. p. 54. Diog. Laert. I, 55.

48) Plut. Solon 22.

49) Diog. Laert. a. a. O. Bgl. Aeschin. 1. 1. §. 30. p. 55.

- 50) Diog. Laert. ibid., welcher aus Lysias in Niciam berichtet, 8 Gesetz sei schon von Drakon entworfen, von Solon aber wirk-5 verordnet worden. Uebrigens vgl. auch Plut. Solon 22.
  - <sup>51</sup>) Diog. Laert. I, 56.
  - <sup>52</sup>) Diog. Laert. I, 55.
  - <sup>55</sup>) Diog. Laert. I, 57.
- <sup>54</sup>) Diog. Laert. ibid. Bgl. Demosth. in Timocr. §. 140. 744.

<sup>55</sup>) Diog. Laert. ibid.

<sup>56</sup>) Demosth. in Neaer. §. 86. p. 1374.

<sup>57</sup>) Aeschin. in Timarch. §. 183. p. 176 s.

58) Demosth in Neaer. a. a. O.

<sup>59</sup>) Plut. Solon 20. vgl. Demosth. in Neaer. §. 85. p. 1373 f.

60) Plut. Solon 21.

- 61) Plut. ibid.
- 62) Plut. ibid.
- 68) Plut. ibid.
- 64) Plut. ibid. vgl. Demosth. in Steph. II. §. 14. p. 1133.
- gl. Band 4. S. 312.) Der Chus  $(\chi o \tilde{v}_S)$  enthielt 3,283 Liter.
  - 66) Plut. ibid.
  - 67) Plut. ibid.
  - 68) Plut. ibid. 24.

- (Athen. VI, 24. p. 235. d.) monatlich in jedem Demos gehalten und wozu die Bürger, die dann stagasirot (d. i. Mitspeisende) hießen (Lucian. Paras. 10. Athen. l. l.) der Reihe nach gezogen wurden. Weil sich aber zu diesen Mahlzeiten immer Leute drängten, die nicht dazu gehörten, erhielt der Name Parasit die schimpfliche Rebenbedeutung eines Schmarozers.
- 70) Bgl. Plut. Solon 1. mit Aeschin. in Timarch. §. 139. p. 147. Plutarch schließt aus diesem Gesetze, daß Solon die Knabenliebe bei Freigeborenen keineswegs gemißbilligt habe.

71) Demosth. in Timocr. §. 113. p. 736.

- 72) Demosth. ibid. §. 114. Gellius XI, 18, 5.
- 73) Demosth. ibid. §. 114.
- 74) Xen. Mem. I. 2, 62.
- <sup>75</sup>) Vgl. Band 4. S. 128.
- Demosth. a. a. D. Nach Festus s. v. Sycophantas p. 302. M. wäre sogar ein Feigendieb mit dem Tode bestraft worden; aus Suidas s. v. arrovenazeig jedoch wissen wir, daß dieses Vergehen späterhin nur durch eine Geldbuße geahndet wurde.
  - <sup>77</sup>) Von Plutarch Solon 20. u. 23.
  - <sup>78</sup>) Vgl. Band 4. S. 38. Note 284.
  - <sup>79</sup>) Aeschin. in Timarch. §. 13. p. 40.
  - 80) Xen. Mem. II, 2, 13. 14.
- 81) Schol. zu Aristoph. Nub. 31. Ueberhaupt durfte seit Lamachus eine Verspottung auf der Bühne nur unter erdichtetem Namen stattsinden, mit welcher Verordnung die mittlere Komödie beginnt. (Schol. zu Aristoph. Acharn. 1149.) Früher hatte Jeder unter seinem wahren Namen auf die Bühne gebracht und lächerlich gemacht werden dürsen.
  - 82) Plut. de glor. Athen. c. 5.
  - 83) Demosth. in Eubul. §. 45. p. 1313. Bgl. Rote 85.
  - 84) Ulpian. zu Demosth. in Timocr. p. 474. ed. Paris.
  - 85) Demosth. in Eubul. §. 30. p. 1308.
  - 86) Schol. zu Aristoph. Equ. 167. 281. 571.
- Demosth. de fals. leg. §. 126. p. 380. Es dürkte hier ein passender Ort sein, über diesen Gegenstand überhaupt Einiges mitzutheilen. Die Gesandten wurden auf Vorschlag des Senats vom Volke gewählt (Demosth. de fals. leg. §. 17. p. 346. §. 121. p. 378.), und der zu einem Gesandtschaftsposten Erwählte mußte ihn annehmen, wenn er nicht ein dringendes Hinderniß eidlich bekräftigte (Demosth. a. a. O. §. 129. p. 381. §. 171 f. p. 395. u. anderw.). Die Gesandten empfingen während der Dauer ihrer Geschäfte Diäten aus der Staatskasse, früher nur von zwei Drachmen (Aristoph. Acharn. 67.), später aber viel bedeutendere. (Bei Demosth. de fals. leg. §. 158. p. 390. bekam eine Gesandtschaft, die drei Monate abwesend war, ein egodoor von 1000 Drachmen.

ich ihrer Heimkehr mußten sie zuerst vor dem Senate und dann r der Bolksversammlung Rechenschaft von der Aussührung ihrer mdung ablegen (Demosth. a. a. D. §. 17. p. 346 f.). Rur che Gesandte, welche Bollmacht bekommen hatten, ganz nach zenem Ermessen zu handeln (πρέσβεις αὐτοκράτορες), waren ht verbunden eine solche Rechenschaft zu geben. (Aristoph. Lysistr. 109. mit d. Schol. zu Aves 1594. Suid. s. v. αὐτοκράτορες.) utten sie ihre Gesandtschaft treu außgesührt, so konnten sie Annuch auf öffentliche Belohnungen, namentlich auf ein Gastmahl. Prytaneum machen (Demosth. a. a. D. §. 31. p. 350.); hatten aber ihr Geschäft schlecht und nachlässig betrieben, oder gar sich stechen lassen, so wurde ihnen eine schwere Geldbuße, ja vielleicht bft Todesstrase zuerkannt (Demosth. a. a. D. §. 131. p. 381. 273. p. 429.).

88) Demosth. in Polycl. §. 49. p. 1221.

89) Andochd. de myster. p. 46.

90) Demosth. in Lept. §. 167. p. 508.

91) Schol. zu Aristoph. Nub. 530. Hier einiges Nähere von n Rednern überhaupt. Man hat brei Klaffen derfelben zu untereiden: 1) diejenigen Redner, die als Beistände der Kläger ober r Beklagten vor Gericht auftraten, also die Sachwalter oder Adtaten, welche σύνδικοι oder συνήγοροι (Aeschin. de fals. leg. 184.), auch παράκλητοι (Demosth. de fals. leg. §. 1.) hießen b für jeden Vortrag aus der Staatskasse ein Honorar (ovrij-Qικόν) von einer Drachme empfingen (Aristoph. Vesp. 689. t dem Schol.); dieß aber war Jedem gestattet, der Lust d Fähigkeit dazu hatte. 2) Die, welche ein in Vorschlag brachtes Gesetz bem Volke in der Volksversammlung auseinander en und empfehlen follten und σύνδιχοι των νόμων oder eben= 18 συνήγοροι hießen (Demosth. in Lept. §. 146. p. 501. in mocr. §. 36. p. 711.). Sie wurden vom Volke gewählt (Deofth. ibid.) und mußten wenigstens 40 Jahre zählen (Schol. zu ristoph. Nub. 530.). Auch durfte dieses Redneramt Niemandem hr als einmal übertragen werden. (Demosth. in Lept. §. 152. 503.) 3) Die zehn Sprecher des Senats (συνήγοροι της βουs), die ganz eigentlich auch oi biroges genannt wurden (Aristot. p. VI, 8.) und als die bedeutendste Klasse der Redner galten. e wurden vom Senate durch's Loos gewählt (Schol. zu Ariftoph. sp. 689.), hatten sich, ehe sie ihren Dienst antraten, einer geuen, bei den Thesmotheten protokollirten Prujung ihrer Behigung und ihres Lebenswandels zu unterwerfen (Pollux VIII, .) und konnten ihr Amt lebenslang verwalten. Ihre Bestimmung ir, durch ihre Vorträge das Volk dahin zu vermögen, daß es das m Staate Zuträglichste beschlösse und überhaupt Rath für das the bes Staats zu ertheilen, und wenn sie bieselbe aus ben Augen iten, konnten sie von jedem Bürger beim Senate verklagt und n diesem vor Gericht gezogen werden. (Pollux VIII, 52.) Ihres großen Einflusses auf das Volk wegen nannte man sie auch Volksjührer (δημαγωγοί: Pollux IV, 34.), und es gab Zeiten, wo diese Demagogen sast ganz allein das Volk regierten, dabei aber auch nicht selten unerlaubte Mittel gebrauchten und daher Manchen verhaßt waren. (Aristoph. Plut. 567.)

92) Dinarch. in Aristog. §. 13. p. 83.

- 93) Demosth, in Androt. §. 34. p. 603. in Neser. §. 6. p. 1347.
  - 94) Arg. zu Demosth. in Aristog. p. 768.
  - 95) Demosth. in Timocr. §. 111. p. 735.
  - 96) Demosth. in Nicostr. §. 27. p. 1255.
  - 97) Argum. zu Demosth. in Timocr. p. 696.
  - 98) Aristot. Pol. V, 3. VI, 4.
  - 99) Aristot. Pol. II, 7. 8.
- 100) Demosth. in Macart. §. 51. p. 1067 j. Die Ausstattungssumme betrug 500, 300, 150 Drachmen, je nachdem Einer zu den Πένταχοσιομέδιμνοι, den Ιππεῖς oder den Ζευγίται gehörte.
  (Bgl. oben S. 139. Note 126.)
  - 101) Bgl. oben S. 137. Rote 98.
  - 102) Demosth. in Steph. II. §. 15. p. 1133.

103) Jaus de Pyrrhi hered. p. 28.

- 104) Demosth. in Neaer. §. 52. p. 1362. vgl. Jjäus a. a. O. p. 38.
  - 105) Demosth. in Leoch. §. 67. p. 1100.

106) Ijäus de Philoct. hered. p. 137.

- 107) Jäus ibid. u. Demosth. in Leoch. §. 6. p. 1082.
- 108) Demosth. in Macart. §. 51. p. 1067.

109) Suid. s. v. επίκληρος.

- 110) Demosth. in Macart. §. 51. p. 1067.
- 111) Demosth. in Steph. II. §. 23. p. 1136.
- 112) Agl. Polluz III, 33. 35. u. Harpocr. s. v. έπίδικος έπίκληρον.
- p. 1084. Auch diese Erbschaftsgesetze (die hier vollständig zusammens zustellen nicht unsere Absicht ist) rührten in den Hauptpunkten schon von Solon her, wie wir aus den angef. Stellen des Demosthenes ersehen.
  - 114) Demosth. in Midiam §. 43. p. 527 f.

115) Lysias de vuln. praemed. §. 6 j.

- 116) Aeschin. in Ctesiph. §. 244. p. 636 s.
- 117) Demosth. in Mid. S. 43. p. 528. (wo neben der Todestrafe auch lebenslängliche Verbannung und Einziehung des Bermögens genannt wird, was sich auf unvorsätzlichen Todschlag berzieht. (Vgl. die solgende Pote.)
- 118) Demosth. ibid. §. 72. p. 643 f. u. in Macart. §. 57. p. 1069.

- 119) Demosth. ibid.
- 120) Ngl. Demosth. in Aristocr. §. 28. p. 629. u. in Macart. §. 71. p. 1074.
  - <sup>121</sup>) Ariftot. Pol. II, 9, 4.
  - 122) Plut. Solon 18.
- 123)  $E\varphi$ éral. Bgl. besonders Polluz VIII, 125. Die richtigste Etymologie des Namens, über welche verschiedene Ansichten herrschen, ist wohl die sich auf Polluz stützende:  $e\varphi$ ér $\eta\varsigma = \pi \varrho o\varsigma$   $o\nu$  é $\varphi$ ieral.
- 184) Phot. u. Suid. s. v. έφέται, Etym. M. p. 402, 1. Zu Drakon's Zeiten war die Zahl der Epheten wahrscheinlich 80 ge= wesen, 20 aus jeder der damaligen 4 Phylen; später aber wurden aus jeder der nunmehrigen 10 Phylen fünf Epheten gewählt.
- 125) Im Areopag, beim Palladion, Delphinion, Prytaneion und in der Phreattys. Vgl. Demosth. in Aristocr. §. 63 ff. p. 641. mit Aristot. Pol. IV, 13, 2. Paus. I, 28, 9. 12. Aelian. V. Hist. V, 15. Pollug VIII, 118—120. Wo blos von vier Dikasterien die Rede ist (wie z. B. in Phot. Bibl. p. 535. Bekk.), ist entweder der Areopag oder die Phreattys ausgenommen.
  - 126) Demosth. in Aristocr. §. 24. p. 628.
- 127) Daher sagt Photius p. 41. Pors. περιιόντες εδίκαζον. **Der Archon** Basileus, bei welchem alle φόνου δίκαι angebracht wurben (Bekkeri Anecd. p. 219, 17.), hatte zu prüfen, vor welches der fünf Ditasterien der Fall gehörte.
- 128) Denn nur auf eine solche Anklage hin ersolgte eine gerichtliche Ahndung, welche wegsiel, wenn die Angehörigen des Gemordeten darauf verzichteten oder Letzterer vor seinem Verscheiden dem Mörder noch verziehen hatte. (Plat. Rep. V. p. 151. b. vgl. Demosth. in Pantaen. §. 59. p. 983. u. in Nausim. §. 22. p. 991.
- 129) Demosth. in Mid. §. 43. p. 528. Lysias in Agorat. §. 56. Doch nur, wenn der Getödtete ein athenischer Bürger war. (Vgl. Bekkeri Anecd. p. 194.) Ueber den Mord eines Nichtbürgers wurde nur in dem Gerichtshose am Palladion gerichtet, der teine Todesstrase verhängen konnte. (Jocr. in Callim. §. 54.
  - <sup>130</sup>) Demosth. in Aristocr. §. 69. p. 643. <sup>131</sup>) Demosth. in Macart. §. 57. p. 1069.
- Demosth. ibid. Selbst leblose Gegenstände, welche den gewaltsamen Tod eines Menschen veranlaßt hatten, wurden nach einem Ausspruch der am Prytaneion richtenden Epheten über die Grenze geschafft. (Demosth. in Aristocr. §. 76. p. 645. vgl. mit Pollux VIII, 120. Aeschin. in Ctesiph. §. 244. u. Pausan. VI, 11, 2.)
  - 133) Bgl. Bekkeri Anecd. p. 311, 17.
- 184) Demosth. in Aristocr. §. 77 f. p. 615. Aristot. Pol. IV, 13, 2. Paufan. I, 28, 12.
  - 135) Demosth. in Aristocr. §. 24. p. 628.

136) Pollug VIII, 125.

- 137) Η εν Αρείω πάγω ο der εξ Αρείου πάγου βουλή, αυτή ή ἄνω βουλή (Plut. Solon 19.) u. τὸ εν Αρείω συνέδριον. (Lycurg. in Leocr. §. 12. Dinarch. in Demosth. §. 112. in Philocl. §. 7.)
- 138) Später finden wir die Areopagiten auch er saoikeiw oroā. (Demosth in Aristog. I. §. 23.)

189) Bgl. oben Note 125.

140) Wie Plutarch. Solon 19. annimmt. **Vgl. auch Cic.** de off. I, 22, 75.

<sup>141</sup>) Bgl. Ariftot. Pol. II, 9, 2.

- 142) Nach dem Schol. zu Aeschyl. Eum. 685 ff. soll der Areopag früher aus 31 Mitgliedern bestanden haben, während ihm Aeschylus selbst nur 12 zu geben scheint, jedenfalls aber keine ungerade Zahl von Mitgliedern annimmt.
- 143) Plut. Solon 19. vgl. Argum. zu Demosth. in Androt. p. 589.
- 144) Bgl. Demosth. in Timocr. §. 22. p. 707. in Aristog. II. §. 5. p. 802. Plut. Periel. 9. Pollug VIII, 118.

145. Vgl. Plut. Solon 19.

<sup>146</sup>) Vgl. Plut. a. a. O.

- 147) Ariftot. Pol. II, 9, 3. Diob. XI, 77. Plut. Pericl. 9. Cimon 15.
- 148) Lgl. Demosth, in Aristocr. §. 66. p. 641. u. Philoch. im Lex. rhet. Dobr. p. 674. Pors. Nur zur Zeit der 30 Tyrannen war sie ihm entzogen. (Lgl. Lysias de caed. Eratosth. §. 30.)
- 149) Wenn es auch nicht in alle seine früheren Rechte wieder eingesetzt wurde, wie Andocid. de myst. §. 83. behauptet.
- 150) Focr. Areop. §. 37. vgl. Plut. Solon 22. Athen. VI, 64. p. 167. e. VI, 46. p. 245. Diog. Laert. VII, 168. Hygin. fab. 274.
- 150h) Bgl. Bal. Max. VIII, 1, 2. Gellius XII, 7. Ammian. XXIX, 2, 19. Tac. Ann. II, 55. Apostelgesch. 17, 19 ff. Wir begegnen den Areopagiten noch in der spätesten Kaiserzeit. (Treb. Poll. Gallien. II.)
- 151) Bgl. Demosth. de cor. §. 134. p. 271. Lycurg. in Leocr. §. 52. Aeschin. in Ctesiph. §. 252. in Timarch. §. 81. Plut. Phoc. 16.

152) Aeschin. in Ctesiph. §. 20.

- 153) Demosth, in Conon. §. 25. p. 1264. Aeschin. a. a. O.
- 154) Demosth, in Aristog. I. §. 23. p. 776. in Neaer. §. 80. p. 1372.

155) Pollur VIII, 102.

156) Etym. M. p. 338, 31. Polluz a. a. O. Bekkeri Anecd. p. 250. Sie heißen beshalb auch προϊστάμενοι τοῦ δεσμωτηρίου (Bekkeri Anecd. p. 250.) und δεσμοφύλακες.

(Schol. zu Aristoph. Vesp. 1108. u. zu Demosth. in Androt. §. 26., auch Demosth. selbst in Aristog. I. §. 56. p. 787.

- 157) Was namentlich bei den Hinrichtungen durch Gift (Schierling) der Fall war, wie z. B. bei Sokrates und Phocion. Gemeine Berbrecher aber wurden dem Scharfrichter übergeben (vgl. Note 159.), ber außerhalb der Stadt in der Nähe der Grube wohnte, in welche die Leichname der Hingerichteten geworfen wurden. (Plat. Rep. IV. p. 439. e. Plut. Them. 22. Bgl. Bekkeri Anecd. p. 219.) Es durfte hier auch der paffendste Ort sein, die verschiedenen in Attika üblichen Arten der Todesstrase anzusühren, nämlich außer dem Schierlingstrank (Plat. Phaed. p. 117. Diob. XIV, 37. Diog. Laert. II, 42. Plut. Phoc. 36. Aelian. V. Hist. IX, 21.), Sinab= flurzen von einem Felsen ober in einen Abgrund (Herob. VII, 133. Plat. Gorg. p. 516. d. Plut. Arist. 3. Xen. Hell. I, 7, 20. Lycurg. in Leocr. §. 121. Dinarch. in Demosth. §. 62. Aristoph. Equ. 1362. Nub. 1450. Ran. 574. Etym. M. p. 187, 53. Schol. zu Aristoph. Plut. 431. Harpocr., Suid., Ammon., Timäus B. v. βάραθρον), Reulenschlag (Lyfias in Agor. §. 67 f. Schol. zu Aristoph. Plut. 476. Athen. V, 52. p. 214. d. Etym. M. p. 124, 37. Phot. Lex. p. 610. Bekkeri Anecd. p. 198, 20. 438, 12.) und Strang (Plut. Them. 22. vgl. Agis. 19. 20.). In andern Staaten kommen auch noch andere Todesstrafen vor, wie Hungertod in Sparta (Thuc. I, 134. Diod. XI, 45. Nep. Paus. 5.) und Extranten in Lotris und auf Thasos (Plut. Conv. VII. sap. p. 162. e. Pauf. VI, 11, 6. vgl. Plut. Timol. 13. 33. Pyth. p. 403. c.)
- 158) Daher nennt sie Antiph. de caed. Herod. §. 17. ἐπιμεληταὶ τῶν κακούργων.
- 159) Ο τῶν ἔνδεκα ὑπηρέτης: Plat. Phaed. p. 116. h. bgl. p. 117. a. Sonst heißt er auch δήμιος (Lhsias in Agorat. §. 56. **Aeschin**. de fals. leg. §. 126. Plut. Them. 22. Pollur VIII, 71. Heihch. u. Suid. h. v.), δημόκοινος (Pollur ibid. Antipho Venes. §. 20. Focr. Trapez. §. 15. Phot. cod. 279. p. 533. Etym. M. p. 265, 23.) und δημόσιος (Thom. Mag. p. 94, 1. Eustaty. zu Hom. II. p. 1105.). Doch machen Manche auch einen Unterschied zwischen diesen Benennungen und halten die letzteren nur sür Bezeichnungen des Folterknechts. (Ugl. Ammon. de diff. vocab. p. 40.)
- 160) Bgl. Demosth. in Aristocr. §. 80. p. 647. in Timocr. §. 114. p. 736. Aeschin. in Tim. §. 113. Pollug VIII, 102. Etym. M. p. 338, 32. Bekkeri Anecd. p. 250, 8.
  - <sup>161</sup>) Etym. M. p. 338, 36.
- 162) Dafür spricht, die Gleichheit der Zahl ganz abgerechnet, die Nehnlichkeit der Functionen (vgl. Xen. Hell. II, 3, 54.) und der Umstand, daß gerade diese alte Executionsbehörde zur Unter-

stützung der Gewaltthätigkeiten der herrschenden Partei am geeignetsten war.

165) Bgl. oben S. 112. mit Rote 93.

164) Polluz VIII, 86 f.

165) Bgl. Apollod. bei Diog. L. I, 58. Bekkeri Anecd. p. 449. Suid. s. v. Αρχων.

166) Bgl. Pollug VIII, 88—91. u. Bekkeri Anecd. p. 810.

- 167) Bgl. Pollux VIII, 89, Demosth in Steph. II. §. 22. p. 1135. Jäus de Philoct. her. §. 35. Hyperid. pro Euxen. p. 5. Schn. in Mid. §. 13. p. 518. §. 179. p. 572. und oben S. 80. u. 82.
  - 168) Polluz VIII, 90. vgl. Lycurg. in Leocr. §. 122.

169) Bgl. d. Schol. zu Aristoph. Acharn. 1224.

170) Polluz a. a. O.

171) Polluz ibid. Harpocr. p. 246. s. v. Πολέμαρχος.

- 172) Vgl. Hyperid. pro Euxen. p. 5. Schn. mit Demosth. in Theocrin. §. 27. p. 1330.
- 178) Διαιτηταὶ κληρωτοί: Demosth. in Aphob. III. §. 58. p. 862.
  - 174) Διαιτηταὶ αίρετοί: Demosth. in Mid. §. 83. p. 544.
- 175) Nach Ulpian. zu Demosth. in Mid. p. 542. aus jeder Phyle 44, also zusammen 440, was gewiß eine zu große Zahl ist. Auf einer Inschr. (bei Roß Demen S. 20 ff. u. Rangabe Ant. Gr. n. 1163. p. 763 ff.) erscheinen 104 Diäteten in ungleicher Zahl unter die Phylen vertheilt (aus einer nur 3, aus einer anderen 16).
- 176) Von 50 nach Bekkeri Anecd. p. 186. u. Pjellus p. 102. Boissonad., von 60 nach Polluz VIII, 126. Hefych. I. p. 943. u. Schol. zu Plat. Legg. p. 920.
- 177) Denn die öffentlichen Diäteten richteten nur in Angelegenheiten ihres eigenen Stammgenoffen. (Lyfias in Pancl. §. 2. Demosth. in Euerg. §. 12. p. 1142.)
  - 178) Vgl. Pollur a. a. O.
- 179) Das Gerichtsgeld betrug für jede Partei nur eine παράστασις (Andocid. de myst. §. 120.) von einer Drachme (d. h. 1 Mart 9 Pf.). Vgl. Harpocr. p. 235. Pollug VIII, 39. 127. Bekkeri Anecd. p. 290.
- 180) Doch geht Pollux a. a. D. zu weit, wenn er beshauptet, daß jede Privatklage vorerst an die Diäteten hätte gebracht werden müssen, da es dem Kläger auch freistand, sosort einen ordentlichen Gerichtshof anzugehen. (Demosth. in Dionys. §. 18. p. 1288.)
  - 181) Demosth. in Mid. §. 87. p. 542.
  - <sup>182</sup>) Harpocr. a. a. D.
  - 183) Vgl. Polluz VIII, 126.

- 184) Bgl. Jsocr. in Callim. §. 11. u. Demosth. in Mid. §. 94. p. 545.
- 186) Einer kommt vor bei Demosth. in Mid. §. 83. p. 541. u. in Phorm. §. 18. p. 912., drei bei Demosth. in Aphob. III. §. 58. p. 861. in Apatur. '§. 14. p. 897. in Neaer. §. 45. p. 1360., vier bei Jsaus de Picaeog. her. §. 31. u. Demosth. pro Phorm. §. 15. p. 949.

186) Bgl. Demosth. in Callipp. §. 30. p. 1244.

- 187) Bgl. Demosth. in Aphob. a. a. O. in Phorm. §. 21. p. 913.
- 188) Bgl. Demosth. pro Phorm. §. 15. p. 949. in Neaer. §. 46. p. 1360. §. 70. p. 1368.

189) Demosth. in Aphob. a. a. D.

¥,3¥

- 190) Demosth. in Mid. §. 94. p. 545. Isocr. in Callim. §. 11. Isocr. de Dicaeog. her. §. 31.
- 191) Harpoct. p. 138. Schol. zu Aristoph. Vesp. 772. Bekkeri Anecd. p. 310, 32. (wo sie auch  $\hat{\eta}$   $\mu$ eyá $\lambda\eta$  έχχ $\lambda\eta$ σία heißt).
  - 192) Demosth. in Timocr. §. 151. p. 747. Pollux VIII, 122.
- 193) Aristoph. Vesp. 661. mit Schol. zu v. 775. Polluz VIII, 87.
- 194) Δικαστήρια: Demosth. in Tim. §. 9. p. 702. u. Pollug VIII, 124. Bekkeri Anecd. p. 262, 13. u. d. Schol. zu Aristoph. Plut. 277. nennen diese Abtheilungen fälschlich φύλαι.

195) Vgl. Häus de Dicaeog. her. §. 20.

- 196) Die Formel desselben sindet sich bei Demosth. in Timocr. §. 149—151. p. 746 s., doch muß ihre Echtheit dahingestellt bleiben. Schwerlich zu billigen ist die Ansicht, daß noch vor der Loosung Alle, die sich zu derselben eingefunden hatten, den Eid hätten leisten müssen. Uebrigens wurde der Eid, wenigstens in früherer Zeit, auf dem Ardettos, einem Hügel jenseit des Jlissus, in der Nähe des panathen. Stadiums und des Tempels der Tyche, geleistet. (Harpocr. §. 46. vgl. Pollux VIII, 122.)
- 197) Es sind neuerlich mehrere solche Täselchen aufgefunden worden. Bgl. Corp. Inscr. Gr. I. p. 341. n. 207. 208. 209. u. Intell. Bl. zur Allgem. Lit. Zeit. 1837. n. 86. 1846. n. 35.
- 198) Schol. zu Aristoph. Plut. 277. vgl. Demosth. in Euerg. §. 17. p. 1144. u. in Pantaen. §. 39. p. 978.
- 199) Wie z. B. bei der Zahl von 700 Geschwornen bei Isocr. in Callim. §. 54.
- Dinarch. in Demosth. §. 106., von 2000 bei Lysias in Agorat. §. 35. (vgl. auch Demosth. in Timocr. §. 9. p. 702. Pollug VIII, 53. u. Bekkeri Anecd. p. 262.), ja von ben vollen 6000 bei Ansert.

docid. de myst. §. 17. Uebrigens vgl. Demosth. in Mid. §. 223.

p. 585. u. Lucian. Bis accus. 12.

<sup>201</sup>) Demosth. in Pantaen. §. 30. p. 975. u. in Euerg. §. 17. p. 1144. vgl. Aristoph. Eccl. 714. Zuweilen aber saßen auch dieselben Richter mehrere Tage lang. (Antipho Choreut. §. 23.)

202) Demosth. de cor. §. 210. p. 298.

<sup>203</sup>) Phot. Lex. p. 549.

204) Dieses dinactinór soll ansangs blos aus einem Obolus bestanden haben (Aristoph. Nub. 861.), später aber nach Pollug VIII, 113. u. Schol. zu Aristoph. Ran. 140. Vesp. 88. 300. Aves 1540. auf zwei erhöht worden sein. Gewiß ist, daß es später aus drei Obolen bestand. (Aristot. Pol. II, 9, 3. Aristoph. Equ. **51**. 255.)

205) Nach d. Schol. zu Aristoph. Plut. 277.

206) Bei Vollur VIII, 121. u. Schol. zu Aristoph. Vesp. 120. Bgl. dagegen Pauf. I, 28.

<sup>207</sup>) Bekkeri Anecd. p. 310, 32.

- 208) Hocr. in Callim. §. 52 54. vgl. Demosth. in Neaer. §. 9 j. p. 1348.
- <sup>209</sup>) Etym. M. p. 427, 37. Bekkeri Anecd. p. 262, 10. Harpoer. a. a. D.
- <sup>210</sup>) Demosth. in Neaer. §. 52. p. 1362. vgl. Pollug VIII, 33.

<sup>211</sup>) Demosth. in Steph. II. §. 3. p. 1129.

212) Lucian. Dial. meretr. 2, 2. u. die Legikographen.

<sup>213</sup>) Demosth. in Apatur. §. 1. p. 892.

- 214) Bal. überhaupt Ensias de pec. publ. §. 5 ff. u. Demosth. in Phorm. §. 42. p. 919.
- 215) Seit dem Archonat des Euklides Ol. 88, 2. oder 426 v. Chr. (Bgl. Schol. zu Aeschin. in Timarch. §. 39.)
- <sup>216</sup>) Ngl. Ariftot. Polit. IV, 13, 2. Pollug VIII, 100. Bekkeri Anecd. p. 310. Phot. p. 581. auch Demosth. in Pantaen. p. 976. u. Hocr. π. αντιδ. §. 237.

217, Lysias in Alcib. §. 5. u. 6.

- <sup>218</sup>) Andochd. de myst. §. 28. u. 31. vgl. Polluz VIII, **123. 124.**
- 219) Bgl. Demosth. in Pantaen. §. 2. p. 966. mit dem Argum. p. 965.

220) Lycurg. in Leocrat. §. 4.

221) Einen Metöken mußte sein Prostates (f. oben S. 116.), einen Fremden sein Gastfreund oder der Progenos seiner Beimath (f. oben S. 116.), eine Frau ihr Curator, einen Unmundigen sein Vormund (Jäus de Pyrrhi her. §. 2. Demosth. in Macart. §. 15. p. 1054. vgl. Schol. zu Aristoph. Equ. 969.), einen Sklaven sein Herr vertreten. (Antiph. de Herod. §. 48. vgl. Demosth. in Nicostr. §. 21. p. 1253. in Pantaen. §. 51. p. 981.

VIII, 47.) eine Ausnahme, die mehr als blose Denunciation, denn als wirkliche Klage zu betrachten ist, und bei welcher dem Kläger ein Theil der Strase als Belohnung zusiel (vgl. Demosth. in Theocr. §. 13. p. 1325. in Macart. §. 71. p. 1074. in Nicostr. §. 2. p. 1246. mit Corp. Inscr. Gr. I. p. 895. u. Pollux VIII, 48.) Sie bezog sich besonders auf Defraudationen, Uebertretung der Einund Aussuhrverbote, Hinterziehung von Abgaben u. s. w., kurz auf widerrechtlichen Besitz von Staatseigenthum. (Vgl. Bekkeri Anecd. p. 313. Psellus p. 98. u. Psocr. in Callim. §. 6.)

228) Pollug VIII, 31.

-01254 W

224) Aeschin. in Ctesiph. §. 220.

VIII, 49.)

226) Bal. Polluz VIII, 49. 50.

Demosth. in Phorm. §. 13. p. 948. Aristoph. Nub. 1218. Hespan. u. andere Lexikogr. s. v. udyteieiv u. Bekkeri Anecd. p. 272.

.228) Bgl. Demosth. in Theocr. §. 32. p. 1332.

229) Pollug VIII, 62. vgl. Demosth. in Mid. §. 92. p. 544.

<sup>230</sup>) Aristoph. Nub. 1145. Harpoer. p. 258.

231) Pollug VIII, 38. Igl. Jocr. in Callim. §. 12.

232) Harpocr. p. 235. s. v. παράστασις.

- 235) Häug de Pyrrhi her. §. 47. Hochit. §. 2.
- 284) Demosth. in Theocr. §. 8. p. 1324. vgl. Jäus de Philoct. her. §. 12 ff.
- 285) Plat. Apol. p. 27. Demosth. in Steph. I. §. 46. p. 1115.
  - <sup>286</sup>) Ueber diese διωμοσία vgl. Pollug VIII, 55. mit Plat. Legg. XII. p. 948. u. Lex. rhet. Dobr. p. 667. (p. XII. Meier.)
  - 287) Was εύθυδικία hieß. (Demosth. in Phorm. §. 4. p. 908. bgl. mit dem Argum. p. 906.)
  - <sup>238</sup>) Ueber solche παραγραφαί vgl. Pollug VIII, 57. u. das Argum. zu Demosth. in Pantaen. p. 965.
  - 239) Was διαγράφειν genannt wurde, so wie διαγράφεσθαι "von der Klage abstehen" hieß. (Demosth. in Lept. §. 145. p. 501.)
  - 240) Polluz VIII, 33. vgl. mit d. Schol. zu Plat. Legg. p. 871 e.
  - <sup>241</sup>) Jäus de Dicaeog. her. §. 16. vgl. mit Demosth. in Euerg. §. 1. p. 1139. u. Harpocr. p. 57. s. v. αύτομαχεῖν.

242) **Vgl. Jjäu**s de Hagn. her. §. 45.

243) Schol. zu Aristoph. Vesp. 1436. vgl. Demosth. in Conon. §. 27. p. 1265. in Steph. I. §. 17. p. 1106. u. §. 57. p. 1118. u. adv. Boeot. de nom. §. 17. p. 999. <sup>244</sup>) Lex. rhet. Dobr. p. 665. Harpocr. p. 290. **Bgl.** z. B.

Demosth. in Theorr. §. 43. p. 1336.

p. 540. Antiph. de caed. Herod. §. 13. Lyfias in Polystr. §. 18. Bekkeri Anecd. p. 245, 14.

<sup>246</sup>) Demosth. in Theocr. §. 43. p. 1336.

- <sup>247</sup>) Jäus de Dicaeog. her. §. 18. 31. Demosth. in Phorm. §. 18. p. 912.
- <sup>248</sup>) Demosth. in Mid. §. 47. p. 529. in Theocr. §. 6. p. 1323. Aeschin. de fals. leg. §. 93. u. in Ctes. §. 52.

<sup>249</sup>) Προθεσμία genannt. (Antiph. de chor. §. 42.)

250) Pollur VIII, 117.

<sup>251</sup>) Bgl. oben S. 179.

- 252) Polluz VIII, 118. Antiph. de Herod. §. 11. Aber nicht bei Nacht, wie Lucian. Hermot. 64. und de domo 18. berichtet.
- <sup>253</sup>) Demosth. in Aristocr. §. 67 f. p. 642. Antiphon de Herod. §. 12. u. de chor. §. 6.

<sup>254</sup>) Focr. Trapez. §. 15. Demosth. in Pantaen. §. 40. p. 978.

<sup>255</sup>) Focr. Trapez. §. 54. vgl. Antiph. Choreut. §. 20. u. Cic. Top. 19.

<sup>256</sup>) Demosth. a. a. O. Polluz VIII, 99. 117.

Nhet. I, 1, 5. Sext. Empir. adv. math. II. p. 690. Bekker. Appulej. Met. X, 7.

258) Der des Angeklagten hieß λίθος υβρεως, der des Rla-

gers λίθος αναιδείας.

259) Bgl. Aeschin. in Timarch. §. 92.

<sup>260</sup>) Bgl. Demosth. in Aristocr. §. 66. p. 642. Lycurg. in Leocr. §. 12.

<sup>261</sup>) Aristoph. Vesp. 689.

262) Bgl. oben S. 199. Note 125.

<sup>263</sup>) Aristoph. Vesp. 894 ff.

264) Demosth. in Timocr. §. 65. p. 721.

265) Vgl. Plut. Vit. X. oratt. p. 838. a. u. Nepos Milt. 7.

266) Bgl. d. B. Demosth. in Leoch. §. 4. p. 1081.

- <sup>267</sup>) Es bildete sich so das ziemlich einträgliche Gewerbe der λογογράφοι, an welchem sich, so geringschätzig auch Aeschines in Tim. §. 94. u. in Ctes. §. 173. darüber urtheilt, später doch die geachtetsten Redner betheiligten. Vgl. übrigens oben S. 197.
- <sup>268</sup>) Aeschin. de fals. leg. §. 25. Argum. zu Demosth. in Lept. p. 454. in Androt. p. 592. u. in Aristog. I. p. 769.
- Dindf. mit Demosth. de fals. leg. §. 213. p. 407.
- <sup>270</sup>) Vgl. z. B. Demosth. in Macart. §. 8. p. 1052. u. Aeschin. de fals leg. §. 126.

- <sup>271</sup>) Bgl. Band I. S. 209. der 2. Aufl. u. Band IV. S. 4. <sup>272</sup>) Schol. zu Aeschin. de fals. leg. §. 126. u. Aristoph. **Ves**p. 93.
  - 273) Jjäus de Menecl. her. §. 34. Lyfias in Pancl. §. 4.
- 274) Andochd. de myst. §. 55. Demosth. de cor. §. 139. p. 274. in Eubul. §. 61. p. 1318. Aeschin. de fals. leg. §. 59.
- 275) Lyfias x. \(\tau\). \(\sigma\) t. \(\sigma\). \(\
- 276) Lyfias in Sim. §. 46. Lycurg. in Leocr. §. 11 f. Demosth, de cor. §. 34. p. 236. Aeschin. in Ctes. §. 205 f.
  - 277) Xen. Mem. IV, 4, 4.

Market 1

- 278) Bgl. Demosth. de fals. leg. §. 1. p. 341.
- <sup>279</sup>) Bgl. Aeschin. in Tim. §. 45. mit d. Schol. p. 230. Bekk. Demosth. in Steph. I. §. 45. p. 1115.
- 280) Polluz VIII, 55. vgl. Jäus de Astyph. her. §. 18. Leocr. §. 20. Demosth. in Theocr. §. 7. p. 1324.
- <sup>281</sup>) Demosth. in Neaer. §. 28. p. 1354. Aeschin. in Tim. §. 46. Pollug VIII, 37.
- Pyrrhi her. §. 20 f. Aeschin. de fals. leg. §. 19.
  - 283) Polluz VIII, 36.
  - 284) Aristot. Pol. II, 5, 8. vgl. Plat. Legg. IX. p. 876. a.
- Dei Xen. Hell. I, 7, 9. Lysias in Agorat. §. 37. u. Harpocr. s. v. nadionog, nach welchen die Richter nur einen Stimmstein erhielten, den sie entweder in die freisprechende oder in die verurtheistende Urne legten, dem zu widersprechen. Vielleicht war dieß nur eine frühere, mangelhaste Einrichtung.
- 286) Lucian. pro merc. cond. 15. Aeschin. in Timarch. §. 79. mit b. Schol. (p. 233. Bekk.)
  - 287) Bgl. Schol. zu Aristoph. Vesp. 339.
  - 288) Lex. rhet. p. 275.
- <sup>289</sup>) Eurip. Electr. 1270. Aristot. Probl. 29, 13. vgl. Seneca Epist. 81.
- <sup>290</sup>) Aeschin. in Ctesiph. §. 197. vgl. Demosth. de fals. leg. §. 290. p. 434. in Aristog. I. §. 83. p. 795.
- 291) Pollug VIII, 23. vgl. Schol. zu Demosth. in Androt. §. 3. p. 593.
- <sup>292</sup>) Demosth. in Nicostr. §. 1. p. 1246. in Aristog. II. §. 9. p. 803.
- <sup>293</sup>) Bgl. Demosth. in Aphob. I. §. 67. p. 834. u. in Euerg. §. 64. p. 1158.
- 294) Προθεσμία: Argum. zu Demosth. in Aristog. I. p. 768.

<sup>295</sup>) Demosth. in Neaer. §. 7. p. 1347. Andocid. de myst. §. 73. vgl. mit Demosth. in Boeot. de dote §. 20. p. 1014.

296) Vgl. Demosth. in Euerg. §. 35. p. 1149. u. Aristoph.

Nub. 37.

297) Was δίκη έξούλης hieß. Bgl. Andocid. a. a. O.

298) Demosth, in Mid. §. 81. p. 540. u. Argum. zu Demosth. in Onetor. I. p. 869., auch Harpocr., Photius und Suid. s. v. οὐσίας δίκη.

<sup>299</sup>) Val. oben S. 180.

- 300) Von denen auch bisweilen mehrere verbunden wurden, z. B. bei Hochverrath. (Plut. Vit. X oratt. p. 834.)
- <sup>801</sup>) Demosth. in Lept. §. 155. p. 504. in Mid. §. 25. p. 523. in Timocr. §. 105. p. 733.
- 302) Bgl. Demosth. in Timocr. §. 2. p. 700. und §. 79. p. 725.
- 303) Diese Verschärfung (προστίμησις) bestand z. B. bei Staatsschuldnern (vgl. Demosth. a. a. O.) und bei Dieben in Gesängniß, und zwar bei Letzteren nach einem bestimmten Maße, sünf Tage und eben so viele Nächte im Block. (Demosth. in Timocr. §. 103. p. 732. §. 105. p. 733. §. 111. p. 736. Lysias in Theomn. I. §. 16.
- 304) Aristoph. Vesp. 607. Demosth in Timocr. §. 117. p. 737. u. in Lept. §. 147. p. 502.
- 305) Bgl. Demosth. de cor. §. 224. p. 303. in Lept. §. 147. p. 502. in Timocr. §. 55. p. 717. pro Phorm. §. 25. p. 952. in Nausim. §. 16. p. 989. Helpth. s. v. αὐτοτελής, Bekkeri Anecd. p. 466.

306) Aristoph. Vesp. 90. Pollur IV, 121.

- 307) Demosth. in Olympiod. §. 31. p. 1176. Aeschin. in Ctesiph. §. 207. Ulpian. zu Demosth. de fals. leg. p. 225.
- <sup>308</sup>) Aristoph. Vesp. 830. 775. mit d. Schol. Demosth. in Aristog. I. §. 23. p. 776.
- 309) Bgl. Demosth. de cor. §. 196. p. 293. Aeschin. in Ctesiph. §. 56. 207. de fals. leg. §. 5. Plut. Demosth. 5.
- 310) Dieß ging so weit, daß z. B. Zaleukus den Genuß unsgemischten Weines, wenn ihn nicht der Arzt verordnet hatte, mit dem Tode bestraft wissen wollte (Athen. X, 33. p. 429. a.), und daß Charondas eine Strafe auf schlechten Umgang setze (Diod. XII, 12.). Auch das oben S. 173. erwähnte Gesetz gegen den Müßiggang kann hierher gezogen werden.

311) Plat. de Legg. I. p. 634. e.

312) Plut. Lycurg. 27.

- 313) Stellen, wie Aristoph. Aves 1212 ff. u. Plaut. Capt. II, 3, 90 f., beweisen es nicht.
  - 314) Demosth. in Mid. §. 45. p. 528.

816) Vgl. Thucyd. VIII, 54.

- 316) Vgl. Jsocr. Areop. §. 37. mit Plut. Solon. 22. Athen. IV, 64. p. 167. e. VI, 46. p. 245. b. Diog. Laert. VII, 168. Hygin. fab. 274. u. oben S. 179.
- 317) Bgl. Argum. zu Demosth. in Aristog. I. p. 767. Aristoph. Equ. 301. Thesm. 770. 935 ff. u. oben S. 120.

318) Val. oben S. 145.

- 819) Bgl. Aristoph. Acharn. 94 ff. Eccl. 143. Plat. Protag. p. 319. c. Polluz VIII, 131.
  - 820) Bgl. oben S. 129.

321) Bgl. S. 125.

322) Vgl. S. 146. mit Note 267.

## 20. Kapitel.\*)

## Der Amphiktyonenbund.

[Amphiktyonien zu Onchestos], auf Delos und Kalauria. Große belphischphläische Amphiktyonie. Ihre Geschichte, Verfassung und Wirksamkeit. Ort und Zeit der Versammlungen. Phlagoren und Hieromnemonen.]

Nachdem wir im 18. Kapitel von den beiden großen Staatenverbänden gehandelt haben, deren Blüthe erft in eine spätene Zeit fällt, als die von uns zunächft in's Auge gefaßte perilleische, muß nun auch noch von einem andern großen Bunde die Rede fein, der vor der Zeit des Perikles eine fehr bedeutende Rolle. spielte, in ihr aber bereits sehr an Bedeutung verloren hatte, d. h. dem Bunde der Amphiktyonen. 1) Unter Amphiktyonie hat man eine Verbindung einzelner, einander benachbarter Völkerschaften zu verstehen, die sich ohne Rücksicht auf Stammverwandtschaft vereinigt hatten, um die völkerrechtlichen Verhältnisse gegenseitig nicht aus den Augen zu setzen, die Festseier einer Gottheit gemeinschaftlich zu begehen und den in ihrer Mitte gelegenen Tempel derselben gegen Angriffe und Verletungen zu Es gab in Griechenland mehrere solche Amphiktyonien, zu Oncheftos in Böotien, 2) auf den Infeln Delos 8) und Kalauria4) und anderwärts, die berühmteste und umfangreichste unter allen aber war die uralte, 5) apollinisch = demetrische von Delphi und den Thermophlen, von welcher wir hier etwas ge-

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel sollte eigentlich auf das achtzehnte folgen und erscheint nur deshalb erst an dieser Stelle, weil das neunzehnte früher ausgearbeitet war und der Druck nicht aufgehalten werden durfte.

nauer handeln wollen. Die Bölkerschaften, die sie umfaßte, waren nach den uns erhaltenen, aber freilich nicht ganz über= einstimmenden Verzeichnissen 6) schon von den frühesten Zeiten an 7) folgende zwölf8) (eine Zahl, die wir auch bei andern griechischen Bölker= und Städteverbindungen finden): Jonier (also auch Athener), Doloper, Theffalier, Oetäer oder Aenianen, Magneten, Malier, Dorier (also auch Spartaner), Phocenser, Lotrer, Böotier, Perrhäber und phthiotische Achäer, 9) also eine bunte Mischung der verschiedensten und zum Theil sehr weit von Delphi und den Thermopylen wohnender Stämme und Bolkerschaften, aber keineswegs eine Verbindung aller Hellenen, 10) da die Arkadier, 11) Eleer, Akarnanen und, wenigstens früher, auch die Aetolier 12) darin fehlten. Uebrigens gehörten zu ihr auch alle Colonien der eben genannten Bölkerschaften, und fie exftrecte sich also weit über die Grenzen des Mutterlandes Der Bund war aber aus der schon in vorgeschichtlicher hinaus. Zeit, der Sage nach durch den mythischen König Akrisius von Argos, 13) erfolgten Vereinigung zweier Amphikthonien entstanden, der delphischen, deren Mittelpunkt der Apollotempel bildete, und der höchst wahrscheinlich schon früher gestifteten 14) pyläischen, die sich an den Tempel der Demeter zu Anthela in der Nähe der Thermopylen knüpfte; 15) beide aber waren später völlig in eine verschmolzen und die pyläische in der jüngeren, aber weit bedeutenderen delphischen fast vollständig aufgegangen, so nur noch der Ortswechsel der Versammlungen und der für diese beibehaltene Name Pyläa an ihr früheres, selbstständiges Da= sein erinnerte. Was nun den Zweck des Bundes betrifft, so ist er in dem uns erhaltenen 16) Eide der Amphiktyonen deutlich ausgesprochen. Er bestand barin, die völkerrechtlichen ziehungen der Bundesstaaten aufrecht zu erhalten und sich gegen= seitig keinen Schaben zuzufügen, vielmehr einander auf alle Beise zu unterstützen, sich über die gemeinsamen Angelegenheiten zu berathen, für das delphische Heiligthum zu sorgen und über dessen Schätze zu wachen, womit auch eine Aufsicht über das delphische Orakel und die pythischen Spiele verbunden war; 17) eine politische Wirksamkeit nach Außen aber blieb ihm fremd, und eben so wenig mischte er sich in einheimische Rechtsstreite, in wie weit sie nicht eine gottesdienstliche Beziehung auf den Cultus des delphischen Apollo hatten. Die Waffen ergriff er

nur zur Abwehr oder Bestrafung von Angriffen auf den delphischen Tempel und dessen Schätze ober Landgebiet, aber nicht zum Schute Griechenlands gegen auswärtige Feinde, welcher Anficht schon der eine Umstand widerspricht, daß wir nichts von Zufammenberufung außerorbentlicher Versammlungen lesen, die doch dann zur Fassung schneller Entschlüsse nöthig gewesen wären, sondern daß man nie von den einmal bestimmten Zeiten der Versammlungen abgewichen zu sein scheint. Selbst das Verhalten und die Beschlüsse der Amphiktyonen in Bezug auf den Persertrieg 18) erklären sich einfach durch die Gefährdung des delphischen Heiligthums in unmittelbarer Nähe der von den Perfern forcirten Thermopylen. 19) Wir mussen nun, statt unbegründeten Vermuthungen Raum zu geben, auf die sicher beglaubigte Wirksamkeit des Bundes etwas näher eingehen. Seine Fürsorge für den Tempel zu Delphi und seine Schäte, 20) die wohl sein ursprünglicher Hauptzweck war, bewährte er durch harte Bestrafung der gegen ihn verübten Frevel, durch Zerstörung von Cirrha und Verkauf der Einwohner als Sklaven, weil dieselben den Tempel geplündert hatten, 21) durch Berwüstung von ganz Phocis und schwere Züchtigung der Einwohner, 22) welche dem Apollo geheiligte Länderejen angebaut und deshalb von den Amphikthonen zu einer großen Gelbstrafe verurtheilt, sich diesem Ausspruche widersett, den Tempel beraubt und Delphi in Besitz genommen hatten, und endlich durch Zerstörung von Amphissa, einer Stadt der ozolischen Lotrer, 23) deren Bewohner in dem von den Amphiktyonen mit einem Fluche belegten Gebiete von Cirrha Meiereien und Ziegelbrennereien angelegt und den verschütteten Hafen der Stadt wieder hergestellt hatten, drei Strafgerichte der Amphiktyonen, welche in der Geschichte unter dem Namen der heiligen Kriege bekannt find. Eine zweite Hauptaufgabe des Bundes mar die Entschei= dung und Beilegung von Streitigkeiten zwischen den einzelnen Bundesstaaten,24) wobei er gewöhnlich dem als Urheber derselben verurtheilten Staate hohe Strafen von tausend Talenten und noch größeren Summen 25) auferlegte, wie sich überhaupt in allen seinen richterlichen Maßnahmen eine große Strenge und Härte zeigte, wie wir so eben gesehen haben.26) Es erhellt aber hieraus, daß mit vollem Rechte auch von einem Amphiktyonengerichte die Rede ist. 27) So ausgedehnt aber die Wirksamkeit

der Amphiktyonen war, so unbeschränkt scheint auch die Gewalt zewesen zu sein, die ihnen eingeräumt wurde. Sie beschlossen mb führten Kriege (s. oben), machten wieder Frieden, 28) wählten Keldherrn, 29) schickten Gesandte ab 30) u. s. w. In welchem Ansehen aber die Satzungen und Beschlüsse des Bundes standen, jeweist schon der eine Umstand, daß selbst die mächtigsten Staa= en, Athen und Sparta, sich keine besondere Stimme in den Bundesversammlungen anmaßten, sondern in Bezug auf das Stimmrecht eine Gleichstellung mit den kleinsten und unbedeutendsten Staaten ruhig gefallen ließen und sich den Beschlüssen ver Majorität willig fügten. Um dieß jedoch richtig zu verstehen, nuffen wir uns nun mit der Verfassung des Bundes naher belannt machen. Die Amphiktyonen hielten in jedem Jahre regel= mäßig zwei Versammlungen 31) und zwar gewöhnlich im Früh= linge zu Delphi und im Herbste zu Anthela bei den Thermo= oplen; 82) doch scheint man sich bei dringenden, auf Delphi selbst Bezug habenden Gegenständen auch im Herbste zu Delphi ver= ammelt zu haben. 33) Die Frühlingsversammlung fiel mit der Feier der pythischen Spiele zusammen, 34) die aber wohl nicht tets in derselben Zeit abgehalten wurden. 85) An diesen Haupt= versammlungen (avlasa genannt) nahmen nur die gleich zu er= wähnenden Abgeordneten der einzelnen Staaten Theil; außer= vem aber gab es auch noch andere allgemeine Versammlungen Fundroiai), zu welchen neben diesen Abgeordneten jeder Bürger eines amphiktyonischen Staates Zutritt hatte, 36; ob aber über= haupt die Bürger aller griechischen Staaten, 87) bleibt ungewiß; wenigstens scheinen sie bann an den auch in diesen allgemeinen Versammlungen stattfindenden Berathschlagungen keinen Antheil gehabt zu haben, doch finden sich allerdings über das Berhältniß dieser zahlreich besuchten allgemeinen Versammlungen zu den Hauptversammlungen der Pylagoren und Hieromnemonen nirgends nähere Andeutungen. In letteren hatte jeder der ver= bundeten zwölf Stämme, ohne Rucksicht auf seine Größe und Bolkszahl, zwei Stimmen 38) und wurde also durch zwei Ab= geordnete vertreten; wie es aber mit Fassung der Stimmen gehalten wurde, ist unklar. Da einige Stämme mehrere Staaten umfaßten und ungemein zahlreich waren, scheinen die zu einem Stamme gehörigen Staaten nach Verhältniß ihrer Volkszahl ganze, halbe und Viertelsstimmen gehabt zu haben und nach Feststellung der Majorität durch Zusammenzählen der einzelnen Bruchtheile zwei Stimmen für ober wider den behandelten Gegenftand im Namen des Stammes abgegeben worden zu sein, oder, was wahrscheinlicher ift,89) es gab vielleicht auch jeder Staat seine Stimme für sich ab und diese wurden dann als Bruchtheile der beiden Stimmen des Stammes zusammengezählt und je nachdem die Majorität der Brüche für ober wider die Sache war, die zwei Stimmen entweder zustimmend oder verwerfend abgefaßt. Die Abgeordneten bestanden aus zwei Klassen, den Phlagoren (πυλαγύραι oder πυλαγόροι), 40) welche durch Handausstrecken (Cheirotonie) 11) wahrscheinlich auf ein Jahr 43) gewählt wurden, und den Hieromnemonen (iegomrinores), 43) die, wenigstens in Athen, das Loos bestimmte und zwar wahricheinlich auf Lebenszeit. 44) Ueber den Unterschied der beiden Klassen, die an der Abstimmung gleichmäßig Antheil nahmen, lassen uns die alten Schriftsteller in Ungewißheit. Ursprünglich wurden wohl die Versammlungen in Anthela nur durch Phlagoren, die zu Delphi nur durch Hieromnemonen beschickt, nach der Vereinigung beider Bündnisse aber sendete man an beide Orte Abgeordnete beider Arten; doch scheint nun jede der beiden Klassen nach Beschaffenheit des jedesmaligen Gegenstandes den Vorzug gehabt zu haben, die Phlagoren in allen Fällen, die ein politisches Interesse hatten, und bei den Versammlungen in Anthela, die Hieromnemonen aber da, wo es fich um religiöse Verhältnisse handelte und bei den Zusammenkunften in Delphi, obgleich sich diese Scheidung der Geschäfte nach den verschiedenen Orten der Versammlung aus Stellen der Alten keineswegs erweisen läßt. Bielleicht waren auch die Hieromnemonen ständige Beamte des Bundes, die an Ort und Stelle verweilten, die Verwaltungsgeschäfte besorgten und die Versammlungen vorbereiteten und leiteten, 45) während sich die Pylagoren nur zu letteren selbst einfanden, um ihre Heimath dabei zu vertreten 46) und deren Interessen zu wahren (wozu freilich auch die Hieronmemonen berufen waren). 47) Wenigstens scheinen die Hieromnemonen einen Vorrang vor den Pylagoren gehabt zu haben. 48) Wie viele solche Vertreter jeder Staat senden wollte, scheint örtlichen Bestimmungen überlassen gewesen zu sein; 49) ba jedoch nur zwei Abgeordnete stimmberechtigt waren, können die Abrigen nur als Beisiger (ovredgor) betrachtet werden. 50) Die Amphimen scheinen ihre Versammlungen in Tempeln 51) oder an be= veren Orten, wie zu Delphi an einem Plate, welcher den nen Pyläa führte, 52) gehalten zu haben. Che sie ihre Ge= fte begannen, opferten fie in Delphi dem Apollo, in Anthela : der Demeter 53) einen in kleine Stücke zerhauenen Ochsen. dadurch anzudeuten, daß zwischen den einzelnen Staaten, n Bertreter fie waren, Gintracht und Ginmuthigkeit herrsche. rauf legten sie den gesetzlich vorgeschriebenen Eid ab, 54) der Berwünschungen derer begleitet war, die ihn brechen wür= Nun rief der dirigirende Hieromnemon oder Phlagore 55) Abgeordneten auf zu sprechen und die Berathschlagung zu innen. 56) Die nach Zählung der Stimmen durch Majorität Bten Beschlüsse wurden für heilig und unverbrüchlich gehalten in steinerne Tafeln eingegraben. Endlich ist noch zu er= men, daß mit den Versammlungen, zu denen immer eine reiche Menge zusammenströmte, 57) sowohl zu Delphi als zu hela auch Märkte oder Messen verbunden waren. 58) — Was spätere Geschichte des Bundes betrifft, der sich dem Namen 5 bis in die Römerzeit forterhielt, so wurden im Jahre 346 Thr., nach Beendigung des zweiten heiligen Kriegs die Pho= er als Veranlasser besselben und die Lacedämonier als deren bundete ausgestoßen, 59) dafür aber Philipp von Macedonien sein Volk aufgenommen 60) und dadurch der Grund zum ergange der Freiheit Griechenlands gelegt. Später wurden rdings die Phocenser wegen ihrer gegen die eingefallenen Gal= bewiesenen Tapferkeit wieder aufgenommen; 61) von einer ederaufnahme der Lacedämonier aber ist nicht die Rede. Um's jr 220 v. Chr. machten sich die erst im Jahre 339 oder in den Bund aufgenommenen Aetolier zu Meistern desselben, teten den Amphikthonenrath fast ganz aus ihrer Mitte und en den übrigen Bundesgliedern nur vereinzelte Stimmen; 68) ihrem Friedensschlusse mit den Römern im Jahre 189 ver= vindet jedoch nach und nach auch ihre Theilnahme am Bunde. nun im Laufe der Zeit auch manche andere Stimmen ganz er= hen waren (z. B. durch das Aussterben der Doloper), so gab gustus dem Bunde eine neue Organisation. 63) Zur Zeit des usanias zählte derselbe 30 Stimmen. Es sendeten nämlich das Augustus' Betrieb aufgenommene Nikopolis, Macedonien Dheffalien je sechs, Böotien, Phocis und Delphi je zwei,

daß ozolische Locris, das opuntische Locris, Athen, Euböa. Argos, Sichon, Corinth und Megara je einen Abgeordneten. 4) Die Städte Uthen, Delphi und Rikopolis beschickten jede Berfammlung, die übrigen Bundesstaaten aber, die mehrere Stimmen hatten, theilten sich so in dieselben, daß die einzelnen Städte der Reihe nach den Abgeordneten sendeten; wie es dagegen diezienigen Staaten hielten, die nur eine Stimme hatten, ersahren wir nicht. Unter der römischen Herrschaft führte der Bund der Amphikthonen noch die Aufsicht über die pythischen Spiele, 65) sonst aber hatte er alle Bedeutung verloren, und so sehen wir ihn denn auch bald spurlos aus der Geschichte verschwinden. 66)

## Unmerkungen zum 20. Kapitel.

Der Name ist unstreitig von ἀμφί und κτίειν abzuleiten ἀμφικτίονες = περίοικοι, "Umwohnende": vgl. Timäuß Lex. lat. p. 28. Harpocr., Hespith. u. Etym. M. h. v. Androt. bei daus. X, 8, 1.) und würde daher richtiger mit  $\iota$  alß mit  $\nu$  gethrieben, wie er auch wirklich auf Inschr. im Corp. Inscr. Gr. I. 805. lin. 6. 16. 36. 41. 42. u. in d. Mém. de l'Acad. des nscr. I. Serie. Tom. VIII. P. 1. p. 54 ff. (Pariß 1869. 4.) ertheint, während allerdingß andere Inschr. im Corp. Inscr. I. 805. lin. 20. p. 260. lin. 22. n. 1058. lin. 11. n. 1124. lin. 5. auch Αμφικτύονες zeigen. Die Hauptstellen der Alten über ie Amphiktyonie sind Aeschin. de fals. leg. §. 115 ff. p. 284 ff. R. dion. Hal. IV, 25. Strab. IX. p. 420 ff. u. Paus. X, 8, 1—3.

\*) Deren Mittelpunkt ein Tempel des Poseidon (vgl. Strab. X. p. 412. u. Pauf. IX, 26, 3., der ihn noch sah) und die auch tit einem Feste verbunden war (Pauf. IX, 37, 2. vgl. Hom. H. 1 Apoll. 52.). Die zu ihr gehörenden Völkerschaften werden uns

icht genannt.

hr alt (Thuc. III, 104. vgl. Hom. H. in Apoll. 146. 165.) und tan scheint den Theseus für ihren Stifter gehalten zu haben. Plut. Thes. 21.) Sie umsaßte die Bewohner der Inseln Mysos, Shros, Tenos, Keos, Siphnos, Seriphos, Jos, Paros, Jaros, Laros, Andros und der Stadt Karystos auf Eudöa. (Vgl. d. larmor Sandvicense im Corp. Inser. Gr. I. p. 252.) Die Versummlung fand alle vier Jahre am sechsten oder siebenten Tharges on statt und es war damit eine Festseier mit Wagenrennen, gymsischen lebungen und musikalischen Aufsührungen, namentlich Frauensten, verbunden. (Hom. H. in Apoll. 157 st. vgl. die anges. nicht., die Hauptquelle für die Kenntniß dieser Amphistyonie, und ihen. IV, 73. p. 173. b.)

4) Auch diese Amphiktyonie bildete sich um einen Tempel des Poseibon her und umfaßte die sieben Städte Hermione, Epidauros, Aegina, Athen, Prasiä, Nauplia und das böotische Orchomenos, wozu später, nach Verdrängung von Prasiä und Nauplia noch

Sparta und Argos kamen. (Strab. VIII. p. 374.)

5) Die Sage macht schon einen Sohn ober (nach Dion. Hal. IV, 25.) Entel des Deutalion, Namens Amphittyon, zu ihrem Gründer (vgl. Marm. Par. in Marm. Oxon. Ep. 8. p. 19. 21. Chandl. Dion. Hal. IV, 25. Pauf. X, 8, 1. Schol. zu Eur. Orest. 1094. Suid. u. Zonar. s. v. Augurrvorez), der aber nicht für identisch mit dem gleichnamigen alten Könige von Attika zu halten ist (vgl. Marm. Par. a. a. O. Pauf. I, 2. u. X, 8, 1. Justin. II, 6. Schmn. v. 587.). Daß sie schon vor dem trojanischen Kriege bestand, ist wohl kaum zu bezweiseln, obgleich sie vom Homer noch nicht erwähnt wird. Schwerlich aber ist sie die Schöpfung eines einzigen Mannes, sondern hat sich erst im Laufe der Zeit nach und nach gebildet.

Bei Aeschines de fals. leg. §. 116. p. 285. R., Pausanias X, 8, 2. Harpocration p. 20. Suid. s. v. Augustúovez u. Libanius Or. 64. T. III. p. 414. R.). Diesen Verzeichnissen sind die bei Alexander ab Alexandro Dies gen. V, 7. Mich. Apostolios Proverb. centur. III, 4. u. Arsenius Violar. p. 54. Walz. entnommen.

7) Nach Pausan. a. a. D. schon von den Zeiten des Stifters

Amphiktyon an.

- 8) In dieser Jahl stimmen Aeschines (obgleich er nur eils Namen nennt und die Doloper wohl nur durch Versehen wegläßt), Strab. IX. p. 420. Harpocr., Suid. u. Zonar. s. v. Aug. u. Schol. zu Pind. Pyth. IV, 116. überein. Pausanias nennt freilich nur zehn Völkerschaften, indem die Perrhäber und Böotier bei ihm sehlen. Dagegen erscheinen in dem oben Note 1. angeführten, aus der Römerzeit herrührenden Decrete der Amphiktyonen in d. Mem. de l'Acad. des Inscr. siebenzehn Völkerschaften (sieben mit je zwei und zehn mit je einer Stimme), die sich aber doch leicht auf die ursprüngliche Zwölfzahl zurücksühren lassen, wenn wir die beiden Stämme der Dorier und Lokrer, dann die Athener und Eudder, die Malier und Oetäer, die Perrhäber und Doloper für je ein Volk nehmen.
- <sup>9)</sup> Die Delphier, welche Harpocr. p. 20. u. Arsenius p. 54. hinzusügen, erhielten erst später, als sie nicht mehr Phocenser genannt sein wollten und sich von ihnen trennten (Paus. IV, 34, 6. vgl. Strab. IX. p. 423.), eine eigene Stimme (Paus. X, 8, 3.), nachdem srüher keine einzelne Stadt von einem Volksstamme gertrennt eine Stimme gehabt hatte.
- 10) Als welche sie z. B. dem Dion. Hal. IV, 25. erscheint. Wenn sich daher der Bund in einem Decrete bei Demosth. de cor. §. 155. p. 279. to nouvor two Eddirwr surédoion nennt (bgl.

- Aejchin. in Ctesiph. §. 161. Inschr. in d. Rev. archéol. 1854. I.) p. 577. u. Cic. de Inv. II, 23, 69.), so kann dieß entweder ht eigentlich genommen werden, oder müßte sich auf eine Zeit siehen, wo der Name Hellenen sich noch auf den Umkreis Thessans beschränkte.
- 11) Wenn bei Demosth. de cor. §. 155. p. 279. vgl. mit d. **Hol.** bazu T. II. p. 63. R. ein Arkadier nicht nur als Amphisone, sondern selbst als Feldherr der Amphikthonie erscheint, so ist shl anzunehmen, daß er zwar geborner Arkadier, später aber kreer von Pharsalus war.
- 18) Die Aetolier erscheinen zwar auf Inschr. bei Gruter p. 129, i. 1021, 7. Reines. Class. I. n. 241. u. Muratori 570, 3. als nphikthonen; diese Inschr. aber rühren aus sehr später Zeit her, sich der ätolische Bund den Eintritt in die Amphikthonie er-ungen hatte.
- 13) Dem die ganze spätere Versassung des Bundes zugeschrieben rt. (Schol. zu Eurip. Orest. 1087. [1094.] vgl. mit Strab. IX. 420. Uebrigens vgl. auch Callim. Epigr. 41. u. Libanius Or. I. III. p. 472. R.
- 14) Bgl. Schol. zu Eurip. a. a. O. Nach dieser Stelle sollte Amphikthon, nach d. Schol. zu Soph. Trach. 640. aber Stroios gestistet haben.
- 15) Herod. VII, 200. Schmn. 601. Strab. IX. p. 420. Suid. πυλαγόραι.
- 16) Von Aeschines de fals. leg. p. 284. R. ober §. 115. p. 2. Bekker. In späteren Zeiten scheint den Stellen des Aeschines dy allerdings der Eid, wenigstens in dieser Fassung nicht mehr schworen worden zu sein. (Vgl. Aeschin. in Ctesiph. §. 112. 127. 503. u. 518. R.)
  - 17) Pauf. X, 7, 3.
  - 18) Vgl. Herod. VII, 213. 214. 228.
- 19) Daß die im Perserkriege zu Sparta (Diod. XI, 15.), Coth (Herod. VII, 172 ff. vgl. Diod. XI, 1.) und anderwärts geItenen allgemeinen Versammlungen der Griechen (τὸ κοινὸν τῶν
  λλήνων συνέδριον) amphikthonische gewesen, läßt sich durch Nichts weisen.
  - 20) Bgl. Strab. IX. p. 420. u. Schol. zu Eurip. Orest. 1094.
- 21) Aeschin. in Ctesiph. §. 107. p. 498 f. Marm. Oxon. Ep. 3. p. 27. Chandl. Plut. Solon 11. Pauf. X, 37, 5. (vgl. mit contin. III, 7. und Polyän. VI, 3.) Hippocr. T. III. p. 292. Foës.
- 22) Demosth. de fals. leg. §. 63. p. 361. Diod. XVI, 28. ). Pauf. X, 3. 1. (15, 1. 33, 5.) Alle ihre Städte wurden zerstet und sie in Dörfern zu wohnen genöthigt, ihre Waffen wurden schlagen, ihnen Pferde zu halten verboten und sie von den amphis

kthonischen Versammlungen und der Theilnahme am Heiligthume des Apollo ausgeschlossen.

<sup>23</sup>) Aeschin. in Ctesiph. §. 118 ff. p. 510. Polyan. IV, 2, 8.

Strab. IX. p. 419. Demosth. de cor. §. 154 f. p. 278 f.

- 24) Strab. IX. p. 420. (der diese Einrichtung erst dem Afrissius zuschreibt) Dion. Hal. IV, 25. Beispiele solcher Entscheisdungen siehe bei Paus. IV, 5, 1. VII, 10, 2. Plut. Cimon 8. Diod. XVI, 23. 29. Demosth. de cor. §. 135. p. 272. Quinct. Inst. V, 10.
- <sup>25</sup>) Demosth. in Neaer. §. 98. p. 1378. Diob. XVI, 29. 32. Paus. X, 2, 1. vgl. Aelian. V. Hist. XII, 58.
- 26) Vgl. auch die Verwünschung, welche die Amphiktyonen ihrem Eide nach der Zerstörung Cirrha's beisügten, bei Aeschin. in Ctesiph. §. 110. p. 502. Sie beschworen: "wenn ein Staat den Eid breche, so solle er von den Göttern verslucht sein, sein Land keine Früchte tragen, seine Frauen und sein Vieh nur Mißgeburten zur Welt bringen, er solle in jedem Kriege und Rechtsstreite unterliegen und seine Opser als unrein von den Göttern verschmäht werden."
- <sup>27</sup>) Bgl. Timäus u. Suid. v. Augiet. mit Tac. Ann. IV. 14., der nur etwas zu weit geht, wenn er schreibt: Amphictyones. quidus praecipuum fuit rerum omnium iudicium.
  - 28) Diob. XVI, 59. 60.
- <sup>29</sup>) Aeschin. in Ctesiph. §. 128. p. 519. Demosth. de cor. §. 143 st. p. 275. 277. 279. vgl. Diod. XVII, 4.
- 30) Z. B. an Philipp von Macedonien. (Demosth. de cor. §. 155. p. 279.)

31) Strab. IX. p. 420. Harpocr. p. 261. v. πυλαΐα.

- Thermophlen, von denen der Rame πυλαία auch auf die Versammlungen zu Delphi überging (vgl. Demosth. de pace §. 154. p. 278. Strab. IX. p. 420. Schol. zu Aristoph. Nub. 619. Hespich. v. Augustiones), auch später regelmäßig gehalten wurden, bezeugen Soph. Trach. 638. Liv. XXXIII, 35. u. Harpocr. a. a. O. Daß die Versammlungen an beiden Orten stattsanden, erhellet aus Aeschin. in Ctesiph. §. 126. p. 517. u. Strab. IX. p. 420. Beide Versammlungsorte werden auch oft einzeln erwähnt, z. B. Delphi von Aeschin. in Ctesiph. §. 113. 115. p. 504. 507. Plut. de or. Pyth. 29. Paus. X, 8, 1. Schol. zu Aristoph. Nub. 619 f. Suid. s. v. πυλαγόραι, Thermophia aber von Herod. a. a. O. Soph. Trach. 640. Neschin. in Ctes. §. 124 ff. p. 516 ff. u. s. w.
  - 33) Vgl. Böck zum Corp. Inser. Gr. I. p. 808.

34) Aeschin. in Ctes. §. 254. p. 645.

35) Denn sonst ließe sich der Widerspruch nicht erklären, daß die pythischen Spiele in den ersten Tagen des Monats Munychion gehalten worden wären, und daß nach Demosth. de cor. §. 155.

p. 279. Aeschines sein Amt als Phlagoros am 16. Tage des Monats Anthesterion angetreten habe.

36) Aeschin. in Ctesiph. §. 124. p. 515. vgl. Hespich. II.

p. 1081.

37) Wie allerbings aus Demosth. in Aristocr. §. 40. p. 633. u. Aeschin. in Ctesiph. §. 124. p. 515. hervorzugehen scheint, nach welchen Stellen alle in Delphi anwesende Griechen, um dem Gotte zu opsern oder das Oratel zu befragen, an den Opsern der Amphikztyonen Theil nahmen.

38) Aefchin. de fals. leg. §. 116. p. 286. Strab. IX. p. 420.

vgl. Diob. XVI, 60.

- 39) Da Aeschin. de fals. leg. a. a. O. äußert, daß die Abgesordneten der kleinsten Staaten eben so viel zu sagen hätten, als die von Athen und Sparta.
- 40) Herob. VII, 213. Demosth. de cor. §. 149. p. 247. Aeschin. in Ctes. §. 113 sf. p. 504 sf. Harpocr. p. 261. u. s. w. Ueber die doppelte Namenssorm vgl. Bremi zu Aeschin. in Ctes. p. 93. Schäfer zu Demosth. T. II. p. 216. u. Dindorf in Steph. Thes. VII. p. 2229.

41) Demosth. u. Aeschin. a. a. O.

Da in Athen drei neu gewählte Phlagoren auf einmal ersicheinen (Aeschin. 1. 1. §. 115. vgl. auch Aristoph. Nub. 619.) Bei Aeschin. ebendas. §. 126. p. 517. scheinen die Worte of arkayó-got oi áei arkayogovreg nur "die jedesmaligen Phlagoren" zu bedeuten.

48) Demosth. u. Aeschin. a. a. D.

- 44) Schol. zu Aristoph. Nub. 1. 1. (vgl. mit Aeschin. in Ctes. §. 115. p. 506.), nach welchem wenigstens in Athen das Amt des hieromnemon lebenslänglich war.
- 45) Wenigstens heißen sie beim Schol. zu Demosth. de cor. p. 177. χύριοι των Ψήφων.

46) Bgl. Herod. VII, 213. u. Harpocr. p. 261.

- 47) Vgl. Demosth, de cor. §. 148. p. 276. in Timocr. §. 150. p. 747. Ulpian. Schol. zu Demosth, in Timocr. T. II. p. 187. R. u. Corp. Inscr. Gr. I. p. 807. lin. 40.
- 48) In Athen war das Amt eines Hieromnemon das ansgesehenste nach dem des Archon (Demosth. in Timocr. a. a. C.) und der Hieromnemon Kottyphos, der eine allgemeine Versammlung ansagt und die Stimmen sammelt (Aeschin. in Ctes. §. 128. p. 519.), wird zum Heersührer der Amphiktyonen gewählt (Aeschin. ibid. u. Demosth. de cor. §. 151. p. 277. vgl. mit Ulpian's Schol. dazu T. II. p. 63. R.)
- 49) So schickte z. B. Athen einen Hieromnemon und drei Phlagoren. (Aristoph. Nub. 619. Demosth. de cor. §. 149. p. 247. u. Aeschin. in Ctes. §. 115. p. 506.)

50) Wgl. Demosth. de cor. §. 154. p. 278 j. Doch bezeichnet

freilich in vielen Stellen der Ausbruck oivedoor auch die ganze Versammlung (z. B. Diod. XVII, 48.), so wie auch die Hieromnes monen (Ulpian's Schol. zu Demosth. in Timocr. T. II. p. 187. R.)

<sup>51</sup>) Vgl. Aeschin. de fals. leg. §. 117. p. 286.

52) Plut. de or. Pyth. 29. Schol. zu Aristoph. Nub. 619.

Suid. v. πυλαγόραι.

53) Herod. VII, 200. Strab. IX. p. 420. u. 429. Bgl. auch Marm. Oxon. Ep. 9. p. 21. Chandl. Schol. zu Aristoph. Nub. 619. Phot. Lex. u. Etym. M. v. iερομνήμονες. Suid. v. πυλαγόραι.

54) Vgl. oben Note 16.

<sup>55)</sup> Denn beide Klassen von Abgeordneten werden als Vorsitzende genannt (vgl. z. B. Hespich. l. l. πυλαγόροι οἱ προεστῶτες τῆς πυλαίας.)

<sup>56</sup>) Aeschin. in Ctes. §. 116. p. 508.

57) Deshalb war zu den Bersammlungen bei Anthela eine weite Ebene gewählt. (Herod. VII, 200.) Roch zu Livius' Zeiten waren die Versammlungen ungemein zahlreich (XXXIII, 25.).

58) Αγοραὶ πυλάτιδες: Soph. Trach. 640. Schmn. 600. Heinch. h. v. Vgl. auch Dio Chryj. Or. 77. p. 651. Morell, u.

Theophr. Hist. pl. IX, 11.

- <sup>59</sup>) Pauf. X, 8, 2. Diod. XVI, 60. Liban. Or. 64. T. III. p. 396 ff. R.
  - 60) Diod. a. a. O.

61, Pauj. a. a. O.

"2) Bgl. Polyb. IV, 25. mit Corp. Inscr. Gr. n. 1694. u.

dazu Böckh I. p. 824.

- 63) Pauf. a. a. O. Er wollte nämlich die Stadt Rikopolis in den Bund aufgenommen wissen, und gab ihr nicht nur die Stimme der ausgestorbenen Doloper, sondern auch die der Magneten, Walier, Aenianen und Phthioten, welche alle damals wohl sehr uns bedeutend waren.
- <sup>64</sup>) Dieß gäbe allerdings 32 Stimmen, wahrscheinlich aber hat Pausan. die beiden Stimmen der Böotier unter den sechs der Thessalier schon mit gezählt, da er die Bemerkung hinzusügt, die Bootier hätten früher Thessalien bewohnt.

351 Philostr. Vit. Soph. II, 57.

<sup>66</sup>) Strabo a. a. O. spricht zwar von einer Auflösung des Bundes, doch wird derselbe auch später hier und da als noch bestehend erwähnt.

## 21. Kapitel.

## Das heerwesen.

Allgemeines. Das spartanische und athenische Heerwesen in Bezug auf Behrpflicht, Truppengattungen, Bewassnung, Eintheilung, Taktik und Kriegsführung: Marsch-, Lager- und Gesechtordnung. Festungskrieg.]

Thne auf das Kriegswesen des hervischen Zeitalters ein= ugehen, schildern wir hier nur das der historischen Zeit, welches ich seit den dorischen Wanderungen zuerst in Sparta und dann uch in den übrigen griechischen Staaten nach und nach ausilbete und besonders seit den Perserkriegen eine größere Verollkommnung erfuhr. Wir haben hier namentlich das ältere partanische und das jüngere athenische Heerwesen zu unterscheien und darzustellen, denn das der übrigen Staaten war minder ntwickelt und hatte wenig Eigenthümliches, da es sich mehr der weniger an das jener beiden Hauptstaaten anschloß. ion den zur peloponnesischen Symmachie gehörenden Staaten vurde die Waffenkunft nach dem Muster Sparta's mit Ordrung und Fertigkeit geübt. In mehreren griechischen Staaten, vie von den dorischen Wanderungen unberührt blieben, hatten vie Heere mehr den Charakter eines Landsturms und waren veder was die Zusammensetzung und Eintheilung, noch was die Bewaffnung betraf, gehörig geordnet und ausgerüftet. Che wir iber von den militärischen Einrichtungen der beiden Hauptstaaten rinzeln handeln, müssen wir einige allgemeine Bemerkungen über das griechische Heerwesen überhaupt vorausschicken. Im Falle rines Kriegs wurde die dazu nöthige Mannschaft aus der Ge=

sammtheit der Bürgerschaft aufgeboten; denn ein ftehendes Heer gab es in keinem griechischen Staate und zu keiner Zeit, als unter der Herrschaft von Tyrannen, die allerdings Söldnerheere unterhielten. Dagegen war jeder Bürger mit Ausnahme der Priefter 1) verpflichtet, die im Frieden ruhenden Waffen 2) zu ergreifen, wenn es den Schutz und die Vertheidigung des Baterlandes galt, und daher wurde in den meiften griechischen Staaten die Jugend schon frühzeitig im Gebrauche der Waffen gentt und bereits mit den Knaben gymnastische Vorübungen, noch ohne Waffen, angestellt. In der Regel wurden nur die freien Bürger zum Kriegsdienste aufgeboten, in Fällen der Noth aber auch die Metöken und zuweilen selbst die Sklaven dazu herbeigezogen, die für gewöhnlich die Herren nur als Diener in's Feld beglei-Nach Umständen zog entweder nur ein Theil der in die Dienftlifte (den zarakozog) eingetragenen Bürger zum Kriege aus, ober auch die gesammte Mannschaft. 4) Was nun die Waffengattungen betrifft, so bilbeten die Hopliten 5) ober Schwerbewaffneten den Kern der griechischen Heere, deren Bewaffnung jedoch nicht überall gleich war. Neben ihnen aber erscheinen später als leichte Truppen (yudoi, yvuroi, yvurytes) Wurfspießichützen (ακοντισταί), Bogenschützen (τοξόται) und Schleudent (ogerdorizai).6) Ein Mittelglied zwischen beiden Gattungen bildeten seit dem peloponnesischen Kriege die Peltasten (redraorai), 1) die sich besonders durch einen leichteren Schild ohne Metallrand (die rektry) von den Hopliten unterschieden. welche an die Stelle der im heroischen Zeitalter üblichen Streitwagen trat, und auf welche die Griechen nie großen Werth legten, ") hielten nicht alle Staaten 9) und nur in geringer Bahl, 10) meistens erst seit späterer Zeit. Für die besten Reiter galten die Thessalier, Böotier, besonders die Thebaner und Crchomenier, und die Actolier, für die schlechtesten die Spartaner. 11) Eine Mittelgattung zwischen Fußvolk und Reiterei waren die besonders in Theben üblichen ämerroe, leicht bewaffnete Fußgänger, die der Reiterei beigegeben wurden und hinter den Reitern aufsaßen, im Kampfe aber herabsprangen und zu Fuß fämpften. 12) Die Waffen (die wir bald näher kennen lernen werden 13) mußten sich die Bürger selbst anschaffen und zwar in Sparta jeder die der Hopliten, während in Athen den ärmeren Bürgern auch leichtere Bewaffnung gestattet war, und

eben so hatten sie, wenigstens früher, auch für ihren Unterhalt im Felde selbst zu sorgen,14) und von einem Solde war gleich= falls keine Rede, bis Perikles in Athen einen solchen ein= führte (f. unten). Erft in der späteren Zeit, nach dem pelo= ponnesischen Kriege, als schon das griechische Heerwesen zu sinken begann, wurde die Anwerbung von Söldnerschaaren immer üb= licher, und die Bürger entzogen sich immer mehr ihrer Dienstpflicht. 15) Anfangs bildete man aus den Söldnern nur leichte Truppen, besonders thracische und arkadische Wurfspießschützen, rhodische Schleuderer und kretische Bogenschützen; seit Xenophons Zeiten aber füllten sich auch die Reihen des schwerbewaffneten Fußvolks mit Söldnern. Die Werbung erfolgte nur für den jedesmaligen Feldzug durch einen Feldherrn, dessen Name schon einen guten Klang hatte. Dieser sendete nun, da die Sache ge= wöhnlich schleunigst betrieben werden mußte, mehrere Leute als Werbeofficiere aus, deren jeder einen Lochos von 100 Mann, 16) meistens gleichen Stammes, 17) unter der Bedingung zusammen= bringen mußte, daß er der Führer (Lochagos) dieser Schaar wurde, die bald aus Hopliten, bald aus Peltasten, bald aus Bogenschützen oder Schleuberern bestand. Diese einzelnen Schaaren, die zuweilen noch in Pentekostyen von 50 und Enomotien von 25 Mann zerfielen, 18) wurden nun dem Feldherrn, der die Werbung angeordnet hatte, zugeführt, und er trat als Strategos an die Spize dieses Söldnercorps. 19) Die ergiebigsten Fund= gruben für die Werber waren Arkadien und Achaja und der Hauptwerbeplat das Vorgebirge Tänaron. Die Besoldung wurde theils als eigentliche Löhnung (μισθός), theils als Ver= pflegungsgeld (octreévoor, viros) geleiftet 211) und Beides war gewöhnlich einander gleich, 2 oder 3 Obolen täglich, also zu= jammen 4 bis 6 Obolen; meistens aber einigte man sich über einen Monatssolo, der sich, die Verpstegung eingerechnet, auf einen Golddareikos ober 20-24 Silberdrachmen 21) belief, wo= für sich aber die Söldner auch ihre Waffen anzuschaffen hatten, jo daß sie mehrere Włonate dienen mußten, ehe sie nur die Kosten derselben herausbrachten. Die Lochagen erhielten doppelten, die Strategen vierfachen 22) und die Reiter doppelten oder gewöhn= licher dreifachen Sold der Fußgänger. 28) Nach Beendigung des Feldzugs wurden diese Söldnerschaaren wieder entlassen. derung und Abtheilungen des Heeres waren in den einzelnen

Staaten verschieden, und eben so auch die Lager- und Schlachtordnung, so wie die Taktik überhaupt. Im Allgemeinen jedoch ift zu bemerken, daß man hauptsächlich auf Maffenkampf in fest geschlossenen Gliedern und wuchtigen Angriff auf den Feind hielt, auf den kleinen Krieg aber sich eben fo wenig verstand, als auf kunftgerechte Belagerungen. Feldzeichen und Signale lassen sich in früherer Zeit nicht nachweisen; dagegen war Schlachtgeschrei, Schlachtgesang und Trompetenschall fast allge-Hinsichtlich der Art der Kriegführung läßt sich nicht leugnen, daß sie eine sehr schonungslose und gewöhnlich mit Verwüstung des seindlichen Gebiets, Zerftörung der Städte, Umhauen der Fruchtbäume u. j. w. verbunden war. Verletzung von Heiligthümern galt für ruchlos.24) Die Kriegsbeute wurde nicht vom Staate in Anspruch genommen, sondern den Kriegern überlassen, nur mußten sie den Zehnten davon an die Götter abgeben;25) das Lösegeld für die Gefangenen aber fiel, wie es scheint, dem Staate zu.

Wir gehen nun zu dem Heerwesen Sparta's über, welches in dieser Beziehung als Mufterstaat für ganz Hellas galt, weil hier die möglichst vollkommene Organisation des Heeres Zielpunkt aller Staatseinrichtungen war 26) und die tägliche Uebung in den Waffen, sowie die kriegerische Zucht, Ginfachheit und Strenge des ganzen Lebens den Spartaner zu dem tüchtigsten und schulgerechtesten Krieger in ganz Griechenland machte. 27) Waffenpflichtig (kuggorgoz) 28) war jeder Bürger vom zwanzigsten bis zum sechzigsten Lebensjahre, 29) und keiner dieser Krieg8= pflichtigen durfte ohne Bewilligung der Behörden das Land verlassen. Rur selten aber rückte die ganze Masse streitbarer Män= ner in's Jeld; vielmehr machten die Könige und später die Ephoren vor jedem Kriegszuge bekannt, wie viele Jahresklassen den Umftänden gemäß aufgeboten werden sollten. Die erste Jahresklasse umfaßte die jungen Männer vom 20. bis 25. Lebensjahre. Von ihnen zog jedoch als Kern des ersten Aufgebots nur eine ausgewählte Schaar, die 300 Ritter, 30) die Blüthe der spartanischen Jugend, in's Feld, während die übrigen blos im Nothfalle als eine Art Kriegsreserve aufgeboten wurden. Zene von drei Hippagreten besehligte 31) und trot ihres Namens inneig, wenigstens früher, 32) nicht zu Roß dienende Schaar bildete zugleich im Kriege die Leibwache des Königs, 33) im Frie-

den aber wurden fie als Sicherheits = und Ehrenwache verwen= bet. 34) Auch gingen aus ihnen alljährlich fünf sogenannte Agathoergen (άγαθοεργοί) hervor, die zu außerordentlichen Sendungen gebraucht wurden. 35) Zur zweiten Altersklasse gehörten die zwischen dem 25. und 30. Jahre stehenden Bürger, 36) der eigentliche Kern des Heeres aber bestand aus den Männern awischen dem 30. und 55. Lebensjahre, welche gleichfalls mehrere, durch einen Zwischenraum von je fünf Jahren geschiedene Alters= klassen bildeten; man darf sich aber nicht wundern, daß bis zu dieser Altersstufe hinaufgegriffen wurde, da in Folge der täg= lichen Waffenübungen und der Einfachheit und Strenge der ganzen Lebensweise auch die Beteranen Sparta's den Kriegsdienst nicht als eine Last, sondern als eine angenehme Abwechselung betrachteten. Nur die lette Altersklasse der Männer zwi= schen dem 55. und 60. Jahre wurde sehr selten und blos im äußersten Nothfalle zu den Waffen gerufen. 37) Die Hauptmasse und wichtigste Waffengattung bildeten auch hier die Hopliten; von leichten Truppen aber findet sich in früherer Zeit fast keine Spur, wenn man nicht vielleicht die Stiriten (Dugirai) hierher rechnen will. Diese nach der früher arkadischen, später unter spartanischer Botmäßigkeit stehenden Stadt Stiris benannten und ursprünglich aus Einwohnern derselben gebildeten 38) Stiriten waren eine besondere, leicht bewaffnete und einen Lochos von 600 Mann bildende Schaar, 39) dazu bestimmt, schnell auf gefährdete Punkte gesandt zu werden, wo Hülfe nöthig war, 40) deshalb aber doch nicht Reiter, sondern leicht bewaffnetes Fuß= volk. 41) Auf Feldzügen marschirte dieser Lochos, der jedoch nicht immer vollzählig in's Feld rückte, 42) vor dem Könige und bil= bete in der Schlachtordnung stets den linken Flügel. 43) Als wirkliche leichtbewaffnete Truppen, Bogenschützen und Schleuberer, finden wir, jedoch erft seit dem peloponnesischen Kriege, 44) in Sparta nur Söldner, denn die Spartaner selbst übten sich in diesen Waffen nicht. 45) Peltasten, eine aus Thracien nach Griechenland verpflanzte Waffengattung, erscheinen gleichfalls erft seit dieser Zeit. 46) Die Reiterei, deren erste Formirung in dieselbe Zeit fällt, 47) war stets der schwächste und untüchtigste Theil des spartanischen Heeres, denn zu Reitern wurden erft, wenn man in's Feld zog, die unkräftigsten Periöken ausgewählt. 48) Pferde, Geschirr und Waffen mußten ihnen die reichften Bürger liefern (benn die alte Gleichheit des Befitzthums war in diesen Zeiten längst verschwunden). Erst seit den Zeiten des Agefilaus scheinen sich die Spartaner aus fremden Söldnern eine bessere Reiterei gebildet zu haben. 49) — Was nun die Bewaffnung dieser Truppengattungen betrifft, so führten die Hopliten als Schutwaffen einen ledernen, wahrscheinlich aus Ziegenleder gearbeiteten, ") auf dem oberen Theile der Bruft mit Eisenplatten belegten und inwendig mit Filz gefütterten 51) Brustpanzer (9 \( \psi \rho \alpha \le \right) \) ohne Schurz, \( \frac{5}{3} \) einen großen, von den Schultern bis zum Schienbein reichenden, ovalrunden, 54) ehernen 55) Schild mit einer auf der innern Seite angebrachten Handhabe (nigras) 56) statt des bei anderen Heeren früher üblich gewordenen karischen Schildriemens (dxavn oder dxavor), 57) dessen sich die Spartaner erst seit der Zeit Kleomenes III. bedienten, 58) und einem glänzend polirten 1 auf der Außenseite, 59) und einen aus Leber gefertigten, mit Erzplatten beschlagenen und mit einem Helmbusche gezierten Helm 60) (zeávoz oder zvrér), 61) an dessen Stelle später ein Filzhut (xīlog) trat. 62) In der früheren Zeit kamen endlich auch noch Beinschienen hinzu. 63) Ihre Angriffswaffen waren eine Lanze und ein Schwert. Lanze war 7 bis !! Fuß lang 64) und der Schaft an seinem untern, zugespitzten Ende wahrscheinlich mit Erz beschlagen. Sie wurde nicht mehr, wie im heroischen Zeitalter, zum Wurf, son= dern nur zum Stoß bestimmt, blos im Nahkampfe benutt, 63) mit der rechten Hand allein regiert, in der Mitte gefaßt und zum Angriff horizontal in der Höhe der Hüfte getragen. sie zerbrochen, welcher Fall nicht selten eintrat, 66) so griff der Hoplit zu seinem kurzen, "7) mehr zum Stoße, als zum Siebe geeigneten Schwerte (uázaea oder živoz, 68) wohl auch žvily). 69) Als Bekleidung diente ein wahrscheinlich eng anschließender Waffenrock von purpurrother Farbe (worrenig). 70) Die Waffen der Peltasten waren ein kleiner runder Schild, ein Speer, mehrere Wurfspieße und ein Schwert. 71) Von der gewiß nur sehr mangelhaften Bewaffnung der leichten Truppen und der Reiterei 72) haben wir keine genaueren Nachrichten. Wir wiffen nur, daß die leichten Truppen ohne jede Schutwaffe waren, daß die Bogenschützen in ihren Röchern 12 bis 20 Pfeile und die Schleuberer als Munition eine Anzahl fauftgroßer Steine oder Bleikugeln in einer Tasche (dig Féga) mit sich führten. 73) —

Wir kommen nun zu der Eintheilung und Stärke des Heeres. Weber jene noch diese war stets dieselbe, zu allen Zeiten jedoch war das spartanische Heer das am genauesten gegliederte in ganz Griechenland. 74) In früherer Zeit war das Hopliten= heer in Enomotien, Triakaden und Spssitien getheilt, 75) wie stark aber diese Abtheilungen waren, wissen wir nicht. Wahr= Meinlich jedoch bestand die Enomotie, wie später, aus 25 bis 36, die Triakas aus 100 und die Syssitie aus 300 Mann, 76) fo daß sich das ganze, blos aus Spartiaten bestehende Heer auf 3000 Mann in 10 Syssitien, 30 Triakaden und 120 Enomotien belief. 77) Seit den Perferkriegen aber bestand eine andere Eintheilung. Das Bürgerheer zerfiel in 6 Moren (µópai), 24 Loden (lóxoi), 48 Pentekosthen (πεντημοστύες) und 96 Enomotien (évwporiai), und da nun, wie schon der Name andeutet, die Pentekosthe 50 Mann zählte, so kommen auf die Enomotie 25, auf den Lochos 100 und auf die Mora 400 Mann, und mithin bestand dieses Heer ohne die Führer, Spielleute und sonstige Angestellte aus 24,000 Mann. Doch weichen freilich die Angaben der Alten über die Stärke dieser einzelnen Abtheilungen sehr von einander ab, so daß der Mora von 400 bis zu 900 Mann zuertheilt werden, 78) vermuthlich jenachdem mehr oder we= niger Altersklassen aufgeboten wurden, wenn sich nicht vielmehr die größeren Zahlen auf das spätere aus Spartiaten und Periöken gemischte Heer beziehen. Da nämlich durch die langwierigen messenischen Kriege die streitbare Mannschaft der Spartaner sehr verringert worden war, sah man sich genöthigt nun auch die Landbewohner nach immer größerem Maßstabe zum Kriegsdienste heranzuziehen, so daß die Zahl der im Heere dienenden Periöken aulett wohl dreimal so groß war, als die der Spartiaten. 79) Dieses gemischte Heer erhielt nun auch eine andere Eintheilung. Die Bezeichnung der sechs größten Abtheilungen durch Mora fiel ganz weg und Lochos wurde der Name derselben, 80) dieser große Lochos aber erhielt nun vier Pentekosthen und sechszehn Enomotien, d. h. eben so viele, als im früheren Bürgerheere die Mora, und wurde daher auch später zuweilen noch Mora ge-Die Stärke der Enomotie zur Zeit des pelopon= nannt. 81) nefischen Krieges wird 82) zu 32, der Pentekosthe zu 128, des Lochos zu 512 Mann berechnet, dabei aber bemerkt, daß die Ab= theilungen nicht vollzählig gewesen wären, da man den sechsten

Theil des Heeres, d. h. die ältesten und jüngsten Leute desselben, nach Hause zurückgeschickt habe, und somit erhalten wir eine Stärke von 614 und mit Hinzurechnung der Führer, Spielleute u. j. w. wohl von 650 Mann, womit auch andere Angaben 82) übereinstimmen. Die Reiterei war in Fähnlein (ovlapoi) von 50 Mann getheilt, die in einem Biered, wahrscheinlich sieben Mann hoch und eben so tief, aufgestellt wurden. 84) Wie viele solcher Fähnlein zu einer Mora gehörten, wird nicht gemeldet; da jedoch schon ein Reitercorps von 400 Mann etwas Ungewöhnliches war, können auf jede Mora wohl nicht mehr als zwei Fähnlein gerechnet werden. — Fragt man nun, welche Führer dieses Heer und seine einzelnen Abtheilungen befehligten, so ift vorerst zu bemerken, daß vom Oberfeldherrn bis zum Vormann jeder Rotte herab Rangstufe und Maß des Befehlens und Gehorchens auf's Genaueste geordnet war. Oberbefehlshaber des ganzen Heeres waren die Könige, 85) und zwar früher beibe zugleich, si) später aber (seit Kleomenes' Zeiten) nur einer, er) und welcher von beiden das Commando führen sollte, wurde von den Ephoren bestimmt. 58) Ihn umgab ein aus den Polemarchen, den Pythiern, 89) Sehern, Aerzten, Herolden, öffentlichen Dienern u. s. w. bestehendes Gefolge, Damosia (δαμοσία) 311) genannt. Bei länger dauernden und besonders wichtigen Kriegen begleiteten auch die Ephoren 91) oder ein von ihnen ernannter Beirath (σύμβουλοι) von zehn Mitgliedern 92) den König in's Feld. Wenn nicht der König selbst das Commando hatte, war der Oberfeldherr einer der Polemarchen, oder ein für den jedes= maligen Feldzug vom Volke gewählter Anführer, dem oft auch noch ein oder zwei Unterfeldherrn beigefügt wurden. 93) den Oberfeldherrn folgten dem Range nach die Polemarchen als Unführer der einzelnen Moren, von denen der ältefte einen Borrang vor den übrigen gehabt zu haben scheint. 14) Sie stellten nach Anweisung des Königs das Heer in Schlachtordnung, 95) forgten für gehörige Ausführung der Commando's 96) und beaufsichtigten im Lager die allgemeine Ordnung, die Uebungen und Spiele. 97) Unter ihnen standen bei jeder Mora 4 Lochagen, 8 Pentekosteren und 16 Enomotarchen, vo) von welchen die beiden ersten Chargen auch zum Kriegsrathe und zum Opfer des Königs zugezogen wurden, 99) was bei den Enomotarchen als untergeordneten Führern nicht der Fall war. Aber auch unter

der Mannschaft selbst fand in Bezug auf Befehlen und Gehorchen ein Unterschied statt, 100) indem, da die Enomotie aus 4 Rotten in einer Breite von 4 und einer Tiefe von 8 Mann bestand, der dritte, fünfte und siebente Mann der Rotte seinem Bordermanne, dem zweiten, vierten und sechsten, übergeordnet war und für gehörige Deckung der Rotte zu sorgen hatte. Der erste Mann der Rotte, der sich durch Muth und Stärke aus= zeichnen mußte, hieß Rottenführer (ήγεμιών), der achte aber, von dem Ariegserfahrenheit und ruhige Besonnenheit verlangt wurde, Rottenschließer (oxeayóg). 101) Daß die Leibwache der Hippeis von drei Hippagreten befehligt wurden, haben wir schon oben gesehen, der dem Polemarchen untergeordnete Anführer der Rei= terei aber hieß Hipparmostes (iππαρμοστής), 102) und die Führer des Trains, die keine ganz unbedeutende Rolle gespielt zu haben scheinen, 103) äexortes tov onevogoqueov. 104) Außer diesem Train begleitete das spartanische Heer auch eine Anzahl von Hand= werkern, so daß die Truppen im Felde mit allem Nothwendigen eben so gut versehen waren, wie zu Hause. 105) Auch das Ver= waltungswesen war streng geordnet. Die Versoraung des Heeres besorgte ein Proviantmeister (\*eewdair75, eigentlich Fleisch= vertheiler) 106) und die Geldgeschäfte (namentlich seit Einführung des Soldes) Zahlmeifter (rapiai), zum Verkauf der Beute und gleichmäßigen Vertheilung des daraus gelösten Geldes aber gab es eigene  $\lambda \alpha \varphi v \varrho o \pi \tilde{\omega} \lambda \alpha \iota$ . 107) Um die Körper der Gefallenen und Verwundeten in Sicherheit zu bringen, waren aus der Zahl der Sklaven eigene equutyges (Retter) angestellt. 108) Die Kriegs= aucht brauchte nicht strenger zu sein, als die strenge Ordnung des ganzen bürgerlichen Lebens überhaupt, und daher zeichneten sich die Spartaner durch Mannszucht und Gehorsam gegen die Vorgesetzten vor den übrigen griechischen Truppen vortheilhaft Doch gab es auch, wo es nöthig war, sowohl Ehren= strafen, als körperliche Züchtigungen. Wer die Mannszucht ver= lette und den Befehlen nicht willig und pünktlich gehorchte, mußte mit dem Schilde in der Hand gleichsam am Pranger ftehen, 109) ober wurde auch von den Anführern mit dem Stocke gezücktigt. 110) Schwere Vergehen aber wurden erst nach Be= endigung des Feldzugs von der Volksversammlung in Sparta durch Geldbußen, Ehrloserklärung, Verbannung, ja selbst mit dem Tode bestraft. 111) Zur Schlichtung von Streitigkeiten im

Felde bestand ein Gerichtshof (kl. levodinai). 112) — Wir gehen nun zu der Art der Kriegführung selbst über. Die Tattit der Spartaner war meisterhaft und daher hatte angeblich ichon Lykurg verboten, nicht zu oft gegen denselben Feind auszuziehen, damit er sie nicht von ihnen erlerne; 118) welches Verbot aber freilich wenig beachtet wurde. Ihre Kriegskunft zeigte fich besonders in der Lagerung und in offener Feldschlacht. Vor dem Ausmarsche des Heeres, der gewöhnlich eben so schnell erfolgte, als die Ausrüftung, brachte der König dem Zeus ein Opfer dar, und wenn die Zeichen Glück verhießen, ergriff ein Priefter einen Brand vom Opferaltare und schritt als Feuerträger (aregiococ) bem Heere bis zur Landesgrenze voran, wo ein zweites Opfer für Zeus und Athene stattfand, und wenn auch dieses gludlich verlief, wurde die Grenze überschritten und abermals verschiedene Opfer angestellt. 114) Auf dem Marsche, der in kurzem, schnellen Schritte nach anapästischem Rhythmus, also in einer Art von Tangschritt erfolgte, 115) und von Gesang 116) und Flötenspiel begleitet war, das überhaupt alle taktischen Bewegungen regelte, 117) zog das Heer in Colonnenform auf breiteren Wegen mit zwei oder wohl auch mehreren Enomotien, auf schmäleren nur mit einer in der Front, und Engpässe passirte es im Reihenmarsch mit zwei Mann Frontbreite. 118) Den Weg auskundschaftende Skiriten und Reiter eröffneten den Zug, 119) und ihnen folgte das übrige Heer, den König ober Oberfeldheren an der Spike. Die einzelnen Waffengattungen der späteren Zeit folgten einander in der Colonne je nach der Oertlichkeit, der Tageszeit und der Ordnung, in welcher man sich aufstellen wollte. (Bewöhnlich aber eröffneten und schlossen den Zug die leichten Truppen und die Reiterei, während die Linieninfanterie der Hopliten die Mitte einnahm. Auf Nachtmärschen jedoch zog der langsamste Theil des Heeres, also die Hopliten voraus, dann folgte das leichte Fußvolk und zulett die Reiterei. Gepäck wurde auf Lastthieren ober Wagen fortgeschafft und die Schilde (vielleicht auch die Helme) von den Helotenstlaven (die daher auch beraoriorai hießen) den Kriegern nachgetragen. 120) Denn jeden Hopliten begleitete ein oder mehrere Heloten als Diener in's Feld, 121) die aber auch zuweilen als Leichtbewaffnete am Kampfe selbst Theil nahmen, wo sie bann hinter ben Hopliten aufgestellt wurden. Der Troß, zu dem sie, gleich den Marke-

tendern, gehörten, und der auch Zelte, Hausgeräth, Handwerks= zeug, Proviant, Schlachtvieh u. s. w. mit sich führte, 122) war in der Regel sehr zahlreich und zog, wenn es die Breite des Weges erlaubte, neben dem Heere her; wenn sich aber der Weg verengte, vertheilte fich das Heer entweder zu beiden Seiten der Bagage, oder man ließ diese den einzelnen Abtheilungen in geringer Frontbreite voranziehen. Die gewöhnliche Weite eines Tagesmarsches betrug 33/4 Meilen; that aber Schnelligkeit Noth, so legte man zuweilen zwei Tagemärsche in einem Tage zu= ruck 123) und machte Eilmärsche von sechs bis acht Meilen. 124) Wurde ein Lager aufgeschlagen, so wurde es, wenn es sich nicht etwa an einen Berg oder Fluß anlehnte, sphärisch angelegt 125) und zwar mit Palisaden, 126) aber, wie es scheint, nicht mit einem Graben umgeben, und noch weniger verschanzt. Bei Tage wurden zweierlei Wachen ausgestellt, die eine als Polizeiwache bei den an der Außenseite des Lagers aufgestellten Waffen, 127) um das Herantreten Unberufener zu denselben zu verhüten, die andere, aus Reitern bestehend, an Orten, die eine weite Aussicht gestatteten, zur Beobachtung des Feindes. Bei Nacht bestand blos die gewöhnlich aus Stiriten oder Leichtbewaffneten gebil= dete Polizeiwache. Um den Feind zu täuschen, wurde auch das Lager häufig gewechselt. 128) Das Leben in ihm unterschied sich wenig von dem zu Hause. Die gymnastischen und militärischen Uebungen wurden keinen Tag ausgesetzt, und be= gannen schon in früher Morgenstunde. Waren sie nach ein paar Stunden beendigt, so ließ der Polemarch durch einen Herold Allen gebieten, sich in der gewohnten Ordnung niederzusetzen, um zu sehen, ob sie zur Stelle wären. Dann wurde gefrüh= stückt, die Losung gegeben und die Wachen abgelöst. Die nächsten Stunden waren der Ruhe und Erholung gewidmet. Nach Mittag begannen die Uebungen auf's Neue, bis der Herold zu der Abends gehaltenen Hauptmahlzeit rief, die, weniger karg als zu Hause, 129) nach einem feierlichen Opfer mit religiösem Gesange beschlossen wurde. 180) Hierauf begab man sich zur Ruhe, den Speer neben sich legend, den man auch den Tag über stets bei sich tragen mußte. Sich aus dem Lager zu entfernen, war streng verboten. Beluftigungen durch Schauspieler, Gaukler und Tänzerinnen, wie sie in anderen griechischen Feldlagern fast ein Bedürfniß waren, wurden von den ernsten und strengen

Lakonen verschmäht. — Sollte es nun zu einer Schlacht kommen, so erfolgte die Aufstellung in folgender Weise. Der König nahm, von der Damosia (s. oben) und der Garde der Ritter umgeben, 131; zwischen der ersten und zweiten Mora, 132) in der Mitte der Schlachtreihe Stellung. Zur Deckung der Flügel dienten die Reiterei 188) und die Leichtbewaffneten, und auch die Stiriten standen auf dem linken Flügel. 134) Die gewöhnliche Tiefe der Aufstellung des Hoplitenheeres betrug 8 Mann, 1851 also die Front jeder Enomotie bei einer Stärke von 32 Mann 4 Mann; hatte man es aber mit einem fehr starken Feinde zu thun, von welchem ein Durchbrechen der Linie zu befürchten stand, oder wenn ein zahlreiches Heer auf einem beschränkten Terrain fämpfen mußte, jo wurde die Tiefe verdoppelt, 136) dagegen aber, wenn man durch Verlängerung der Front dem Feinde imponiren oder sich bei geringerer Truppenzahl vor Ueberflügelung bewahren wollte, 137) zuweilen auch halbirt, so daß nur 4 Glieder hinter einander standen. 138) Die Grundstellung der Peltasten und des leichten Fußvolks hatte eine Tiefe von 4 Mann, meistens aber löften sie sich wohl in eine Schwarmoder Schützenlinie auf. 139) Vor Beginn der Schlacht wurde den Musen und dem Eros (Amor) geopfert, ersteren, um die Krieger daran zu erinnern, daß noch die späte Nachwelt ihre Helbenthaten preisen werde, 140) letterem, weil die Soldaten der einzelnen Abtheilungen durch innigste Freundschaft und Liebe verbunden waren, 141) und wenn der Feind in Sicht kam, auch noch der Artemis Agrotera eine Ziege zum Opfer dargebracht.142) Hierauf befränzten sich alle die Helme und erwarteten, wie zu einem Feste geschmückt, den heraurückenden Feind; 143) lange Anreden aber, um den Muth des Heeres zu entstammen, fand man für überflüssig, wenn auch jeder Enomotarch seine Leute ermahnte ihre Pflicht zu thun. 144) Hatte sich der Feind bis auf die Weite eines Stadiums genähert, so spielten die Flötenblaser das Marschlied (zavrógewer)145) und der König stimmte den Schlachtgesang (den naidr kusarkeiog) an, 146) worauf das Heer nach dem Takte der Musik 117) in gemessenem Gleichschritt dem Feinde entgegenrückte. Man suchte nun besonders zu verhüten, daß die Schlachtreihe zerrissen und dem Feinde irgendwo eine Lücke zum Eindringen geboten wurde, 148) und ftürmte nun mit vorgehaltenen Lanzen auf den Feind los, um

ihn in festgeschlossenem Andrang zurückzuwerfen. 149) Denn überhaupt legte der Spartaner mehr Werth auf Nachdruck des Stoßes dichtgeschaarter Maffen, als auf Beweglichkeit in Entwickelung künftlicher Stellungen und Einzelkampf, weshalb es auch fast nie zum Handgemenge mit dem Feinde kam. 150) Bis= weilen suchte man diesen auch durch verstellte Flucht zu täu= schen; man wich zurück, wandte fich dann aber plöglich um, erneuerte wieder vordringend den Angriff und schlug den bei hitiger Verfolgung in Unordnung gerathenen Feind in die Fluct. 151) Mußte man aber wirklich weichen, so erfolgte der Rückzug langsam und in guter Ordnung mit dem Feinde zu= gekehrter Front. 152) Das Commando zu den einzelnen Bewegungen ging vom König aus und wurde zuerst von den Po-Lemarchen, dann der Reihe nach von den Lochagen, Pentekofteren und Enomotarchen wiederholt, da die Stimme des entfernt stehenden Polemarchen nicht bis zu jeder Enemotie gehört werden konnte, und erft auf Befehl der Enomotarchen wurde die Be= wegung ausgeführt. 153) War der Sieg entschieden, so ließ der Rönig das Heer sich wieder in Schlachtordnung aufstellen und fich bekränzen, worauf das Siegeslied geblasen wurde. 154) geschlagenen Feind aber weiter zu verfolgen und vollends ganz zu vernichten, war wenigstens in früherer Zeit nicht üblich, weil es dazu an Reiterei fehlte und die Hopliten bei hitiger Berfolgung, wobei sich die geschlossenen Reihen nothwendig auflösen mußten, leicht in Unordnung gerathen oder in einen Hinter= halt gelockt werden konnten. 155) Später jedoch, als leichter be= waffnete Peltastenschaaren gebildet waren, ging man von diesem Grundsatze ab. 156) Aus den Waffen der gefallenen und ge= fangenen Feinde wurde eine Trophäe errichtet. Gine Beraubung der Getödteten während der Schlacht war verboten, damit die Soldaten nicht der Beute wegen die Reihen verließen; 157) erst nach beendigtem Kampfe war es geftattet, auf dem Schlachtfelde ober im seindlichen Lager Beute zu machen. 158) Diese wurde dann gesammelt, auf einen Haufen gebracht und verkauft, 159) der Erlös aber zu gleichen Theilen vertheilt; nur der König be= tam den Zehnten. 160) Das Lösegeld für die Gefangenen aber, gewöhnlich zwei Minen 161) für den Mann, und in Feindesland ausgeschriebene Contributionen fielen dem Staate zu. 162) Bon Belohnungen und besonderen Auszeichnungen Einzelner konnte

nicht die Rede sein, da Heldenmuth und Aufopferung für's Vaterland als Pflicht eines Jeden galt. Dagegen traf, während Tod im Felde nicht nur dem Gefallenen selbst, sondern auch seinen Angehörigen zur Ehre gereichte und ihnen Freude nicht Trauer bereitete, 163) den Feigling allgemeine Berachtung bis an sein Lebensende. 164) — Noch ift Einiges über den Festungstrieg hinzuzufügen. In der Belagerungskunft waren die Spartaner unter allen Griechen am wenigsten bewandert und sagten daher, schon Lyfurg habe das Bestürmen feindlicher Städte verboten; 1651 ja selbst seindliche Verschanzungen wagten sie nicht zu erstürmen 166) aus Furcht, durch einen solchen Sturm ihre festgeschlojfenen Reihen zu lockern. Die Belagerung von Festungen beschränkte sich daher auf blose Einschließung, um dieselben durch Aushungern 167) oder durch Abschneiden des Trinkwassers 168) zur Nebergabe zu zwingen. Ein anderes Mittel dazu war, durch eine fünstliche Ueberschwemmung der Umgegend die Grundlage der Festungsmauer zu erschüttern und so dieselbe zu zerstören. 169) Bei der Belagerung von Platää im Jahre 430 machten zwar Spartaner sammt ihren peloponnesischen Bundesgenossen einen Versuch die Stadt mit Anwendung von Widdern ober Mauerbrechern 170) förmlich zu berennen, mußten aber bald wieder davon abstehen und sich auf eine Blokabe beschränken. 171) Grobes Geschütz (Katapulten, Baliften u. f. w.) zu Belagerungen kannten die Griechen erst seit der macedonischen Beriode. 172) — Ehe wir jedoch das spartanische Heerwesen verlassen, dari nicht unerwähnt bleiben, daß es in der späteren Zeit, bei der auch in Sparta einreißenden Entsittlichung immer mehr verfiel, daß die Bürger sich dem Kriegsdienste immer mehr entzogen und höchstens noch als Officiere und im Stabe des Königs 178) oder in kürzeren Feldzügen in der Nähe dienen wollten, das Heer selbst aber fast nur noch aus Söldnern und Heloten, ober aus Neubürgern (veodaucodeig, d. h. Heloten, die wegen ihrer im Kriege geleisteten Dienste zwar ihre Freiheit, aber keine politischen Rechte erlangt hatten), 174) und höchstens aus Periöten bestand, 175) und Heloten nicht selten selbst Officierstellen befleideten. 176)

Das Heerwesen der Athenienser glich in vielen Stücken dem spartanischen, das ihm zum Muster gedient hatte, und wir können uns daher hier kürzer fassen. Das athenische Heer wurde

von Solon ohne Zweifel nach der alten Eintheilung der Bürger= schaft in Phylen, Trittyen und Naukrarien 177) geordnet, jedoch jo, daß dabei auch die von ihm herrührende Klassen= oder Censuseinrichtung Berücksichtigung fand, indem nur die drei erften Steuerklassen der Pentakosiomedimnen, Hippeis und Zeugiten 178) zum Kriegsdienste als Hopliten verpflichtet und in die Dienftlifte (xaráloyog) eingetragen, die Theten aber davon be= freit waren und nur auf der Flotte 179) und höchstens im Nothfalle als Leichkbewaffnete auch im Landkriege verwendet und auf Staatskoften ausgerüftet wurden, zuweilen aber auch als Stell= vertreter patriotischer Bürger, die wegen Altersschwäche zu Hause bleiben mußten, in's Heer eintraten. 180) Außer den Bürgern wurden auch die Metöken öfters zum Kriegsdienst als Hopliten aufgeboten, 181) Sklaven aber nur im höchsten Noth= jalle. 182) Dagegen aber wurde in der späteren Zeit, nachdem ichon Perikles auch für die im Heere dienenden Bürger einen Sold eingeführt hatte, 188) die Anwerbung von Söldnerschaaren immer üblicher. 184) Frei vom Kriegsdienste waren außer den Gebrechlichen 185) die Mitglieder des Rathes (der porkis) wäh= rend der Dauer ihres Amtes, 186) die Zollpächter 187) und in späterer Zeit auch die Kauffahrer oder Großhändler zur See. 188) Die Wehrpflicht erstreckte sich vom 18. bis 60. Lebensjahre, 184) doch wurden schon Funfziger wohl nur zur Vertheidigung der Stadt verwendet. 190) Da in Athen die militärische Erziehung nicht, wie in Sparta, schon in den Knabenjahren begann, so waren die beiden ersten Dienstjahre der Ausbildung für das Waffenhandwerk gewidmet. Die jungen Männer von 18 und 19 Jahren dienten nämlich als leichtbewaffnete Grenzwächter (περίπολοι) in den Grenzkastellen 191) und erlernten hier den Ariegsdienft. Nach Verlauf dieser zwei Jahre aber traten sie in's Heer ein. 192) Wie viele Mannschaft zu einem Feldzuge aufgeboten werden sollte, hing natürlich von den Umständen ab. Das Aufgebot erfolgte in einer gewissen Reihenfolge nach den Jahren, in welchen man in's Heer eingetreten war, 193) also Auch in Athen bildeten die Hopliten den nach Alterstlassen. Rern des Heeres, deren Zahl zu Anfang des peloponnesischen Arieges 29,000, und darunter 13,000 für den Felddienft, betrug. Doch hatte man hier früher, als in Sparta, erkannt, daß zu einer erfolgreichen Kriegführung auch leichtes Fußvolt und Rei=

terei nöthig sei, und so finden wir denn schon seit den Perserkriegen eine bürgerliche, leichte Infanterie, 194) und namentlich bilbeten die Theten ober ärmften Bürger die Abtheilungen der Bogenschützen. Zu der eben angegebenen Zeit zählte Athen 16,000 Bogenschüßen, 196) von denen aber wohl die wenigsten Athenienser waren. Die Zahl der Peltasten, welche den Haupt= theil des leichten Fußvolks bildeten, ist uns nicht bekannt. Befondere Aufmerksamkeit aber widmeten die Athener der Bildung einer tüchtigen Reiterei 196) aus den wohlhabendsten Bürgern, für welche der Reiterdienst Zwangspflicht war, 197) der auch im Frieden fortdauerte 1918) und (schon der öffentlichen Feste und Aufzüge wegen) mit fortwährenden llebungen verbunden war. 199) Anfangs gab es nur 300, bald darauf aber 600 und schon beim Beginn des peloponnesischen Kriegs 1200 Reiter, unter welchen sich 200 Bogenschützen befanden. Die übrigen 1000 schweren Reiter, aus jeder Phyle 100, zogen aber nicht sämmtlich in's Reld, sondern jede Phyle scheint durchschnittlich ein Contingent von (ic) Mann gestellt zu haben, so daß 600 Mann am Feldzuge Theil nahmen. 200) Jeder Reiter erhielt eine Unterstützung zur Equipirung (eine zaraoraoig) 201) und ein Futtergeld, 202) wofür er zwei Pferde und einen Reitknecht halten mußte. llebrigens hatte er vor seiner Einstellung eine Prüfung und sein Roß eine Schatzung vor dem Rathe der Fünfhundert zu bestehen. 203) -- Die Bewaffnung der Hopliten glich bis zur Zeit des Iphikrates der spartanischen. Dieser aber traf eine durchgreifende Beränderung derselben, durch welche den Leuten der Dienst erleichtert wurde. 2014) Statt des großen, ovalrunden Schildes gab er ihnen den kleineren Rundschild von höchstens 21. Juß Durchmesser mit 2 Riemen (öxara), durch welche der Urm gesteckt wurde, 205) statt des mit Erz bekleideten Lederpanzers ein Koller von Leinwand (unstreitig von mehreren Lagen durchsteppter Leinwand), statt des Helmes wahrscheinlich eine Filzkappe mit Blechbeschlägen und statt der Beinschienen eine nach ihm Iphikratides benannte Fußbekleidung von Leder, die ein Mittelding zwischen Stiefel und Gamasche war. 206) Da auf diese Art die Schutwaffen leichter geworden waren, konnten dafür die Angriffswaffen etwas schwerer werden, und so er hielten denn die Hopliten einen um die Hälfte verlangerten Speer von 12 Fuß Länge, der mit beiden Händen gefaßt wurde

und acht bis neun Juß vor die Fronte reichte, und ein fast doppelt so langes Schwert, als früher. Die Peltasten, die als Speerschützen den Haupttheil des leichten Fußvolks bildeten, behielten ihre früheren Waffen, erhielten aber wahrscheinlich Leinwandkoller und Jphikratides, gleich den Hopliten. Waffen der Bogenschützen und Schleuderer konnten sich gleich= falls nicht ändern. Eine sehr vollständige Bewaffnung aber wurde der Reiterei zu Theil. 207) Zum Schutze diente ein eherner Panzer mit einem Schurze (ζώμα) und sogenannten Flügeln oder Federn (retéquies), d. h. unten am Schurze angehef= teten und schuppenartig über einander liegenden Plättchen von Metall, 208) Arm=209) und Beinschienen, 210) die bis zur Hand und bis zum Knie hinabreichten, wozu noch eine Art von Stulpstieseln aus Sohlenleder kam, und ein Helm. 211) Schilde aber führten die Reiter nicht. Die Trutwaffen bestanden in einer Lanze, wohl eben so lang, als der frühere Hoplitenspeer, und in einem Schwerte. <sup>212</sup>) Auch die Rosse waren gepanzert. <sup>213</sup>) Statt des Sattels diente blos eine Satteldecke (exizerrior), die durch einen Bauchriemen (Exoxor) befestigt, auch den Bauch schützte. Hufeisen, Sporen und Steigbügel kannten die Griechen nicht. Die jüngeren Reiter mußten auf's Pferd springen lernen, die älteren aber sich hinausheben lassen. 214) — Wir gehen nun zur Eintheilung des Heeres über, welcher die zehn Phylen des Kli= sthenes als Grundlage dienten. 215; Aus der Masse der Hopliten jeder Phyle wurde für den jedesmaligen Feldzug eine Schaar (ráxig) gebildet, deren mittlere Stärke zu 600 Mann angenom= men werden kann, und bekannt gemacht, mit welcher Jahres-Maffe die Pflicht zum Eintritt in diese Schaar beginnen, mit welcher sie aufhören sollte. Ueber die Unterabtheilungen dieser Feldbataillone aber sind uns keine Nachrichten zugekommen. Die übrigen kriegspflichtigen Hopliten der 10 Phylen bildeten die Besatzung der Stadt und wurden im Nothfalle noch durch bie noch nicht kriegspflichtigen Jüngsten und die nicht mehr triegspflichtigen Aeltesten der oberften drei Steuerklassen, so wie durch Metöken verstärkt. (Später wurden die Metöken auch in die Feldbataillone eingereiht; nur vom Reiterdienste waren sie ausgeschlossen.) - Auch die Abtheilungen des leichten Fußvolks und der Reiterei entsprachen den Phylen und wir haben bereits gesehen, daß die Stärke einer Reiterabtheilung 60 Mann betrug.

Das Commando führten beim Fußvolk 10 Strategen und eben jo viele Taxiarchen, bei der Reiterei 2 Hipparchen und 10 Phy= larchen. 216) Höchst wahrscheinlich wurde aus jeder Phyle ein Strateg, ein Taxiarch und ein Phylarch gewählt.217) Früher wurden alle 10 Strategen, die auch einen Eid zu leiften hatten, 218) und für ihre Antführung zur Rechenschaft gesordert und vor das Volksgericht gezogen werden konnten,219) zugleich in's Feld gesendet 22") und das Commando wechselte von Tag zu Tag unter ihnen, bei Meinungsverschiedenheit aber entschied Stimmenmehrheit; später jedoch zogen nur fünf 221) oder am häufigsten drei 222) Strategen, von denen jedoch gewöhnlich Einer den Oberbefehl hatte, 228) bisweilen aber auch nur einer zu Felbe und die übrigen beschligten die Besatzungstruppen ober leiteten die Verwaltungsgeschäfte des Heerwesens. 224) In noch späterer Zeit aber, wo Söldnerheere immer üblicher und von einzelnen Söldnerhauptleuten 225) commandirt wurden, waren Strategen und Taxiarchen fast nur noch bürgerliche Beamte und Hipparchen und Phylarchen sah man nur noch bei den feierlichen Aufzügen der Teste an der Spite ihrer Reiter. In der Blüthezeit des Staats bagegen hatten Strategen und hipparchen auch großen politischen Einfluß und ihre Stellen waren daher sehr gesucht.226 Besonders aber gilt dieß von den Strategen, deren Wirkungsfreis sich auf Alles erstreckte, was sich auf den Krieg zu Lande und zur Gee bezog, auf die Aushebung und Ausruftung der Dlannschaft, die Aufsicht über das gesammte Heer, wie über die Festungen und Häfen, die Waffenvorräthe u. j. w., und die daneben nicht nur in eigentlichen Militärsachen, sondern auch in allen bürgerlichen Rechtsftreiten, die in Bezug auf die eben angegebenen Berhältnisse standen, eine ausgedehnte Gerichtsbarkeit hatten. 227) Bon den niedrigeren Officierftellen des Fußvolks, Lochagen u. j. w., welche gleichfalls die Strategen selbst nach eigenem Ermessen besetzt zu haben scheinen, 227) ist nichts Räheres bekannt, bei der Reiterei aber werden Dekadarchen und Pempadarchen erwähnt. — Die Marschordnung des Fußvolks war von der oben beschriebenen der Spartaner nicht verschieden; für die Reiterei aber galt der Grundsatz, in so breiter Front, als möglich, zu marschiren, 229) d. h. auf freien Plätzen in Sipparchienund auf breiten Wegen in Phylenfront, nur bei Passirung enger Defileen in schmälerer Colonne. Da jeder Reiter seinen Reit-

tnecht (innoxómog) mit einem Hand = vder Packpferde mit sich führte, zogen diese wohl zur Seite ober hinter der Colonne her. 280) Ueberdieß befanden sich bei jeder Phyle noch eine Anahl leichter Ordonnanzreiter (ὑπηρέται), 231) die besonders zum Avantgardedienst bestimmt waren und daher stets vorauszogen, um Wege und Terrain auszuforschen, mit Erspähen des Feindes aber nichts zu thun hatten. Zu solchen Recognoscirungen waren vielmehr besondere Plänkler, 232) wahrscheinlich Bogenschützen zu Pferd, bestimmt. Wir haben nun noch zu berichten, wie die Athenienser ihr Hecr in der Schlacht aufstellten und verwendeten. Das Centrum der Schlachtordnung bildeten die Hopliten nach Umständen bald in mehreren, bald in wenigeren Gliedern; zu= weilen hatte auch nicht die ganze Schlachtreihe gleiche Tiefe, nicht leicht aber wurde wohl eine Tiefe von 8 Gliedern überichritten. 233) Die Reiterei stand in zwei Haufen getheilt, deren jeder von einem Hipparchen befehligt wurde, auf den Flügeln in einer Tiefe von vier, 234) höchstens von acht Gliedern, 285) das leichte Fußvolk aber hinter den Hopliten, um nach Befinden ausschwärmen ober auch in Linie angreifen zu können. Grundstellung war wohl halb so tief, als die der Hopliten, hatte also gewöhnlich 4 Glieder, so daß der Lochos von 100 Mann 24 Rotten mit je einem Officiere bildete; um aber eine Schützenlinie zu formiren, wurde die Front zu zwei Gliedern ausgedehnt. Ram es nun zum Gefechte selbst, so verfuhren die lebhafteren Athenienser nicht so gemessen, wie die Spartaner, und obgleich auch bei ihnen der Angriff in geschlossenen Reihen die gewöhn= liche Kampfart blieb, so stürzten sie sich doch auch nicht selten in vollem Laufe auf den Feind, um ihn sofort zum Handgemenge zu zwingen. 236) Die Reiterei, die besonders dazu gebraucht wurde, den Feind zu überflügeln und in der Flanke an= zugreifen, theilte sich dann in Halbphylen, von denen eine hinter der anderen gegen den Feind anrückte, wenn sie aber diesen erreicht hatte, sprengte die hintere Halbphyle plötlich vor, schloß sich an die vordere an und fiel dem Feinde in die Seite. 237) Richt selten schwenkte auch die ganze zum Angriff vorgegangene Phyle kurz vor der Fronte des Feindes, um ihn durch ihr Zu= rudweichen zur Verfolgung herauszulocken, worauf das in ihrem Rucken oder ihr zur Seite aufgestellte leichte Fußvolt den Feind in der Flanke angriff. 238) Sonst ist über die Kampfart der 16 Sellas. 2. Band.

Athenienser nichts Besonderes zu bemerken. Daß ihr Fußvolk bei einem wirklichen Kückzuge auch Quarresormation anwendete, haben wir schon oben gesehen. Was endlich noch die Disciplin betrifft, so konnte sie schon in Folge der ganzen freieren Staatsversassung nicht so streng gehandhabt werden, wie beim spartanischen Hechte widerstrebte beim athenischen Bürger blinder Unterwürfigkeit unter ein Machtgebot und unbedingtem Gehorsam; auch störte der Umstand, daß der Oberbesehl nicht in einer Hand sand lag, eine strenge Consequenz der Disciplin. Dennoch sanden wirkliche Bergehen gegen die Kriegsgesetze, wie Berlassen des Postens, lebergang zum Feinde, Wegwerfen der Wassen u. s. w., ihre Strase durch ein aus Wassengefährten zusammengesetztes Gericht, 239) bei welchem ein Strateg den Vorsitz führte.

Hier dürfte der paffendste Ort sein, noch etwas genauer bon den Festungen und dem Festungstriege der Griechen zu handeln, was bei Darstellung des spartanischen Kriegswesens nicht geschehen konnte, da Sparta selbst ganz unbesestigt war und nicht einmal eine Mauer hatte, 240) seine Bürger aber sich auf den Festungstrieg sehr wenig verstanden. Seit den Persextriegen fingen fast alle größeren Städte Griechenlands, mit Ausnahme Sparta's, an, sich mit bald mehr bald minder starken Mauern zu umgeben und in Festungen zu verwandeln, und die alten Atropolen, die den bisher einzigen festen Punkt der Städte gebildet hatten, wurden zu Citadellen derfelben. Die Hauptbefestigung bestand in einer Ringmauer von Bruchsteinen mit Zinnen und Thürmen. Ihre Stärke betrug im Durchschnitt zehn, ihre Höhe zwanzig bis dreißig Fuß. 241) Die Zinnen waren nur einige Fuß dick, so daß hinter ihnen noch ein Gang von wenigstens sechs Fuß Breite blieb, auf welchem die Vertheidiger hin und her gehen konnten, und auf diesen Wallgang gelangte man von der Stadt aus auf Treppen, welche unten verschlossen werden konnten. 242) In gewissen Distanzen, die nicht in allen Städten gleich groß waren, erhoben sich auf der Mauer Thürme, die zugleich als Schilderhäuser für die Wachen dienten, und in denen sich wohl meistens auch die Thore befanden, die aus der Stadt in's Freie führten. Gräben waren in der Regel nicht vorhanden oder wurden erst bei einer drohenden Belagerung angelegt und dann aus der ausgegrabenen Erde eine Art von Glacis

aufgeworfen, 243) zwischen welchem und der Mauer ein gedeckter Weg entstand, auf welchem man gegen den anrückenden Feind Was nun die Vertheidigung der Festungen operiren konnte. betrifft, so wurde der größte Theil der Besatzung, die von den Borstehern der einzelnen Quartiere der Stadt besehligt wurde,344) auf die Mauern und Thürme vertheilt, besondere Abtheilungen aber für die Wachen, für die Ronden und Patrouillen, zu Re= serven und Ausfällen bestimmt. 245) Die Ringmauer wurde in ihrem ganzen Umfange mit Wachen besetzt 246) und die Haupt= wachen, von welchen aus die Wachposten abgelöft wurden, in den Thürmen eingerichtet, die Wachmannschaft aber in der Nacht Die Posten auf der Mauer (προφύλακες), die ein zusammenhängendes, vom Stadt-Commandanten controlirtes Postenspstem bildeten, standen paarweise mit einander zugekehrtem Gesichte und führten Laternen bei sich, um durch deren Erhebung die Annäherung verdächtiger Erscheinungen bei Nacht signa= lifiren zu können. Die Nacht war in drei Nachtwachen abge= theilt, so daß die Posten in ihr zweimal abgelöst wurden. aber die Zahl der Ablösungen, welche nach der Wasseruhr regulirt wurden, 247) sich gleich blieb, mochten die Nächte lang oder turz sein, so war natürlich ihre Dauer zu verschiedenen Jahres= zeiten verschieden. Gleichzeitig mit den Ablösungen aber fand auch eine Ronde (περίοδος) statt, indem von jeder Hauptwache aus ein Mann auf der Mauer entlang bis zur nächsten Hauptwache schritt und sämmtliche Schildwachen dieser Strecke controlirte. In friedlichen Zeiten aber, wenn kein feindlicher Angriff zu befürchten war, unterblieb die Besetzung der Mauer mit starken Wachen und man begnügte sich mit Patrouilliren. geringere Anzahl von Leuten wurde dann als Posten auf die Mauer vertheilt und Einer von ihnen erhielt zur Controle ein gezeich= netes Stäbchen; mit diesem patrouillirte er seine Mauerstrecke ab und gab es dann an den nächsten Posten, und so wanderte das Stäbchen um die ganze Mauer herum, bis es wieder an die Behörde zurückgelangte. Zu dieser Selbstcontrole der Wa= den aber kam auch noch eine weitere von Seiten des Hauptquartiers, welches bei drohender Gefahr einer Belagerung, die auch die Proclamirung des Belagerungszustandes zur Folge hatte, 24%) an einem Orte der Stadt aufgeschlagen wurde, von wo aus alle Punkte der Mauer übersehen und der ebenso von

jeder Stelle der Mauer aus erblickt werden konnte. Hielt sich der Commandant mit einem Signalbläser, einem Ausrufer, einer Abtheilung Truppen und seinem Stabe auf. Zum Zweck jener Controle wurde nun hier von Zeit zu Zeit eine Laterne erhoben, und die Schildwachen auf der Ringmauer mußten durch Dann durchzogen Aufheben ihrer Laternen darauf antworten. größere Patrouillen dem Fuße der Mauer entlang die Stadt und in gefährlichen Momenten schloß sich von Zeit zu Zeit der Commandant selbst einer dieser Patrouillen an. Wichtiger aber noch, als die Bewachung der Mauern war die der Thore. Für gewöhnlich waren dieselben offen und nur des Nachts geschlossen; war aber die Stadt vom Feinde bedroht, so wurden alle bis auf eines am festeften Punkte der Stadt geschlossen gehalten 249) und nur einzelnen Personen das Aus- und Eingehen gestattet, Bufuhren dagegen und andere Transporte an ein anderes, dazu zeitweilig zu öffnendes Thor gewiesen. Der Thorposten (nvlweós) mußte über Alles, was zum Thore einpassirte, die genaueste Controle führen und nichts Verdächtiges einlassen; so lange aber der Feind noch nicht bis vor die Stadt gerückt war, wurden auch vor ihr an geeigneten Punkten, auf welchen man eine weite Aussicht hatte, Wachposten von wenigstens drei Mann aufgestellt, 250) welche die Annäherung des Feindes durch Signale anzeigen und Meldungen, die mittelft der gewöhnlichen Signale nicht gemacht werden konnten, durch einen Mann des Postens nach der Stadt gelangen lassen mußten, weshalb man zu diesen Tagwachen (έμεροσχόττοι) gern auch Reiter verwendete. Als Erkennungszeichen für Wachposten, Ronden und Patrouillen diente die Losung (σύνθημα), die in einem leicht zu merkenden Worte bestand.251) Bei solchen Vorsichtsmaßregeln hatte der Reind keine Aussicht, sich einer Stadt durch einen Handstreich zu bemächtigen; er mußte also zu einer Belagerung schreiten Sollte es nun zu einer solchen kommen, so mußte vorerst die Einschließung der Stadt erfolgen, die durch eine bald aus Mauerwerk, bald aus Pallisaden, bald aus einem Erdwalle mit Graben bestehende Circumvallationslinie außerhalb der Schußweite der Belagerten bewerkstelligt wurde, und hinter welcher sich die Belagerer aufstellten. Daher mußte es die erste Aufgabe der Belagerten sein, die Herstellung derselben zu verhindern, was besonders durch Ausfälle geschehen konnte. Um durch solche

den Feind zu überraschen, wurde dann der Wachdienst mit dop= velter Strenge gehandhabt, um zu verhüten, daß Ueberläufer dem Feinde den Plan verriethen, und Hunde, Gänse und Hähne, die zu Verräthern hätten werden können, vom Felde entfernt, der Ausfall selbst aber in größter Stille bald mit größerer, bald mit geringerer Mannschaft unternommen. Gelang es nicht die Fortsetzung der Arbeit des Feindes dadurch zu verhindern, so reichte in vielen Fällen schon diese Circumvallation aus, um die Stadt durch Hunger zur Uebergabe zu zwingen; war aber dieselbe gehörig mit Proviant versehen, so wurde gewöhnlich vom Feinde ein wirklicher Angriff auf die Stadt einer langwierigen Blokade vorgezogen. Das nächste Mittel, sich der Stadt zu bemächtigen, war die Leiterersteigung der Mauern oder das Einschlagen der Thore, 252) Beides aber wurde meistens ohne Erfolg versucht, da es die Belagerten durch ihre Geschosse und von der Mauer herabgeworfene Steine und Feuerbrände leicht verhindern konnten. So mußte denn der Feind zu einer förm= lichen Belagerung schreiten. Um das Eindringen in die Stadt zu bewirken, konnte er sich verschiedener Mittel bedienen; zuerst der Eröffnung einer Bresche vermittelst des Widders (xoiog) oder bes Mauerbohrers ( $\tau \varrho \dot{v} \pi \alpha v o v$ ). Wie diese Instrumente beschaffen waren und gebraucht wurden, wie man die sie Regierenden durch Anwendung der Breschschildkröte (xelwn dioguntis) und Schild= dächer zu schützen suchte, und welche Mittel die Belagerten an= wendeten, um ihre Wirkung zu schwächen oder ganz zu hintertreiben, wissen meine Leser schon aus der Darstellung der römischen Kriegskunft. 253) Ein zweites Mittel war die Untergrabung der Mauern, 254) um sie zum theilweisen Einsturz zu bringen und sich eine Bresche zu eröffnen, ober zu gleichem Zwecke eine Unterwaschung ihrer Fundamente durch eine Ueberschwemmung. 255) Sicherern Erfolg aber versprach die Anlegung eines Minenganges, durch welchen man ohne Bresche in die Stadt eindringen konnte, 266) was die Belagerten, wenn sie die Stelle ausgekund= schaftet hatten, wo der Feind mit einer Mine vorging, 257) durch Graben einer Gegenmine zu vereiteln suchten. Gin letztes Mittel endlich bestand in dem Aufwerfen eines Erdbammes oder der Anwendung von hölzernen, außerhalb der Schuftweite erbauten und dann auf Räbern oder Walzen an die Stadt angerollten Thürmen, 258) um in gleiche Höhe mit den auf der Mauer und

ihren Thürmen die Stadt vertheidigenden Belagerten zu gelangen, dann mit diesen handgemein zu werden, und wenn sie geworsen waren, auf Leitern in die Stadt hinabzusteigen. Weil jedoch diese Anstalten sehr viel Zeit kosteten und doch keinen sicheren Ersolg versprachen und auch die übrigen eben angegebenen Mittel mit vielen Schwierigkeiten verbunden waren, so dachte man später, jedoch erst im macedonischen Zeitalter, an die Ersindung wirksamerer Belagerungsmaschinen, der Katapulten, Balisten u. s. w., die wir das grobe Geschütz der Alten nennen können. Da nun aber von diesen, so wie von anderen Apparaten zur Erstürmung der Städte, der Fallbrücke (Enchádea oder oaußen,), dem Belagerungskrahn (xóqaz), den Sturmleitern u. s. w., schon in der 1. Abtheilung unseres Werkes gehandelt worden ist, 259) so ist hier eine Wiederholung überstüssig.

## Unmerkungen zum 21. Kapitel.

- 1) Vgl. Strab. IX. p. 413. mit Pauf. IV, 16, 1. u. oben i. 10. mit Note 113.
- 2) Die früher herrschende Sitte, auch im Frieden bewaffnet nherzugehen, hatte sich nur bei wenigen Stämmen, wie den Aetoern und ozolischen Lokrern, erhalten. (Thuc. I, 5.)
- 3) Mit den Spartanern zogen zur Schlacht bei Platää auch e Heloten als leichte Truppen und Waffenknechte der schwer beaffneten Spartiaten und Lacedämonier aus (Herod. IX, 11. 28.), nd mit den Athenern die Metöten, selbst in schwerer Rüstung, und der Hoplite hatte einen Stlaven als Knecht bei sich (Thuc. III, 7.); ja im Nothsalle sochten selbst die Stlaven in Reih und lied mit. Einen Waffenknecht hatte wohl jeder Hoplite in allen riechischen Heeren bei sich, in Sparta sogar deren mehrere. (Bei latää hatte jeder Spartiate 7 Heloten bei sich; denn 5000 Sparaten waren 35,000 leicht bewassnete Heloten beigesellt: Herod. L. 20 s. vgl. auch IX, 10.)

4) Πανστρατιά oder πανδημεί: Thuc. II, 31. IV, 94.

5) Richtiger sollte es navondīval heißen, wie bei Tyrtäus

agm. 2, 38., oder πανοπλίη, wie bei Herod. I, 60.

9 Als Schleuberer waren besonders die Kreter, Aetolier und tarnanen berühmt (Thuc. II, 81.). Selbst blose Steinwerser 2.30βόλοι) kommen unter den leichten Truppen vor. (Xen. Hell., 4, 6. Vgl. auch Tyrt. fr. 11. v. 36. 37.)

) Auch πελτοφόροι: Xen. Hell. a. a. O. Später erschei-

n besonders die Söldner als Peltasten.

8) Bgl. Xenophons Urtheil über sie Anab. III, 2, 18 f.

- 9) In manchen Staaten hieß auch der Herrenstand kaneig, itter, ohne zum Reiterdienst verpflichtet zu sein. Vgl. oben . 115. u. 131.
  - 10) Athen z. B. hielt erst nur 300 (Andocid. de pace §. 92.),

dann 600 (Schol. zu Aristoph. Equ. 624.) und im peloponnesischen Ariege 1200 Reiter (Thuc. II, 13.), von welchen 200 schthische Bogenschützen als Söldner gewesen zu sein scheinen. Sparta hielt 600 Reiter (Xen. Hell. IV, 2, 6.).

- 11) Bgl. Xen. Hell. VI, 4, 10.
- 12) Thuc. V. 57. Xen. Hell. VII, 5, 23.
- 13) Besonders berühmt und gesucht waren die attischen Panzer, die böotischen Helme, die argivischen Schilde, die lakonischen Schwerter, die ätolischen Wurfspieße, die kretischen Bogen und die akarnanischen Schleubern.
- 14) Auf dem Marsche in Freundesland veranlaßten die Besehlshaber in Städten nur einen Markt (άγορά), wo sich die Mannschaft ihre Bedürsnisse kausen konnte, und im Lager boten viele Marketender ihre Waaren seil. In Feindesland aber wurde natürlich souragirt und geplündert und man nahm Alles was man sand. (Vgl. z. B. Ken. Anab. V, 2, 1 st.) In Sparta wurde nur der König und seine nächste Umgebung, die Damosia (vgl. oben S. 230.) vom Staate unterhalten. (Xen. Rep. Lac. 13, 1.) In Athen traf erst Perikles eine Aenderung, indem er nicht nur sür die Verpslegung der im Felde stehenden Mannschaft sorgte, sondern ihr auch einen Sold auszahlen ließ. (Vgl. S. 237. mit Note 183.)
- 15) Gegen Olynth zogen nur 400 Bürger und 10,000 Söldner (Demosth, de sals. leg. §. 263. p. 425.) und gegen Philipp nach Chäronea 2000 Bürger und 15,000 Söldner. (Demosth, de cor. §. 237. p. 306. Plut. Demetr. 17.)
  - 16) Xen. Anab. IV, 2, 3. u. s. w.
  - 17) Xen. Anab. IV, 8, 18. VI, 2, 10 ff.
  - 18) Xen. Anab. III, 4, 21.
  - 19) Xen. Anab. II, 2, 3. 5. II, 5, 30. III, 1, 32. u. s. w.
- <sup>20</sup>) Thuc. VII, 27. Xen. Anab. I, 3, 21. V, 6, 12. VII, 3, 19. 6, 1. Aristoph. Acharn. 158. Eustath. zu Hom. Od. p. 951. 1405.
  - <sup>21</sup>) Xen. Anab. VII, 6, 1. Bgl. Band 4. S. 298.
  - <sup>22</sup>) Xen. ibid.
  - 23) Demosth. Philipp. I. §. 28. p. 48.
- 24) Daher suchten sich z. B. die Epheser gegen einen seindlichen Angriff dadurch zu schützen, daß sie ihre Stadt durch eine Kette mit dem Tempel der Artemis verbanden (Herod. I. 26. Aelian. Var. Hist. III, 26. Polyän. VI, 50.) und ebenso verband Polykrates die Jusel Rheneia mit Delos. (Thuc. III, 105.)
- 35) Herod. IX, 81. Nur in Sparta war dieß nicht gebräuchlich, weil man glaubte, was Besiegte und Feiglinge besessen hätten, dürfe man nicht den Göttern opfern. Gleichwohl weihte Agesilaus nach der Schlacht bei Koronea dem delphischen Apollo ein Zehntel der Beute. (Xen. Hell. IV, 3, 21.)
  - 26) Ngl. Xen. Rep. Lac. 11, 13.

27) Bgl. Xen. Rep. Lac. 13, 5. mit Plat. Laches p. 183. a. . Fjorr. de bigis §. 11.

28) Bgl. Xen. Rep. Lac. 5, 7.

29) Xen. Hell. V, 4, 13. vgl. Thuc. V, 64. In späterer Zeit ar Jeder, welcher drei Söhne zum Heere stellte, vom Kriegsdienste iher Landes befreit. (Aristot. Pol. II, 9. Aelian. Var. Hist. I, 6.)

80) Herod. VIII, 124. Thuc. V, 72. vgl. Plut. Lycurg. 25.

- 31) Ιππαγρέται: Xen. Rep. Lac. 4, 3. 4. vgl. Hespch. II. 56. Timäus u. Phot. h. v. u. Stob. Serm. 43, 134. (der sie ilschlich iππαγρίται nennt). Sie wurden ansangs von den Kösigen, dann von den Ephoren aus den rüstigsten und tapfersten kännern ausgewählt und jeder von ihnen las nun wieder 100 junge känner aus, die dieses Corps bilden sollten.
- Denn später scheinen sie allerdings bisweilen auch beritten ewesen zu sein, weshalb sie von Dion. Hal. II, 13. mit den röeischen celeres verglichen werden, die eine Nachahmung derselben ewesen sein sollen. Früher aber dienten sie nur als Hopliten pespch. s. v. ίππαγρέται), weshalb sie bei Thuc. V, 72. οἱ κα-ούμενοι ("die sogenannten") ἱππεῖς heißen. Bgl. auch Strab. . p. 481. a. E.
- 38) Herob. VI, 56. (der allerdings nur eine Leibwache von 00 Mann nennt, wahrscheinlich eine Auswahl aus den 300) Thuc. 72. Focr. Epist. II, 6.

34) Bgl. Herod. VI, 56. Xen. Hell. III, 3, 8. 9.

35) Herod. I, 67.

- 36) Οι δέκα άφ' ήβης (d. h. οι δέκα έτη άφ ήβης γενόενοι), wie sie in Sparta hießen.
- 3<sup>i</sup>) Bgl. Xen. Hell. VÍ, 4, 17. Gleichwohl trugen noch Biele ie Waffen freiwillig über diese Dienstzeit hinaus.

38) Thuc. V, 68. Etym. M. s. v. Σκιρίτης.

39) Bgl. Diob. XV, 32. u. Xen. Hell. V, 2, 24. 4, 52. He=
36) u. Etym. M. h. v. Bekkeri Anecd. p. 305.

40) Bgl. Xen. Cyrop. IV, 2, 1.

41) Wie aus Thuc. V, 68. u. Xen. Hell. V, 4, 52. deutlich exporgeht.

42) Vgl. Xen. Rep. Lac. 13, 6.

43) Thuc. a. a. O.

44) Das erste beglaubigte Beispiel der Anwendung von Bogenhüten finden wir im Jahre 424 v. Chr. bei Thuc. IV, 55.

45) Schol. zu Aristoph. Pax 443.

- 46) Ihre erste Spur findet sich bei Thuc. IV, 111., wo sie im **Jahre** 423 v. Chr. im Heere des Brasides erscheinen.
- 47) Erst im Jahre 424 rüsteten die Spartaner gegen ihre rühere Gewohnheit 400 Reiter aus. (Thuc. IV, 55.)

48) Xen. Hell. III, 2, 16. IV, 4, 10. VI, 4, 11. 5, 31.

49) Agefilaus schuf besonders aus afiatischen Bundesgenossen eine tüchtige Reiterei von 4000 Mann (Diod. XIV, 80.). Bgl. Xen. Hipparch. 9, 4. u. Hell. IV, 3, 6. V, 4, 39. VI, 4, 10.

<sup>50</sup>) Wie sich aus der Benennung αλγίς (Hespis, h. v.)

schließen läßt.

51) Daher auch *nilog* genannt. (Thuc. IV, 34. mit dem Schol.)

52) Blut. Apophth. Lac. Demar. 2.

53) Xen. de re equ. 12, 4. erwähnt den Schurz nur als integrirendes Stück des Reiterpanzers.

54) Daher von Dichtern *irvg* genannt (Tyrt. fr. 15. Poet.

lyr. ed. Bergk. p. 325.).

55) Xen. Resp. Lac. 11, 3. Wahrscheinlich aber bestand er, wie im heroischen Zeitalter, aus einer Lage von Rindshäuten und war nur mit einer ehernen Platte überzogen.

<sup>56</sup>) Liban. Or. 24. p. 86. R. (oder II. p. 85.).

<sup>57</sup>) Plut. Cleom. 11. Herod. I, 171.

<sup>58</sup>) Plut. a. a. O.

<sup>59</sup>) Wie die Messenier ein *M*, die Sichonier ein *S*. **Bgl.** Paus. IV, 28. Xen. Hell. IV, 4, 10. Theopomp. fr. 325. (I. p. 330. Müller.)

60) Tyrt. fr. 11. v. 26.

61) Plut. Apophth. Lac. Demar. 2. Tyrt. fr. 11. v. 32.

62) Aelian. Tact. 3, 5.

63) Tyrt. fr. 11. v. 23.

64) Herod. VII, 211.

<sup>65</sup>) Erst in der Römerzeit sinden wir bei den Spartanern auch Wursspieße. (Liv. XXXIV, 39.)

66) Bgl. Herod. VII, 224. Xen. Hell. III, 4, 14.

67) Plut. Apophth. Lac. Agid. min. 2.

68) Plut. Lyc. 19. Xen. Anab. IV, 7, 16. 8, 25. Pollug X, 144.

69) Hesnch. h. v. u. Pollux I, 137.

- 70) Aelian. V. Hist. VI, 6. Plut. Lyc. 22. u. Inst. Lac. 24. Xen. Rep. Lac. 11, 3. Schol. zu Aristoph. Acharn. 320. Snid. s. v. καταξαίνειν u. Thom. Mag. p. 899.
- 71) Nach Küstow u. Köchly Gesch. d. griech. Kriegswesens S. 130. war der Schild wahrscheinlich von Holz mit Leder über zogen, 2 Fuß im Durchmesser haltend und nicht über 6 Psiundschwer, der Speer aber bis 5 Fuß lang.
- 72) Bgl. jedoch das S. 239. über die Bewaffnung der athenisichen Reiterei Mitgetheilte.
  - 73) Xen. Anab. III, 3, 17.
  - <sup>74</sup>) Bgl. Plut. Pelop. 23.
     <sup>75</sup>) Ένωμοτίαι, τριακάδες und συσσιτίαι: Herod. I, 65.
  - 76) Dieß läßt sich wohl nach Analogie der in drei Abthei-

ngen von je 100 Mann zerfallenden 300 Ritter schließen. Bgl. en S. 226. Anderer Ansicht sind Rüstow u. Köchly S. 38., Ache 15 Syssitien annehmen und jede Syssitie in 2 Triakaden, ve Triakade aber wahrscheinlich in 3 Enomotien zerfallen lassen.

77) Zur Zeit der Schlacht bei Marathon betrug die Gesammt=

it der streitbaren Männer 8000. (Herod. VII, 234.)

78) Bgl. Plut. Pelop. 23.

- 79) Früher überstieg ihre Zahl nicht leicht die der Spartiaten.

  3 kämpsten z. B. bei Platää 5000 Spartiaten und eben so viele riöken (Herod. IX, 10. 11. Diod. XI, 4.); bei Thermopylä dasen neben 300 Spartiaten 1000 Periöken (Diod. XI, 4. Ctes. rs. 25.). Bei Leuktra sielen von 700 Spartiaten 400, dagegen er 1000 Periöken (Xen. Hell. VI, 4, 12.). Auf Sphakteria waren n 292 gesangenen Hopliten nur 120 Spartiaten. (Thuc. IV, 38.)
- 80) Thuc. V, 68. erwähnt zwar 7 Lochen, allein unter dem benten ist wohl die aus sreigelassenen Heloten gebildete Abeilung des Brasidas zu verstehen. Die Sechszahl der Moren er spätern Lochen wird vielmehr durch Xen. Rep. Lac. 11, 4. 211. IV, 5, 12. VI, 1, 1. (vgl. mit VI, 4, 17.) und Aristot. 38. (II. p. 129. Müller) hinreichend bestätigt. Erst zur Zeit genaminondas, wo viele Periösen zu den Thebanern absielen, rede die Zahl auf die Hälste (12 alte Lochen) herabgesetzt. (Xen. 211. VII, 4, 20. vgl. mit VII, 5, 10., wo déna aus den besten indschen gleichfalls in düdena zu verwandeln ist.)

<sup>81</sup>) Bgl. Hesph. s. v. μόρα.

82) Von Thuc. V, 68.

- 88) Bei Xen. Hell. IV, 5, 12. VI, 4, 12., welcher in der hlacht bei Leuktra die Enomotie auß 36 Mann bestehen läßt. erhalten wir sür die Mora 576 Mann. Da aber die ältesten änner von 55 bis 60 Jahren nicht mit in's Feld gerückt waren, müssen diese hinzugerechnet werden und so kommen mit Einschluße Kührer u. s. w. ebenfalls gegen 560 Mann heraus; womit auch Etärke von 700 bei Plut. Pelop. 17. ziemlich übereinstimmt. 2 Jahl von 900 aber ebendas. ist jedenfalls ein Irrthum oder rein seltener Ausnahmesall.
- 84) So wenigstens nach Plut. Lycurg. 23. Doch ist freilich se Angabe noch sehr zweiselhaft. Xen. Hell. III, 3, 10. 4, 5. nnt die Reiterabtheilungen  $\mu \acute{o} \varrho \alpha \varsigma$ .
- 85) Aristot. Pol. III, 9, 2. Jocr. in Nicocl. §. 24. Xen. Rep. c. 13.

86) Pauf. IV, 7.

87) Herod. V, 75. Xen. Hell. V, 3, 10.

88) Bgl. Herod. IX, 10.

89) Bgl. oben S. 107.

90) Xen. Rep. Lac. 13, 7. 15, 5. Hell. IV, 5, 8. VI, 14.

91) Lgl. Herob. IX, 76. Xen. Hell. II, 4, 35. 36.

92) Thuc. V, 63. vgl. auch Aristot. Pol. II, 9.

- <sup>93</sup>) Vgl. Herob. IX, 10. Thuc. III, 100. V, 12. VIII, 5. Xen. Hell. V, 2, 24.
  - 94) Bgl. Xen. Rep. Lac. 13, 7.
  - 95) Xen. Hell. IV, 3, 21.
  - 96) Xen. Rep. Lac. 13, 9.
  - 97) ibid. 12, 6.
  - 98) ibid. 11, 4.
  - 99) ibid. 13, 4.
- 100) Daher sagt Thuc. V, 66., das ganze spartan. Heer habe zum größten Theile aus Besehlshabern bestanden.
  - 101) Bgl. Küstow u. Köchly S. 107.
  - 102) Xen. Hell. IV, 4, 10. 5, 12.
- 103) Da sie nach Xen. Rep. Lac. 13, 4. gleich den Polemarchen, Lochagen und Pentekosteren zu den Opfern des Königs mit zwegezogen wurden.
  - 104) Xen. a. a. O.
  - 105) Bgl. Ken. Rep. Lac. 11, 2.
  - 106) Plut. Lys. 22. u. Qu. Symp. 10, 2.
  - 107) Xen. Rep. Lac. 13, 11.
  - 108) Athen. VI, 102. p. 271. f. Xen. Hell. IV, 5, 14.
  - 109) Xen. Hell. III, 1, 9.
  - 110) Plut. Them. 11. Thuc. VIII, 84.
  - <sup>111</sup>) Thuc. V, 63. Xen. Hell. III, 5, 25.
  - 112) Xen. Rep. Lac. 13, 11.
  - 113) Plut. Lyc. 13. Ages. 26. Polyan. II, 16.
- 114) Xen. Rep. Lac. 13, 2. 3. Hell. III, 4, 4. Thuc. V, 54. 55. 116. Pauf. IX, 13, 2.
  - 115) Cic. Tusc. II, 16, 37.
  - 116) Plut. Lycurg. 22.
- 117) Thuc. V, 70. Polyb. IV, 20, 6. Lucian. de salt. 10. Plut. Lyc. 22. de mus. 26. Pauf. III, 17, 5. Athen. XII, 12. p. 517. a. Dio Chryf. Or. 32. p. 380. r. Plut. Apophth. Lac. Agesil. I, 36. Polyän. I, 10. Gellius I, 11. Ueber die mehr unferm Oboen gleichenden avloi oder tidiae der Alten vgl. Bd. I. S. 133. der 2. Aufl.
  - 118) Bgl. Xen. Hell. VII, 4, 22.
- 119) Xen. Rep. Lac. 13, 6., wo inneig nicht die Garde der Ritter, sondern gewöhnliche Reiter bezeichnet.
  - 120) Xen. Rep. Lac. 11, 2.
  - 121, Ngl. oben S. 247. Note 3.
- 122) Brückenequipagen führten die griechischen Heere nicht mit sich, da sie die Kunst, Schiffbrücken zu schlagen, nicht übten.
  - 193) Lgl. Xen. Hell. V, 4, 49.
  - 124) Vgl. Herod. VI, 120., wo ein spartanisches Corps in

drei Tagen von Sparta bis Athen marschirt, also täglich 8 Meilen zurücklegt.

125) Xen. Rep. Lac. 12, 1.

126) Xen. Hell. VI, 2, 23.

197) Außer den Lanzen. Siehe unten.

128) Blut. Apophth. Lac. Lycurg. 24.

189) Namentlich auch in Bezug auf den Genuß des Weines.

(Bgl. Ken. Hell. VI, 2, 6. 4, 9.)

- 130) Später wurde es üblich, einen Rundgesang von Liedern bes Tyrtäus anzustimmen, wobei der Polemarch den, welcher am besten gesungen hatte, mit einem ausgesuchten Stücke Fleisch belohnte. (Athen. XIV, 29. p. 630. f.) Siehe das Fragment eines solchen Liedes bei Tyrt. p. 132. ed. Bach.
  - 181) Xen. Rep. Lac. 13, 7. Thuc. V, 72.

132) Xen. Rep. Lac. 13, 6.

188) In der Schlacht bei Leuktra stand, merkwürdig genug, die Reiterei vor der Linie des Fußvolks. (Xen. Hell. VI, 4, 10.)

184) Xen. Hell. III, 2, 16. V, 2, 40.

- <sup>185</sup>) Thuc. V, 68. Polyän. II, 2, 9. Const. Porph. p. 1325. vgl. mit Xen. Anab. VII, 1, 23.
- 136) In der Schlacht bei Leuktra haben die Enemotien 3 Mann in der Front und 12 in der Tiefe. (Xen. Hell. VI, 4, 12.)

137) Bgl. Xen. Hell. IV, 2, 10.

138) Bgl. z. B. Xen. Anab. I, 2, 15. u. Diod. XIII, 72.

139) Auch schon vor dem Gebrauch leichter Truppen hatten sich die Spartaner seindlichen Schützen gegenüber zuweilen zum Ausschwärmen genöthigt gesehen. (Lgl. Thuc. IV, 33. Xen. Hell. II, 4, 32. III, 4, 23. IV, 4, 16. IV, 5, 15. 16. V, 4, 70.)

140) Bgl. Plut. Apophth. Lac. Eudam. 10.

- 141) Athen. XIII, 12. p. 561. e. f. Aelian. V. Hist. III, 9. Helph. s. v. erwhotia.
- 142) Plut. Lycurg. 22. Xen. Rep. Lac. 13, 8. Hell. IV, 2, 20.

148) Xen. Rep. Lac. 13, 8.

- 144) Xen. Rep. Lac. 13, 9. Thuc. V, 69.
- (Bgl. auch oben Note 117.) Seinen Namen führte es wahrscheinlich weil die ungemein aufregende und befeuernde Melodie in anapästischem Rhythmus ursprünglich auf das Lied zu Ehren des Kastor erfunden worden war (vgl. Pind. Pyth. II, 69.) oder weil beim Absingen desselben das Bild eines der beiden Diosturen, welches das Heer stets begleitete (Herod. V, 75.), vorangetragen wurde. Eine andere Erklärung des Namens s. beim Schol. zu Pind. Pyth. II, 127. (vgl. mit Plat. Legg. VII. p. 795. u. Lucian. de salt. 10.)
- 146) Wie jenes Lied in Bezug auf seinen Inhalt hieß. Uebrigens vgl. Plut. Lycurg. 22.

- 147) Bgl. oben Rote 117.
- 148) Plut. Pelop. 23.
- 149) Xen. Hell. II, 4, 32. IV, 3, 17. Diob. XV, 32.
- 150) Vgl. Tyrt. 7. p. 109. u. Herod. VII, 104.
- 151) Herod. VII, 211. Plat. Laches p. 191. c. Ueberhaupt wurde List und Berückung des Feindes gern geübt. (Vgl. Plut. Lycurg. 12. 22. u. Aelian. V. Hist. VI, 6.)
- 162) Xen. Hell. II, 4, 33. Ob auch die Spartaner beim Rickzuge Quarrées bildeten, wie die Athenienser, bleibt ungewiß. Letztere aber bedienten sich nicht nur des gleichseitigen hohlen Vierecks πλαίσιον ἰσόπλευρον, πλινθίον (Xen.-Hell. IV, 3, 4 s. Polhän. II, 1, 25. III, 10, 7. Leo Tact. IX, 34.), sondern auch des oblongen πλαίσιον έτερόμηκες (Xen. Anab. III, 4, 19—23.) Das leichte Fußvolf und der Troß wurde dann in die Nitte genommen, die Reiterei aber nahm nach den Umständen ihre Stellung bald an der Tête, bald an den Flanken, aber stells außerhalb des Vierecks.
- 153) Thuc. V, 66. Xen. Rep. Lac. 13, 9. (welche Stelle gewiß verdorben ist und nichts anderes sagen will, als das oben im Texte Bemerkte).
  - 154) Xen. Hell. IV, 3, 21.
- 155) Thuc. V, 73. Plut. Pelop. 23. Lyc. 28. Apophth. Lec. Lycurg. 31. Polyan. I, 16, 3.
  - 166) Vgl. J. B. Plut. Apophth. Lac. Agis 12.
- 157) Plut. Apophth. Lac. Lycurg. 31. Aelian. Var. Hist. VI, 6.
  - 158) Thuc. V, 74.
  - 159) Bgl. oben Note 107.
- 160) Herod. IX, 81. Nach Polyb. II, 62, 1. minder wahrscheinlich gar den dritten Theil.
- 161) D. h. etwa 218 Mark Reichsgelb. **Bgl.** Band 4. S. 308.
  - <sup>162</sup>) Plut. Lys. 16.
  - 163) Plut. Lycurg. 21.
  - 164) Xen. Rep. Lac. 9, 5. Herob. VII, 231. Plut. Ages 30.
  - 165) Blut. Apophth. Lac. Lycurg. 25.
  - 166) Pauf. IV, 7. Bgl. auch Herod. IX, 70.
  - 167) Vgl. Thuc. II, 71 j.
  - 168) Vgl. Xen. Hell. III, 1, 7.
- 169) Auf diese Weise brachte z. B. Agesipolis das abgesallene Mantinea zur Unterwerfung. (Xen. Hell. V, 2, 4. Diod. XV, 12.) 170) Agl. Band 3. S. 288 f.
- 171) Bgl. Thuc. II, 71 ff. III, 20. 22 ff. Polyan. VI, 19, 2. 3. Demosth. in Neaer. §. 102—104. p. 1380 ff.
- 172) Wir brauchen es hier nicht nochmals zu beschreiben, da auch die Römer es von ihnen entlehnt hatten (Athen. VI, 106. p. 273. e.). Vgl. also Band 3. S. 290 ff.

- 173) Bgl. Plut. Ages. 6. 36. Lysand. 23. Xen. Hell. III, 4, 2. V, 3, 8. Diob. XIV, 79.
  - 174) Hespich. II. p. 667. Pollux III, 83. Athen. VI, 102.
- p. 271. f. Thuc. VII, 58.
- 175) Bgl. Thuc. IV, 80. VII, 58. Xen. Hell. III, 1, 4. V, 2, 24.
  - 176) Xen. Hell. III, 5, 12. Focr. Paneg. §. 111.
  - 177) Bgl. oben S. 114.
  - 178) Bgl. oben S. 115.
  - 179) Thuc. VI, 43.
  - 180) Lyfias in Phil. p. 881.
- 181) Thuc. II, 13. 31. IV, 90. Xen. de vect. 2, 3. Lycurg. in Leocr. §. 16. Corp. Inscr. Gr. I. p. 305 ff. Zu Ansang des peloponnesischen Kriegs konnte Athen an Bürgern (ohne die Theten) und Metöken 29,000 Hopliten stellen (Plut. Pericl. 33.), von denen die Bejahrteren nur zum Schuße der Stadt verwendet wurden. (Thuc. II, 13.)
  - 182) Pauf. I, 32 f. Xen. Hell. I, 6, 17.
- 183) Demosth. in Aristocr. §. 209. p. 690. Schol. zu Demosth. π. συντάς. p. 222. vgl. Hespich. II. p. 607. Der Hoplit erhielt täglich von zwei Obolen bis zu einer Drachme (Thuc. III, 17. vgl. Band 4. S. 309.), die Officiere das Doppelte und Reiter das Dreisache (Xen. Anab. VII, 6, 1.), dazu Verpslegung in Natur oder Geld in gleichem Betrage (Demosth. in Polycl. §. 10. p. 1209. u. Philipp. I. §. 28. p. 47.).
- 184) Gegen Olynthus zogen nur 400 Bürger und 10,000 Söldner (Demosth. de fals. leg. §. 263. p. 425.), gegen Philipp nach Chäronea 2000 Bürger und 15,000 Söldner. (Demosth. de
- cor. §. 237. p. 306. Plut. Demetr. 17.)
  - 185) Lysias de invalido, Aeschin. in Timarch. §. 104.
  - 186) Lycurg. in Leocr. §. 37.
  - 187) Demosth. in Neaer. §. 27. p. 1353.
  - 188) Aristoph. Eccl. 1019. mit d. Schol.
  - 189) Pollux II, 12. Harpocr. p. 124.
  - 190) Vgl. Lycurg. in Leocr. §. 39.
  - <sup>191</sup>) Vgl. oben S. 113.
- 192) Polluz VIII, 106. Harpoer. 11. Phot. s. v. περίπολος, Schol. zu Plat. Alcib. I. p. 69. Ruhnk.
- 193) Daher Ezodoi éz diadoxíz ober (da das Jahr mit dem Namen des Archon Eponymos bezeichnet wurde) év roig éxwivpoig. (Aefchin. de fals. leg. §. 168. mit d. Schol. Turic. p. 38.)
- 194) Den Sieg von Sphakteria unter Kleon im Jahre 425 verbankten die Athenienser blos ihrer leichten Infanterie.
- 195) Thuc. II. 13. Nicht damit zu verwechseln ist die oben **5.** 192. erwähnte Polizeiwache der vozórca.
  - 196) Wgl. überhaupt Aeschin. de fals. leg. p. 335. Aristoph.

Equ. 225. Andocid. de pace §. 5. u. 7. Demosth. π. συμμ. §. 13. p. 181. Thuc. II, 13. Harpocr. u. Suid. s. v. έππεῖς, und über die Bogenschützen zu Pserd Lysias in Alcid. II. §. 6. u. Xen. Mem. III, 3, 1.

197) Xen. Oecon. 2, 6. Lycurg. in Leocr. §. 139.

198) Xen. Oecon. 9, 16. Hipparch. 3, 9.

199) Lgs. Xen. Hipparch. 3, 1. u. de re equ. 11, 10. De mosth in Mid. §. 171—174. p. 570 st.

200) Bgl. Xen. Hell. IV, 2, 9.

- <sup>201</sup>) Harpocr. h. v. Phot. p. 142. Lyfias pro Mantith. §. 16. u. in Alcib. I. §. 8 ff.
- 202) Schol. zu Demosth in Timocr. p. 234. vgl. Xen. Hipparch. 1, 19. Es scheint täglich eine Drachme betragen zu haben, da der ganze Auswand dafür beinahe 40 Talente (d. i. etwa 188,600 Mark) ersorderte.
  - 203) Xen. Hipparch. I, 9. Oecon. 9, 15.

204) Bgl. barüber Repos Iphicr. 1. u. Diod. XV, 44.

Nand und Kreuzschienen von Erz behielt.

<sup>206</sup>) Vgl. Banb 4. S. 93.

- 207) Bgl. Xen. de re equ. 12, 1 ff.
- 208) ibid. §. 4. (Ngl. Anab. IV, 7, 16.)
- 209) ibid. §. 5 ff.
- <sup>210</sup>) ibid. §. 10.
- <sup>211</sup>) ibid. §. 3.
- 212) ibid. §. 11 ff. (wo statt ber Stangenlanze vielmehr zwei Wurflanzen und statt des geraden Schwertes ein Krummsäbel emspiohlen werden).
  - <sup>213</sup>) ibid. §. 8.
  - 214) Xen. Hipparch. 1, 17 ff.
- 215) Ugl. Herod. VI, 111. Thuc. VIII, 92. Lyfias pro Mantith. §. 15. Plut. Aristid. 5.
- <sup>216</sup>) Xen. Hipparch. I, 8. Demosth. Philipp. I. §. 26. p. 47. Pollug VIII, 94.
- 217) Von den Taxiarchen wissen wir dieß gewiß (vgl. Aeschin. de fals. leg. §. 169. Zenob. III, 81. u. Hespich. I. p. 1322.), höchst wahrscheinlich aber wird es auch bei den Anderen so gewesen sein, obgleich Pollur VIII, 87. sagt, die Strategen wären έξ άπαντων gewählt worden.

218) Lysias pro mil. §. 15. Plut. Pericl. 30.

219) Welches zuweilen sehr streng gegen sie versuhr und sogar die Todesstrase über sie verhängte. (Demosth. Phil. I. §. 47. p. 53. in Mid. §. 64. p. 535. in Aristocr. §. 167. p. 676.)

יצי (חצים) Berod. VI, 103. Thuc. I, 116. II. 13.

<sup>221</sup>) Thuc. I, 61.

<sup>222</sup>) Thuc. II, 79. III, 3. IV. 51. n. s. w.

228) Bgl. Thuc. II, 58. IV, 42. V, 4. VI, 8.

224) Daher werden bei Demosth. de cor. §. 38. u. 115. p. 238. u. 265. ein στρατηγός επί των όπλων und ein στρατηγός επί της διοικήσεως unterschieden.

225) Wie Jphikrates, Timotheus, Chabrias, Chares, Chari-

demus.

- <sup>226</sup>) Xen. Symp. 1, 4. vgl. Ariftoph. Pax 444. Aves 799. Lysistr. 490.
- <sup>227</sup>) Bgl. Demosth. in Lacrit. §. 48. p. 940. u. in Phaenipp. §. 5. p. 1040.
  - 228) Xen. Hipparch. 2, 2, 4, 9. Bgl. jedoch Rote 235.

229) Bgl. Xen. Hipparch. 4, 3.

**Reiter größer erscheinen zu lassen, die Reitknechte zeitweilig mit in die Colonne aufzunehmen.** Bgl. auch Polyan. II, 1, 17. IV, 4, 3.

231) Xen. Hipparch. 4, 4. Lgl. Cyrop. II, 1, 21. 31. II,

4, 4. VI, 2, 13.

232) Xen. Hipparch. 4, 5.

**bie** Flügel. (Herod. VI, 111.)

234) So im Gesechte von Daskhlion. (Xen. Hell. III, 4, 13.

Bgl. auch Const. Porphyr. p. 1277.)

- 235) Vgl. Polyb. XII, 18, 3. Wenn Xen. Hipparch. 2, 2. 7. u. 4, 9. von Dekadarchen, also Rottenführern von 10 Mann, spricht, so ist das wohl nicht wörtlich zu nehmen, denn eine Tiese der Rotte von 10 Mann wäre doch etwas zu groß.
- 316) So z. B. in der Schlacht bei Marathon. (Herod. VI. 112. Justin. II, 9. Oros. II, 8.)

237) Xen. Hipparch. 8, 17. 18.

<sup>258</sup>) ibid. 8, 19.

239) Lysias in Alcib. §. 5. u. 6.

- VI. p. 778. d. Erst bei der späteren Berweichlichung der Spartaner und dem Verschwinden ihres triegerischen Geistes im macedonischen Zeitalter wurde auch Sparta besestigt. (Paus. I, 13, 5. VII, 8, 3. vgl. Liv. XXXIV, 38. und Justin. XIV, 5.)
- <sup>241</sup>) Die Mauern des Peiräeus waren so breit, daß sich auf ihnen zwei Wagen bequem ausweichen konnten, also etwa 20 Fuß, und hatten eine Höhe von 60 Fuß. (Bgl. Thuc. I, 93.)

<sup>242</sup>) Aeneas Tact. c. 22.

- <sup>243</sup>) Ein προτείχισμα: Philo V. p. 83. Vgl. Aeneas Tact. c. 37.
  - <sup>244</sup>) Aeneas Tact. c. 3.
  - 245) Derselbe c. 1.
  - 246) Derfelbe c. 22.
  - 247) Derfelbe ibid.

- 248) Derfelbe c. 10.
- 249) Derfelbe c. 28.
- 250) Derfelbe c. 6.
- Vorschlage des Iphikrates den Schildwachen andere Losungen, als den Ronden und Patrouillen. Die Ronde, von der Schildwache angerufen, gab ihre Losung und die Schildwache antwortete mit der ihrigen.

25x) Derfelbe c. 33. 36.

- 153) Bgl. Band 3. S. 287 ff. Ueberhaupt vgl. über diese Belagerungsanstalten und die Gegenmittel Leo Tact. XV, 28. — 35. 47.—54.
  - <sup>254</sup>) Aeneas Tact. c. 32.
  - 255) Vgl. oben S. 236.
  - 256) Aeneas Tact. c. 37.
  - 257) Ein Mittel dazu siehe bei Aeneas Tact. ebendaselbst.
  - 258) Derselbe c. 32. Uebrigens vgl. Band 3. S. 289 f.
  - <sup>259</sup>) Val. Band 3. S. 290.

### 22. Kapitel.

## Das Zeewesen und die Marine.

[Ausbildung des Seewesens. Gattungen, Bestandtheile, Geräthe und Besmannung der Schiffe. Besehlshaber: Strategen und Trierarchen. Art des Seekampses. Als Anhang: die Windrose.]

Schifffahrt wurde in Griechenland schon seit den frühesten Zeiten getrieben und zwar nicht blos von den Inseln und den Colonien an der Rüfte Kleinasiens, fondern auch von den Bewohnern des Festlandes, die zu der großen Flotte, auf welcher die Griechen in den trojanischen Krieg zogen, 1) ein sehr bedeutendes Contingent stellten. Unter allen griechischen Staaten genoß Korinth den älteften Ruhm in der Schifffahrt, der ihm jedoch von Athen bald streitig gemacht wurde, so wie auch die Aegineten und Euböer mit beiden Staaten zu wetteifern suchten. Während aber Korinth die Schifffahrt fast nur im Dienste des Handels trieb, und selbst seine Kriegsschiffe, die es auch für Geld an andere Staaten vermiethete, in der Regel nur zum Schutze des Handels verwendete, dachte Athen, ohne den Seehandel des= halb zu vernachlässigen, schon frühzeitig daran, das Meer auch durch eine tüchtige Marine zu beherrschen, und wurde so von den Zeiten des Perserkriegs an bis zur macedonischen Periode die größte Seemacht der ganzen alten Welt. Nachdem die Schiffe der Korinther gegen die der Korchräer im Jahre 665 v. Chr. die erste uns bekannte Seeschlacht zwischen Griechen geliefert hatten, 2) legte Solon durch seine Expedition gegen Sala= mis um's Jahr 600 v. Chr. 5) ben ersten Grund zu der späteren

Glanzperiode der athenischen Seemacht. Vor Klisthenes besaß Athen 48 Kriegsschiffe, da jede Naukrarie 1) ein Schiff stellen mußte, 5) die Bürgerschaft aber in vier Phylen und jede der= selben in zwölf Naukrarien getheilt war; als aber Klisthenes die Zahl der Phylen auf zehn erhöht und einer jeden fünf Naukrarien zuertheilt hatte, stieg die Zahl der Schiffe auf funfzig. 9 Von nun an wurde die Flotte fortwährend vergrößert, und schon nach der Schlacht bei Marathon unternahm Miltiades den Seezug gegen Paros mit 70 Schiffen. 7) Das größte Berdienst um das attische Seewesen aber erwarb sich Themistokles, welcher verordnete, daß die Einkünfte der Staatsbergwerke zum Schiffbau verwendet und alljährlich 20 neue Kriegsschiffe erbaut werden sollten. 8) So finden wir denn unter den 271 griechischen Trieren oder Dreiruderern in der Schlacht bei Artemisium bereits 127 und in der Schlacht bei Salamis unter 378 hellenischen Schiffen 180 athenische, 9) während die Zahl sämmtlicher Schiffe Athens 200 betrug. 10) Nachdem die Flotte wieder ansehnlich vermehrt worden war, 11) besaß Athen beim Ausbruche des peloponnesischen Kriegs 300 theils zum Absegeln bereite, theils noch auf den Werften befindliche Trieren. 12) Rach dem Unglücke vor Sprakus, wo Athen an 240 Trieren einbüßte, 18) verminderte sich zwar auf einige Zeit die athenische Flotte, doch blieb Athen deshalb immer noch eine sehr bedeutende Seemacht und konnte sich an der Schlacht bei Aegospotamos wieder mit 180 Trieren betheiligen. 14) Später aber stellte es wieder Flotten von 200, 300, ja 400 Schiffen auf. 15) Außer dieser Kriegsmarine unterhielt jedoch Athen auch eine bedeutende Handelsflotte mit zum Theil sehr großen Schiffen. 16) Reben dieser Seemacht Athens kommt die der übrigen griechischen Staaten kaum in Betrachtung, namentlich aber konnte sich die der Spartaner, denen alle nautische Geschicklichkeit abging, nicht im Entferntesten mit ihr messen, und selbst die geringen Vortheile, die Sparta im peloponnesischen Kriege zur See gegen Athen errang, verdankte es nicht seinen eigenen Schiffen, son= dern denen der Bundesgenossen, und in eben so kläglichem Zustande, wie seine Marine, war auch seine Handelsflotte, so daß sein Seehandel fast blos durch libnsche und ägyptische Schiffe betrieben wurde. 17) Athens Anstrengungen, sich eine solche Seemacht zu verschaffen, sind aber um so bewundernswürdiger, da sie

mit großen Schwierigkeiten verknüpft waren. Denn bei dem Holzmangel Griechenlands mußte es sein Schiffsbauholz fast blos vom Auslande, namentlich aus Thracien, beziehen 18) und auch die übrigen Materialien (Theer, Wachs, Tauwerk u. s. w.) waren nicht in hinreichender Nenge vorhanden, weshalb diese Gegenstände bei Todesftrafe nicht ausgeführt werden durf= ten. 19) Fast noch größer aber war die Schwierigkeit die Schiffe zu bemannen, da die Bürger nicht zum Seedienst verpflichtet waren. 20) — Was nun die Schiffe selbst betrifft, so erscheinen fle schon im homerischen Zeitalter, wo sie noch nicht zum Kriege, fondern nur zum Transport bestimmt waren, ziemlich ausgebildet und vollständig und als Ruder= und Segelschiffe zu= gleich, wenn auch noch von geringer Größe. Wir finden bereits ein Vorder= und Hintertheil, 21) ein Verdeck, 22) einen Maft, 23) Segel<sup>24</sup>) und Tauwerk, <sup>25</sup>) Ruder in der Zahl von zwanzig <sup>26</sup>) und funfzig, 27) von deren Bertheilung auf dem Schiffe wir jeboch nicht belehrt werden, und ein Steuerruder. 28) Nur eigent= liche Anker kannte man noch nicht, sondern bediente sich statt derselben blos schwerer, auf den Meeresgrund hinabgesenkter Steine; 29) doch war ihr Gebrauch auch weniger nöthig, da man die Schiffe nach vollendeter Fahrt nicht im Wasser zu lassen, fondern an's Land zu ziehen und auf Unterlagen (kouara) aus Holz oder Stein trocken zu ftellen pflegte. 80) Hier aber haben wir es zunächst nur mit der Beschaffenheit der Schiffe zu thun, wie sie uns nach mancherlei Verbesserungen in der blühendsten Periode der griechischen Schifffahrt entgegentreten. Vorerst sind verschiedene Gattungen von Schiffen zu unterscheiden. ältesten Arten derselben waren Transport=, Last= und Handels= schiffe, 31) die einander in der Bauart glichen, blos mit einer Reihe von Rudern auf jeder Seite (μονόκρατα, νηες μονήρεις) versehen und viel kürzer, als die spätern Kriegsschiffe, aber desto breiter und mehr in die Runde, als in die Länge gebaut waren; später aber bekamen auch fie, gleich den Kriegsschiffen, mehrere Reihen von Ruderbänken. Die Kriegsschiffe 32) waren meistens Trieren, d. h. hatten auf jeder Seite drei Reihen von Ruder= banken mit verschiedener Zahl von Ruderern, doch kamen später auch Vier=, Fünf= und Sechsruderer (Tetreren, Penteren und Hexeren), kurz überhaupt vielreihige Ruderschiffe (πολύκροτα) hinzu, 88) nur Zweiruberer (Dieren) waren sehr selten.

diesen größeren Schiffen aber umfaßten die Kriegsflotten allerdings auch noch kleinere Kriegsschaluppen ober Kriegsboote mit 10, 15 und mehr Rudern auf jeder Seite, aber nur in einer Reihe, welche eixovogoi, toiáxortogoi u. j. w. hießen, 34) ferner fleine, leichte Kahrzeuge (äzaroi ober brigeriza akoia), die beson= ders zu Botichaften verwendet wurden, 331 und eine große Anzahl von Transport- und Lastichiffen, die, wenn sie nicht gerudert, sondern von den Kriegsschiffen in's Schlepptau genommen wurden, auch den Ramen bezädes ober Zugschiffe führten. 36) Roch mag hier bemerkt werden, daß auch die beiden sonst nur zu Theorien, Botschaften, lleberbringung von Geldern und Personen u. j. w. bestimmten und stets segelfertig liegenden Staatsichiffe, die Hágakog und Sakaaria,37) zuweilen mit als Kriegsschiffe im Rampfe verwendet wurden. 38) Wir wollen nun ein vollständig ausgerüstetes Kriegsschiff mit seinen Bestandtheilen und Geräthichaften kennen lernen. Der Bauch des Schiffes (zieng) ruhte auf dem Riel oder Kielbalken (docozog oder roonig), der, um die Wogen leichter durchschneiden zu können, nur schmal gezimmert und zu seinem Schutze gegen Klippen ringsum mit Bohlen Exwikia oder Existiaczoges bekleidet war. Von diesem Riel erhoben sich die aus breiten Bohlen bestehenden und gewöhnlich mit Pech überzogenen, oft aber auch mit Erz beschla= genen Seitenwände (ilkergeu), die sich vom Vorder= bis zum Hintertheil erstreckten, und an deren Innenseite unterhalb des Berdecks sich in geringer Gutsernung von ihr und in drei oder mehreren Reihen über einander die Ruderbanke befanden. Die Ruderlöcher aber (19/11/11/11 oder rovn/uara, 39) oft auch do-Jakuoi, die Augen, 411) von deren Zahl wir unten handeln werden, waren in schräger Richtung angebracht, damit die Ruder einander nicht im Wege waren. 11) Das Vordertheil (xowga, bisweilen auch ukrentor, die Stirn, benannt) war gewöhnlich bemalt und trug das meistens aus einem Thierkopfe bestehende, entweder geschnitzte, oder auch nur gemalte Wahrzeichen (xagáarmer) des Schiffes, 12) von welchem auch oft der hier angeschriebene Rame desselben entlehnt war; 13) auch war an ihm der ge= wöhntlich aus drei weit hervorragenden eisernen Spiken bestehende Schiffsschnabel (Euzodos) besestigt, dazu bestimmt die feindlichen Schiffe anzubohren und zum Sinken zu bringen, und neben ihm waren zum Schute vor den feindlichen Schiffsichnä-

beln gleich Ohren abstehende Balken (enwides) angebracht. Das Hintertheil (πρύμνα) erschien rund geformt und höher, als das Vordertheil, und auf ihm befand sich das Steuerruder und das oft aus Elsenbein geschnitte oder vergoldete Standbild der Schutgottheit des Schiffes. 44) Ueber alle drei Theile des Schiffs, den Bauch, das Vorder= und Hintertheil hin zog sich das Ver= deck (narástzwua), 45) aus dessen Mitte sich der auf dem Boden des Schiffs durch Stützen (nagaorárai) befestigte Mast erhob. Dieser führt uns nun zu dem ganzen Schiffsgeräth, welches in hölzernes und hangendes (oxein hilux und xeemastá) ein= getheilt wurde. Ersteres bestand 1: aus dem Mast (iorog) ober den Masten, da es auch Schiffe mit zwei und drei Masten gab, 46) in welchem Falle dann der Hauptmast ίστος μέγας καὶ γνήσιος hieß, 47) und an welchem sich auch eine unserm Mastkorbe ent= sprechende Vorrichtung (das Gwęázior) befand. 45) Er wurde beim Landen niedergelegt, während der Fahrt aber waren an ihm 2) die wagerecht hangenden Segelstangen oder Raaen (xeeaiai), in der Regel an jedem Maste zwei, besestigt, die gewöhnlich aus zwei in der Mitte über einander liegenden Stücken bestanden. Hierzu kommen 3) die Ruder (xcorrai oder raggoi),49) die bei Schiffen mit mehreren Ruderbänken natürlich von un= gleicher Länge, die oberften länger als die unteren, sein mußten, überhaupt aber, da die Triremen keine bedeutende Höhe hatten, nicht allzulang (durchschnittlich etwa von 14 Fuß) gedacht zu werden Sie wurden stets nur von einem Manne mittelst eines an einen Pflock befestigten Riemens regiert. Steuerruder ( $\pi\eta\delta\acute{\alpha}\lambda\iota o\nu$ ). 5) Drei bis vier Stangen ( $zovto\acute{i}$ ) zum Fortstoßen des Schiffs in seichten Gewässern und zum Sondiren des Meeresgrundes. 51) 6) Zwei hölzernen Leitern (aleμαχίδες) zum Ein= und Aussteigen. Das hangende Geräth zer= fiel 1) in die Segel (ioria), an jedem Mast gewöhnlich zwei, ein großes, vierectiges Hauptsegel und darüber noch ein kleineres, dreieciges (ἀρτεμών) und außerdem noch eins auf dem Vordertheile (δόλιον) und ein anderes auf dem Hintertheile (επίδρομον). 52) Alle Segel wurden, wenn das Schiff ruhte oder bei Windstille blos gerudert wurde, an den Ragen zusammengerollt. 2) Das Tauwerk in Seilen und Stricken sehr verschiedener Stärke und Art bestehend, deren jedes seinen bestimmten Ort und seine eigene Bestimmung hatte. 53) Man hat aber zwei

Hauptarten von Tauwerk zu unterscheiben, das leichtere (voneia) jur Regierung der Segel und das schwere (oxoevia), welches aus mehreren Strängen zusammengedreht war und theils die Unkertaue (σχοινία άγχυρεῖα), gewöhnlich vier bei jedem Schiffe, bildete, theils als oxoivia exipva am Hintertheil befestigt, dazu bestimmt war, das Schiff an's Land zu ziehen. 3) Die Gurte (iποζωματα), gewöhnlich drei bis vier, öfters aber auch noch mehrere ftarke Stränge, die, wenn das Schiff auslaufen joute, in wagerechter Richtung auswendig rund um dasselbe vom Vorderbis zum Hintertheile herum angelegt wurden, um ihm, das so gleichsam eingeschnürt war, zum Schutze zu dienen. 54) ragaggépara, härene und leinene Decken, die in mehreren Lagen hinter einander auswendig an den Seiten des Berdecks angebracht wurden, um das Schiff gegen Wellen und feindliche Geschosse zu schützen. 55) Das diesen verwandte xaráplique, ebenfalls ein schützender Ueberwurf. 56) Drei wesentliche Requisite der Kriegsschiffe waren endlich noch die Unker, die Enterhaken und die Flagge. Der am Vordertheile des Schiffs befestigte Anker (äzziea), bessen Vervollkommnung erst allmälig erfolgte, 57) hatte zwei Zähne und war, das jest übliche Querholz abgerechnet, ganz so beschaffen, wie in unsern Tagen. Größere Schiffe führten gewöhnlich mehrere Anker an Bord, 58) und unter ihnen war dann der Nothanker (άγχυρα ίερά) der größte. 50) Die Enterhaken (xógazeg) 60) waren lange, vorn mit eisernen Haken versehene und an Ketten hangende Stangen, die in die feindlichen Schiffe hinübergeschleudert wurden, um sich in dieselben einzuhaken und sie herüberzuziehen, damit der Seckampf in ein Handgemenge und gleichsam einen Kampf zu Lande verwandelt werden konnte. Die Stelle unserer Flagge vertrat ein σημείον und jeder Staat hatte sein eigenes, Athen das Bild der Pallas. 61) — Wir kommen nun zu der Bemannung der Schiffe. Bei den Kriegsschiffen bestand sie aus drei Klassen, den Seesoldaten (karischrai), theils Bürgern, theils Metöken, 62) den Ruderern (egérai) und den Matrosen (vucrai). Die Seesoldaten, von denen jede Triere etwa dreißig zählte, 63) waren mit einer eigenen Art von Speeren (δόρατα ναύμαχα), mit Wurfspießen, Schwertern, auch wohl einer zum Entern gebrauchten Sichellanze (dogrdgéxaror) 64) bewaffnet und mußten im Nothfalle, wenn das Schiff sehr rasch vorwärts getrieben werden sollte, auch als adregeral

die Ruderer abgeben: 41 für nie waren denn auch noch besondere Reserveruder exconal reginech vorbanden, deren bochfte Babl 30 betrug. 66 i Die Ruberer, welche aus armeren Burgern (Theten), Soldnern und Stlaven bestanden, 67: biegen auf ben Trieren in der oberften Reibe Goertrat, auf der mittleren Sigirae und auf der unterften Gabaufrae und die regelmäßige Bahl der obersten Reihe scheint 62, die der beiden anderen je 54 gewesen zu fein, ba oben bas Schiff etwas langer mar und mehr Raum darbot, als weiter unten, und somit betrug denn die gesammte Zahl der Ruberer 170, und wenn auch noch die Epibaten mit hand anlegten, 200. Die Matrofen, welche Athen besonders von den Bundesgenoffen erhielt, et und unter denen die Telier als geschickte Taucher zodem kozen. "" standen in etwas größerem Aniehen, als die Ruderer. viele Matroien fich auf einer Triere befanden, wird uns nicht gemeldet; jedenfalls aber war ihre Zahl nicht groß, so daß die gesammte Bemannung die Zahl von 2000 nur wenig überstieg. Bu ihr kommen endlich noch der Steuermann (21, 3egricia). oder auf größeren Schiffen zwei Steuermanner, der zekeroris, der den Ruberern vom Verdeck bes hintertheils aus den Takt des Ruberidlags angab, 71, und der Befehlshaber des Schiffe oder der Trierarch. Hinfichtlich des Commando's nämlich ift zu be= merken, daß jede Triere der Athenienser von einem Trierarchen besehligt wurde, während an die Spite der ganzen zu einem Seetrieg ausgerüfteten Flotte einer der Strategen geftellt wurde; benn eigene Admirale gab es nicht, oder wenigstens erft in sehr später Zeit. Wenn früher der Titel racagzog vorkommt, 72) jo bezeichnet er wohl nur den mit dem Commando betrauten Strategen. Diefer Strateg nun mahlte in früherer Zeit aus der Zahl der wohlhabendsten Bürger für jede Triere einen Trierarchen aus, 73) der dieselbe auf seine Kosten ausrusten und in Stand erhalten mußte, denn der Staat lieferte ihm blos den Rumpf des Schiffes und unterhielt die Mannschaft. aber stand ihm auch das Commando des Schiffes zu; wenn er sich jedoch dazu nicht genug nautische Kenntnisse zutraute, konnte er sich auch von einem Underen vertreten lassen. ?! lleber sein eigenes Commando aber und die Verwendung der ihm etwa überwiesenen Gelber mußte er dem Staate Rechenschaft ablegen. 78) Später jedoch, etwa seit dem Jahre 378 v. Chr., trat hierin

eine Aenderung ein. Da nämlich den Bürgern, deren Wohlstand ohnehin gesunken war, immer größere Opfer für den Staat (Liturgien) angesonnen werden mußten, wurden zuerst zwei Bürger ausgewählt, um auf gemeinschaftliche Koften eine Triere auszurüften, 76) nachmals aber, seit 357 v. Chr., eine ganze aus sechzehn Bürgern bestehende Symmorie ??) dazu bestimmt; (a) es rig nun aber auch der Migbrauch ein, daß die Symmorien die Ausrüftung durch Licitation dem Mindestfordernden überließen, ?") zumal da jetzt der Staat auch die Geräthe lieferte. " Nun wählte der Strateg zum Befehlshaber der Triere ganz nach Belieben aus den Mitgliedern der Symmorie denjenigen, der ihm am tanglichsten dazu erschien. Undere Beschlshaber, als den Strategen und diese Trierarchen gab & bei der Flotte nicht. Der Strateg aber las sich die am besten ausgerüftete und am schnellsten segelnde Triere zu seinem Abmiralschiffe aus, 1) welches daher auch den Namen orgarzzig rag führte. 221 -- Kam es nun zu einem Kampfe, 83) so war, wenigstens in früherer Zeit, die Sectaktik sehr einfach; es wurden nur wenig Evolutionen gemacht, sondern gewöhnlich gleich nach Beginn der Schlacht zum Handgemenge geschritten, so daß Schiff gegen Schiff kämpfte, und namentlich suchten die Spartaner als die untüchtigsten Secleute durch Entern der feindlichen Schiffe den Seckampf in einen Landkampf auf den Verdecken zu verwandeln, da sie sonst fürchten mußten, 84) der Fertigkeit der Gegner im Manövriren zu unterliegen. Vor Ansang des Kampfes wurden natürlich Ragen und Segel abgenommen und die Maste umgelegt; die jett überflüssigen Matrosen stiegen in den inneren Schiffsraum hinab und die Seefoldaten ftellten fich an Bord auf. So lange die beiden Flotten noch in einiger Entfernung von einander waren, bedienten sie sich der Wurfspieße, Bogen und Schleudern, waren aber die Flotten ganz nahe zusammengerückt oder war es zum Entern gekommen, auch der Speere und Schwerter. Auch wurden Brandpfeile auf die feindlichen Schiffe geschlendert. Doch nicht blos die Seesoldaten kämpsten mit einander, sondern auch die Schiffe selbst, indem fie sich theils gegenseitig mit ihren Schnäbeln in den Grund zu bohren, theils durch Abstreichen und Zerbrechen der Ruder unbeweglich und zum Manövriren untauglich zu machen suchten. indem sie von der Seite dicht an den Flanken der feindlichen

Schiffe hin ruderten. Die sonstigen Evolutionen bestanden besonders im Umschiffen (regercheiv), um die Flotte des Feindes au überflügeln, und im Durchschiffen (diarkeir), um seine Schlachtreihe zu durchbrechen. 85) Um die Ueberflügelung zu verhindern, wurde die Flotte gewöhnlich in einem Halbkreise, und zum Schutz gegen ein Durchbrechen in zwei Linien mit Zwischenräumen zwischen den einzelnen Schiffen aufgestellt, so daß die Schiffe der zweiten Linie durch die Zwischenräume der erften vordringen und deren Schiffe unterstützen konnten. Stellten fich aber die Schiffe nur in einer Reihe auf, was besonders dann der Fall war, wenn die Flotte nur eine kleinere Zahl von Schiffen zählte, so pflegte man die größten und stärksten Schiffe auf die Flügel zu stellen, um eine lleberflügelung abzu= wehren. Das Admiralschiff nahm die Mitte der Aufstellung ein und von ihm aus wurden die Signale durch Trompeten= schall gegeben. Die Flagge aber scheint noch nicht zu Signalen benutt worden zu sein. Bestand die Flotte aus Schiffen von verschiedener Größe, so bildeten die größeren und stärkeren die erste, die kleineren und schwächeren die zweite Reihe. Wurde die Flotte zur Belagerung und Bestürmung von Hafenstädten benutt, so war sie auch mit Thürmen, Sturmböcken und Wurfmaschinen armirt, zu deren Bedienung die Matrosen verwendet Mit den Wurfmaschinen wurden Steinmassen und Brandpfeile gegen die Mauer geschleudert, mit den Widdern oder Sturmböden aber versuchte man eine Bresche in derselben zu bewirken, um auf einer von den Schiffen aus geworfenen Brücke durch sie einzudringen, oder man ließ auch von den Thürmen eine Fallbrücke (σαμβύκη) auf die Mauer selbst hinab, um so eine Erstürmung möglich zu machen. So war benn der Festungs= trieg zur See von dem oben beschriebenen zu Lande nur wenig perschieden. 86)

# Unmerkungen zum 22. Kapitel.

- 1) Lgl. Hom. II. II, 493. 509. 516. 524. 534. 545. 556. 568. 576. 602. 630. 637. 644. 652. 680. 685. 710. 733. 737. 747. 759.
  - 2) Thuc. I, 13.
  - 3) Plut. Solon 8. 9. Pauf. I, 40, 5.
  - 4) Bgl. oben S. 114. u. 138.
  - 5) Pollur VIII, 108.
- 6) Diese Zahl finden wir in dem Kampse gegen die Aegineten unmittelbar vor dem Perserkriege bei Herod. VI, 89., wo die Athener mit 70 Schiffen ausziehen, von denen 20 erst von Korinth erkauft waren.
  - 7) Herod. VI, 132.
  - 8) Herod. VII, 144. Diod. XI, 43.
  - 9) Herod. VIII, 44. Plut. Them. 14.
  - 10) Herod. VIII, 61. Plut. Them. 11.
  - 11) Ngl. Aeschin. de fals. leg. §. 173 ff. p. 335 ff. R.
  - 12) Thuc. II, 13. Xen. Anab. VII, 1, 27.
  - 13) Focr. Symmach. 29.
  - 14) Xen. Hell. II, 1, 13.
- 3) Jsocr. Areop. 1. Demosth. de Symmor. §. 13. p. 181. §. 20. p. 183. §. 29. p. 186. Vit. X oratt. p. 251. Pausan. I, 29, 16. Ueber die verschiedene Zahl der athenischen Trieren in der Periode von Ol. 106—114. vgl. die Inschr. in Böckh's Urtunden über das Seewesen des attischen Staats S. 79.
- 16) Lucian. Navig. 5. Bei Demosth. in Phorm. §. 10. p. 910. hat ein Kauffahrer außer seiner Ladung und Schiffsmannschaft auch noch 300 Passagiere an Bord.
  - <sup>17</sup>) Thuc. IV. 55. vgl. mit VII, 57.
  - 18) Thuc. IV, 108.
  - 19) Demosth, de fals. leg. §. 286. p. 433.

30) Jsocr. de pace §. 48. p. 169. R. Nur ausnahmsweise bienten die höheren Klassen der Bürger als Seesoldaten (vgl. Thuc. VIII, 24. mit III, 16.), während die unterste und ärmste Klasse oder die Thetes später gewöhnlich als Ruderer und Matrosen gebraucht wurden. (Harpocr. s. v. Förec.)

braucht wurden. (Harpocr. s. v. θητες.)

21) Ilias II, 637. XV, 693. XXIII, 852. 878. Odyss. III,

**299.** IX, 125. 482. 539. XII, 100.

- <sup>22</sup>) Il. XV, 729. Od. XII, 229. 414. XIII, 74. XV, 283. 551.
- <sup>25</sup>) Il. I, 434. 480. Od. II, 424. V, 254. 316. VIII, 52. IX, 77. XII, 402. XV, 496. XXIII, 852. 878.
- <sup>24</sup>) Il. I, 480. Od. II, 426. VIII, 54. IX, 77. X, 506. XII, 402. XV, 291. 496.
  - <sup>25</sup>) Il. I, 436. Od. II, 426. V, 260. VI, 269.
  - 26) Il. I, 309. Od. I, 280. vgt. Thuc. I, 10. 14.

<sup>27</sup>) II. II, 719.

<sup>28</sup>) Od. III, 281. V, 255. 270. 315. VIII, 558.

29) Evvai: Od. IX, 137. XV, 498. Auch schwerer Sandssäcke und mit Steinen gefüllter Körbe zu diesem Zwecke geschieht

Erwähnung. (Suid. s. v. Levyma.)

- häterer Zeit nicht blos um die Schiffe von den Wersten in's Meer au schieben (Apoll. Rhod. I, 367 st.), sondern auch um sie über Landengen und Landspitzen hinweg zu befördern (vgl. Thuc. III, 15. 81. VIII, 7. 8. Polyb. IV, 19. V, 1. Strab. VI. p. 426. VIII. p. 516. Liv. XXV, 11.) solcher Unterlagen und Walzen bestiente.
- Diac. p. 101. M. u. Liv. XLIV, 28. hippagines), weil sie besonders aum Transport von Pserden bestimmt waren (meistens von je 30 Pserden: vgl. Böch Urtunden 1c. S. 125.), die Lastichisse aber, als namentlich zum Getreidetransport gebraucht, σιτηγοί u. die Handels-schiffe φορτηγοί, φορτίδες.

Die folgenden Nachrichten über sie sind besonders aus den von Böck in dem oben Rote 15. angeführten Werke gesammelten

Inschriften geschöpft.

- 38) Im macedonischen Zeitalter kam es bis zu 12 und 15, unter den Ptolemäern gar zu 30 und 40 Ruderreihen; bei den Griechen jedoch scheint die Zahl von 6 Ruderreihen nicht überschritten worden zu sein.
- 34) Pollux I, 9. erwähnt sogar reertynórtogoi bis knætórtogoi, d. h. solche Schiffe mit 25 bis 50 Rubern auf jeder Seite.
- 35) Herod. VII, 186. Demosth. de cor. §. 106. p. 262. in Polycl. §. 46. p. 1220. Aeschin. de fals. leg. §. 252. Plut. Demosth. 29.

- 36) Polyan. VI, 6. Liv. XXX, 26.
- p. 58. b. Schol. zu Aristoph. Aves 147. 1204. Etym. M. p. 469, 20. 699, 14. Harpocr. u. Phot. s. v. πάφαλος. Die Mannschit der Paralos hieß πάφαλοι oder παφαλίται (Pollur VIII, 116.), bestand blos aus lauter sreien Bürgern (Thuc. VIII, 73.) und erhielt sortwährend einen Sold von 4 Obolen täglich (Harpocr. u. Phot. 11. 11.), d. h. von einem Obolus mehr, als die übrige Seemannschaft. Vgl. Böch Staatshaush. I. S. 339.) An die Stelle der Salaminia trat im macedonischen Zeitalter die Αμμονίς oder Αμμονίας und unter den Diadochen samen noch zwei Schisse zu gleichem Dienst hinzu, die Αντιγονίς und die Ιημητριάς. (Lexrhet. p. 675. Porson. oder p. XXX. Meier.)

<sup>35</sup>) Vgl. z. B. Thuc. III, 77.

39) Schol. zu Aristoph. Acharn. 97. Eustath. zu Hom. Od. X. p. 1931.

4") Nicht damit zu verwechseln sind die im 3. Bande S. 344. beschriebenen eigentlichen Augen des Schiffs, die sich auch an den

griechischen Schiffen fanden. (Bgl. Pollur I, 86.)

- Urchäologen das von den römischen Schiffen im 3. Bande E. 341. mit Note 90. Bemerkte, was ich nicht zu wiederholen brauche; wie ich mich hier überhaupt weit kürzer sassen kann, da die dort genau beschriebenen römischen Schiffe den griechischen in allen Hauptpunkten glichen.
- 12) Wenigstens nach Herod. III, 37. u. Schol. zu Aristoph. Acharn. 521. vgl. auch Diod. IV, 47. u. Schol. zu Apoll. Rhod. II, 168.), während es sich nach Eurip. Iphig. Aul. 237 ff. u. 263 ff. vielmehr am Hintertheil besand.
- 43) Ueber die Sitte, den Schiffen einen Namen zu geben, vgl. Herod. VIII, 88. Thuchd. III, 33. u. Schol. zu Apoll. Rhod. I, 1089. und über die Namen selbst Band 3. S. 369. Note 119. unsers Werkes.
- <sup>44</sup>) lleber die sonstigen Verzierungen sowohl am Vorder= als Hintertheile (άκροστάλια und άφλαστα), z. B. den sogenannten Gänsehals (χινίσκος) vgl. Band 3. S. 343 j.
- 45) Auf den Kriegsschiffen standen und kämpften hier die Seesoldaten, auf den Handelsschiffen aber, die jedoch nicht immer ein Verdeck hatten (Antipho de caede Herod. p. 715.), hielten sich hier die Passagiere auf.
  - 46) Athen. V. 43. p. 208. d. ff.
  - <sup>47</sup>) Pollur I, 91.
  - 48) Bgl. Band 3. S. 339, mit Note 53.
- voer die Schaufel des Rubers. Die mittelsten Ruber in der Rähe des großen Mastes hießen ohne Unterschied der Reihe zwarat uerover.

- 5%) Größere Schisse hatten wohl auch zwei Steuerruber, einst auf dem Border- und ein anderes auf dem hintertheile.
- 51) Doch war auch der Gebrauch des Senkbleies (xara.verenverein: Herod. II. 5. 28. vgl. Istdor. XIX. 4, 10.) den Griechen schon befannt.
  - <sup>52</sup>) **Bgl. Band** 3. **E**. 340.
  - 55) Siehe ebendajelbft.
  - 54 Siebe ebenbafelbft &. 345.
- <sup>55</sup>) Xen. Hell. I. 6, 19. Suid., Helpah. u. Phot. s. v. .ταφαροείματα.
  - <sup>56</sup>) Polpān. Strat. IV, 11, 13.
- 17) Ursprünglich war er von Stein ober von Holz mit Blei ausgegossen und mit Steinen beschwert (Apoll. Rhod. I. 955. Arrian. Peripl. P. Eux. p. 5. Athen. V. 43. p. 208. e.', dann wurde er von Cisen, zuerst aber nur einarmig gesertigt (Pollux I. 9. vgl. Paus. I. 4, 5.); den zweiten Arm oder Zahn soll erst der Schthe Anacharsis hinzugesügt haben. (Strab. VII. p. 303.)
  - 58) Athen. V. 43. p. 208.
- <sup>59</sup>) Pollux I, 9. Lucian. Jup. trag. 51. vgl. Pind. Ol. VI. 101. u. Plut. Solon 19.
- 60) Polyb. I, 22. Appian. B. C. V, 106. vgl. Plut. Marcell. 14. u. Band 3. S. 346.
  - 61) Thuc. VIII, 81. Polyan. III, 11, 11. VIII, 53, 1.
  - 62) Thuc. I, 143. III, 16.
- 63) Bgl. Böch Staatshaush. d. Ath. I. S. 302 f. Bei Salamis befanden sich auf jeder athenischen Triere nur 18 Mann, 14 Hopliten und 4 Toroten. (Plut. Them. 14.)
  - 64) Plat. Laches p. 183.
  - 65) Thuc. III, 18.
  - 66) Vgl. Böck Urkunden S. 123.
- <sup>67</sup>) Den Bürgern, deren Sklaven man zum Ruderdienst preßte, wurde eine Vergütung dafür gegeben. (Vgl. Böch Staatshaush. 1. S. 79.)
  - 68) Bgl. Böck Urkunden S. 119.
  - 69) Thuc. VI, 43. Xen. Hell. I, 6, 18.
- To) Diog. Laert. II, 22. (vgl. Thuc. VII, 25., wo von der Benutzung der Taucher die Rede ist).
  - <sup>71</sup>) Vgl. Band 3. S. 342.
  - 72) Wie bei Xen. Hell. V, 1, 5. u. Pauf. I, 23, 12.
- 73) Jjäus in Apollod. S. 5. vgl. Demosth. in Lacrit. S. 48. p. 940. adv. Boeot. de nom. S. 8. p. 997. Aristoph. Equ. 913. u. Böch Urfunden S. 210 ff.
  - 74) Demosth. in Mid. §. 163. p. 567.
- <sup>75</sup>) Bgl. Demosth. in Polycl. §. 50. p. 1222. u. Böckh Staatshaush. I. S. 705 ff.
  - 76) Demosth, in Mid. §. 154, p. 564, vgl. Derf. in Polycl.

§. 38. p. 1218. in Euerg. §. 22. p. 1145. und das Argum. zur Rebe in Timocr. p. 694., auch Lyfias in Diogit. §. 24—26.

- Jahre 357 v. Chr. zu gemeinschaftlichen Leistungen an den Staat in 20 Symmorien getheilt (vgl. Jocr. n. arred. §. 145. Demosth. Symmor. §. 18 ff. p. 195 ff. Harpocr. p. 277. u. Schol. zu Demosth. Olynth. II. p. 26.) und der Borsteher einer solchen Symmorie hatte die Berpflichtung für die übrigen Mitglieder den Borschuß zu leisten (Demosth. in Mid. §. 157. p. 565. vgl. mit in Pantaen. §. 37. p. 977. in Phaenipp. §. 25. p. 1046. u. in Polycl. §. 8. p. 1208., den er dann von ihnen auf dem Rechtswege wieder eintreiben konnte.
  - 78, Schol. zu Demosth. in Mid. p. 564. vgl. Harpoer. p. 297.

79) Demosth. in Mid. §. 80. p. 540.

- so) Demosth. in Mid. §. 155. p. 564. Eine Ausnahme war es, wenn Demosthenes diese Geräthe aus eigenen Mitteln anschaffte. (Demosth. in Euerg. §. 23. p. 1146.)
- 81) Lysias de mun. acc. §. 6. Aeschin. in Ctesiph. §. 52. Demosth. in Polycl. §. 52. p. 1222.

82) Pollur I, 89.

- 83) Auch im Folgenden kann ich mich sehr kurz sassen, da ich im 3. Bande S. 350 ff. vom Seekampse der Römer aussührlich gehandelt habe, der Seekamps der Griechen aber wenig oder gar nicht verschieden davon war.
- 84) Vgl. Thuc. II, 83-92. IV, 14. Diod. XII. 48. XIII. 40. 46.
  - 85) **Ugl. Thuc. VII, 36. u. Xen. Hell. I, 6.**
- 86) Da bei der Schiffsahrt die Winde eine Hauptrolle spielen, gebe ich hier als Anhang noch eine Darstellung der griechischen Windrose. Im homerischen Zeitalter (vgl. Hom. Il. I, 147. Od. V, 295. 331. Sesiod. Theog. 278. 868. O. et D. 505. 553. 558. 675.) unterschied man blos die vier Hauptwinde, 1) den Südwind Nórog (Hom. Il. XI, 306, XXI, 334, Od. V, 295, Hesiod. Th. 369, 380, Herod. IV, 173, VI, 140, u. f. w.), 2) den Nordwind Βυρέας (κοπ. II. V. 697. IX, 67. 171. Od. V, 295. 328. κο fiod. Th. 379. 869. Herod. II, 99. 101. 149. III, 102. IV. 17. u. s. w.), bisweilen auch Απαρχτίας genannt (Aristot. Met. II, 6. Auct. de mundo c. 4. Agathem. I, 2. II, 12. Plin. II, 47, 46. Gellius II. 22., mährend man in der späteren Windrose mit 12 Winden beide unterschied und den Aparktias für den eigentlichen Nordwind, den Boreas aber für den Nordost nahm), 3) ben Westwind Zégreos (Hom. II. IX, 5. XXIII, 200. Od. IV, 567. V. 295. Hefiod. Th. 379. 869. Aefch. Agam. 688. Herod. I, 148. II. 32. u. s. w.) und 4) den Ostwind Ecocs (Hom. Il. II. 145. VII. 765. Od. V, 295. XII, 326. XIX, 206.), ber später, als man ben Apeliotes hinzugefügt hatte, zum Südost wurde (Herod. IV. 99.

VII, 36.) und daher nun auch Eigóvorog hieß (Stob. Ecl. phys. I. p. 670. Gellius II, 20.). Diesen vier Hauptwinden wurden nun später, jedoch noch vor Herodot's Zeiten, noch vier Zwischenwinde beigefügt, 5) der Nordost Kainiag (Aristot. Met. II, 6, 17. Probl. 26, 46. Theophr. de ventis §. 10. Plin. II, 47, 48.), 6) der Απηλιώτης (Herod. IV, 22. 99. 152. VII, 188. Aristot. Met. II, 6, 18. Plut. Pl. phil. 3, 7. Stob. I. p. 670. Plin. II, 47, 46.), ber an die Stelle des alten Eurus trat und den reinen Ostwind bezeichnete, 7) der Südwest Ait (Aristot. Met. II, 6, 19. Probl. 26, 26. Plin. II, 47, 46. Gellius II, 22.) und 8) ber Nordwest Αργεστής (Aristot. u. Stob. 11. 11. Theophr. H. pl. IV, 14, 11. Plin. II, 47, 46.), der auf dem Tempel der Winde zu Athen Σχίρων heißt (vgl. Strab. I. p. 50. Plin. a. a. O. u. Sen. Qu. Nat. V, 17.) und beim Auct. de mundo c. 4. Stob. Ecl. phys. I. p. 670. u. Agathem. I, 2. auch die Namen 'Oλυμπίας und  $Ilpha\pi v \xi$  führt. So erhalten wir denn die auf dem genannten Tempel erscheinenden (vgl. Vitruv. I, 6.) acht Winde in dieser Reihenfolge: Notus (S), Lips (SW), Zephyrus (W), Argestes ober Sciron (NW), Boreas (N), Caecias (NO). Apeliotes (O) unb Eurus (SO). diesen 8 Winden aber noch nicht zufrieden, gesellte man ihnen zulett noch vier andere bei (vgl. Aristot. Met. II, 6.), 9) den Méons, den sonst Niemand kennt, als Plin. II, 47, 46., zwischen dem Boreas und Cacias, 10) den Goivixias (Goivix bei Agathem. I, 2. und nicht verschieden von dem Evoóvotos bei Dems., beim Auct. de mundo u. Sen. Il. 11.) zwischen dem Notus und Eurus, 11) den Oρασχίας (auch bei Stob. I. p. 670.) zwischen dem Boreas und Argestes und 12) den Aisóvotos (Strab. I. p. 26.) oder Aisogoivis (Auct. de mundo c. 4. vgl. mit Stob. Ecl. phys. I. p. 672.) zwischen dem Notus und Lips, wodurch die früheren Namen zum Theil eine andere subtilere Bedeutung bekamen. Diese spätere Windrose mit 12 Winden (vgl. Agathem. I, 2. II, 12. Aristot. Met. II, 6. Auct. de mundo c. 4. Sen. Qu. Nat. V, 16. Plin. II, 47, 46. XVIII, 33, 76 f.) gestaltet sich also solgendermaßen: Notus (S), Libonotus (SSW), Lips (WSW), Zephyrus (W), Argestes ober Japyx (WNW), Thrascias (NNW), Aparctias (N), Boreas (NNO), Caecias (ONO), Apeliotes (O), Eurus (OSO) und Phoenicias oder Euronotus (SSO). Eine Anleitung fie zu entwerfen giebt Agathemer II, 12.

## 23. Kapitel.

## Die Colonisirung.

[Veranlassungen. Zwei Arten von Colonien. Ihr Verhältniß zur Auttersstadt. Gebräuche bei ihrer Ausführung. Aeolische, ionische und dorische Colonien. Ihre Verfassung und Gesetzgebung.]

Lie frühzeitige Ausbildung des griechischen Scewesens veranlaßte und förderte auch nicht wenig die Aussendung von Colonien, die als ein charakteristischer Zug im Leben der Griechen anzusehen ift, da kein Volk des Alterthums, auch die Phonizier und Karthager nicht ausgenommen, eine folche Menge von Colonien (årviziai) nach allen Richtungen hin und in fast alle Theile der alten Welt ausführte, als das griechische, welche meistens in späterer Zeit die Mutterstadt an Macht und Größe weit überragten und griechische Sitten und Bildung faft über die ganze damals bekannte Erde verbreiteten. Man sowohl was ihre Veraulassung, als ihr Wesen betrifft, Classen von Colonien zu unterscheiden, theils solche, die ohne Veranlassung von Seiten des Staats durch die Nothwendigkeit herbeigeführt wurden, indem sich ein Theil der Bevölkerung durch Kriegsunglück und das Eindringen von siegreichen Fremdlingen, denen man sich nicht unterwerfen wollte, 1) oder durch verhäng= nisvolle Naturereignisse, wie Erdbeben, Ueberschwemmungen, Feuersbrünste, oder endlich durch innere Zwistigkeiten und Parteikämpfe, in denen die schwächere Partei unterliegen mußte, veranlaßt sah, der Heimath den Rücken zu kehren und, ohne Gefahren und Bedrängnisse zu schenen, Wohnsitze in der Ferne

aufzusuchen, in denen man, dem Drucke siegreicher Fremdlinge oder einheimischer Oligarchen und Tyrannen entronnen, ein neues, freies und ungestörtes Staatsleben beginnen konnte; theils solche, die vom Staate selbst aus politischen oder militärischen, meistens aber aus commerziellen Rücksichten angeordnet wur-Politische Rücksichten waren die Verringerung einer un= verhältnißmäßig angewachsenen Volksmasse ober das Bestreben innerer Zwietracht und Parteiungen vorzubeugen, 3) commerzionelle aber die Absicht, den eigenen Producten größeren Absatz zu verschaffen und dagegen die Erzeugnisse anderer Zonen leichter und wohlfeiler beziehen zu können, zugleich aber auch den Rauf= fahrern in entlegenen Gegenden und unwirthlichen Meeren einen Zufluchtsort zu verschaffen, weshalb auch solche Colonien ge= wöhnlich an Seeküsten und auf Inseln angelegt wurden. 4) Bei den Colonien der ersten Art, welche die ältesten von allen waren, fand eigentlich gar kein Rechtsverhältniß zu der Mutterstadt 5) und oft nicht einmal eine weitere Verbindung mit ihr ftatt, be= sonders wenn die Auswanderung in Folge von Parteikämpfen als Secession erfolgt war; aber auch die der zweiten Art stan= den keineswegs in Abhängigkeit von der Mutterstadt, oder gar in einem Unterthanenverhältnisse, 6) sondern nur in einem Pietäts= verhältnisse zu ihr, wie es die Natur zwischen Mutter und Tochter verlangt; 7) weshalb sie dieselbe auch nie bekriegen, son= dern stets mit ihr in Frieden und Freundschaft leben 8) Handelsverkehr unterhalten sollte. Diesem Verhältnisse ent= sprach denn auch die ganze Art und Weise, wie dergleichen Co= lonien ausgeführt wurden. Es ging ihrer Aussendung gewöhn= lich eine Befragung des Orakels voraus, 9) die Auswandernden nahmen zu symbolischer Andeutung der fortdauernden Stammverwandtschaft aus dem Prytaneum der Mutterftadt das heilige Feuer mit, 10) um es dem neuen Staatsheerde zuzubringen, und eben so die Götter, 11) auch wohl Priester der Heimath, wo= durch das Unternehmen seine religiöse Weihe empfing; der Staat aber widmete den sich auf seine Aufforderung zum Auszug Mel= denden 12) die größte Fürsorge, versah die Aermeren mit Waffen und Geld, 13) und ernannte einen tüchtigen Mann zum Führer, um Gründer (xtistys oder odustis) der neuen Ansiedelung zu Diese selbst war jedoch völlig selbstständig und poli= tisch von der Mutterstadt geschieden, 14) die nur dann in die

politischen Angelegenheiten der Tochterstadt eingriff, wenn diese selbst ihre Hülfe 12) oder einen schiedsrichterlichen Ausspruch 163 begehrte. Dagegen unterhielt die Colonie gewöhnlich einen steten commerziellen Verkehr mit ihr, erwies ihr auch sonst, wie es der Tochter gegen die Mutter geziemte, alle mögliche Aufmerksam= keit und gab ihr überzeugende Beweise davon, daß sie ihrer Herkunft dankbar eingedent blieb. Diese bestanden aber darin, daß sie die vaterländischen Sacra, Sitten und Ginrichtungen beibehielt, an den Festen der Mutterstadt durch feierliche Gesandtschaften (Theorien) und Geschenke Theil nahm, 17) und wenn da= gegen Bürger der Mutterstadt zu ihren Testen kamen, ihnen einen Chrenplatz anwies, bei Opfern den Vortritt gestattete und sonstige Auszeichnungen zu Theil werden ließ, 21) Certlichkeiten der neuen Heimath von der alten entlehnte Namen gab, 18) auf ihren Münzen die Embleme derselben beibehielt, 18) wenn sie selbst neue Colonien anlegte, Führer dazu aus der Mutterstadt holte 211) u. j. w. Freilich aber darf auch nicht verschwiegen werden, daß sich diese Verhältnisse im Laufe der Zeit nicht selten änderten, daß die Pflanzstädte, wenn sie zu Größe, Macht und Wohlstand gelangt waren, ihre Pietätspflichten gegen die Mutterstadt vergagen, besonders wenn zu den ersten Unsiedlern noch neue als Nachbürger (Exorxor) 22 aus einer anderen Stadt gekommen waren, wo dann die Colonie als von letterer abstammend angesehen wurde und von der Zeit dieser zweiten (Bründung ihren Anfang datirte.23) — Was nun die Zeit betrifft, in welcher diese Colonisationen begannen, so war es jedenfalls eine sehr frühe, 24) jedoch nicht über den Zug der Herakliden und die dorischen Wanderungen hinaufreichende, die eben den ersten Impuls dazu gaben, indem die Groberung des Peloponnes durch die Dorier zahlreiche Auswanderungen veranlaßte. Die ältesten Colonien waren die der Acolier auf Lesbos, 251 Tenedos 200 und anderen kleinen Inseln in der Rähe, besonders aber an der benachbarten Küste Kleinasiens, wo sie in Mysien oder der später Neolien benannten Landschaft nicht weniger als zwölf Städte gründeten, 27) Uhme, Larissä, Neon-Teichos, Temnos, Milla, Notion, Aegirocija, Pitane, Aegää, Myrina, Gryneia und Emprna, von denen jedoch die lette schon frühzeitig an die Jonier verloren ging. 28) Diese Jonier, die Gründer der zahlreichsten Colonien, waren, durch die Achäer von der

Nordfüste des Peloponnes vertrieben, zu ihren Stammgenossen nach Attika geflohen und zogen von dort, mit anderen Stäm= men gemischt, zu neuen Niederlassungen aus, die theils auf den Juseln Euböa (wo namentlich die Colonie Chalcis wieder die Mutter vieler anderer Pflanzstädte theils an der thracischen Küste in der nach ihr benannten Halbinsel Chalcidice, 29) theils in Italien [Cumä 30) und Rhegium 31)] und Sicilien [Naxo8]32) wurde), Naxos, Paros, Delos u. f. w., theils namentlich an den Küsten Kleinasiens erfolgten, wo sie in Karien und Lydien ober der später Jonien benannten Landschaft und zwei ihr nahen Inseln ebenfalls zwölf meistens sehr mächtig und berühmt gewordene Städte gründeten, 33) Miletus, Myus, Priene, Ephesus, Kolophon, Lebedus, Teos, Erythrä, Klazomenä, Phocäa und auf den gleichnamigen Inseln Samos und Chios. Mehrere dieser ionischen Colonien wurden wieder die Gründerinnen neuer Ansiedelungen, namentlich Miletus, das sich rühmen konnte die Mutter von achtzig Töchterstädten zu sein, 34) welche, Naukratis in Aegypten ausgenommen, 35) sämmtlich an den Küsten des Pontus, Euxinus und der Propontis angelegt und unter welchen Chzikus, 36) Si= nope 37) (von dem wieder Trapezunt und viele andere Pflanzstädte ausgingen) 38) und Abydus 39) die berühmtesten wurden. Bu ihnen kamen 30 Jahre später noch an den Mündungen der gleichnamigen Flüsse in Schthien die Colonien Istros, Thras und Bornsthenes oder Olbia, auch Miletopolis genannt, 40) ferner Tomi, Odessus und Apollonia an der thracischen Küste und Theodosia und Panticapäum im thracischen Chersones. 41) Aber auch von anderen ionischen Colonien gingen neue Pflanzstädte aus; so Thajos von Paros, 42) Samothrace, Perinthus und Bifanthe von Samos, 43) Eläus und Phanagorea von Teos, 44) Lampfakus von Phocäa. 45) Den ionischen Colonien folgten dann die dorischen, 46) theils auf den Inseln Kreta, Melos, Therä, 47) Kalymna, Nisyros, Telos, Syme u. s. w., 48) theils namentlich an der Küste Kariens, wo sie in der nach ihnen benannten Landschaft die Städte Kos, Anidos, Halikarnassus, 40) und auf der benachbarten Insel Rhodus die Colonien Lindus, Jalhsus und Kamirus 50) gründeten, welche zusammen die dorische Hexapolis oder Sechsstädte heißen. Gine westliche Richtung an die Küste des ionischen Meeres nahmen die Colonien Korinths, welches hier die Mutter von Anaktorium, 51) Am=

bracia, 52) Apollonia, 53) Epidamnus, später Dyrrhachium, 54) u. s. w., namentlich aber von Korchra 55) wurde, während die Megarenser sich nach Osten und Norden wandten und an der Küfte von Thracien und Bithynien Aftakus, 56, Chalcedon, 57) Mesembria, 58) Selymbria 58) und besonders Byzantium 60) anlegten. Eben jo bedeutend waren auch die dorischen Ansiede= lungen in Sicilien, namentlich Sprakujä, 61) Megara Hybla 112) und Gela, 63) von denen aus wieder andere Colonien gegründet wurden, nämlich Kamarina von Sprakus, 64) Selinus von Megara 65) und Afragas ober Agrigentum von Gela. 66) Aus Do= riern (Lacedamoniern) und Achaern gemischte Colonien waren in Großgriechenland Tarentum 67) und Kroton, 64) rein achaische aber Sybaris 69) und Metapontum. 70) Als lokrische Colonien sind Lokri, Epizephyrii 71) und Hipponium (später Vibo Valentia) 72) und als phocaische Elea ober Belia in Großgriechen= land 73) und Massilia in Gallien 74) zu nennen. -- Nachdem wir so Namen und Lage aller bedeutenderen griechischen Pflangstädte kennen gelernt haben, 75) muß nun noch von ihrer Verfassung und ihren Verhältnissen die Rede sein. Die ursprüngliche Verfassung der Colonien entsprach in der Regel der ihrer Mutterstadt, und da nun in der Zeit, wo die meisten Colonien ausgeführt wurden, die Mehrzahl der griechischen Städte eine monarchische oder oligarchische Regierungsform hatten, so wurde auch in den Colonien eine solche eingeführt, 76) und wenn die neuen Ankömmlinge, wie es hier und da der Kall war, bei oder bald nach ihrer Ansiedelung mit den Bewohnern des Landes, auf deren Grund und Boden fie sich niederließen, zu kampfen hatten, bildete sich nach Besiegung derselben in mehreren Colo= nien neben dem Bürgerthume auch ein Periökenverhältniß. 77) Nun waren aber die Gegenden, in welchen die meisten Pflangstädte gegründet wurden, gewöhnlich Küstenstriche und Inseln, ihrer Beschaffenheit nach weniger zum Ackerbau, der die Herrschaft von Oligarchen und Aristokraten begünstigt, als zu Industrie, Handel und Schifffahrt geeignet, in welchen Beschäftigungen die Reime der Demokratie liegen, und so dürfen wir und denn nicht wundern, wenn wir sehen, daß in den Colo= nien weit früher, als in den Mutterstädten, die heftigsten Kämpse zwischen dem Adel und dem Volke entbrannten, 78) in

welchen gewöhnlich letteres den Sieg davontrug, so daß nun die aristotratische Verfassung in eine demotratische verwandelt Diese Demokratie nahm aber auch zuweilen bei wachsendem Wohlstand der Bürger einen sehr zügellosen Charakter an, 79) was wieder in mehreren Colonien, wie Miletus, Ragos, Samos, Sybaris, Syrakujä, Gela u. f. w., das Auftreten von Thrannen zur Folge hatte; 80) wobei jedoch nicht zu verkennen ift, daß bei einigen Pflanzstädten, namentlich Sprakus, diese Thrannenherrschaft gerade die glänzendste Periode ihrer Geschichte bildete. Am glücklichsten waren unter den demokratisch verwalteten Colonien diejenigen daran, in denen durch eine Timokratie alle Rechte und Leiftungen der Bürger nach ihren Vermögensverhältnissen geordnet waren; und auch diese Verfassungsform, die besonders für Städte mit einer gemischten Bevölkerung die geeignetste war, finden wir in den griechischen Co= lonien viel früher, als in den Mutterstädten. Meistens war dann ein Bürgerausschuß von tausend Mitgliedern, der sich stets aus der Classe der Wohlhabendsten ergänzte, im Besitz der höchsten Staatsgewalt, und jeder Bürger, dem es gelang sich durch Industrie oder Handel Vermögen zu erwerben, hatte die Aussicht, Mitglied dieses Ausschusses zu werden. Wir finden diese Einrichtung namentlich in Rhegium, Kroton, Lokri, Agri= gentum und Kolophon. 81) Wo freilich ein Verbot der Ver= äußerung von Besitzthum einen erblichen Reichthum an einzelne Familien knüpfte, wie in Lokri, konnten leicht wieder Oligarchie und neue Kämpfe zwischen ihr und der Demokratie hervor= gerufen werden. 32) Gewöhnlich trugen die Colonisten mit den Sitten der Mutterstadt auch deren angeerbte Gewohnheitsrechte und traditionell fortgepflanzten gesetzlichen Einrichtungen auf die neue Heimath über, 83) aber auch in dieser Beziehung über= flügelten die Colonien ihre Mutterstädte, indem sie eher, als diese, schriftliche Gesetze erhielten, wie Lesbos durch Pittakus, 84) Lokri durch Zaleukus, 85) Katana und andere sicilische Städte burch Charondas. 86) In Folge aller dieser Einrichtungen und ihrer günstigen geographischen Lage gelangten denn auch, begünftigt durch den Umstand, daß an den Küsten des Mittel= meeres noch kein eroberndes Bolk hauste, das sie in ihrer Ent= wickelung ftörte, die meisten Colonien durch Industrie, Handel und Schifffahrt, in Sicilien und am Pontus auch durch blühenden Ackerbau, zu hohem Wohlstande, Größe und Macht, übertrasen auch in dieser Hinsicht ihre Mutterstädte oft bei Weitem und trugen nicht wenig dazu bei, dem griechischen Namen in der ganzen alten Welt Ansehen und Geltung zu verschaffen.

### Unmerkungen zum 23. Kapitel.

١

1) Bgl. Seneca Cons. ad Helv. 7.

- Dierdurch unterscheiden sich die griechischen Colonisirungen wesentlich von den römischen, da es den Römern bei Gründung ihrer vielen Colonien hauptsächlich darauf ankam, ihre Herrschaft in den eroberten Ländern auf die Dauer zu erhalten, nebenbei aber auch die Veteranen durch Grundbesitz zu belohnen oder das siberzhandnehmende und die Hauptstadt gefährdende Proletariat aus ihr zu entsernen und durch Ländereien besiegter Völkerschaften zusrieden zu stellen.
  - 3) Bgl. Plat. Legg. IV. p. 708. b.

4) Bgl. Cic. Rep. II, 4.

5) Vgl. Serv. zu Verg. Aen. I, 12.

6) Vgl. Thuc. I, 34.

<sup>7</sup>) Schon bei den Alten selbst findet sich dieser Vergleich nicht selten. (Siehe Plat. Legg. VI. p. 754. Thuc. I, 38. Polyb. XII, 10, 3. Dion. Hal. III, 7. u. s. w.)

8) Bgl. Herod. VII, 150. VIII, 22. Thuc. I, 24. 25. 38.

V, 106. Justin. XXXI, 8.

- 9) Herod. V, 42. Thuc. III, 92. Cic. de Div. I, 1. vgl. Strab. VI. p. 257.
- 10) Schol. zu Aristid. p. 48. Etym. M. p. 694, 28. vgl. Herrod. I, 146. Im Prytaneum oder dem Regierungsgebäude brannte auf einem Altar fortwährend ein heiliges Feuer als Symbol der Hestia, der Schutzgöttin des Hauses und Familienlebens. (Pollux I, 7. Paus. V, 15, 5. Schol. zu Aristid. p. 46. [wohl auch Theocr. XXI, 36.] Ovid. Fast. VI, 291. vgl. Pind. Nem. XI, 1. u. Corp. Inscr. Gr. II. p. 1060.)
- 11) Vgl. Strab. V. p. 215. u. Pauf. III, 23, 4. Auch wurde nicht selten der Gründer der Colonie als Heros verehrt. (Herod. VI, 38. [vgl. mit V, 47.] Thuc. V, 11. Diod. XI, 66. XX, 102.)

- 12) Thuc. I, 27. III, 92.
- 13) Liban. Argum. zu Demosth. de Chers. p. 88. R.
- 14) Die jährliche Besetzung des höchsten Magistrats in Potistäa von Korinth aus (Thuc. I, 56.) und die des Oberpriesterthums durch den Mutterstaat (Schol. zu Thuc. I, 25. vgl. Corp. Inscr. Gr. n. 3415. u. Tac. Ann. II, 54.) müssen als Ausnahmesälle g lten.
- <sup>15</sup>) Vgl. Thuc. I, 24. 25. u. Diod. Exc. Vatic. X, 32. (p. 39.)
  - 16) Vgl. z. 4. Polyb. II, 39. u. Plut. Timol. 24.
- 17) Jock. Paneg. S. 31. Diod. XII, 30. Pausan. V, 21, 1. Aristid. Eleusin. p. 416. Schol. zu Aristoph. Nub. 385.
  - 18) Bgl. Müller Dorier I. S. 121.
- 19) Lgl. Ecthel Doctr. num. IV. p. 276. u. Spanheim p. 568 ff.
  - <sup>20</sup>) Thuc. I. 24. vgl. Strab. VI. p. 264.
  - <sup>21</sup>) Bgl. Thuc. I, 25. VI, 3. u. Henne Opusc. I. p. 326.
  - 22) Vgl. Schol. zu Thuc. 11, 27.
- <sup>28</sup>. Wie es bei Kyzikos, Messana, Rhegium, Metapontum, Byzantium und anderen der Fall war.
  - 24) **Ugl. Thuc. I, 12.**
- 35. Herod. Vita Homeri 38. (nach welcher Stelle sie etwa in's Jahr 1140 v. Chr. sallen würden) Strab. XIII. p. 582. Paus. III, 2, 1.
- <sup>26</sup>) (Herod. I.) 151. Strab. XIII. p. 604. Eustath. zu Dion. Per. 536.
  - <sup>27</sup>) Herob. I. 149. vgl. Strab. XIII. p. 621 ff.
- 25) Herod. I, 150. Pauf. VII, 5, 4. Plut. Qu. Symp. VI, 8, 1. (Strab. XIV. p. 634. ist wohl im Jrrthume, wenn er Smyrna schon vor der Besitznahme durch die Acolier von Ephesus aus gegründet werden läßt.)
- 29) Thuc. IV, 103. Heil gründete sie nicht weniger als 32 Ortschaften (Demosth. Phil. III. S. 26. p. 117. Stob. Serm. VII, 65., die später an Olynthus einen Vereinigungspunkt sanden. Thuc. I, 58. Xen. Hell. V, 2, 12. Polyb. IX, 28.)
- VIII, 22. Bon Kumä gingen wieder Dicäarchia, später Puteoli genannt (Steph. Byz. p. 533. Liv. XXXIV, 45.) und Parthenope, das spätere Reapolis (Strab. V. p. 246. Liv. VIII. 22. Plin. III. 5, 9.) aus. Rach Thuc. VI, 4. wurde selbst Zankle oder das spätere Response von Kumäern in Berbindung mit anderen Chalcidensern gegründet (die auch die Gründer von Himera wurden: Thuc. VI, 5. vgl. Strab. VI. p. 272.), während Ephorus bei Scymn. 267. u. Strab. VI. p. 268. Rarier als seine Gründer nennt.
- c. 1. Dion. Hal. fragm. XVII, 3. Doch waren die chalcid. Grun-

der stark mit Messeniern vermischt. (Strab. a. a. O. Paus. VI, 23, 6.)

VI, 13, 8. Narus (das spätere Tauromenium) wurde wieder die Mutterstadt von Leontini, Katana und Kallipolis, ja nach Ephorus selbst von Zankle oder Messana. (Bgl. Note 30.)

35) Herod. I, 142. Die mit dieser allgemeinen Annahme in Widerspruch stehende Ansicht von Curtius (die Jonier vor der ionischen Wanderung. Berlin 1855. und in der Griech. Gesch. I. S. 29 ff. der 3. Aufl.) dürste sich schwerlich rechtsertigen lassen.

- 34) Plin. V, 29. §. 112. (wo einige Handsch. gar die Zahl 90 haben). Seneca Cons. ad Helv. 7. giebt nur 75 an. Vgl. auch Strab. XIV. p. 635. u. Athen. XII, 26. p. 523. e.
  - 35) Bgl. Strab. XVII. p. 802.
- <sup>36</sup>) Strab. XII. p. 575. 586. vgl. mit XIV. p. 635. Aristid. p. 381 ff. Plin. V, 32, 40.
- 37) Xen. Anab. V, 9, 15. Strab. XII. p. 545. Diod. XIV, 31. (Polyb. IV, 56.)
  - 38) Xen. Anab. IV, 8, 23. V, 3, 2. 5, 10.
  - <sup>39</sup>) Strab. XIII. p. 590. Thuc. VIII, 61.
- 40) Strab. VII. p. 306. vgl. Herod. IV, 18. Dio Chrhj. or. XXXVI. Corp. Inscr. Gr. II. p. 86 ff. u. Plin. IV, 12, 26.
  - 41) Strab. VII. p. 310 ff.
  - <sup>42</sup>) Thuc. I, 104. Strab. X. p. 487.
- 43) Thuc. III, 3. Strab. X. p. 457. Pauf. VII, 4, 3. Plut. Qu. Gr. 57. Schmn. 714. Steph. Byz. v. Βισάνθη.
  - 44) Plut. Qu. Gr. 56. Schmn. 712. Syncell. p. 238. d.
- 45) Plut. de virt. mul. p. 255. Polyän. Strat. VIII, 37. (Strat. XIII. p. 589. läßt Lampsakus von Milet aus gegründet werden.)
- 46) Besonders der Megarenser und Korinther, während die Lacedämonier in Folge ihrer Abgeschlossenheit nur wenige Colonien gründeten.
- 47) Strab. XIV. p. 653. X. p. 488. Conon Narr. 47. He= rob. VII, 99.
- (Herod. VIII, 48. Thuc. V, 48.) und Thera auch Spartaner (Strab. X. p. 484. vgl. auch Pauf. III, 1, 7.), Achäer und Minher Theil. Von Thera aus wurde wieder Chrene an der libhschen Küste gezgründet. (Herod. IV. 150 ff. Strab. X. p. 484. XVII. p. 837. vgl. Pind. Pyth. IV. Caslim. H. in Apoll. 65. Dion. Per. 213. u. Justin. XIII, 7.)
- 49) Kos wurde von Epidaurus (Herod. VII, 99. vgl. Tac. Ann. XII, 61.), Knidos von Lacedämon (Herod. I, 174. vgl. Strab. XIV. p. 653.) und Lampfakus (Herod. VII, 99. vgl. Corp. Inscr. Gr. II. p. 448 ff.) von Trözen aus gegründet.

<sup>50</sup>) Conon Narr. 47. vgl. Diob. V, 59.

<sup>51</sup>) Thuc. I, 50. Strab. X. p. 452. Pauf. V, 23, 2.

- <sup>52</sup>) Thuc. II, 80. VII, 57. Aristot. Pol. V, 3, 6. Strab. X. p. 452. u. Paus. a. a. O.
- <sup>53</sup>) Thuc. I, 26. Strab. VII. p. 316. Pauf. V, 22, 3. vgl. Aristot. Pol. V, 3, 8. Aelian. V. Hist. XIII, 16. Plut. Sulla 27.
  - <sup>54</sup>) Strab. VII. p. 316. Pauf. VI, 10, 2. Dio Caff. XLI, 49.
- <sup>55</sup>) Timäus beim Schol. zu Apoll. Rhod. IV, 1216. Strab. VI. p. 269. Plut. Qu. Gr. 11.

<sup>56</sup>) Strab. XII. p. 563. Phot. Bibl. 224. p. 228. Bekk.

- <sup>57</sup>) Thuc. IV, 75. Strab. VII. p. 320. XII. p. 563. Polyb. IV, 44.
- <sup>58</sup>) Strab. VII. p. 319. (Andere Angaben bei Herod. VI, 33. u. Schmn. 741.)

<sup>59</sup>) Schmn. 414. (Strab. a. a. O.)

60) Herod. IV, 144. Strab. VII. p. 320. Polyb. IV, 43 ff. Athen. XII, 32. p. 526. e. Tac. Ann. XII, 63.

61) Thuc. VI, 3.

- 62) Thuc. VI, 4. Strab. VI. p. 267. 269. Polyan. I, 27, 3.
- 63) Thuc. a. a. O. u. VII, 57. vgl. Herod. VII, 153. Athen. VII, 51. p. 297. f. Pauf. VIII, 46, 2.
  - 64) Thuc. VI, 5. Diod. XI, 76. Strab. VI. p. 272.
  - 65) Thuc. VI, 4. VII, 57. vgl. Diod. XIII, 59.

66) Thuc. VI, 4. Strab. VI. p. 272.

- <sup>67</sup>) Plat. Legg. I. p. 637. b. Strab. VI. p. 278 ff. vgl. Dion. Hal. XVII, 1. 2. Pauf. X, 10, 6. Justin. III, 4.
- 68) Herod. VIII, 47. Polyb. II. 30. Schmn. 322. Von Arozton aus wurden wieder Kaulonia (Schmn. 317. vgl. Strab. VI. p. 261. u. Pauf. VI, 3, 5.), Pandosia (Schmn. 325.) u. Terina (Schmn. 304.) angelegt.
- bonia, später Pästum genannt. (Strab. V. p. 251. vgl. Athen. XIV, 31. p. 632.) Rach seiner Zerstörung durch die Krotoniaten gründeten an seiner Stelle die Athenienser ihre Colonie Thurii. (Diod. XII. 10 ff. Andocid. c. Alcid. §. 12.) Eine andere Colonie der Athenienser, die sich wenig an der Colonisation betheiligten, war Amphipolis. (Thuc. IV. 102. Isocr. Philipp. §. 5. Diod. XII, 32.)

<sup>70</sup>) Schmn. 326. Strab. VI. p. 264. Liv. XXV, 15.

<sup>71</sup>) Strab. VI. p. 259. vgl. Schmn. 316.

<sup>72</sup>) Strab. VI. p. 256.

<sup>7.3</sup>) Herod. I, 167. Strab. VI. p. 252.

- <sup>74</sup>) Thuc. I, 13. Isocr. Archid. §. 84. Paus. X, 8, 4. Hor. Epod. 16, 17.
- 75) Das Gründungsjahr habe ich weggelassen, da es bei vielen sehr fraglich ist und die Ansichten darüber sehr differiren. Rur bei wenigen, wie Sinope (782), Trapezus (756), Cyzikus (750), Razus

- (736), Katana (730), Tarentum (708), Gela (688), Chalcedon (675), Byzantium (658), Himera (648), Amphipolis (437), Hera-klea Trachiniä (426) läßt es sich mit Sicherheit bestimmen. Dieses von Spartanern gegründete Heraklea (Thuc. III, 92. Diod. XII, 59.) war übrigens die jüngste und letzte Colonie des freien Griechen-lands.
- <sup>76</sup>) Bgl. Herod. I, 147. III, 59. VI, 43. Strab. X. p. 447. Plut. Qu. Gr. c. 2. Nicol. Damasc. fragm. 53. 54. Parthen. c. 14.

<sup>77</sup>) Vgl. Strab. VI. p. 258. 263.

<sup>78</sup>) Bgl. Plat. Legg. I. p. 636. b. Athen. XII, 26. p. 523. f. Polyan. VIII, 35.

79) Wie in Sybaris (Diod. XII, 9.) und Kumä (Dion. Hal.

**VII**, 7. 8.)

- Aristot. Pol. V, 5, 1.; Samos: Herod. III, 39. 44. Thuc. I, 13. III, 104. Polhän. I, 23, 2.; Sybaris: Herod. V, 44. Aristot. Pol. V, 8, 4.; Syrafusä: Diod. XI, 67. XIII, 92 st. Polhb. I, 8, 16. Zonar. VIII, 9. Eutrop. II, 19. u. st. w.; Gela: Herod. VII, 154 st.
- Pythag. §. 45.; Lokri: Polyb. XII, 16.; Agrigentum: Diog. Laert.

VIII, 66.; Kolophon: Athen. XII, 31. p. 526.

<sup>62</sup>) **Ngl. Aristot.** Pol. V, 6, 7.

83) Vgl. Thuc. VI, 4.

84) Vgl. oben S. 193. Note 3.

85) Bgl. ebendas. Note 4. (wo noch Demosth. in Timocr. §. 139. p. 744. Plat. Legg. I. p. 638. Tim. p. 20. a. u. Aelian. V. Hist. II, 29. hinzugesügt werden können).

86) Vgl. ebendas. Note 5.

### 24. Kapitel.

## Das Kalenderwesen.

[Jahreseintheilung. Schaltchklen und Schaltjahre. Tageseintheilung. Wonate in Athen, Sparta, Bootien-und Delphi. Festkalender.]

Daß die Zeitrechnung der Griechen nach Olympiaden erfolgte, deren jede vier Jahre umfaßte, ist meinen Lesern schon bekannt; 1) und eben so wissen fie, daß die Jahre nicht durch Zahlen, sondern durch die Namen der obersten Magistrate, in Athen der Archonten, in Sparta anfangs der Könige, dann der Ephoren und in Argos der Herapriesterinnen bezeichnet wurden. 2) In der Eintheilung des Jahres aber nach Monaten und Tagen, also im Kalenderwesen, herrschte in Griechenland die größte Verschiedenheit und Verwirrung, denn es hatte nicht nur fast jeder Staat andere Monatsnamen, sondern das Jahr fing auch in den einzelnen Staaten zu verschiedener Zeit an und eben so herrschten auch, da das griechische Mondjahr zur Uebereinstimmung mit dem Sonnenjahre von Zeit zu Zeit Schalttage nöthig machte, verschiedene Schaltspsteme, so daß auch die Zahl der Monatstage sich nicht in ganz Griechenland entsprechen konnte. Wir beginnen mit dem attischen Kalender, der bei allen Mängeln doch noch zweckmäßiger eingerichtet war, als in den andern griechischen Staaten. In Athen scheint das Jahr ursprünglich aus 360 Tagen in zwölf dreißigtägigen Monaten bestanden zu haben, wie man wohl aus der Einrichtung der 360 Geschlechter schließen darf. 3) Solon aber, dessen Wirksam= keit auch hierin als epochemachend gelten kann, traf eine andere Eintheilung des attischen Jahres, indem er auf Grund der Berechnung, daß sich der Mondlauf in 29½ Tage vollende, ftatt der bisherigen gleichmäßigen Monatsdauer von dreißig Tagen einen Wechsel von dreißig = und neunundzwanzigtägigen oder vollen (aligeig) und hohlen (xoiloi) Monaten einführte, fo daß das Jahr nun 354 Tage erhielt. Um nun dieses Mondjahr mit dem Sonnenjahre in Einklang zu bringen, wurde als Schaltcyklus eine Trieteris feftgesetzt, d. h. alle zwei Jahre ein Monat, der Poseideon, doppelt genommen 1) und der Schalt= monat hieß nun der zweite Poseideon (Ποσειδεών δεύτερος). 5) Jeder Monat zerfiel in drei gleiche Theile von zehn oder in den nur 29 Tage enthaltenden Monaten von neun Tagen. 6) Der erste Tag des Monats wurde vovurvia, 7) der letzte, an welchem die Conjunction des Mondes mit der Sonne erfolgte, eva xai νέα genannt 8) und der Theil des letteren, der der Conjunction vorausging, zum vergangenen Monate, der Rest zum begonnenen gerechnet. Es fiel aber ber bürgerliche Monat mit dem natürlichen zusammen und man kannte in diesen Zeiten keinen Unterschied awischen beiden, 9) so daß die nämlichen Feste an den= felben Mondphasen und in derselben Jahreszeit gefeiert werden konnten. Da nun aber diese Jahreseinrichtung Solon's doch keineswegs genügte und man bald die Nothwendigkeit einer Verbesserung fühlte, so stellte im Jahre 432 v. Chr. Meton einen neuen neunzehnjährigen Schaltchklus auf, der nicht nur in Athen, sondern bald auch fast im ganzen übrigen Griechen= land Eingang fand. Die Einschaltung fand wahrscheinlich nach dem dritten, fünften, achten, eilften, dreizehnten und sechszehnten Jahre statt, worauf dann noch ein Schaltjahr den ganzen Cyklus beschloß. Doch auch bei dieser Einschaltungsperiode blieb es nicht, sondern da nach etwa 100 Jahren doch wieder eine Differenz von ein paar Tagen eingetreten war, wurde im J. 330 v. Chr. Kallippos, der Freund des Aristoteles, der Schöpfer eines neuen sechsundsiebzigjährigen Cyklus, der hier und da eingeführt wurde. Der Tag war in 12 gleiche, durch die Sonnen- oder Wasseruhr (Klepsydra) 10) bestimmte Stunden eingetheilt; als sein Anfang aber wurde der Abend, das νυχθήμερον, angesehen. Uebrigens war nur im bürgerlichen Leben die Zeitbestimmung nach Monatstagen üblich; 11) in Staatsschriften dagegen wurde, wie die Inschriften zeigen, nach Prytanien 12) gerechnet.

Anfang des attischen Jahres fiel früher auf den Monat Gamelion (unsern Januar), später aber und zwar wahrscheinlich schon seit Solon 13) auf den Hekatombäon (unsern Julius), also in die Zeit der Sommersonnenwende; der Anfang des Monats aber wechselte seit Metons Cyklus unter den Tagen vom 25. Juni bis zum 24. Juli unserer Zeitbestimmung, so daß kein griechischer Monat genau einem der unfrigen entspricht, sondern jeder ungefähr der letten Hälfte des einen und der ersten Hälfte des andern unserer Monate gleich kommt. Das spartanische Jahr begann mit der Herbstnachtgleiche, das bootische mit der Wintersonnenwende. Ich gebe nun eine Uebersicht der Monatsnamen 14) nach den drei bekanntesten und vollftändigsten Systemen der Athenienser, Lacedämonier und Bootier in ihrer Reihenfolge und knüpfe daran noch die erst durch neuerliche Ausgrabungen in Delphi und neu aufgefundene Inschriften vervollständigte Lifte der delphischen Monate, ohne auf Orte außerhalb des griechischen Festlandes einzugehen, für welche sich Monatsverzeichnisse aufstellen lassen, wie namentlich für Chzikus, Sicilien (und Macedonien).

### Die attischen Monate waren folgende:

| 1)         | Hetatombäon (Εκατομβαιών),    | ungefähr | unser | Juli. 15)              |
|------------|-------------------------------|----------|-------|------------------------|
| 2)         | Metageitnion ( Verazeitrior), | "        | "     | August. 16)            |
| 3)         | Boedromion (Boydogucór),      | "        | "     | September.17)          |
| 4)         | Phanepsion (Hearethear),      | 11       | "     | October. 18)           |
| <b>5</b> ) | Mämatterion (Manuarygiair),   | ,,       | "     | November. 19)          |
| 6)         | Pojeideon (Ποσειδεών),        | "        | "     | December. 20)          |
| 7)         | Bamelion (Taughton),          | "        | "     | Januar. 21)            |
| 8)         | Anthesterion (Lardeotrgeor),  | "        | "     | Februar. 22)           |
| 9)         | Claphebolion ElagnBolion),    | "        | "     | März. 2::)             |
| 10)        | Munychion (Mocrezicór),       | ,,       | ,,    | April. <sup>24</sup> ) |
| 11)        | Thargelion (Gagyilion),       | ,,       | "     | Mai. 25)               |
|            | Stirophorion (Szegogogewir),  |          |       | Juni. 26)              |

#### Monate der Lacedämonier:

- 1) Herafios ('Neásios), ungefähr unser October. 27)
  2) Apelläos (Areddados), " " November.
  3) Diosthyos (Nostros), " " December.
- 4) (Name unbefannt).

| 5)                                               | Cleufinios ('Elevoúrios),    | unaefäh  | r บทโด     | r Februar.                |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|---------------------------|--|--|--|
| •                                                | Geraftios (Γεράστιος),       | ange jug | · anije    | März. <sup>28</sup> )     |  |  |  |
| •                                                | Artemisios ('Αρτεμίσιος),    |          | ***        | April. 29)                |  |  |  |
| -                                                | Delphinios (Iedpirios),      | n        | **         | Mai.                      |  |  |  |
|                                                  | Phliafios (Φλιάσιος),        | "        | ***        | Juni. 30)                 |  |  |  |
| •                                                | Hekatombeus (Εκατομβεύς),    | "        | "          | Juli. 31)                 |  |  |  |
| •                                                | Rarneios (Kagreiog),         | "        | "          |                           |  |  |  |
|                                                  |                              | "        | <i>n</i> . | August. 32)               |  |  |  |
| 14)                                              | Panamos (Πάναμος),           | "        | m          | September. 88)            |  |  |  |
| Monate der Böotier.                              |                              |          |            |                           |  |  |  |
| 1)                                               | Butatios (Bounários),        | ungefähr | unser      | : Januar. <sup>34</sup> ) |  |  |  |
| 2)                                               | Hermäos ('Equaios),          | "        | "          | Februar. <sup>35</sup> )  |  |  |  |
| 3)                                               | Prostaterios (Προστατήριος), | ,,       | "          | März. 36)                 |  |  |  |
| -                                                | (Name unbekannt).            | ••       | ••         | • ,                       |  |  |  |
| •                                                | Theiluthios (GerdocIos),     | "        | **         | Mai. 37)                  |  |  |  |
| _                                                | (unbekannt).                 | ••       | ••         | •                         |  |  |  |
| <b>,</b>                                         | (unbekannt).                 |          |            |                           |  |  |  |
| ,                                                | Sippodromios (Ίπποδοόμιος)   | , ,,     | ,,         | August. 38)               |  |  |  |
|                                                  | Panamos (Πάναμος),           | , ,,     | "          | September. 39)            |  |  |  |
| •                                                | (unbekannt).                 | ,,       | ,,         | ,                         |  |  |  |
|                                                  | Damatrios (Δαμάτριος),       | "        | "          | November. 40)             |  |  |  |
| •                                                | Alastomenios (Adadxomérios), | "        | "          | December. 41)             |  |  |  |
| •                                                |                              |          |            | •                         |  |  |  |
| Die delphischen Monate waren: 42)                |                              |          |            |                           |  |  |  |
| 1)                                               | Bukatios (Βουχάτιος),        | ungefähr | unser      | September. 48)            |  |  |  |
| 2)                                               | Heräod ('Heaiog),            | "        | ***        | October. 44)              |  |  |  |
| 3)                                               | Apelläos ('Απελλαίος),       | "        | "          | November. 45)             |  |  |  |
| 4)                                               | (unbekannt).                 |          |            |                           |  |  |  |
| <b>5</b> )                                       | Dadophorios (Aqdopógeos),    | "        | "          | Januar. 46)               |  |  |  |
| 6)                                               | Poitropios (Ποιτρόπιος),     | "        | "          | Februar. 47)              |  |  |  |
| <b>7</b> )                                       | Bysios (Bísios),             | "        | "          | März. 48)                 |  |  |  |
| 8)                                               | Artemisios (Apremioros),     | "        | 10         | April. 49)                |  |  |  |
| •                                                | Herakleios (Heanderog),      | ,,       | 11         | Mai. <sup>50</sup> )      |  |  |  |
| 10)                                              | Boathoos (Boadóos),          | 11       | "          | Juni. 51)                 |  |  |  |
| ,                                                | Zläoß ('Idaios),             | "<br>",  | "          | Juli. 52)                 |  |  |  |
| •                                                | Theorenios (Θεοξένιος),      |          |            | •                         |  |  |  |
| •                                                | Die Namen der Monate sin     | •        |            |                           |  |  |  |
| Bukatios. Boathoos und Iläos angewiesene Stelle. |                              |          |            |                           |  |  |  |

Eine Untersuchung über die Entstehung dieser Monatsnamen, so wie über den Grund, weshalb verschiedene Staaten im Gebrauche mehrerer derselben übereinstimmen, würde mich hier zu weit führen. <sup>54</sup>) Dafür stelle ich, da zu einem wirklichen Kalender auch eine Angabe der Festtage gehört, noch einen Festkalender der Athenienser zusammen. <sup>55</sup>)

#### 1. Befatombaon.

Feste in Athen.

Feste außerhalb Athens.

Am 7. Konnideia.

8. Theseia. 56)

11—15. Olympische Spiele. 57)

12. **Aronia**. 58)

12. Sommer=Nemea. 59)

14. Kleine Panathenäen. 60)

16. Metökia od. Synökia. 61)

25 ff. Große Panathenäen. 62)

An unbekannten Tagen.

Hetatombāa. 63) Androgeonia. 64) Sommer-Isthmia. 65) Hyakunthia 66) Symnopädiä 67) Heräa in Argos. 68)

### 2. Metageitnion.

7. Karneia in Sparta. 69)

An unbekannten Tagen.

Metageitnia. <sup>70</sup>) Vielleicht auch die Aeora oder Aletis. <sup>71</sup>)

#### 3. Boedromion.

Am 6. Marathonia. 72)

12. Charifteria. 78)

15—23. Große Eleufinia. 74)

An unbekannten Tagen.

Aglauria oder Agraulia. 75) Pythische Spiele. 78) Fest des Pan. 76) Boedromia. 77)

#### 4. Phanepsion.

Jefte in Athen.

Feste außerhalb Athens.

Am 7. Phanepfia und Oschophoria. 79)

8. Theseia. 80)

14—18. Thesmophoria. 81)

30. Chalkeia. 82)

An unbekannten Tagen.

Apaturia. 83) Proërofia. 84)

5. Mämakterion.

Mämakteria an einem unbekannten Tage. 85)

6. Poseideon.

Am 6. Kleine Dionyfia. 86)

An unbekannten Tagen.

Poseidia oder Poseido=

nia. 87)

**Haloa**. 88)

7. Samelion.

12. Winter = Nemea. 89)

An unbekannten Tagen.

Gamelia. 90)

Lenãa. 91)

8. Anthesterion.

Am 1. Hydrophoria. 92)

11—13. Anthefteria. 93)

An unbekannten Tagen.

Aleine Eleufinia. 94)

Diasia. 95)

9. Elaphebolion.

Am 8. Asklepieia. 96)

9. Städtische ober große Dionysia. 97)

Pandia, gleich nachher. 98)

### 10. Munydion.

Feste in Athen.

Feste außerhalb Athens.

Am 6. Delphinia. 99)

16. Munychia. 100)

An unbekannten Tagen.

Adonia. 101)

Rybernefia. 102)

Frühlings=Isthmia. 108)

#### 11. Thargelion.

Am 6. 7. Thargelia. 104)

7. Daphnephoria in Thebä. 105)

19. Kallynteria. 106)

20. Bendibeia. 107)

25. Plynteria. 108)

An einem unbekannten Tage.

Kleine Delia. 109)

#### 12. Stirophorion.

Am 12. Stirophoria. 110)

14. Diipolia oder Buphonia. 111)

28. Herakleia. 112)

An einem unbekannten Tage.

Arrephoria. 118)

# Unmerkungen zum 24. Kapitel.

1) Bgl. Band 4. S. 341.

2) Bgl. oben S. 137. 136. 127.

3) Bgl. auch Plin. XXXIV, 6, 12.

4) Vgl. die etwas verworrene Rechnung bei Herod. I, 32.

5) Bgl. Corp. Inscr. Gr. I. n. 270.

6) Die ersten 10 Tage hießen μηνὸς ἀρχομένου ober ἱσταμένου, die zweiten 10 ἐπὶ δέκα oder μηνὸς μεσσοῦντος, die dritten πρώτη, δειτέρα, τρίτη u. s. w. ἐπὶ εἰκάδι, in der Regel aber wurden die Tage vom dreißigsten an rūdwärts gezählt, δεκάτη, ἐννάτη, ὀγδάη u. s. w. mit dem Zusake μηνὸς φθίνοντος, παυομένου, λήγοντος, ἀπίοντος. (Pollux I, 63. vgl. Schol. zu Aristoph. Vesp. 1129.)

7) Plut. Solon 25. vgl. Geminus Isag. 6.

- 8) Plut. ibid. u. Diog. Laert. I, 25. Bgl. Aristoph. Nub. 1179.
- 9) Erst in der spätern römischen Zeit, wo auch in Griechenland der julianische Kalender eingesührt wurde, änderte sich die Sache. (Bgl. Geminus Isag. 6.) Es kam dadurch allerdings größere Consequenz in die verschiedenen Zeitrechnungen, da nun aber auch die Abweichungen, die aus der bisherigen Verschiedenheit der Schaltcyklen hervorgingen, sixirt wurden, ward jest auch die frühere Uebereinstimmung correspondirender Monate sür immer aufgehoben. Aus den Mondmonaten wurden wahrscheinlich nun Sonnenmonate.

10) Vgl. Band 4. S. 4.

11) Vgl. d. B. Aristoph. Nub. 1179.

19) Vgl. oben S. 121.

- 18) Wenigstens bereits Ol. 72, 3. ober 490 v. Chr., wie sich aus Inschr. beweisen läßt. Vgl. Böck vor dem Lectionskatalog der Berl. Univers. Ostern 1816.
  - 14) Vgl. K. H. Hermann Ueber griech. Monatskunde u. s. w.

- in d. Abhandlungen der Kön. Gesellsch. d. Wiffensch. zu Göttingen 1845. S. 123—158.
- <sup>15</sup>) Ariftot. H. anim. V, 11. Etym. M. p. 321. Bekkeri Anecd. p. 247.
  - 16) Plut. de exil. c. 6. vgl. Schol. zu Thuc. II, 15.

<sup>17</sup>) Bgl. Plut. Thes. 27. u. Etym. M. p. 204.

- 18) Polluz VI, 61. Harpocr. p. 259. Eustath. zu Hom. II. II, 552. XIII, 589. XXII, 495.
  - 19) Harpocr. p. 191. vgl. Epiphan. de haer. LI, 24. p. 446.

20) Plut. Caes. 37.

- 21) Hejych. T. I. p. 798. vgl. Plut. Praec. conj. c. 27.
- <sup>22</sup>) Etym. M. p. 109. Joseph. Ant. XIV, 10. 23. Macrob. Sat. I, 12.
- 23) Thuc. V, 19. (Plut. de virt. mul. c. 2.) Bekkeri Anecd. p. 249.
  - 24) Harpocr. s. v. Movriziwr. Eustath. zu Hom. Il. p. 1165.
- <sup>25</sup>) Dion. Hal. I, 63. Plut. Timol. 27. Etym. M. p. 443. Bekkeri Anecd. p. 263.
  - 26) Plut. Ages. 28. Schol. zu Aristoph. Eccl. 18.
  - 27) Bgl. Hesph. T. I. p. 1650.
  - 28) Bgl. Thuc. IV, 119.

29) Thuc. V, 19.

- <sup>30</sup>) Steph. Byz. s. v. Φλίους. Bgl. Hejych. T. II. p. 1514.
- <sup>31</sup>) Heinch. T. I. p. 1126.

32) Thuc. V, 54.

- <sup>83</sup>) Daß der Απελλαίος, Διόσθυος, Έλευσίνιος, Δελφίνιος und Πάνομος, die an andern Orten vorkommen, auch spartanische Monate waren, beruht nur auf Vermuthung.
  - 34) Plut. Pelop. 25. Proclus zu Hesiob. O. et D. 502.
  - 35) Proclus a. a. O. Hejych. T. II. p. 466.
  - 36) Plut. Qu. Symp. III, 7, 1. VIII, 10, 3.
  - 87) Vgl. Böck im Corp. Inscr. Gr. I. p. 733.
  - 38) Plut. Camill. 19. vgl. mit Ages. 28.
  - 39) Plut. Camill. 19. Callimach. Epigr. 48.
    40) Plut. de Is. et Osir. 69.
  - 41) Plut. Aristid. 21.
- <sup>42</sup>) Ügl. über sie besonders Curtius Anecdota Delphica. Berol. 1843. 4. u. Hermann de anno Delphico. (Programm.) Gotting. 1844. 4.
- 48) Corp. Inscr. Gr. n. 1688. 1702. 1703. Curtius n. 7. 11. 30. u. Hermann in d. angef. Abhandl. p. 15 ff.
- <sup>44</sup>) Inschr. bei Cuktius n. 27. Im Corp. Inscr. n. 1706. 'Hęάπιος. Die ihm angewiesene Stelle ist nicht ganz sicher.
- 46) Inschr. im Corp. Inscr. n. 1705. u. bei Curtius n. 18. 23.
  - 46) Inschr. bei Curtius n. 2. 13. 29. 37. e.

- <sup>47</sup>) Inschr. im Corp. Inscr. n. 1709. (wo er Αποτρόπιος heißt) u. bei Curtius n. 12. 15. 20. 22. 35. 37. a.
  - 48) Plut. Qu. Gr. 9. Corp. Inscr. n. 1688. 1704.
  - 49) Lgl. Corp. Inscr. n. 2954.
  - <sup>50</sup>) Corp. Inscr. n. 1699. 1707. Curtius n. 3. 8. 9. 17. 33.
  - <sup>51</sup>) Curtius n. 16. 19. 26. vgl. Hermann p. 15.
- 52) Corp. Inscr. 1708. 1710. Curtius 4. 6. 21. 32. (wo sich auch die Formen *Iliaios* und *Eilaios* sinden). Vgl. Hermann p. 15.
- 53) Corp. Inscr. 1700. Curtius n. 5. 10. 14. 24. 25. 28. 31. 34. 37. b. c. d.
  - 54) Bgl. darüber Hermann's angef. Abhandl. S. 51 ff.
- 55) Schon Meton soll einen Kalender gegeben haben, worin auch die Fest = und Opsertage verzeichnet waren. Bgl. Ideler Chron. I. S. 313. 314. 322.
- 56) Die Korrideia waren eine Vorseier der Θήσεια, welche zu Ehren des Theseus, der an diesem Tage nach Athen gekommen sein sollte (Plut. Thes. 12.), mit öffentlichen Spielen geseiert wurden. (Vgl. Gellius XV, 20.) Das Hauptsest des Theseus siel allerdings in den Monat Phanepsion, da aber überhaupt der achte Tag eines jeden Monats dem Theseus geheiligt war (Schol. zu Aristoph. Plut. 1127.), scheinen auch jeden Monat dergleichen Feste geseiert worden zu sein.
  - <sup>57</sup>) Vgl. Band 4. S. 341.
- <sup>58)</sup> Zu Ehren des Kronos (Saturnus). Bgl. Schol. zu Aristoph. Nub. 397. Suid. u. Hespch. v. Kgóνια.
  - <sup>59</sup>) Vgl. Band 4. S. 354.
  - 60) Vgl. oben S. 76.
- 61) Μετοίκια (Plut. Thes. 24.) ober Συνοίκια (Thuc. II, 15.), ein Fest zum Andenken an die durch Theseus erfolgte Vereinigung der zwölf Gemeinden zu einem attischen Gesammtstaate.
  - 6%) Vgl. oben S. 74 ff.
- 63) Zu Ehren des Apollo. (Etym. M. p. 321.) Bgl. auch Strab. VIII. p. 362., wo von Hekatombäen in Sparta die Rede ist.
- $^{64}$ ) Aνδρογεώνια, zum Andenken an Androgeos, den Sohn des Minos. (Hefych. s. v.  $\vec{\epsilon}\pi$ )  $Ev\varrho v\gamma v\eta$ . Bgl. Plut. Thes. 15. 16.)
  - 65) Vgl. Band 4. S. 353.
  - 66) Bgl. oben S. 84.
  - 67) Vgl. oben S. 85.
  - 68) Vgl. oben S. 86.
  - 69) Vgl. oben S. 85.
  - 70) Plut. de exilio 6. vgl. Schol. zu Thuc. II, 15.
  - 71) Vgl. oben S. 81.
- 72) Zur Feier des Andenkens an die an diesem Tage vorgefallene Schlacht bei Marathon. (Bgl. Plut. Camill. 19.)

78) Χαριστήρια, ein Danksest sür die Befreiung Athens von der Herrschaft der 30 Thrannen durch Thraspbul, der an diesem Tage von Phyle nach Athen zurückgekehrt war. (Pgl. Plut. de glor. Athen. 8.)

74) Bgl. oben S. 23.

- 35) Jum Andenken an den Opfertod der Aglauros ober Agraulos, einer Tochter des Cekrops, die sich, als das Orakel den freiwilligen Tod eines Atheniensers verlangte, von der Akropolis herabskürzte. (Hespich. s. v. Αγλαυρος. Philochor. p. 18. Siebelis. Plut. Alcid. 15. Bgl. auch Porphyr. de abstin. II, 54. über ein gleiches Fest auf Cypern.)
- <sup>76</sup>) Πανὸς ἑορτή, welches angeblich auf ausdrückliches Verlangen des Gottes alljährlich mit Opfern und Fackelläufen gefeiert wurde. (Herod. VI, 105.)
- <sup>77</sup>) Zu Ehren des Zeus 'und Apollo. (Harpocr. u. Suid. s. v. Βοηδρόμια. Bgl. Callim. H. in Apoll. 69. u. Plut. Thes. 27.

<sup>78</sup>) **Bgl. Band 4.** S. 351.

79) Bgl. oben S. 80. u. 82.

80) Zum Andenken an die Rücklehr des Theseus aus Areta. (Plut. Thes. 36. vgl. mit c. 22.) Uebrigens vgl. oben Note 56.

81) Bgl. oben S. 76.

82) Χαλκεία, ein sehr altes Fest, srüher Aθηναία und Πάνδημος benannt (Suid. s. v. χαλκεία) und wahrscheinlich der Athene
und dem Hephästos (Vultan) als Ersindern und Vorstehern aller
mechanischen Künste vom ganzen Volke geseiert, später aber nur
noch von den Metallarbeitern wohl nur zu Ehren des Hephästos
begangen. (Harpocr. s. v. χαλκεία u. Pollur VII, 105.)

83) Bgl. oben S. 81.

- 84) Ein Saatsest zu Ehren der Demeter (Ceres) Proerosia. (Harpocr., Hespch. u. Suid. s. v. Προηρόσια, Letzterer auch s. v. Εἰρεσιώνη.)
- 85) Μαιμαχτήρια, ein Fest, das man dem Zeus Mämaktes (d. h. dem Tobenden, Stürmenden: vgl. Harpocr. u. Suid. s. v. μαιμάσσει) seierte, um Verschonung mit Stürmen zu erstehen. (Harpocr. s. v. Μαιμαχτηριών.)

86) Bgl. oben S. 77.

- <sup>87</sup>) Ποσείδια, Ποσειδώνια, zu Ehren des Poseidon (Neptun). Vgl. Hespih. s. v. Ποσείδια u. Athen. XIII, 59. p. 590. f.
- 88)  $A\lambda\tilde{\omega}\alpha$ , das Erntedanksest zu Ehren der Demeter und des Dionysos. (Harpocr. s. v.  $A\lambda\tilde{\omega}\alpha$ . Demosth. in Neaer. §. 116. p. 1385. Eustath. zu Hom. Il. X. p. 772.)

89) Vgl. Band 4. S. 354.

<sup>90</sup>) Wahrscheinlich der Hera (Juno) als **Ehestisterin** geseiert. (Lgl. Hespich. T. I. p. 798.)

91) Bgl. oben S. 77.

92) Ein Trauerfest zum Andenken Derer, die einst bei einer

großen Ueberschwemmung umgekommen waren. (Hesph. u. Etym. M. s. v. Υδοοφόρια.)

- 98) Vgl. oben S. 78.
- 94) Bgl. oben S. 72.
- <sup>95</sup>) Διάσια, zu Ehren des Zeus Meilichios (des Gnädigen). Vgl. Thuc. I, 126. u. Schol. zu Aristoph. Nub. 407. 862. Es war damit ein Jahrmarkt verbunden. (Aristoph. Nub. 407. Plut. Phoc. 49.)
- <sup>96</sup>) Δσχληπιεῖα, ein Fest zu Ehren des Aeskulap, das auch in andern Städten Griechenlands, namentlich aber in Epidaurus geseiert wurde. (Plat. Ion c. 1. p. 530.)
  - 97) Siehe oben S. 79. .
- 98) Demosth. in Mid. §. 9. p. 517. Es wurde wohl zu Ehren des Zeus (vgl. Pollux I, 37. u. Etym. M. s. v. Πάνδια), nach Andern aber (Ulpian. zu Demosth. l. l. p. 320. Paris.) der Mondgöttin geseiert.
- <sup>99</sup>) Ιελφίνια, zu Ehren des Apollo Delphinios (Pauf. I, 19. Pollug VIII, 119.). Auch auf Aegina wurde es gefeiert. (Schol. zu Pind. Olymp. VI, 156. u. VIII, 28.)
- 100) Zu Ehren der Artemis (Diana) Munychia am Vollmondstage geseiert. (Plut. de glor. Athen. 7. Suidas T. I. p. 182.)
- 101) Αδώνια oder Αδώνεια (Suid. u. Etym. M. h. v.), ein besonders von Frauen begangenes Fest zur Erinnerung an den von Aphrodite (Benus) betrauerten Tod bes Adonis. Die Feier begann mit dem Verschwinden des Adonis (άφανισμός), worauf das Suchen desselben (Lytysig) folgte, deffen Bild in den sogenannten Adonisgärtchen (Αδώνιδος αηποι) verstedt war (Schol. zu Theocr. XV, 112. Suid. u. Hefych. h. v.), b. h. in Gefäßen, worein als Sinn= bild des schnell hinwelkenden Lebens allerlei rasch keimende, aber auch bald wieder absterbende Pflanzen gefäet (Plat. Phaedr. p. 276.) und die an den Hausthüren (Plut. Nic. 13.) und in den Vorhöfen der Adonistempel (Philostr. Vit. Apoll. VII, 32. Sanchon. p. 22.) aufgestellt waren. Dem Auffinden des Bildes (evoeoig) folgte die Todtenseier mit den gewöhnlichen Leichenceremonien, Zerraufen der Haare, Zerschlagen der Bruft, Trauergefängen u. f. w. Das Bild ward in einen Sarg gelegt, im Tempel ausgestellt und dann bestattet, womit die Trauer endigte und einem ausgelassenen Freuden= feste Plat machte. Ueberhaupt vgl. Theocr. Id. XV. v. 84. 127. 134. 136 ff.
- 102)  $Kv\beta \epsilon \varrho v \eta \sigma \iota \alpha$ , ein Fest zum Andenken an Nausithous und Phäax, die Steuermänner ( $xv\beta \epsilon \varrho v \eta \tau \alpha \iota$ ) des Theseus auf der Fahrt nach Areta. (Plut. Thes. 17.)
  - 103) Bgl. Band 4. S. 353.
  - 104) Siehe oben S. 82.
  - 105) Vgl. oben S. 88.
  - 106) Καλλυντήρια, blos im Etym. M. h. v. erwähnt.

pflanztes Fest zu Ehren der thracischen Göttin Bendis oder der griech. Artemis, das im Piräeus mit einem seierlichen Aufzuge (an welchem die in Athen anwesenden Thracier Theil nahmen), einem Factelrennen und einer Rachtseier begangen wurde. (Plat. Rep. I. p. 354. Procl. zu Timäus p. 27. Corp. Inscr. Gr. I. n. 157. Vgl. Xen. Hell. II, 4, 8.)

108) Bgl. oben S. 83.

109) Iήλια, ein Fest zu Ehren des Apollo, zugleich aber auch der Leto (Latona) und Artemis. Das mit Wettkämpsen im Ringen und musischen Künsten verbundene Hauptsest wurde in Delos selbst geseiert (Hom. H. in Apoll. 147 ff. Callim. H. in Del. 307 ff. Thuc. III, 104.), kleine Delia aber auch in Athen (Pollux VIII, 107.).

110) Bgl. oben S. 83.

111) Διϊπόλια (Διπόλια, Δειπόλεια), ein uraltes Fest, das zu Ehren des Zeus als Beschützers der Stadt auf der Akropolis geseiert wurde und auch Βουφόνια hieß, weil an ihm ein Stier geschlachtet wurde. (Schol. zu Aristoph. Nud. 981. Aelian. V. Hist. VIII, 3. Paus. I, 28, 11. Porphyr. de abstin. II, 20. Helpch. u. Suid. s. v. Διϊπόλια.) Es waren damit seltsame Gebräuche verbunden. Opferkuchen wurden auf eine eherne Tasel gelegt und eine Anzahl außerlesener Ochsen darum getrieben, derzenige Ochse aber, der zuerst einen Kuchen fraß, wurde getödtet. Es waren dabei drei bestimmte Familien beschäftigt. Der, welcher den Ochsen erschlagen hatte, mußte zum Schein entsliehen und über das zurückgelassene Beil wurde Gericht gehalten.

112) Heandera, zu Ehren des Herkules aller fünf Jahre im

Piraeus gefeiert. Pollug VIII, 107.

113) Αρρηφόρια, eine mysteriöse Vorseier der Stirophorien, oben S. 83. beschrieben. — Von vielen andern Festen ist nicht einmal der Monat bekannt, in welchem sie geseiert wurden.

# Register.

A.

Aberglaube 58. Abgaben in Athen 149. Abstimmung in der Volksversamm= lung 119.

Abstimmung in der Heliäa oder dem Volksgerichte 189.

Achaifder Bund 159. 163.

Achaja, Staatsverfassung 128.

Abler (zur Rechten ober Linken) bei ber Divination 62.

Admiralschiff 266.

Abonia, Fest 297.

äduror der Tempel 30.

Aegium, Hauptstadt des achäischen Bundes 160.

Aeora (alwoa), Fest 81. 100.

αζώραι 39.

Aegikorenser (adyexopeis) in Athen 114.

Aestulaptempel mit Traumorakeln 49. Aetolischer Bund 158.

άγάλματα 30.

άγαθοεργοί 227.

άγευστος θυσία 41.

άγύρται 70.

Aglauria, Fest 290. 296.

Aglauros (Athene) 83.

Agoranomen («γορανόμοι) in Athen 125. 148.

Agrionien (appiwvia), Fest 87. 104.

Afarnanen (ihr Seherblick) 51.

ακατοι γηες 262.

αχοντισταί 224.

Alalfomenios, Monat 289.

Aletis (alītis), Fest 81. 100.

Allerheiligstes ber Tempel 30.

Altäre 6. 29.

Altarist (ἐπιβώμιος) 22.

Alteretlassen in Bezug auf den Kriegs= bienst 226.

Ammenfest (rednvidea) 86. 104.

Ammonium, Orafel daselbst 54.

Amphiktyonien 210.

Amphissa von den Amphistyonen zers stört 212.

Amulcte 59, 69.

άναχρισις 186.

avaxtógior der Tempel 30.

ανάρουσις, ein Tag der Apaturien 81.

άνάστατος ἄρτος 102. ἀναθήματα 13. 31.

Androgeonia, Fest 295.

Anter 264. 271.

ävodos, ein Tag der Thesmopho= rien 76.

Anthela, Versammlungsort der Amphiktyonen 211.

Anthesterien (&vdeornoea), Dionysos= fest 78.

Unthesterion, Monat 22. 78. 288.

αντιγραμματεύς 144.

αντιγραφή 186.

'Aπαρχτίας, Wind 272.

Apaturien 81.

Απηλιώτης, Wind 273.

Apelläos, Monat 288. 289.

ἀφαμιῶται 155.

ἀποβάται (Reitfünftler) 93.

Apofleten (ἀπόχλητοι) des ätolischen Bundes 158.

Apodeften (ἀποδέχται) in Athen 125.

Apollonische Feste 82. 85.

— Drakel 55.
ἄπυρα (Opfer ohne Feuer) 36.
ἀρχαι χληρωται μ. χειροτονηταί 147.
Archeion (ἀρχείον) in Sparta 109.
Archon Bafileus 137. 153. 181.

— **Eponymos** 137. ἄυχων τοῦ σχεοφοριχοῦ 231. Areopag 179, 200.

— gerichtliche Verhandlungen in ihm 187.

Argadenser (ἀργάδεις) in Athen 114. Αργεσιής, Wind 273. Artadien, Staatsverfassung 129.

Arrephoren (αρρηγόροι) 10. 102.

Arrephoria, Fest 298.

Artemisios, Monat 289.

Artynen (dorvrai) 127. 151.

Afchenaltäre 29.

Astlepicia, Kest 297.

Asthnomen (ἀστυνόμοι) in Athen 125. 148.

Athene Polias 83.

Athen's Staatsverfassung 112.

Athlotheten 75.

Augen ber Schiffe 262. 270.

Ausgaben des athen. Staats 150.

αύτοσχεδίαι ξσχάραι 29.

#### $\mathfrak{B}.$

βάσανος, Tortur ber Stlaven 187.
Βασιλεύς (Archon) 34.
Βασίλισσα 34. 79.
βασχανία 69.
Bauchredner 59. 69.
Becken, eherne, zu Dodona 65.
Befreiung vom Kriegsbienste in Athen 237.

Begeisterung (Etstafe) 48. Beherung, Besprechung 59. 69. Belagerung 236. 244. Belagerungstrahn 246. Belagerungszustand 243. Bendideia, Fest 298. Beute, ihre Bertheilung 226. Bewaffnung 228. 238. Bibeer (818e01) in Sparta 110. 136. Blid, bojer 69. Blumen= und Frühlingsfest 78. Boathoos, Monat 289. Böotarchen 130. Bootischer Städtebund 154. Boedromia, Fest 290. 296. Boedromion, Monat 23. 288. Bogenichüten 224. 228. Bohnen, bei Abstimmungen gebraucht 123. 130. βωμοί 6. 29. Bogéus, der Rordwind 272. Breichen, Breichichilbtrote 245. βρέτεα 30. Brüderschaften, religiöse 3. Bruftpanzer 228. Bürgerrecht in Athen 113. Bukatios, Monat 289. βουλή, hoher Rath in Athen 120. achäischen Bundes 161. deg 166. βουλευτήριον, Sigungslotal ber βουλή **121.** 144. Bundesrath des ätolischen Bundes 158. Bundesrath des achäischen Bundes 161. Buphonia, Fest 298.

C.

Bustrophedonschrift 171.

Bysios, Monat 289.

Census in Athen 115.
Chalkeia, Fest 296.
Charisteria, Fest 296.
Charondas, Gesetzeber 168.
Cheirotonie (xerpororla) bei der Absstimmung 118.

yelwyn diogratic 245. χηνίσκος 270. Noeg, ein Tag ber Anthefterien 78. χρηματίζειν 142. χοησμοί 63. Chthonia, Feft 87. Xúrgos, ein Tag ber Anthefterien 79. Xitoong Sempely 98. Circha (Strafgericht ber Amphilthonen über fie) 212, 219. Colonifirung 274. 278. Colonien, dolifce 276. ionifche 277. borifche 277. lotrifche u. f. w. 278. Cultus 1. Cultuebeamte 11.

\$1.

Dabophorios, Monat 289. . θαθούχος 21. 34. 43. Daebala, Feft 88. Damatriod, Monat 289. Inpoola ber fpartan. Ronige 230. Daphnephorien (δαφνηφόρια), Fest 88, 105. อัยเสเดินเนอท์ส 68. Defatarchen ber Reiterei 240. δεκατείεων 31. Delia, Fest 298. Delos, Amphiftyonie 210. 217. Delphinia, Fest 297. Delphinios, Monat 289. Delphi, Oralel dafelbft 55. Amphiltwonie bajelbft 211. Demen in Athen 115. 130. Demarchen (δήμαρχοι) 116. δημοποίητοι 137 Demiurgen (δημιουργοί) 112, 187. bes achaifchen Bunbes 161. δημόχοινος, δημόσιος 201. δεσμοφύλαχες 200. Diateien (dinirgrat) 181. 202. Diafia, Feft 297 Dienftlifte 224. Dienstgeit bes Militare 226, 237. Diipolia, Fest 298.

dinas (Privatilagen) 185. Ditafterien bes Boltegerichte 182. δικαστικόν 204. διωμοσία 205. Dionufien, bie landlichen 77. bie ftabtifchen 79. die orgiaftifchen 80. au verichiebenen Orten 99. Dionyjos Benava 77. Diofibuos, Monat 289. dicoθέρα ber Schlenberer 228. Disciplin beim Beere 242. Divination 48. Dobona, Drafel bajelbft 54. Moderator galactor 65. donipaale ber Priefter 11. δορπία, ein Tag ber Apaturien 81. 100. δορυδρέπανον 264. Draton, feine Gefege 169. δρώμενα, τά, Cultusgebranche 19.

Œ,

Eilfmanner (of Erdena) 180. Einkünfte bes athen. Staats 149. Einnehmer 125. elowopal (Staatseinnahmen) 150. (Bolfeberfammtung) in lundyala -Sparta 111. in Athen 117. νόμιμος, χυρία, σύγχλη-TOS 141. έππλησιαστικός μισθός 142. έχφυλλοφόρησις 145. Etstaje 48 Claphebolion, Monat 79. 288. Eleufinien 21. Eleufinios, Monat 289. Elis, Staatsverfaffung 128. έμβολος (Schiffeicnabel) 262. Empeloren ( Eunelwoot) in Sparta 111. ξμφρουροι 126. έμπι φομαντεία 62. Empuja 69. Enomotarchen 280. Enomotien (Erwicotiai) 229.

Enterhalen 264, ξπηλυσία 69. Epheten (emirae) 178. 199. έφίππιον (Gattelbecke) 239. Ephoren in Sparta 109. Επιβάται 264. ἐπιβώμιος 22, 34. Bridabpia, ein Tag ber Gleufinien Epihemiurgen (knidymiovoyol) in Rorinth 128. ξπεμεληταί 147. — τοῦ ξμπορίου 148. Enegrarys der Prytanie 121. 145. enonrela bei den Mysterien 20. ξπώνυμος (Archon) 137. (Ephorus) 136. Erbliche Priefterthümer 10. 33. Erbichaftsgesete 176. Erigone (u. Haros) 100. έρυπτήρες 281. *ξοχάραι* 6. 29. αὐτοσχεδίαι 29. Ctenbutaben (Exeopovrádus) 88. elepyerns als Chrentitel 148. Cumolpiben 34. e0808in/n 205. eddorn ber Briefter 11. Euthynen (e03vvos) in Athen 124. 140.

₹.

Cupatriben (evnaroldae) 112. 187.

Edęóvoros, Sübostwind 278.

eugenkeiren (Bauchrebner) 69.

Evoog, ber Oftwind 272.

Nallbrude bei Belagerungen 246. Fefte und ihre Feier 71. Festfalenber 290. Weftungen 242. Beftungebienft strieg 286. 243. Fifche nicht leicht geopfert 14. 87. Flagge 264. Motte 260. Frifigefuche por Gericht 186. Futtergelb ber Reiterei 238.

Gamelia, Fest 291, 296. Gamelion, Monat 77. 96. 288. Bebet (und Stellung dabei) 12. 85. Befängniffe, Aufficht über fie 180. Beifterbeichwörung 59. Geleonien (yeleovres) in Athen 114. Geomoren (γεωμόροι) 112. 187. Berden, Priefterinnen 79. Geraftios, Monat 289. Berichtliche Beborben 178. Berichtliches Berfahren 184. Berichtsgelber 185. Berichtsmefen 177. Berufia, hober Rath in Sparta 109. - in Rreta 181. Bejandtichaften 196. Befege, mertwürdigere in Athen 178. Beieggebung 168. in Sparta 169. in Athen 169. 171. Gefpenflige Wefen 69. Betreibewächter in Athen 125. Gifttrant 201. Gleichheit bes Grundbefibes in Sparta 108 133. Götter 5. olympifche, ihre Ramen 27. perionificirte 27. 28.

Ødtterbilber 30. Sottesbienft 1. γραμματείς 144.

> bes atolifchen Bunbes 158. bes achaifchen Bunbes 162.

yeacat, öffentliche Rlagen 185. Grenzwächter (περίπολοι) 118. 188. γυμνήτες, γυμνήσιοι in Argod 151. γυμιοί, γυμνήτες 224. Symnopabien (yvuvonaediae), geft 85. 103. Hynáfofosmen (povaczozóspioc) itt Athen 125.

\$.

Hafeninspectoren 125. Halbgötter 6. Haloa, Fest 296. αμιπποι 224. Harmospnen (àppiovvoi) in Sparta 111.

Haupthaar den Göttern geweiht 13. 36.

Heerwesen 223.

spartanisches 226.

athenisches 236. ήγεμών (Rottenführer) 281.

ήγητορία 84. 102.

Heilige Orte 6.

Heiltempel mit Traumorakeln 61.

Hefatombaa, Fest 290. 295.

Hefatombaon, Monat 75. 288.

Hetatomben 15. 38.

Hetatombeus, Monat 289.

Heliäa ( ήλιαία ), Volksgericht 138.

182.

Hergang in ihr 188.

Ellevodluat beim Heere 232.

Heller (ober Seller) 54.

Helme 228.

Heloten (eldwres) in Sparta 106. 133.

Heloten im Beere 224. 232.

ήμεροσχόποι 244.

Herapriesterin in Argos 127.

Herafios, Monat 288.

Heraen, Fest in Argos 86.

in Elis 87.

Heraos, Monat 289.

Herakleia, Fest 298.

Herakleios, Monat 289.

Hermäus, Monat 86. 289.

Hermes Psychopompos 67.

Beroen und Beroinen 6. 28.

Herophile 65.

legeis 8.

Ė

Sierodulen 12. 35.

ίεροχηριξ 22. 34.

Dieromnemonen 214.

ξερόφαντις 43.

ξεροφάντης 21. 34. 43.

ξεροποιοί 148.

Hinrichtungen (Arten berfelben) 201.

ίππαγρέται 249.

Hipparch 240.

des atolischen Bundes 158. ίππαρμοστής 231.

inneis in Athen 115.

in Areta 131.

in Sparta (Leibwache) 226.

Hippodromios, Monat 289.

ξπποχόμος 241.

Hipponiken 34.

όλκάδες 262.

όλοχαυτείν 38.

Hopleten (onlifrai) in Athen 44. 138.

Hopliten 224. 237.

övior, Priefter bes belphischen Apollo

**55.** 66.

Hpacinthien (vaxlvdia), Fest 84. 102.

Hybristika, Fest 86. 104.

ύπασπισταί (Schilbträger) 232.

υπηρέται 147. 241.

ύπηρετικά πλοΐα 262.

ύπωμοσίαι 186.

ύποζώματα am Schiffe 264.

3.

Jahreseintheilung 286.

'Iáxxos, ein Tag der Eleufinien 23.

'Ιάπυξ, Wind 273.

Itaros (und Erigone) 100.

Jläos, Monat 289.

Iphikrates (seine Reformen) 238.

Jphikratides 238.

Isoredeis in Athen 117. 141.

**R**.

Rabiren 24. 45.

κάδος κύριος μ. ἄκυρος 189.

xaixías, Wind 273.

Ralauria, Amphiktyonie daselbst 210.

218.

Ralenderwejen 286.

Ralenderfest (Daphnephorien) 89.

xalliyévεια, ein Tag der Thesmophorien 76. Rallynteria, Fest 292. 297.

Rampfart, sordnung 235. 241.

Ranephoren 10.

Rarneen (xάρνεια), Fest 85. 108.

Karneios, Monat 289.

Kaffotis, Quelle 65.

Rastalia, Quelle 55.

καστόρειον (Marichlieb) 234. 253.

κατάβλημα der Schiffe 264.

xaráloyos (Dienstliste) 224.

χατάστασις 238.

xelevoris auf den Schiffen 265.

Relterfest (Lenden) 77.

Reryten (xήquxes) 34.

**κλαρώται 155.** 

nderdouxog (Tempelichließerin) 34.

Rlisthenes, seine Einrichtungen 115. Könige in Sparta 106. 132.

χοινοβωμία 29.

Rolafreten (xwlaxoerai) 126. 149.

χῶμος 99.

Konnideia, Fest 295.

xópak bei Belagerungen 246.

Korinth, Staatsverfassung 127.

Rosmen (xóomoi) in Areta 131.

20ι geωτις, ein Tag der Apaturien 81. 100.

**χρηνοψ ύλαχες 149.** 

χρεωδαίτης 231.

Rreta, Staatsverfassung 130.

Kriegführung 234. 241.

Ariegsbeute vertheilt 235.

Kriegsschiffe 261.

Aronia, Fest 290. 295.

χύρβεις 194.

Apbernesia, Fest 297.

Q.

Lagerung, Lagerordnung 233. Lamia 69. Lanzen 228. Lageronwlai 231. Leyóuera, rà, Cultuslegende 19. Leibwache in Sparta (knneis) 226.

Lenden, Dionpfosfest 77. Lexiarchen in Athen 118. Λεξιαρχικόν γραμματείον 137. Λιβόνοτος, Λιβοφοίνιξ, Wind 273. **Λίψ**, Wind 273. λιθοβόλοι 247. Lochagen (loxayol) 230. Lochen (16x01) des Heeres 229. 251. Löhnung der Truppen 225. 255. Lösegeld für die Gefangenen 235. λογάδες 151. λόγια 63. Logisten (loyioral) in Athen 124. 147. λογιστήριον 147. λογογράφοι 206. Losung beim Seere 244. Loosoratel 52. Lyturg's Gesetzebung 169.

#### M.

Mämakteria, Fest 296. Mämatterion, Monat 288. μάγειροι bei ben Opfermahlzeiten 34. Magie 59. Mahlzeiten, gemeinschaftliche, in Sparta 108. μάντεις 8. Mantik 47. μαντεία 63. Marathonia, Fest 290. 295. Marine 259. Marschlied 234. Marichordnung 232. 240. Maste 263. Matrojen 264. Mauerbohrer 245. Mauerbrecher 245. Megara, Staatsverfassung 129. μέγαρον der Tempel 30. µeior, Name bes Opfers bei ben Apaturien 100. Menschenopfer 15. Méons, Wind 273. Messenien, Staatsverfassung 129.

Metageitnia, Fest 290.

Metageitnion, Monat 288.

Metöken (uéroixoi) in Athen 116.

im Beere 237.

μετοίχιον 116. 140.

Metotia, Fest 295.

Metronomen (μετρονύμοι) in Athen **125.** 148.

μνωται 155.

Monate in Athen 288.

- in Sparta 288.
- in Böotien 289.
- in Delphi 289.

Mondjahr in Athen 121. 286.

μονόχρατα (νῆες) 261.

Monotheistische Anschauung 27.

Moren (µooai) beim Heere 229. 251.

Mormo 69.

Mungchia, Fest 292. 297.

Munychion, Monat 288.

Μημαρος (μυσταγωγός) 20. 42.

Mdysterien 3. 18.

- eleufinische 21.
- samothracische 24.

μύστοι 41.

#### N.

Nachrichter 201.

ναύαρχος 265.

Naukrarien (vauxpaplac) 114. 138.

Nautodiken (vavrodixai) 184.

νεχρομαντεία 63.

reodaμώδεις, Reubürger in Sparta **236.** 

Meoforen (νεωχόροι) 12. 34.

vyorela, ein Tag der Thesmophorien **76.** 

Riegen, ominds 62.

Romographen des atolischen Bundes

158. 164.

νομοφύλαχες 111. 136.

Nomotheten 171.

Nóros, der Südwind 272.

#### D.

όχάνη, ὄχανον 228.

Delblätter zu Abstimmungen 145. odrozóoi bei den Opfermahlzeiten 35.

'Ολυμπίας, Wind 273.

Hellas, 2. Banb.

Onchestos, Amphistiponie daselbst 210. 217.

Opfer, unblutige und blutige 14.

Opferhandlung, Hergang babei 17.

Opferthiere 14. 37.

οφθαλμοί der Schiffe 262. 270.

Opsonomen (οψονόμοι) in Athen 125. 148.

Oratel 51.

- bes Trophonius 53.
- bes Zeus zu Dodona 54.
- zu Olympia 52.
- Ammon 54.
- bes Apollo zu Delphi 55.

δργεώνες 26. 138.

Orte, heilige 6.

Dschophorien (ωσχοφόρια), Fest 80. 99.

Oftracismus in Argos 127.

in Athen 119. 143.

#### P.

παιὰν ξμβατήριος 234.

Pabonomen (παιδόνομοι) in Sparta 110.

Panamos, Monat 289.

Panathenäen 74.

Πάνδια 98.

Panfest 290. 296.

Panzer 228.

παραγραψαί 205.

παραρρύματα am Schiffe 264.

πάρα**λος** (ναῦς) 262, 270.

παράσημον der Schiffe 264.

παράσιτοι, παρασίτειον 196.

παράστασις 186.

Patrouillen 244.

πέλειαι, Priesterinnen zu Dobona 54.

Peltasten 224. 227.

Pempadarchen der Reiterei 240.

πενταχοσιομέδιμνοι in Athen 115.

Pentekosteren (πεντηχόστεροι) 230.

Pentekostyen (πεντηχόστυαι) 229.

περιάμματα 69.

περίβολος der Tempel 29.

Perioten in Sparta 108. im Heere 251.

20

Ł

περίπολοι 112, 138, 297. Berjonen bes Cultus 8. Bhallus 42. 69. Phara (Dratel bajelbft) 63. manie 205. Phemone (Pythia) 67. g idlria 194. Phliafios, Monat 289. Poerunias, Wind 273. eposyskie 228. copoe (Staatseinnahmen) 150. φράτορες 26, 128. φρατορικόν γραμματείον 101. Phratrien, Aufnahme ber Rinber 81. Phratriarchen 114. Phylarden 240. Phocis, bon ben Amphilthonen geşüchtigt 212. 219. milog der Golbaten 228. nebolyen, ein Tag ber Anthefterien 78, 97. Pittalus, Gefetgeber 168. πλημοχόη, ein Tag ber Eleufinien 24. Plynterien, Feft 83. Bung in Athen 117. Polemarchen 129, 130. 137. πωληταί 149 πολιτογραφία 187. Poitropios, Monat 289. Boliger 190. Polizei in Sparta 191. — in Athen 191. Polizeibeamte 125. 191. 192. Polizeifoldaten 128. 146. 192. πολύχρατα 261. πομπή 99. Poriften (πορισταί) in Athen 126. 149. πόρπαξ 228. Poleibeon, Monat 288. Pofetbia, Pofeibonia, Weft 296. πραξιεργίδαι 84, 102. πρέσβεις αὐτοχράτορες 197. Briefter 8. 32. Priefterinnen 10.

Briefterthumer, erbliche 10. 38. προβούλευμα 142. πρύλομος, πρόναος 7. πρόεδροι 145. Proetofta, Fest 291. 296. Prophet beim belphischen Orafel 55. 66. προφύλακες 243. ngogonaic bei ben Mitterien 22. Proftaterios, Wonat 289. προστάτης 116, 140, προστέμησις 208. προθεσμία 206. πρωτόχοςμος 155. Proviantmeifter 231. πρόξει 14 107, 133, Prhianeum, beiliges Fener barin 281. Prytanen, Prytanie 121. 144. πουτανεία, Gerichtegelber 185. 4'akot (leichtes Fugvolf) 224. nregerges am Panger 299. Phanepfien, Feft 82. 101. Opanephon, Monat 76. 288. πυλαία 213. Phlagoren 214. πιλωρός 244. πυρφόρος 232. Pythia 55. Phthier (##8101) 107, 188. Ω.

Quarées 254.

Ħ.

Ragen 268.
Räucherheerde 29. 268.
Rauchopfer 14.
Rath der Vier(Fünf)hundert in Athen 120. 144.
Redner 197.
Reiterei 224.
— in Athen 238.
— in Sparta 227.
Richterliche Behörden 178.
Ronden (neglodos) 243.
Rosse der Reiterei gepangert 239.

Ruber 263. Ruberinechte 264. Ruberlöcher 262.

Ø.

Σαλαμινία (1'αῦς) 262. σαμβύκη (Fallbrücke) 246. Samothracische Wysterien 24.

Schaltcyflen, sjahre 287.

Scharfrichter 201.

Schatzmeister 126.

Scherbengericht 119. 143.

Schiedsrichter (Diäteten) 181.

Schiffe (Gattungen) 261. Theile 262. Geräthe 263. Bemannung 264.

Schilde 228. 250.

Schlachtgesang ber Spartaner 234.

Schlachtordnung 234.

Schlauchhüpfen 77.

Schleuberer 224. 228. 247.

Schutgeld (μετοίχιον) 116. 140.

Schutverwandte (Metöken) in Athen 116.

Schwerter 228.

Schwurgericht (Heliäa) 182.

Scythen (Polizeisoldaten) 146.

Seefrieg 266.

Seesoldaten 264.

Seewesen 259.

Segel, - stangen 263.

σηχός der Tempel 7.

Seller (oder Heller) 54.

Senkblei 271.

σιτηρέσιον 225.

σιτοφύλαχες (Getreidemächter) in Athen 125. 148.

Stiriten (σχιρίται) 227.

Stirophorien, Fest 83. 101.

Stirophorion, Monat 83. 288.

Exlown, Wind 273.

Stiros 83.

Sklaven in Athen 117.

— zum Kriegsbienste gebraucht 224. 232. 237.

Skytale der Spartaner 136.

Soldnerwejen 225.

Sold eingeführt 248.

Sold, Betrag beffelben 225. 255.

Solon's Einrichtungen 112.

- Gesetzgebung 171.

Sonnenschirm beim Feste ber Stirophorien 83.

Sophisten, ihr Gastmahl 97.

Sophronisten (σωφφονισταί) in Athen 125. 148.

Sparta's Staatsverfassung 106.

Speere 228.

Spezereien zum Opfer 14. 36.

σφενδονήται 224.

Staatsausgaben 150.

Staatsbeamte 123.

Staatseinnahmen 149.

verpachtet 122.146.

Staatsverfaffung in Sparta 106.

— in Athen 112.

— in Argos 126.

— in Korinth u. Sischon 127.

in Achaja 128.

in Elis 128.

Staatsverwaltung in Athen 120.

- in Meffenien 129.

— in Arkadien 129.

- in Megara 129.

— in Theben 129.

in Areta 130.

Städtebündnisse 157. 162.

στηνία, ein Tag der Thesmophorien 76.

Steuermann 265.

Steuerruber 263.

Strafen 170. 173 ff. 190.

- beim heere 231. 242.

Strafverschärfung 208.

Strategen 240.

— des ätolischen Bundes 158.

- bes achaischen Bunbes 161.

— als Abmirale 265.

Sühnopfer 17.

σύμβουλοι des Königs in Sparta 230.

Symmorien 266. 272.

σύνδιχοι 197.

συνήγοροι, συνηγορικόν 197.

20\*

σύν θημα (bie Lofung) 244. Suffitien in Sparta 108.

- - beim Beere 229.

₹.

Tagemärfche 238.
rapias (Schahmeister) 126.

τῆς θεοῦ, τῶν θεῶν 149.

Taucher 265.

Tanmert 263.

Magen (rafere) 239.

Tagiarcen (rastanyor) 240.

ταη (Staateeinnahmen) 150

releval 41.

Telmiffier (ibr Geberblid) 51.

Tempel 7.

Tempelbiener 12.

Tempeleintlufte 4.

Tempeliflaven 12.

Tempelgehnten 31.

Salauiras 265.

Thargelien, Fest 82.

Thargelion, Monat 82. 288.

Theben, Staateberfaffung 129.

Theilnthios, Monat 289.

**δ**εοπρόποι 67.

Theoren in Artabien 129.

Theorien (Gewolat) 56. 66.

Theorientaffe 149.

θεώρικα 150.

Theorenios, Monat 289.

Thefein, Feft 295.

Theemophorien 76. 94.

Theemotheten Bermoderau) 137.

Theemophplafes in Glis 128.

Offres in Athen 115.

S. ao w Tal 26.

Thiere, die geopfert murben 14.

dwent (Panger) 228.

Spaviras 265.

Opaaxias, Wind 273.

Thrien 65.

Sommerigen 29.

Se'or, Spegerei gum Opfer 36.

dorac bei ben Opfermablen 34.

τεμήματα (Staatseinnahmen) 150.

Timuchen (renovyor) 129, 152.

Tithenibien (11841160a), Fest 86. 104. 128.

Tobtenbeichmorung 59.

Tobtenopfer 17.

Tobtenoratel 50.

τομούροι, Briefter in Dobong 54.

Tortur ber Gflaben 187.

Togoten (robóras) 224.

-- (Polizeifolbaten) 146.

Train, Troh 293.

Trantopfer 16.

Transportichiffe 261. 269.

Traume als Offenbarungen 49. 61.

Traumbentung 49.

Traumoratel 49.

Triafaben bes fpartan, Geeres 229.

Tribut ber Bundesgenoffen 122, 146.

Trierarchen 265.

Trieren 261.

Trittien (rosrrves) ber Demen 115.

MA.

Trophonius, Orafel bes 53.

Truppen, leichte 224.

Truppen, ichwere 224. 227.

τούπανον, Rriegsmafchine 245.

u.

οθλαμοί der Reiterei 230. οθραγός (Rottenfcfließer) 231.

28.

Bergotterung 6.

Berpachtung ber Staatseinnahmen

146.

Berpflegungegelb bei ben Truppen

Bertretung bor Bericht 204.

Bogelfcau 50, 62.

Bollsgericht (Helida) 182. Hergang barin 188.

Bolfeberfammlung in Sparia 111.

in Athen 117.

W.

Waffen ber Hopliten 228. 238. ber Beltaften 239. ber Reiterei 239.

Waffen, beliebteste 248. Wahrsager 8. 51. Wahrsagerei 51. Wasserinspectoren 125. Wehrpslicht 226. 237. Weihzeschenke 13. Weissagung 47. Widder (Kriegsmaschine) 245. Wild, nicht leicht geopfert 14. 37. Windrose 272.

X.

ξενικόν 140. ξόανα 30.

8.

Zahlmeister 126. Zaleutus, Gesetzeber 168.

Zahl (nöthige) ber Stimmen 119. **143**. ζάχοροι 34. Zauberei 58. Zauberei treibenbe Gottheiten 58. 67. Zauberei treibenbe Dichter, Philosophen 2c. 68. Behnten 31. von ber Rriegsbeute 226. Beichen bei ber Weiffagung (fiberische, tellurische 2c.) 50. Zeichendeuterei 58. Zéqueos, ber Westwind 272. Beugen vor Gericht 189. Eevyiras in Athen 115. 139. Zeus Ammon, sein Oratel 54. ζωμα am Panzer 239. ζυγίται 265.

Pierer'sche Hofbuchbruckerei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

# Hellas und Rom.

# Populäre Darstellung

## des öffentlichen und hänslichen Jebens der Griechen und Kömer.

Bon

#### Dr. Albert Forbiger.

Erfte Abtheilung :

#### Rom im Beitalter der Antonine.

3 Bände. gr. 8°. Preis: 19 M., geb. 22 M.

- I. Band. 1. Kap. Reise nach Rom und erster Aufenthalt baselbst. 2. Kap. Weitere in Rom gemachte Erfahrungen. 3. Kap. Das römische Haus und seine Geräthschaften. 4. Kap. Die Billa. Land-leben und Landwirthschaft. 5. Kap. Familienleben. Frauen und Kinder. 6. Kap. Die Schauspiele.
- II. Band. 7. Kap. Der taiserliche Hof. 8. Kap. Der Triumph und die Consecration. 9. Kap. Gottesbienst. 10. Kap. Die Festage und religiösen Feste. 11. Kap. Der Aberglaube. 12. Kap. Die drei Stände. 13. Kap. Künste und Wissenschaften. 14. Kap. Handel und Industrie.
- III. Band. 15. Kap. Münzen, Maaße, Gewichte. 16. Kap. Geldzerhältnisse und Geldverkehr. 17. Kap. Der Staatshaushalt. 18. Kap. Die Staatsversassung. 19. Kap. Berwaltung Italiens und seiner Provinzen. 20. Kap. Das Gerichtswesen. 21. Kap. Heer und Kriegswesen. 22. Kap. Schiffsahrt, Handelsslotte und Kriegsmarine.

### Bweite Abtheilung:

### Griechenland im Beitalter des Perikles.

- 1. Band. gr. 8°. Preis: 6 M., geb. 7 M.
- 1. Kap. Bollszahl, Bollscharakter, Familienleben. 2. Kap. Erziehung und Unterricht. 3. Kap. Die Wohnung. 4. Kap. Kleidung und Haartracht. 5. Kap. Nahrung und Körperpslege. 6. Kap. Gesundheitszustand, Aerzte, Leichenbestattung. 7. Kap. Beschäftigungen und Erwerbszweige. A. Landbau und Biehzucht. 8. Kap. B. Handwerke und Industrie. 9. Kap. C. Der Handel. 10. Kap. D. Künste und Wissenschaften. 11. Kap. Gemeine und unsittliche Erwerbsarten. 12. Kap. Münzen, Maaße und Gewichte. 13. Kap. Gesellschaftsspiele, Schauspiele, Kampsspiele.



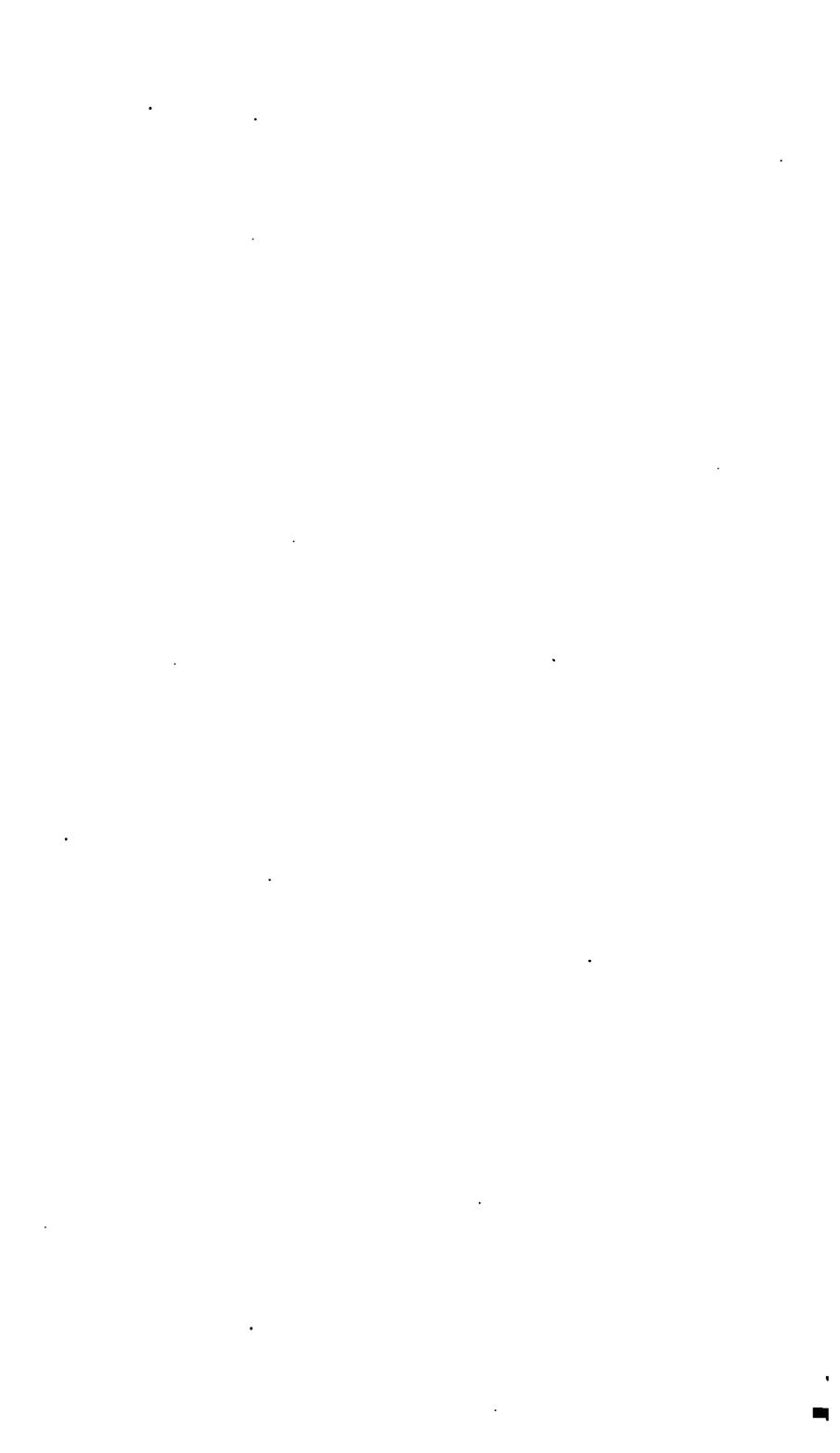

### Fues's Verlag (R. Reisland) in Leipzig.

Soeben wurde ausgegeben:

# Vorträge und Abhandlungen.

 $\mathbf{Von}$ 

#### Dr. Eduard Zeller.

Zweite Sammlung.

Preis: 9 Mark.

#### Inhalt:

1) Ueber Ursprung und Wesen der Religion.

2) Religion und Philosophie bei den Römern.

3) Eine Arbeitseinstellung in Rom. Zur Charakteristik römischer Volkasagen.

4) Alexander und Peregrinus. Ein Betruger und! ein Schwärmer.

5) Romische und griechische Urtheile über das Christenthum.

6) Die Sage von Petrus als römischem Bischof.

7) Der Process Galilei's.

8) Lessing als Theolog.

vinus.

· 10) Die Politik in ihrem Verhältniss zum Recht.

11) Das Recht der Nationalitit und die freie Selbstbestimmung der Völker.

12) Nationalität und Humanitit.

13) Ueber die Aufgabe der Philosophie und ihre Stellung zu den übrigen Wissenschaften.

14) Ueber die gegenwärtige Stellung und Aufgabe der deutschen Philosophie.

15) Ueber Redeutung und Aufgahe der Erkenntniss-

theorie. -- Zusatze. 9) Drei deutsche Gelehrte: 1. Albert Schwegler: 16) Ueber teleologische und mechanische Natur-2. Theodor Waitz: 3. Georg Gottfried Ger- erklärung in ihrer Anwendung auf das Welt-

Früher erschienen:

# Vorträge und Abhandlungen.

Von

### Eduard Zeller.

Erste Sammlung.

gr. 8. 35 Bogen. Preis 5 Mark. Zweite Auflage.

#### Inhalt:

- 1) Die Entwicklung des Monotheismus bei den | 6) Wolfes Vertreibung aus Halle; der Kamp! Griechen.
- 2) Pythagoras und die Pythagorassage.
- 3) Zur Ehrenrettung der Xantippe.
- 4) Der platonische Staat in seiner Bedeutung für 10, Die Tübinger historische Schule. die Folgezeit.
- 5) Marcus Aurelius Antonius.

- des Pietismus mit der Philosophie.
- 7) Joh. Gottlieb Fichte als Politiker
- 8) Friedrich Schleiermacher.
- 9) Das Urchristenthum.
- 11) F. Chr. Baur.
- 12) Strauss and Renan.

# Die Philosophie der Griechen

in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt

von Dr. **Eduard Zeller.** 

Erster Theil:

#### Allgemeine Einleitung. Vorsokratische Philosophie.

Vierte Auflage, 1877, 66 Bogen, Preis 20 Mark.

Zweiter Theil, erste Abtheilung:

#### Sokrates und die Sokratiker. Plato und die alte Akademie.

Dritte Auflage. 1875. 57 Bogen. 17 Mark.

Bei der hoben Achtung, welche Zeller's Geschichte der griechischen Philosophie langst bei allen, die sich damit beschaftigen, geniesst, genügt es, in Beziehung auf die in neuer Bearbeitung vorliegenden Bande zu bemerken, das dieselben durch die Sorgfalt und den unermüdlichen Fleiss der Verfassers wesentlich verandert worden ist.



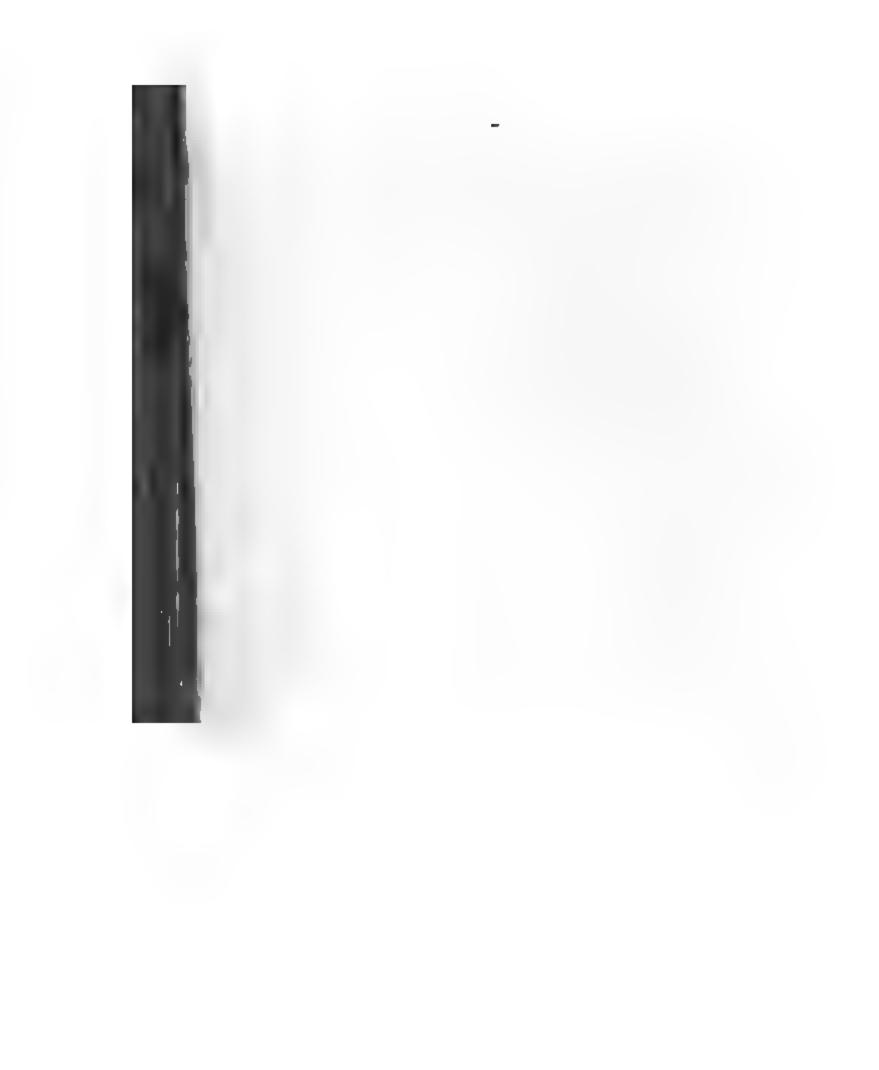

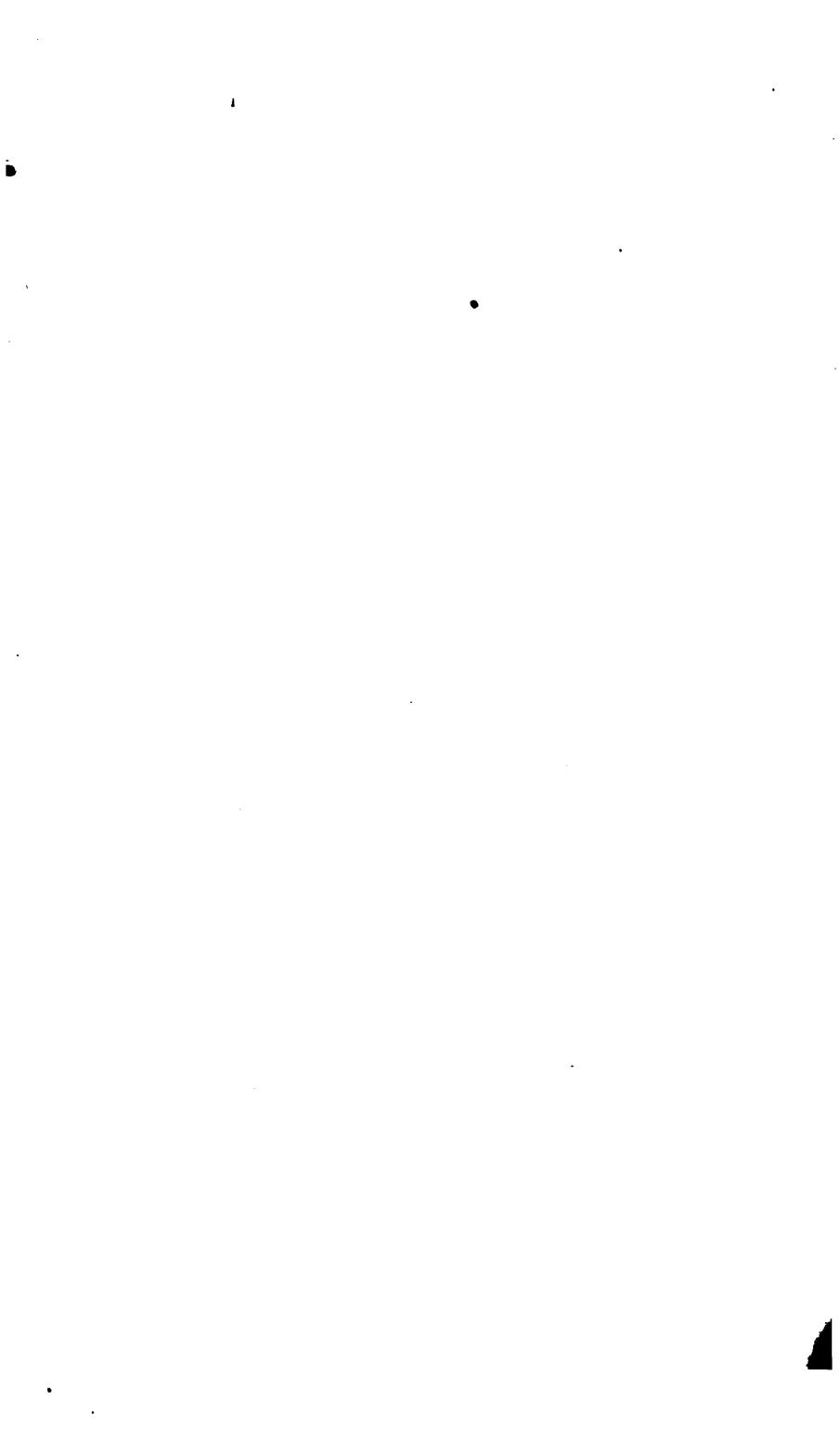

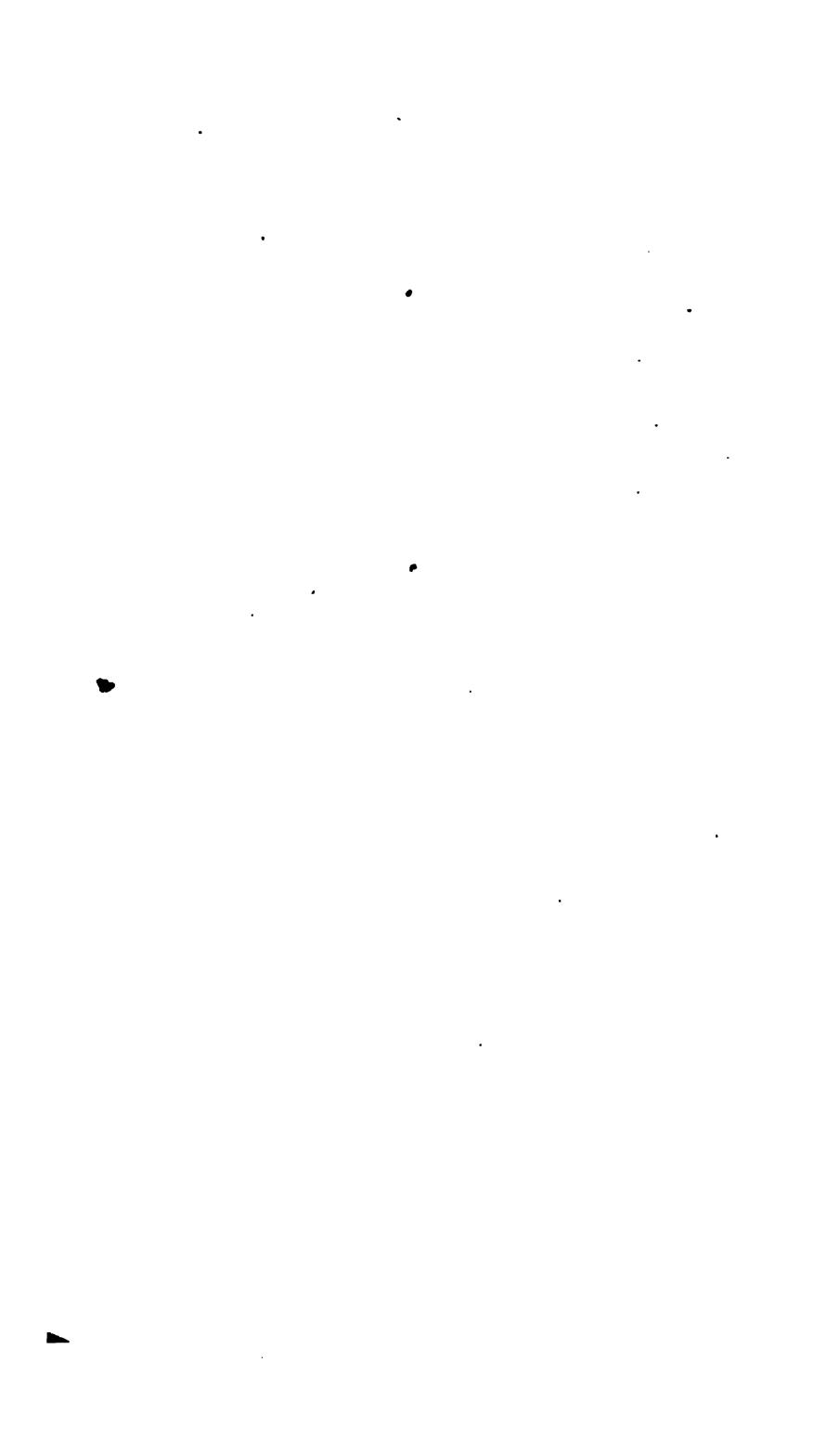



•

•

•

·

